# Süddenssche Monatshefte





Mirkel Liebhoul

University of Michigan Libraries

## Süddeutsche Monatshefte

UNTER MITWIRKUNG VON

PAUL NIKOLAUS COSSMANN • JOSEF HOFMILLER FRIEDRICH NAUMANN • HANS PFITZNER HANS THOMA HERAUSGEGEBEN VON WILHELM WEIGAND.

Erster Jahrgang a Zweiter Band

1904

Juli bis Dezember

MÜNCHEN UND LEIPZIG VERLAG DER SÜDDEUTSCHEN MONATSHEFTE G. M. B. H. IM BUCHHANDEL BEI GEORG MÜLLER

## Inhaltsverzeichnis.

|                                                                 | Selte |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Theodor Bitterauf, Bayerns Anteil an der Gründung des Rhein-    |       |
| bundes                                                          | 925   |
| Carl Adolf Cornelius, Über die Epochen der Geschichte des       |       |
| Abendiandes. Aus dem Nachlass des Verfassers                    |       |
| mitgeteilt von Hans Cornelius                                   | 658   |
| Carl Maria Cornelius, Offener Brief an Herra Generalmusik-      |       |
| direktor Felix Mottl                                            | 770   |
| Josepha Dürck, Aus meiner Kinderzeit                            | 939   |
| Hermann Eichfeld, Münchener Malerei                             | 1022  |
| Wilhelm Fischer, Das Haus der Wichtel. Erzählung                | 628   |
| Carl Johannes Fuchs, Die Wohnungsnot                            | 903   |
| Maria Eugenie Delle Grazie, Die Sonette des Petrarca. Eine      |       |
| Legende                                                         | 617   |
| Martin Hahn, Wie soll man praktisch gegen den Alkoholmiss-      |       |
| brauch, insbesondere in München, vorgehen? .                    | 918   |
| Michael Hainisch, Die volkswirtschaftlichen Verhältnisse Öster- |       |
| reichs                                                          | 567   |
| Hermann Hango, Dichters Reich, Gedicht                          | 640   |
|                                                                 | 1027  |
| Wilhelm Hertz, Nachgelassene Gedichte                           | 808   |
| Adolf Hildebrand, Zum Problem der Form. 1                       | 667   |
|                                                                 | 829   |
|                                                                 | 1058  |
| Rudolf Krauss, Das Tübinger Stift und die württembergische      |       |
| Kultur                                                          | 756   |
| Isolde Kurz, Aphorismen                                         | 755   |
| Edgar Kurz. Ein Lebensbild                                      | 782   |
| Rudolf Louis, Anton Bruckner in Wien                            | 586   |
| Paul Marsop, Aus dem Lager des musikalischen Fortschritts .     | 697   |
| Mörike und Waiblinger, Ungedruckte Briefe. Mitgeteilt von       |       |
| Otto Güntter                                                    | 854   |
| René Morax, Die Nesselweberin. Legende. Übersetzt von           | _0.   |
|                                                                 | 1036  |
|                                                                 | 693   |
| A CALL MACCES, DIC CINGMADINITIAL GGS SDALDIEL FOR DAGGED .     | 000   |

| Friedrich Naumann, Die Umgestaltung der Dörfer 549              |
|-----------------------------------------------------------------|
| Geht die Landwirtschaft im Industriestaat zugrunde? 641         |
| Die Beamten der Arbeiterschaft 717                              |
| Steat und Kirche                                                |
| Zum Wohnungskongress                                            |
| Die politische Mattigkeit der Gebildeten 977                    |
| Karl Eugen Neumann, Das buddhistische Kunstwerk. II 821         |
| Paul Oertmann, Aufgaben der Gemeindepolitik 819                 |
| Adolf Pichler, Ungedruckte Tagebücher 606                       |
| Max Reger, Minnelled. Lied für eine Singstimme und Klavier. 975 |
| Josef Ruederer, Die Morgenröte, Komöde Akt I-111 860            |
| Akt IV-V 954                                                    |
| Hugo Salus, Lied des Bruders. Gedicht 640                       |
| Richard Schaukal, Dir. Gedicht                                  |
| Wilhelm von Scherff, Einführung in das Studium des Krieges.     |
| 11. 111                                                         |
| Carl Schmid, Umlegungen von Grundstücken 914                    |
| Adolf Stöhr, Klangfarbe oder Tonfarbe?                          |
| August Thiersch, Das Bauernhaus im südlichen Bayern 932         |
| Henry Thode, Offener Brief                                      |
| Hans Thoma, Vom Bildermalen 679                                 |
| Wilhelm Trübner, Der Verein der Kunstfreunde in den Ländern     |
| am Rhein 691                                                    |
| Friedrich Th. Vischer, Briefe aus Italien. 111. Mitgeteilt von  |
| Robert Vischer                                                  |
| Die Verlegung der Universität Tübingen nach Stuttgart.          |
| Mitgeteilt von Robert Vischer 734                               |
| Zwei Briefe an Weltrich. Mitgeteilt von Richard Weltrich. 751   |
| Wilhelm Waiblinger, Ungedruckte Liebesbriefe. Mitgeteilt von    |
| Otto Güntter. (Siehe auch Mörike) 1004                          |
| Leopold Weber, Gockeler krah! Erzählung 707                     |
| Gedichte 716                                                    |
| Franz Zweyhrfick Politische Momentaufnahmen aus Österreich 555  |

#### Die Umgestaltung der Dörfer.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Die Umgestaltung der Dörfer ist ein Vorgang, der weit weniger in die Augen fällt als die Umgestaltung der Städte. Von den Städten weiss iedermann, dass sie modern geworden sind. Das alte Nürnberg, das alte Frankfurt liegen wie Erinnnerung an eine andere Welt winklich und verworren, wunderlich und wunderbar inmitten der neuen Strassen und Brücken, Bahnhöfe und Promenaden, und es gibt noch Menschen genug, die genau wissen, wie es war, als die alte Zeit noch lebte. Wann freilich diese Zeit eigentlich gestorben ist, das kann doch keiner sagen, denn sie starb langsam und ist noch längst nicht ganz tot. Eigentlich begreift man die alte Zeit erst ganz, wenn man sie dort besucht, wo sie noch heute zu Hause ist, im Orient. In den Handwerksstrassen von Tunis, im Gewirr von Konstantinopel sehen wir unsere eigenen alten Städte. Was ist es, das zwischen ihnen und uns liegt? Was ist das eigentümliche Neue, das uns aus der Romantik, dem Behagen, dem Schmutz und der Zeitvergeudung der alten Stadtgewohnheiten herausgedrängt hat? Ist es etwas materielles oder etwas seelisches, sind es Erfindungen oder Denkmethoden, was ist das moderne? Sombart nennt das neue im Sprachgebrauche von Marx den Kapitalismus, aber auch damit ist zunächst nur ein Wort gegeben, solange man dieses Wort nicht mit bestimmten Begriffen füllt. Das was Sombart unter Kapitalismus versteht, ist eine Arr unpersönlicher Auffassung des Gewerbes. Zweck des Gewerbes wird die Geldgewinnung, Mittel der Geldgewinnung ist das Rechnen mit Arbeitsleistungen wie mit Sachen. Wir lassen hier ganz aus dem Spiel, wann, wie und wo dieser kapitalistische Geist in der Geschichte der europäischen Menschen zuerst auftauchte, wann er Massenerscheinung wurde, wieweit er seinerseits durch Bevölkerungswachstum und andere Dinge befördert oder hervorgerufen wurde, es genügt uns, festzustellen, dass auch nach unserer Ansicht der Unterschied einer alten und einer neuen Stadt nicht damit genügend beschrieben ist, wenn man von verschiedenen Baustilen und 36

Verkehrsgelegenheiten redet. Das wesentlichste ist die verschiedene Art wie das Gewerbe aufgefasst und betrieben wird. Erst von da aus ergibt sich das übrige. Der alte Handwerker ist die Seele der alten Stadt und das industrielle Gewerbe ist der Geist der neuen. Der eine arbeitet für einen bestimmten Absatz, der andere für den unbestimmten weiten Markt, der eine für Personen, der andere unpersönlich. Der elgentliche alte Handwerker, wie er noch heute im Orient lebt, will gar nicht reich werden, er sieht das Handwerk als einen Beruf an, den er pflichtgemäss ausübt, ohne sich zu überanstrengen, und von dem er erwartet, dass er ihn nährt. Er spekuliert nicht, will aber gleichmässige, ruhige Lebensverhältnisse. Sein Ich ist unentwickelt, so persönlich seine Arbeitsweise sein mag. Der Fabrikant, der ihn verdrängt, ist in seiner Arbeitsweise unpersönlich, aber stärker in seinem schaffenden und erwerbenden Ich. Dieses neue Ich macht alle alten Arbeitsverhältnisse zu lösbaren Kontrakten und Lieferungsverträgen. Er will keine langen Bindungen, keine patriarchalisch-moralischen Beziehungen. Leistung und Gegenleistung, Preis und Ware, das ist der Inhalt seines Buches und seines Kopfes.

Aber warum reden wir so lange von der Stadt und ihrem Gewerbe. wo wir doch die Umgestaltung der Dörfer besprechen wollen? Einfach deshalb, well die Umgestaltung des Dorfes nach demselben Muster verläuft wie die der Stadt. Man kann sie in das kurze Wort fassen: der Landwirt rechnet! der alte Landwirt, wie er einst war, rechnete nicht. Er zählte zwar, ob er Gulden genug habe, um seine Steuern zu zahlen und ob er die nötigen Einkäufe auf dem Herbstmarkt machen könne, aber sein Betrieb als Ganzes war ihm kein Gegenstand des Kalkulierens, denn das Verkaufen war bel ihm nur eine Nebenerscheinung. Er arbeitete nicht, um zu verkaufen, sondern, um mit Kind und Kegel und Gesinde selber zu essen und sich zu kleiden. Der Zweck des Betriebes war direkte Selbstversorgung. Der neue Landwirt aber ist ein Kaufmann, der seine Milch, sein Vleh, sein Getreide und seine Rüben in Ziffern ausdrückt und sich die wirtschaftliche Grundfrage des kapitalistischen Zeltalters vorlegt: wie kann ich mit den kleinsten Ausgaben die grössten Einnahmen erreichen? Er kauft das Gut, wenn er sich eine Rentabilität herausrechnet, und verkauft es, wenn er glaubt, anderswo besser wirtschaften zu können. Er steht seiner eigenen Arbeit ohne tiefere Pietät gegenüber und lockert mit Absicht und Bewusstsein alle persönlichen Bande der früheren Tage, mietet Arbeitskräfte, so lange er sie braucht, produziert diejenigen Früchte, an denen er gerade am ehesten etwas verdient, löst alle dinglichen Lasten durch bestimmte Summen ab und handelt um das Erbe mit seinen Geschwistern wie mit anderen Leuten. Sein Bauerntum hat seinen materiellen Inhalt im Rechnungsbuch. Ob das schön und poetisch ist, kümmert ihn nicht. Auch das alte Wesen war oft sehr unschön. Er kann nur dann sich erhalten, wenn er sich dem Geiste der kapitalistischen Neuzeit einfügt. Dieser neue Landmann kommt langsam aus der Hülle des alten herausgekrochen. Er ist es, der dem Dorfwesen einen ganz neuen Charakter gibt.

Natürlich fängt das Rechnen bei den grösseren Betrieben viel

zeitiger an als bei den kleinen. Die fürstlichen Rentämter waren vielfach. besonders im Westen und Süden, die Anfänger im kapitalistischen Rechnen auf dem Lande. Die Rentmeister waren Rechenmeister. Auch die grossen Grundherrschaften waren sich zeitig über ihre Vorteile klar. Ihr Übergewicht zeigte sich bei der Bauernbefreiung, wo sie es viel besser verstanden, die seitherigen Rechtsverhältnisse in Geld umzurechnen als die Bauern. In den grossen Gütern werden die Arbeitspflichten viel eher und viel vollständiger unpersönlich gemacht als im mittleren Betriebe. In ihnen entsteht der landwirtschaftliche Unternehmer, der ein Seitenstück zum Industriellen ist. Er versteht die Vorteile der neuen Chemie und Maschinentechnik am ersten auszunutzen und weiss, dass der Preis der Verkaufsware der Ausgangspunkt alles seines geschäftlichen Denkens sein muss. Von ihm erst lernt der Bauer die neue Weise, Landwirt zu sein. Und dass er sie gut gelernt hat, beweist jetzt der Bund der Landwirte. Bei dem ist alles auf die Geldfrage gestellt. Der Verkauf beherrscht die ganze Organisation. Die Frage, wodurch man den Boden volkswirtschaftlich am ertragreichsten verwendet, verschwindet vor der Frage, wie man privatwirtschaftlich die höchsten Verkaufspreise erzielen kann. Die Landwirtschaft vollzieht in dieser Bewegung ihren Übergang in die Periode geldwirtschaftlicher Lebensauffassung. Das ist der sichere und voraussichtlich unverlierbare Ertrag der gewaltigen Organisationstätigkeit. Ob man von Bimetallismus oder Antrag Kanitz redete oder von Zollerhöhungen, immer waren es finanzielle Spekulationen im grossen, mit denen man die Bauernköpfe füllte. Dass die Zolltheorie das letzte Ende dieser Bewegung sein wird, ist unwahrscheinlich, die Art der finanziellen Projekte wird noch weiter wechseln. Schon sind Bestrebungen im Wachsen, nach Art des Spiritusringes und der Milchzentrale den Verkauf und auch die Quantität der Produktion rechnerisch zu regeln. Mit welchem Erfolg alles dieses versucht wird, lässt sich im einzelnen nicht vorhersagen, aber was bedeutet es für den Geist der Dörfer, dass derartige Probleme die Abende im Dorfkrug füllen! Nimmt man hinzu, dass jede neue landwirtschaftliche Genossenschaft in derselben Richtung vorwärts drängt, dass jede Molkerei eine Rechenschule ist und jede kommunale Viehwage ein Anlass zu Fleischgewichtsgedanken, so beginnt man; das Dorf von heute in seiner besonderen Eigenart aufsteigen zu sehen. Von Gegenden mit Rübenbau, Hopfenkultur, Gemüseplantagen braucht nicht erst extra versichert zu werden, dass sie im Modernisierungsprozess dem reinen Getreidedorf oft weit vorausgeeilt sind.

Ist einmal der Kaufmannsgeist in eine Schicht hineingefahren, so fängt er an, sie von innen heraus umzugestalten. Das Verhältnis zum Vieh, dieses Hunptverhältnis des Landmanns, wird ein anderes. Man zächt et auf Preislage. Das Vieh muss in möglichst wenigen Monaten möglichst viel erreichen. Es wird als Sache behandelt. Das Obst wird sortiert, der Garten nach dem Markt berechnet, der Haushalt wird in Haushalt für die Familie und für die Arbeitskräfte geteitt. Man verkauft Butter und gibt Margarine. Der alte Geist der Sparsamkeit, den alle Selbstwirtschaft in kleinen Verhältnissen in sich hat, erweitert sich zu

rechnerischen Straffheit. Man wird sauberer, solider, fester und härter. Ein Gehöft von heute sieht nüchteraer aber weit dauerhafter aus als die alten Mauera und Dächer. Und in den Stuben setzt sich die Neuzeit an die tapezierten Wände.

Das alles trifft natürlich für eine Ortschaft stärker zu als für eine andere. Was wir hier andeutend zeichnen ist nicht ein fertiger Zustand, sondern ein Vorgang, eine allgemeine Richtung. Dieser Vorgang liegt in seiner Gesamtheit durchaus in der Linie der Zeitentwicklung, für deren möglichst rasche Entfaltung wir eintreten, da wir nur bei schneller Überwindung der schweren Übergangszeiten zu einer befriedigenden Gesamtarbeit des deutschen Volkes kommen werden. Der alte Zustand ist unmöglich geworden, also muss der neue mit beiden Händen ergriffen werden. Halbheit ist das Gefährlichste, was man haben kann: Bauern. die für den Verkauf arbeiten müssen, ohne innerlich auf die Verkaufswirtschaft eingerichtet zu sein. Gerade diese Halbheit ist aber noch äusserst zahlreich vertreten: altväterlicher, unkalkulierter Betrieb bei wechselnden Marktpreisen. Solche Übergangsformen sind voll von Desperation. In the gedeihen weder die Herren noch die Knechte. Und damit kommen wir zu einem der auffälligsten Punkte in der Umgestaltung des Dorfes, zur Lage der abhängigen Arbeitskräfte im modernen geldwirtschaftlichen Dorfe. Der ländliche Arbeiter wird Lohnarbeiter. Auch er rechnet, wo und wie er sich am besten verkaufen kann, hält sein herkömmliches Leben nicht mehr für selbstverständlich und wird ebenso wie sein Herr "unzufrieden". Nicht als sei er in alten Zeiten immer voll von moralischer Zufriedenheit gewesen, aber er sah sich damals noch nicht als taxierbaren wirtschaftlichen Wertgegenstand an, wie er es jetzt tut.

Wer diesen ganzen Umgestaltungavorgang an der Wirtschaftsgeschichte eines besonderen Landestelles verfolgen will, der nehme das 64. Stück der von den Professoren Brentano und Lotz herausgegebenen Münchener volkswirtschaftlichen Studien (Cottasche Buchhandlung) zur Hand, das eine Arbeit von Dr. Eugen Katz enthält: "Landarbeiter und Landwirtschaft in Oberhessen". Gehört auch Oberhessen nicht direkt zu Süddeutschland, so bietet es doch Verhältnisse, die den süddeutschen Zuständen durchaus ähneln und zwar arme Landverhältnisse im Vogelsberg und behäbigere in der Wetterau. Die folgenden Angaben sind Einzelergebnisse der sehr sorgfältigen Untersuchungen von Dr. Katz.

In der günstigen Zeit des Getreideverkaufs steigen die Bodenwerte in Oberhessen wie überhaupt in Deutschland sohr auffällig, beispielsweise hebt sich zwischen 1857 und 1877 der Durchschnittspreis des Hektars in Alsfeld von 583 M. auf 1073 M., in Butzbach von 1299 M. auf 2200 M., in Nidda von 895 M. auf 1815 M., in Schotten von 330 M. auf 1877 M. Man kann sich denken, wie eine solche Wertsteigerung in kurzer Zeit das psychologische Verhiltnis zum Acker ändert. Das Erbrecht rechnet mehr als früher mit dem Geldwert, der im Acker ist, das heisst: das gleiche Erbrecht der Kinder steigt im Bewusstein der Bevölkerung. Das Land ist etwas verkäufliches, teilbares, berechenbares

geworden. Die Überfüllung der Betriebe mit überzähligen Familiengliedern wird vom Bauern als ungeschäftlich empfunden und infolgedessen findet man die Geschwister ab, um von ihnen frei zu sein. Die Nichtbesitzer wandern ab und zwar um so mehr, als für sie der Preis der Lebensbedürfnisse steigt. Je höher der Roggenpreis, desto grösser die Auswanderung. Der Gedanke des privatwirtschaftlichen Nutzens siegt und löst die Reste alten Gemeinbesitzes auf. Der Besitzer heht sich aus der Reihe der übrigen heraus, wird Herr im Dorf und kauft zu seinem Ackerhestande hinzu. Auch das Dorf bekommt nun erst eine eigentliche Oberschicht und Unterschicht. Mag die Oberschicht auch im grossen betrachtet noch immer aus kleineren Besitztümern bestehen, im Dorfe selbst entscheiden nur die relativen Werte, hier wird der Ackerbesitzer zum Arbeitgeber und zwar zum Bezahler von zeitweiliger Arbeit. Der Nichtbesitzer muss bei wachsender Intensität der Wirtschaft und bei Vermehrung der landwirtschaftlichen Maschinen sich als Saisonarbeiter einrichten, den die Landwirtschaft nur teilweis noch nährt. Das aber ist die Ursache, weshalb die tüchtigeren Elemente der Unterschicht überhaupt dorfflüchtig werden. Nur der weniger Streb-· same verkauft sich auf Monate. Die Arbeiternot beginnt und führt zur Einführung fremder Wanderarbeiter für die Arbeitsmonate. Der Zuzug von Fremden aber ist derartig, dass nun die ländliche Lohnarbeit erst recht an Achtung und Wertschätzung verliert. Das Dorf hört auf eine innere wirtschaftliche Einheit zu sein, denn die Gutsbesitzer holen Polen herein, während die Dorfkinder nach Westfalen auf Arbeit gehen. Das alte in sich geschlossene Dorf stirbt und wird zur lockeren Anhäufung von Einzelwirtschaften, von denen jede mit der Aussenwelt ihr eigenes neues Verhältnis findet. Man hat kein einheitliches gemeinsames Dorfschicksal mehr.

Natürlich verschärft sich diese Tendenz auf Zersplitterung der Dorfinteressen überall dort, wo die Industriearbeit bis in die Dörfer hineinreicht. Zwar auch die alten Dörfer waren in ihrer Weise industriell. Dr. Katz berichtet von der Zeit, wo im Vogelsberg exportierende Leinweberei landesüblich war. Aber das alte Dorfgewerbe war kein Beruf neben der Landwirtschaft, sondern Hilfsbeschäftigung der Landleute. Jetzt ist es anders. Der ländliche Industriearbeiter hat zwar meist sein Stückchen Feld, scheidet sich aber nach oben bestimmt vom Bauern und nach unten vom ländlichen Lohnarbeiter. Er ist eine beständige Lockung für den Landarbeiter, sich auch durch gewerbliche Arbeit zu verbessern, besonders auch, da er erfahrungsgemäss seine Frau besser zu halten weiss als der Landarbeiter. Nur von der Frau des Landarbeiters gilt, dass sie erbarmungslos ausgenutzt wird. Der Kleinbauer wird lieber Industriearbeiter als landwirtschaftlicher Lohnarbeiter, wenn sein eigener Betrieb für ihn nicht ausreicht, er aber gerade ist es, der nach Zeiten schwerer Demütigung neuerdings wieder besseren Lebensspielraum gewinnt, denn ihm hilft die Verschiebung der landwirtschaftlichen Gesamtlage, deren Haupterscheinung ist, dass der Getreidepreis sich nach unten, der Viehpreis aber sich nach oben bewegt.

Vorhin sprachen wir von den Folgen der hohen Getreidepreise für die Versänderung der inneren Zusammensetzung des Dorfes. Das Ergebnis war die Herausarbeitung einer getreideverkaufenden Oberschicht. Kaum entstanden, ist diese Schieht durch das billige Auslandsgetreide notleidend geworden, wenn sie es nicht verseht, sich der Viehrucht und Milchwirtschaft zuzuwenden. Das aber lässt sich mit den geringwertigen Sätonarbeitern nicht machen. Hier entschiedet, wenigstens bei Stallfütterung, die persönliche Pflege. Damit bekommen die Hände der Kleinbesitzer erst ihren eigenen Wert. Das Vieh bringt viel Geld in die Dörfer und ändert oft binnen kurzer Zeit die sozialen Höhenlagen der verschiedenen Gruppen.

Wer sich darum das Dorf noch immer als gleichbleibende, ruhende Grösse vorstellt, irrt gewaltig. Es ist kein stiller Teich mehr, es ist wirbelndes Wasser, so wenig der Städter, der nur gelegentlich das Land sieht, die Unterschiede und Wechsel merken mag. Man kann vielleicht sagen, dass gerade jetzt ältere Industriegebiete, besonders in der Textilbranche, ein innerlich gleichmässigeres Dasein führen als die meisten Dörfer. Und glücklicherweise ist das Resultat der modernen Bewegung trotz alles Klagens und Schrelens in selner Gesamtheit kein nngünstiges. Unsere Dörfer bessern sich. Jeder Mensch, der selbst vom Dorf stammt und Lebensweise der Landleute früher und jetzt vergleichen kann, gibt zu, dass im Durchschnitt die Eltern des heutigen Geschlechts knapper and armlicher gelebt haben als dieses. Dr. Katz geht bei seiner Arbeit besonders darauf aus, die Besserstellung der Unterschicht anschaulich darzulegen. Seine Tabellen über Gesindelöhne auf 10 oberhessischen Gütern während 30 Jahren sind neu und lehrreich. Der Oberknecht bekommt in Altenburg (Oberhessen) vor 30 Jahren 172 M., vor 20 Jahren 250 M., vor 10 Jahren 320 M. und jetzt 520 M. Die Obermagd steigt von 80 M. auf 250 M., der einfache Knecht in Eichenrod von 120 M. auf 280 M., die Magd von 40 (24) auf 170 (148) M. Mit dem Lohn steigen Ansprüche und Leistungen. Das letztere ist wichtig und zum Verständnis der Gesamtlage nötig. Wenn man nur die Klage der Bauern über hohe Löhne hört, so stellt sich leicht der Gedanke ein, dass es genau dieselbe Arbeit ist, für die letzt doppelt soviel bezahlt wird als früher. Der ganze rechnerische Geist des neuen Dorflebens hat aber auch die Arbeit selbst intensiver gemacht. Wo viel bezahlt wird, wird auch mehr gefordert. Billig sind geringe Kräfte aus dem Osten, aber auch sie steigen in Preis und Wert, je länger die Wanderungsgewohnheit sich einbürgert. Die Unterschicht verlangt ihren Anteil am Ertrage der neuen Zeit und wird durch ihre höheren Ansprüche eine Triebkraft für Technik und Arbeitsbenutzung. Der Landmann muss sich an die höheren Ansprüche gewöhnen und je mehr er es tut, desto mehr wird er Qualitätsprodukte zu liefern imstande sein. Das ist an der Arbeit von Dr. Katz das erfreulichste, dass sie auf bestimmtem Gebiet feststellt, wie durch die Modernisierung die Dörfer vorwärts kommen. Er sagt:

> Für den grössten Teil der bäuerlichen Produzenten ist heute die Gesamtlage günstiger als jemals früher. Die steigende Konjunktur für

animalische Produkte hat im Vogelsberg zu einer starken Steigerung der Einnahmen in den bäuerlichen Betrieben geführt, überall da, wo nur elnigermassen fortschrittlich gewirtschaftet wird. Den Vogelaberg nannte man wohl früher wegen der misslichen Produktionsverhältnisse und der Armut seiner Bewohner das "hessische Siblrien"; nach der Abwanderung der überschüsalgen Bevölkerungstelle entwickeit sich dort heute infolge technischer Verbesserungen (hervorragende stastliche Unterstützung), getragen von der wirtschaftlichen Konjunktur ein kräftiger Bauernstand, wie ihn diese Gegenden niemals gesehen haben. Nicht anders atcht es in dem grössten Tell der bauerlichen Betriebe der Wetterau, wo infoige des wachsenden Konsums in den Städten die steigende Rentabilität von Milchwirtschaft und Obstbau den ainkenden Eriös des Getreideverkaufs mehr als ausgeglichen haben . . . De m oberheasischen Bauer geht es trotz der Lohnateigerung der Arbeiter besser als je - das war das Ergebnis einer Anzahi Aussagen, die mir von bäuerlicher Seite gemacht wurden. Der grössere Grundbesitzer nur ist es, der in der Entwicklung der letzten Jahrzehnte der leidtragende Teil war.

Die erste Periode der neueren Landwirtschaft kam den grösseren Besitzern mehr zu gute, die zweite hilft den kleineren, durch beide Perioden hindurch aber wandelt sich die alte stille Heimat des deutschen Volkstums, das Dorf

# 

## Politische Momentaufnahmen aus Österreich.

Von Franz Zweybrück in Wlen.

Wiederum scheint zur Stunde die innere Politik Österreichs, d. i., der im Reichsart vertretenen Königreiche und Länder\*, an einem toten Punkt angelangt zu sein. Der parlamentarische Mechanismus versagt völlig und dieses Mal nicht allein im Abgeordaretenhaus, sondern auch in der Landstube des mächtigsten und reichset Kronlandes. Das Wiener Parlament halten die Jungtschechen durch ihre beharrliche Obstruktion in Schach, den Prager Landag mit seinen anerkannt dingenden Angelegenheiten die Deutschen. Jede Vermittelungsaktion, jede unehrliche und auch ehrliche scheiterte und so ahs isch denn die Reglerung abermals genötigt, den Reichsrat nach Hause zu entlassen und so gut es geht, mit dem vielberufenen Paragraphen 14 die Staatsnorwendigkeiten zu erfedigen. Dieser Verfassungsparagraph gestattet bekanntlich der Regierung, wenn das Parlament nicht tagt, auf eigene Faust gewisse legislatorische und finanzielle Verfügungen zu treffen, venn hierdurch

dem Budget keine dauernde Belastung auferlegt wird. Eine gesetzliche Bestimmung, anscheinend vorgesehen für aussergewöhnliche Ereignisse. für Erdbeben, Überschwemmungen und für die Ermöglichung sofortiger Staatshilfe; und nun müssen die Krone und ihre Ministerien mit diesem drastischen Hausmittel die wesentlichen Funktionen des Staatsorganismus versehen, ja seine Existenz und seine Anwendung wird von den Parteiführern derzeit als ein Glück gepriesen, wie dies z. B. vor wenigen Tagen der Obmann der liberalen Deutsch-Böhmen am Saazer Parteitag getan hat! Dieses fragwürdige Auskunftsmittel ist allmählich zur freundlichen Zuversicht energieloser und steriler Parteileitungen geworden: alle Verantwortlichkeit scheint von ihnen genommen, unbequeme und unpopuläre Geschäfte brauchen sie nicht zu erledigen, dies bleibt der Regierung und dem Paragraphen 14 überlassen, sie können ihrer winzigen aber doch behaglichen Machtfülle frohbleiben und immerhin noch als die "kommenden Männer" angesehen werden. Heute darf bereits die Auffassung sich geltend machen, dass die Regierung den traurigen Ausgleich mit Ungarn, der vor sieben Jahren die grosse Badenikrise herbeigeführt und ferner die Handelsverträge mittels des Paragraphen 14 abschliessen werde. Ja auch die riesigen Neuforderungen, die die Kriegsverwaltung eben in den Pester Delegationen eingebracht, sollen auf diesem Wege durch ein finanzpolitisches Verkleidungskunststück befriedigt werden. Die wackeren hochgesinnten Vertreter der Volksinteressen ersparen sich damit schwerwiegende Beschlüsse und Entscheidungen, selbständiges Handeln und den etwaigen Unwillen der Krone. Die Unzufriedenheit, die Enttäuschung der Wählerschaften jedoch, die hat die Regierung zu tragen. Sie ist es, die Österreich und den österreichischen Staatsgedanken darzustellen hat, ganz alleinig, ihr bleibt das überlassen, sie hat keine ihrer Pflichten bewusste aktionsfreudige Vertretung hinter sich, auf deren Entschlossenheit sie sich stützen, auf deren Unbeugsamkeit sie verweisen könnte. Ohne einen solchen unentbehrlichen Rückhalt hat sie es mit Ungarn zu tun, das sich seine Bereitwilligkeit zu einem Ausgleich mit dem höchsten Preise bezahlen lassen will. Der tolle Chauvinismus, in den die magyarische Gentry durch die radikale Agitation hinein genötigt worden ist, schreit ein leichtfertiges, aber beliebt gewordenes Losungswort von der Trennung der beiden Reichshälften und der Personal-Union in alle Welt hinaus, vor allem hinauf zur Ofener Königsburg. Man weiss zwar, dass der greise Träger der Stephanskrone von einer jeden Umgestaltung des bestehenden Verhältnisses nichts hören will, man weiss auch, dass derzeit Ungarns wirtschaftliche Lage des österreichischen Staats- und Bankkredits nicht entraten könnte, aber jeder leitende ungarische Staatsmann weiss auch, dass er seines Reichstags unbedingt sicher ist, wenn er an Österreich die weitestgehenden Zumutungen stellt, er weiss, dass das österreichische Parlament nicht den geringsten Machtfaktor darstellt und dass die österreichischen Minister sich den Wünschen der auf ihre Art um das Ganze besorgten Krone seufzend fügen müssen, so weit es eben möglich ist.

In den Ländern der Stephanskrone gibt es augenblicklich etwas, was man einen magvarischen Staatsgedanken nennen könnte, in Österreich ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Reichsidee fast gänzlich zurückgestellt. Mit der Nationalitätenfrage, die in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zu einer Machtfrage emporwuchs, wurde kein zentralistisches System fertig; der absolutistische Zentralismus scheiterte an der unglücklichen auswärtigen Politik und an den schlechten finanziellen Verhältnissen, der liberale an der Ideen- und Tatenlosigkeit seiner Staatsmänner und an der tatkräftigen und erfolgreichen Feindschaft der Kirche; die brachte es fertig, widerstrebende Elemente zu einem mächtigen Bunde zu vereinigen: ihr intimerer Anhang, die Ultramontanen und Feudalen hassten den liberalen, die Nord- und Südslawen den deutschen Zentralismus. An die fünfzehn Jahre durfte sie ohne wirksamen Widerstand schaffen, im deutschen Reichstag bekämpfte sie das Werk Bismarcks und dem mit dem neuen Reich verbündeten Österreich zerstörte sie dessen deutsches Staatsgefüge. Tschechen, Slowenen und Polen schmälerten fort und fort den deutschen Besitzstand, bis endlich der slawische Übermut einmal die Deutschen aufrüttelte. Doch nicht der Sturz des Grafen Badeni und die Aufhebung der zum Schlagwort gewordenen, sonst aber ziemlich bedeutungslosen Sprachenverordnungen waren es, die einen Umschwung herbeiführten, sondern vielmehr iene Bewegung, die sich gegen die deutschfeindliche Haltung der Kirche richtete. Die volkstümliche Parole "Los von Rom", die unruhige Stimmung in den Alpenländern und die schlimmen Erfahrungen bei den Wahlen 1901 machte auf die leitenden kirchlichen Kreise sichtlichen Eindruck. Seither ist die kirchliche Agitation aus den nationalen Kämpfen so ziemlich ausgeschaltet und dieser Tatsache ist es zuzuschreiben, dass die Deutschen sich gegen die Slawen im Felde zu behaupten vermögen. Aber die Reichsidee hat damit nichts zurückgewonnen. Trotz aller salbungsvollen Phrasen denken weder Polen noch Tschechen an etwas anderes als an ihre nationalen Ziele und die Deutschen haben es ebenfalls gelernt, den ungeschmälerten Fortbestand ihres Volkstums höher zu stellen, als den österreichischen Staatsgedanken, von dem niemand anderer etwas wissen wollte. Eine Ernüchterung ist über sie gekommen. Früher glaubten sie sich noch die Herrschenden in Österreich und als solche auch für das Gesamtwohl des Reiches verpflichtet. Seitdem in ihren Reihen diese Illusion dahingeschwunden und ihre Heisssporne die Mahnung zu einem österreichischen Patriotismus als eine ebenso lächerliche Zumutung auffassen wie etwa die Tschechen, seit dieser Wandlung sind die Deutschen im Reichsrat wie in der Verwaltung besser daran. Sie haben bei ihren Gegnern zwar keineswegs an Sympathie, aber an Respekt gewonnen.

Doch bewiesen die "unverfälschten" Deutschen dasselbe heiliose Ungeschick, dieselbe Zerfahrenheit und Missgunst in ihrer Haltung, wie ihre gemässigteren Stammesgenossen. Sie opferten wegen eines ärgerlichen Privathandels den Führer, dessen heisses Temperament und wilder Wagemut sie bisher zum Siege geführt und in einer Reihe kleinlicher wagemut sie bisher zum Siege geführt und in einer Reihe kleinlicher

Ehrenbeleidigungsklagen vergeudeten sie das Zutrauen und die opferfreudige Teilnahme, die sie sich rasch erworben hatten. erreicht, das kam vornehmlich einer grösseren Gruppe deutscher Abgeordneter zugute, der "deutschen Volkspartei", die mit der "deutschen Fortschrittspartei" den gebildeten bürgerlichen Kreisen entstammt. Beide Fraktionen unterscheiden sich nur wenig von einander. allerdings in einer höchst wichtigen Sache: die deutsche Volkspartei fühlt sich veroffichtet, wegen der studentischen Beziehungen ihren Antisemitismus etwas deutlicher zu dokumentieren. Dies äussert sich bei Kommersen und Wahlreden, beeinträchtigt aber durchaus nicht ihr inniges über Abstammung und Konfession erhabenes Verbältnis zur liberalen Presse. "Und grüss' mich nicht unter den Linden!" Das mag auch trotz aller Pflichten der Dankbarkeit gegen ihre jüdischen Wähler die Fortschrittspartei nicht leiden, denn wie iede inhaltslos gewordene Partei bält sie auf Ausserlichkeiten, also auch auf die Mode antisemitischer Unaufrichtigkeit. Beide Gruppen betonen mit Nachdruck ihre Aufgabe, die deutschen Interessen zu vertreten. Abgesehen von den kleinen Gefälligkeiten und Errungenschaften, die ein jeder Abgeordneter gerne in seinen Wahlkreis nach Hause bringt, beweisen sie ihren Eifer für die deutsche Sache durch die Bereitwilligkeit, mit der sie in elne iede Aktion zur Verständigung mit den Tschechen eintreten. Sie setzen sich an den grünen Tisch alliährlich nieder und stehen ohne Erfolg wieder auf, von dem geringschätzigen Lächeln der Tschechen und Feudalen gefolgt; sie halten alljährlich in den kleinen wackern deutsch-böhmischen und mährlschen Städten ihre Trinksprüche bei Turner- und Sängerfesten und halten die "nationalen Güter" hoch. Sie können auch alliährlich auf ein Elaborat hinwelsen, das innerhalb ihrer Partei über die Möglichkeit eines deutsch-tschechischen Ausgleichs abgefasst worden ist. Sie haften an diesen leeren Formen und wissen nichts von unaufhörlich frischer politischer Arbeit, die den Rapport mit der Volksstimmung berstellt. Seit mehr als einem Menschenalter hat dieses Bürgertum samt seinen Abgeordneten keinen wirklichen Führer, der Tatenmut und Ideenreichtum besitzt. Vor dreissig Jahren büssten die Deutschen die vielen gemischten Bezirke und damit ibre Vormacht in Böhmen ein, weil ihre Jugend davon abgehalten wurde, dle tschechische Sprache zu erlernen. In sämtlichen rasch emporwachsenden Verkehrsgebieten, im Eisenbahn-, Post- und Telegraphenwesen, in den Banken und Sparkassen mussten die deutsch sprechenden Tschechen angestellt werden, die damit die wertvollsten Agitatoren ihrer Sache wurden. Der deutsche Schulverein, sicherlich eine verdienstliche Organisation, ward gegründet, er versprach ein fester Mittelpunkt für alle deutsch-österreichische Kulturarbeit zu werden; er verfiel rettungslosem Siechtum, weil unduldsamer Antisemitismus seine Reiben lichtete. Aber dieselben Fanatiker, die nach nicht judenreinen Ortsgruppen spürten, übersahen jene reichen Fabrikanten, die zwar aus gesellschaftlichen Rücksichten den Schulverein unterstützten, aber wegen des geringeren Lohnes tschechische Arbelter in bisher rein deutsch gebliebene Gebiete riefen. Auch jetzt werden Anlässe versäumt, die die deutschen Angelegenheiten in Böhmen vorwärts bringen könnten. Eine rege Agitation auf wirtschaftlichem und sozialpolitischem Gebiet vermag vielleicht eine zwingende Wirkung auf die tschechische Bevölkerung und damit auf ihre Abgeordneten hervorzurufen. Indem das Gesamtgebiet des Ausgleichs in Teile zergliedert und auf jedem Teilgebiet mit praktisch administrativer Arbeit ein Beginn versucht wird, könnten die Vorteile einer Auseinandersetzung überzeugende und volkstümliche Deutlichkeit erlangen. Doch gebricht es an starken führenden Persönlichkeiten, die sich vor einem Verdikt der Partei oder der Wählerschaft ebensowenig fürchten, wie vor einem ungnädigen Fürstenwort. Auch die von der Verfassung bevorzugte Wählergruppe der Grossgrundbesitzer vermag heute keinen begabten Politiker zu stellen, der durch Rang und Besitz auf eine freie Höhe gehoben, mit glücklicher Hand die Schwierigkeiten der politischen Lage zu meistern vermöchte. Der deutsche Hochadel weist biedere Charaktere, geistreiche Köpfe, liebenswürdige Alkibiadesnaturen auf, aber keinen ernsten zielbewussten Geist: das Standesinteresse, kirchliche und höfische Traditionen beeinflussen seine Stellungnahme und zum grossen Teil trennt eine traurige Verständnislosigkeit seine Kreise von den Wünschen und Sorgen des Volkes. Es fehlt an führenden Männern, doch in keiner der erwähnten Gruppen an legitimierten Führern; dies sind dialektisch geschulte Unterhändler und gewiegte Kenner des Verfassungslebens. Sie sitzen, beraten und entscheiden in den Konferenzen der Obmänner, die Brust eines jeden von ihnen ist von ehrgeizigen Erwartungen gefüllt, aber ein schöpferischer Gedanke, der diesem Parlament neuen Lebensinhalt verschaffen sollte. ist aus ihrer Mitte heraus noch nicht vernommen worden. Seit Jahren ist das deutsche Programm unverändert geblieben. Neue wichtige Verwaltungs- und Wirtschaftsprobleme machen sich gebieterisch geltend. auch am Horizont der Deutsch-Österreicher steigen sie mahnend auf, doch ihr Programm hat eine Umgestaltung nicht notwendig, ihm leuchtet nach wie vor dasselbe Ziel, das zur Macht und zur Entwicklung der gesamten Volkskraft führt und dieses Ziel heisst; das den Tschechen abzuringende deutsche Kreisgericht in Trautenau! Dieser fatale Zug eines unfruchtbaren Doktrinarismus charakterisiert nicht allein das deutsche Parteigetriebe in den Sudetenländern, er äussert sich auch gar bedenklich in der starr ablehnenden Haltung, die die alpinen Vertreter in der italienischen Universitätsfrage unlängst eingenommen haben. Der berechtigte Anspruch, den eine halbe Million Italiener, die in kultureller Hinsicht den Deutschen und Tschechen zum mindestens gleich stehen, bezüglich einer Hochschule erhebt, ist trotz aller irredentistischer Propaganda nicht aus der Welt zu schaffen. Wäre ihrer Geistlichkeit durch die vatikanische Abstinenzpolitik nicht völlige Teilnahmlosigkeit geboten, hätte dieser Wunsch schon längst Erfüllung gefunden. Eine Universität in Triest, dessen italienische Stadtbevölkerung durch das slawische Hinterland abgesperrt ist, hätte keine ernstliche Gefahr für das spärlich vertretene Deutschtum wachgerufen. Die schroffe Ablehnung aber verschärfte die nationale Agitation und beraubte die Deutschen im Reichsrat der italienischen Stimmen, auf die in mancher wichtigen Frage bisher gerechnet werden konnte.

Die Deutschen in Böhmen und Mähren dürfen, wenn auch nicht zu ihrer Rechtfertigung, so doch zur Erklärung ihres tatenlosen Zuwartens auf den notwendigen Verteidigungsdienst verweisen, den ihnen die Tschechen auferlegt haben; für ihre nationalen Gegner gilt dieser Entlastungsgrund nicht. Seit drelssig Jahren sind die Tschechen von Eroberung zu Eroberung geeilt und die längste Zeit haben die entscheidenden Mächte im Staatsleben ihnen dabei geholfen, in Böhmen sind sie bei unüberschreitbaren Grenzpunkten angelangt, in Mähren werden sie es bald sein. Welche günstigen Bedingungen ihr Vordringen ermöglicht und unterstützt haben, das ist von deutschen Forschern erkannt und gewürdigt worden. Die Deutschen denken heute auch nicht an die Möglichkeit eines Zurückgewinnens, sondern nur an die Erhaltung ihres gegenwärtigen Besitzstandes, sie wären auf dieser Grundlage zum Friedenschluss zu bewegen. Sie hätten auch einiges noch zu bieten, wie die Zustimmung zum Gebrauch der tschechischen Sprache im inneren Amtsverkehr und die Möglichkeit der dringend notwendigen Steuerreform für die böhmische Landesverwaltung, die ihre Obstruktion im Prager Landtag bisher verhindert hat. Aber die immer noch mächtigste Gruppe im tschechischen Lager, die Jungtschechen, widerstreben trotzig einer jeden sachlichen Auseinandersetzung. Möglich, dass die Hussitenstimmung in der Seele manches Führers schon einer weichen Sehnsucht nach behaglicheren Staatsverhältnissen Platz gemacht, möglich, dass die nüchterne Einsicht über Erreichbares und Unerreichbares einen gewissen Anhang gefunden, allein die jungtschechlschen Vertreter befinden sich in einer gewissen Zwangslage, aus der nur der Mut der Aufrichtigkeit herausführen könnte. Den Wählerschaften müsste der wahre Stand der Dinge klargelegt und die Aussichtslosigkeit der gegenwärtigen tschechischen Polltik dargelegt werden. Die jungtschechischen Führer sind aber die Sklaven ihrer Vergangenheit. Sie haben den Fanatismus bei den Ihrigen immer weiter angefacht und den Glauben an eine nationale Expansion gefestigt, an deren Verwirklichung kein vernünftiger Politiker nur denken konnte. Einst durften sie über den eisernen Ring der partikularistischen Mehrheit im Reichsrat verfügen, die Kirche, die Polen und der über die deutsche Opposition ungehaltene Hof willfahrteten ihren Wünschen und äusserte sich einmal eine verdriessliche Stimmung über ihre Unersättlichkeit, dann hatte eine wirksam inszenierte Ausserung des Prager Strassenpöbels sofort ihre heilsame Wirkung. Sie standen in innigster Fühlung mit ihrem feudalen Hochadel, der das Vertrauen der Krone besass. Allerdings mussten sie diesen frommen Herren zuliebe die stolze Tradition hussitischer Glaubensfreiheit zurückstellen und ihre slawischen Aspirationen in beruhigend sanfte Formen kleiden, aber sie brachten die kostbarsten Dinge heim, die sie im siegreichen Kampf mit den Deutschen erbeutet. Und dann kam jener vermeintliche Höhepunkt jungtschechischer

Politik. In ienem Rate der Krone, den der feudale Graf Thun 1898 um sich versammelte, wurde der fähigste ihrer jüngeren Führer, der vortreffliche Schüler der deutschen nationalökonomistischen Wissenschaft, Dr. Kaizl, berufen. Bekanntlich ist das Ministerium Thun nach Jahresfrist kläglich zusammengebrochen. Für die schwere Krise, die seit der Badenischen Misswirtschaft auf Österreich lastete, wussten weder die Kirche, noch die Slawen ein wirksames Mittel zu finden. auch Kaizl nicht, der den Seinen ihre kühnsten Hoffnungen erfüllen sollte. Als endlich die Thunsche Regierung zurücktreten musste und die nachfolgende des Grafen Clary die von den Deutschen geforderte Aufhebung der böhmischen Sprachenverordnungen veranlasste, bemächtigte sich die schmerzlichste Enttäuschung der Jungtschechen, dann machte diese Stimmung einer stetig lauernden Feindseligkeit Platz, die bis zur Stunde sich behauptet hat. Sie haben nicht den Mut, sich aus der Enge, in die sie geraten, herauszuschlagen. Helfen sie die Möglichkeit herbeiführen, dass der Reichsrat wiederum regelrecht funktioniert, willigen sie nur in eine Art von Waffenstillstand bezüglich der nationalen Fragen ein, dann bietet sich ihnen die Aussicht auf eine parlamentarische Wirksamkeit, die hervorragende Bedeutung gewinnen kann. Das tschechische Volk sieht auf Jahrzehnte einer ungewöhnlich reichen kulturellen Entwicklung zurück, seine wirtschaftlichen Leistungen dürfen sich neben denen der Deutschböhmen sehen lassen und mit den Deutschen weiss es sich durch gemeinsame Interessen und Bedürfnisse verbunden. Eine unbefangene Realpolitik vom heutigen Tag gebietet den Jungtschechen, eine solche Möglichkeit herbeizuführen. Allein sie verfügen nicht über den erforderlichen Heroismus einer nüchternen Aussprache gegenüber ihren Wählerschaften. Dort in den Wahlausschüssen lauert die Jugend, deren Phantasie sie einst mit ihren chauvinistischen Zukunftsbildern berauscht, dort sollen sie den gegenwärtigen Stand der Dinge einbekennen. Werden sich nicht "Jüngste" finden, die die Erbschaft der Jungtschechen übernehmen wollen? Die Reichsrats- und Landtagsmandate drohen unsicher zu werden. Darum der arge Zorn der lungtschechen über das Ministerium Körber; es hat sich bis auf den heutigen Tag beharrlich geweigert, aus dem deutschen Fleisch einen Bissen herauszuschneiden, den sie den hungrigen Wählern nach Hause bringen könnten, es bietet ihnen kein bequemes Mittel, um sich auf eine andere, als die einzig richtige Art herauszuhelfen, es verlangt von ihnen, wie von den übrigen Parteien, dass man nicht mit ihm und dem Paragrahpen 14. sondern mit der eigenen verfassungsmässigen Arbeit rechne. Darum erklären sich auch die Jungtschechen zu ieder Verschwörung sofort bereit, die etwa alle Monate einmal gegen die gegenwärtige Regierung in den Klubzimmern des Wiener Abgeordnetenhauses versucht wird. Ehrgeizige und wiederum missvergnügte unter den einst hochmögenden Führern finden sich zusammen und erwägen die Möglichkeit eines parlamentarischen Putsches, der auch der Krone Besorgnisse einflössen müsste. Bis zur Stunde ist noch keiner dieser Anschläge gelungen; die einzige Möglichkeit, einer jeden österreichischen

Regierung, auch dem Ministerium Körber machtvoll gegenüberzutreten, wollen freilich die Herren nicht in Erwägung ziehen: die Verständigung mit den Deutschen zum Zwecke der parlamentarischen Erledigung des Ausgleichs und der Handeisverträge.

letzt erst gewahren die lungtschechen, in weiche isolierte Lage sie hineingeraten sind. ihre alten Freunde, die im stillen für sie und mit ihnen gewirkt, haben sich zurückgezogen. Die Kirche wendet den deutschen Dingen eine schärfere Aufmerksamkelt und Teilnahme zu und der von ihr geleitete feudale Hochadel hält sich vorsichtig zurück. Die politische Situation ist ihren partikularistischen Tendenzen weniger günstig, als jede frühere. Angesichts der separatistischen Stimmung in Ungarn müssen ähnilche Anwandlungen in Österreich der Krone recht bedenklich erscheinen. Von einer Machterhöhung der Landtage, in denen die Feudalen ihre ständische Herrlichkeit wiederum erneuern könnten, kann also keine Rede sein und zu seiner schmerzlichen Überraschung musste der früher allgewaltige böhmische Oberstlandmarschail Fürst Lobkowitz, der gnädige Schutzherr der Jungtschechen, kürzlich gewahren, dass er selbst in seiner eigenen Landstube mit den unbotmässigen Deutschen nicht fertig zu werden vermöge. Ein jüngerer fürstlicher Abgeordneter versuchte, wie erzählt wird, noch um Ostern an den Stufen des Throns für die tschechischen Wünsche zu wirken, er musste sich aber sofort von der Erfolglosigkeit seines Schrittes und von der Tatsache überzeugen, dass die objektive Haltung der Regierung die aljerhöchste Billigung finde. Beharrlicher haben die Polen sich bemüht, den trostlosen Verhältnissen im Reichsrat wieder aufzuhelfen. Ihre Sympathien gehören selbstverständlich den deutschfeindlichen Tschechen, aber seit den Tagen Badenis haben sie den furor teutonicus fürchten gelernt und ferner bedürfen sie eines beschlussfähigen Parlaments. Die klugen Vertreter des Königreichs Galizien sind praktische Partikularisten nur bei sich zu Hause, im Lemberger Landtage; im Wiener Abgeordnetenhaus aber sind sie's nur in der Theorie, oder wenn es galt, einer seibstbewussten Regierung entgegenzuarbeiten; sonst haben sie ailen Grund, den fürsorglichen Reichsverband zärtlich zu lieben; zähit man die Summen zusammen, die in den letzten vier Jahrzehnten vom Reichsrat Galizien bewiiligt worden sind, so dürfte man einen Betrag erhalten, der von zwei Milliarden Kronen nicht weit entfernt ist. Dafür ist der grosse und der kleine Adel des Königreichs stets zuvorkommend bezüglich der von der Krone gewünschten Heereserfordernisse gewesen. Das tragen ja zumeist die steuerkräftigen Kronländer, nicht ihre Heimat, die überhaupt eine strenge Steuerverwaltung nicht liebt. Als vor einigen Jahren ein trefflich geschulter Landsmann auf den höchsten Posten dieser Behörde berufen wurde und eine schneidigere Amtsführung durchsetzen wollte, bemächtigte sich der führenden Adelskreise eine nervöse Aufregung, die bis nach Wien, ins Finanzministerium wirkte. Die Polen sind Partikularisten, wenn es ihnen die politische Lage gestattet; sie waren es zu den Zeiten des "eisernen Ringes" und eine glanzvollere, d. h. einträglichere Epoche

haben diese um ihr Galizien zärtlich besorgten Reichsboten allerdings seither nicht mehr erlekt. Grosse und kleine Eisenbahnen wurden ihnen erbaut, die Branntweingebarung nach ihrem Vorteil organisiert, die Staats- und Landesverwaltung erhielt die Form, die der Adel für seine schrankenlose Herrschaft als die geeignetste erachtete. Trottdem bringen die Herren noch immer kostspielige Wünsche mit, wenn sie zur Reichratssession in Wien eintreffen und da passt es denn ihnen gar nicht, dass der Reichstant nicht aktionsfähig ist. Der eigensinnige Trott der Jungstebechen ist ihnen recht unbequem, darum versuchten sie Unterhandlungen, bei denen sie die Vermittlerrolle übernahmen. Ihr eigenes Interesse entsprach einmal auch dem Reichsänteresse.

Zwei Parteibildungen gibt es im österreichischen Abgeordnetenhause. die für die Fiottmachung des Reichsrats ein wirkliches Interesse aussern. Die eine wurzelt in Wien, sie ist eine richtige Lokalbildung, die andere trägt ein kosmopolitisches Gepräge und will nationaler Empfindung keine entscheidende Wichtigkeit zuerkennen. Beide werden von den niedersten Volksschichten in die Vertretung entsandt, ihre Wähler gehören zum grössten Teil der winzigen Kurie an, die in Österreich dem allgemeinen Wahlrecht zugestanden ist; beide stehen in innigstem Zusammenhang mit ihren Wählermassen, beide verdanken ihre wuchtigen Wahisiege der wirksamen Partejorganisation und dem prossartigen Apitationstalent ihrer Führer. Die beiden sind sich todfeind, müssen es folgerichtig sein, denn sie ringen miteinander um die Hunderttausende der Arbeiterstimmen in der Millionenhauptstadt Österreichs. Wir haben es also mit den Christlich-Sozialen Wiens und Niederösterreichs und mit den Sozialdemokraten zu tun. Die Christlich-Sozialen sind die heutigen Beherrscher der selbständigen Verwalter der Grosskommune Wien. Ihr mächtiges Parteihaupt ist der Bürgermeister der Reichshauptstadt; sie gebieten im niederösterreichischen Landtag und verfügen über alle Organisationen, die der Landesverwaltung unterstehen. Ihr werbendes Schlagwort war der Antisemitismus. Sie haben es in allen Modulationen und Spielarten ausgebeutet, von der düstern Blutfabel bis zu den Anleihegeschäften der grossen Banken. Die Habsucht und der gesellschaftliche Übermut der reichen und der eifrige Erwerbssinn der armen Juden wurden das beliebte Thema ihrer verzerrenden Darsteilungen. Tag für Tag wurde dasselbe in Wort und Schrift behandelt. Und die Tausende von kleinen Grossstadtexistenzen, denen durch die modernen wirtschaftlichen Entwicklungen ihr Einkommen vernichtet oder geschmälert worden, horchten und glaubten dieser so schnell einieuchtenden Beweisführung; und Tausende von wohlsituierten gutmütigen Spiessbürgern folgten ihrer Agitation, weil sie mit ihrem dürftigen Jugendunterricht den modernen Bildungsforderungen nicht folgen konnten und daher von denselben nichts hören wollten; und abermals vieie Tausende von Schafen und Schäflein wuchsen ihnen zu, die auf höhere Weisung die Hetzkaplane hinzuführten. Ihre Agitation war bereits eine Macht, als ihre Führung und Organisation Dr. Lueger übernahm. Lueger ist sicherlich eine der stärksten Demagogennaturen unserer Zeit, sicherlich die volkstümlichste Persönlichkeit

Wiens. Er ist ein Meister der scheinbar einfachen und überzeugenden Rede, die keine Furcht kennt, die über Temperament und über die kostbare Gabe schiagfertiger Witze verfügt, er ist ein gründlicher Kenner aller Wiener Angelegenheiten, geschickt im Organisieren, unermüdlich in der Agitation. Zur Zeit der liberalen Herrschaft im Wiener Gemeinderat wurde der junge Advokat als ein lästiger Schreier vergewaltigt, nun schlug er sich zu der neuen Bewegung, der er sein ganzes Talent und seine ganze skrupellose Energie zuwandte. In wenigen Jahren waren die Christlich-Sozialen die Herren Wiens und Niederösterreichs. Eine Anzahl von Ämtern und Stellen wurden in dem riesigen Verwaltungskörper freigemacht und verlässliche Parteigenossen mit ihnen belohnt. Dem neuen Bürgermeister, der es sogar mit der Autorität des Hofs aufgenommen hatte, gelangen einige grosse Finanz- und Gründungsoperationen, die eine Reihe von umfassenden Verkehrs- und Fabriksanlagen in die Machtsphäre der städtischen Verwaltung zwangen. Nun war die Partei auf der Höhe ihrer Macht, sie beherrschte Hunderttausende von Arbeitern, Beamten und Lehrern und die vielen Armen, Schwachen und Kleinen, die bisher parteilos dahingelebt, sahen sich nun vor die Notwendigkeit einer politischen Beteiligung gestellt. Eine nationale Färbung hatte die christlich-soziale Agitation in allem Anfang nicht gehabt, nur im Kampf gegen die Liberalen kampften kurze Zeit die Alideutschen an ihrer Seite. Doch rasch musste wegen der wichtigen kirchlichen Beziehungen dieses Bündnis gelöst werden. Da kam aber die bereits mehrfach erwähnte Badenikrise und auch der Wiener Philister wurde in die starke nationale Strömung hineingezogen. Das Schlagwort vom hedrohten Deutschtum schien stärker zu werden, als die alte Losung der Christlich-Sozialen. Auch hier wusste Dr. Lueger glücklich einzugreifen. Er stemmte sich nicht gegen die mächtige Strömung, sondern liess sich von ihren Wogen tragen, bis er in einen engeren Arm einlenken konnte, der für seine Partei verwertbar erschien. Lueger erklärte die Alldeutschen in Acht und Bann und schuf sich ein besonderes deutsches Programm mit österreichischen Staatsfarben, sicherlich auch unter Zustimmung der Kirche. Welchen Inhalt, welche Ziele Luegers deutsches Programm in sich birgt, ist nicht bekannt, man hört ihn nur zuweilen über die Zerfahrenheit und Ohnmacht der politischen Verhältnisse in Österreich klagen. Aber rasch kann ein so durchgreifender Wandel durch äussere Zufälle eintreten, die den "Herrn von Wien" veranlasst, dieses sein deutsches Programm sachlich auszugestalten und die geschäftigen Mannchen von der Fortschrittspartei und der deutschen Volkspartei werden eines Tages sich vor die Wahl gestellt sehen, die Schildträger Luegers zu werden oder still in die innerösterreichischen Landesämter zurückzusinken.

Hält Dr. Lueger Umschau unter den Parteien Österreichs, dann hindet er nur eine einzige Partei, die er als einen erast zu nehmenden Gegner zu fürchten hat, die Sozialdemokratie. Sie ist die eitzige Partei die wie die seinige mit den breiten Massen rechnen darf. Die Christlich-Sozialen sind zwar weit mächtiger, sie sind Obriggeit, sie haben

die wichtige Unterstützung des kirchlichen Einflusses und trotzdem kann man an ihrem Gebaren merken, wie sehr sie den schwächeren Gegner fürchten und darum unerbittlich verfoigen. Sie wissen, dass sie mit ihren Schlagworten und mit ihrer Macht die leicht beweglichen Massen für sich gewinnen und andrerseits den einzelnen versorgen können, der Sozialdemokrat zeigt den Massen wie dem einzeinen einen neuen Lebensinhait und eine Aufgabe, bei der auf jeden, als auf einen gleichberechtigten gerechnet wird, er weiss die Vorstellung des persönlichen Werts zu steigern, während der Christlich-Soziale herrscht und droht. Beide Parteien können auf grosse Erfolge hinweisen, aber die Art ihres Emporkommens ist eine offenkundig verschiedene. Die Soziaidemokratie hat in Deutschland und Österreich ein Persekutionszeitsiter hinter sich, in dem von einem jeden hingebungsvolle Opferfreudigkeit bewiesen werden musste. Ihre Führer, Viktor Adier, Pernerstorfer, Schuhmeier u. a. durften jeden Augenblick gewärtig sein, für ihre kühnen Worte die härtesten Freiheitsstrafen zuerkannt zu bekommen. Die Christlich-Sozialen hatten es mit eingeschüchterten Gegnern zu tun, die Sozialdemokraten mit einer zur Verteidigung ihres Besitzstandes rücksichtslos entschlossenen Gesellschaft. Dadurch gewann ihre Sache eine ethische Gewalt, von der die Christlich-Sozialen eine böse Ahnung haben. Ihr politisches und journalistisches Wirken trägt selbstverständlich einen ausgesprochen radikaien Charakter. Da sie sich als Gegner der gesamten bürgeriichen Geseilschaft von heute erklären, üben sie eine durch keineriei Rücksicht eingeschränkte Kritik an den öffentlichen Zuständen, die sich freilich mehr durch ihren Mut als durch Unbefangenheit und Geschmack auszeichnet. Ihr Radikalismus verteidigt bornierte Unduldsamkeit, wenn es ihm aus Parteirücksichten passt, er verfoigt mit grimmigem Spott jede Ausserung einer nationalen Gesinnung, und er gefällt sich noch in den heute bereits unbrauchbar gewordenen Parteiphrasen, die die Staatsnotwendigkeit negieren. Auch die Soziaidemokratie unterscheidet zwischen reeller Einsicht und den zundenden Kraftsätzen, die der Menge geboten werden müssen. Von apathischer Stimmung im Reichsrat hebt sich die kräftige Zuversicht der sozialdemokratischen Gruppe vorteithaft ab. für eine Hoffnung auf ein Wiedergesunden des österreichischen Parlamentarismus steilt sie eine gewisse Bürgschaft dar. Sollte eine solche Gesundung nur durch das heute nicht durchführbare allgemeine direkte Wahirecht, die derzeitige Kardinalforderung der Sozialdemokratie möglich und sonst ausgeschiossen sein?

Allen diesen verschiedenartigen nationalen und politischen Strömungen und Parteien gegenüber hält nun seit fünf Jahren das Ministerium Ernst von Körbers stand, es verfügt über keine einzige Partei, über keine Mehrheit, es hat ja eigentlich überhaupt kein Parlament zur Verfügung, sondern nur dessen Nachtellen, nämlich die Ansprüche der ihrer Macht bewussten Parteien. Und doch hat das Ministerium seit den Wahlen von 1901 sich eine objektive Haltung zu bewahren gewusst, es schuf sich eine anerkannte Stellung über den Parteien, die nach keiner Seite hin einen sachlichen Verkehr ausschlöss. Herr v. Körber mag sich

zuweilen wie der Rückertsche "Mann aus Syrerland" vorkommen, wenn er der heiklen Probleme gedenkt, die 1hn aus jeder politischen Himmelsgegend her bedrohen. Die österreichische Monarchie ist ein Ergebnis der Familienpolitik, ein Ergebnis von Kompromissen, die durch geographische und wirtschaftliche Bedingungen gestützt wurden. Zwei bedeutende Herrscherpersönlichkeiten haben vor mehr als einem Jahrhundert hlerzu einen Verwaltungsapparat geschaffen, sie haben damals ein gewisses Staatsbewusstsein begründet und Ziele gewiesen. Allein nach wenigen Jahrzehnten schon warfen sich die Wogen der nationalen Bewegung zerstörend auf dies Werk, das sich seither von den erlittenen Schäden nicht mehr recht erholen konnte. Die reiche frische Volkskraft, die in Österreich vorhanden ist, betätigt sich fast ausnahmslos ausserhalb des politischen Rahmens, der ängstlich vor jeder ferneren Gefährdung bewahrt werden soll. Diese staatsmännische Aufgabe zu erfüllen, bedarf es vielleicht keiner schöpferischen aber liebevoller und gewissenhafter Arbeit. Herr v. Körber bietet für sie sein anerkanntes Verwaltungstalent und seine auf fast allen Gebieten erworbene Erfahrung auf, seine zähe Arbeitskraft und nicht zuletzt ein unentbehrliches Mass von zynischer Geringschätzung, um den einen Gegner gegen den andern auszuspielen. Es ist eine notwendige mühselige Flickarbeit, die ihm obliegt und vielleicht werden dankbare Nachfolger sle rühmen. Er erschelnt Inmitten der Parteiführer und ehrgeizigen Politiker, die ihn umlagern, als der bedeutende Repräsentant der einzigen guten Tradition, die sich in Österreich durch ein Jahrhundert hindurch leidlich erhalten hat, des deutsch-österreichischen Beamtentums. Wird aber Herrn v. Körber der grosse Erfolg beschieden sein, dass der Reichsrat durch seine glückliche Vermittlung wiederum seine Bestimmung zu erfüllen vermag, wird ihm die Zeit und der Spielraum vergönnt werden, diesen seinen Erfolg reifen zu machen und indessen allein sämtliche Funktionen des inneren Staatslebens zu versehen? Oder erfährt auch dieses ansehnliche Aufgebot an staatsmännischer Kraft einen resultatiosen Abschluss? In eine Verlassenschaft des Ministeriums Körber würden sich wohl gerne seine Feinde und angeblichen Freunde tellen, ein berufener Universalerbe jedoch ist bisher noch nicht in Sicht erschienen.

Wien, Ende Mai.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Die volkswirtschaftlichen Verhältnisse Österreichs.

Von Michael Hainisch in Wien.

Die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs weist keine anderen Züge auf, als die der übrigen grossen deutschen Territorien. Noch bis ins 19. Jabrhundert hinein hestand die Masse der Bevölkerung aus Bauern. deren rechtliche Lage freilich in den einzelnen Teilen des Reiches eine sehr verschiedene war. Die Städte waren klein und trugen vielfach den Charakter von Landstädten. Das städtische Handwerk war zunftmässig organisiert und arbeitete für den lokalen Markt: nur einzelne Zweige desselben, wie die Tuchmacherei verschiedener Städte der Sudetenländer, hatten Bedeusung für den Weltmarkt erlangt. Sonst gab es, wenn man von dem Bergbau auf Edelmetalle, dessen Blüte ührigens schon vorüber war, absiebt, im 17. und 18. Jahrhunderte nur zwei Industrien von Bedeutung: die Eisenindustrie und die Leinenindustrie. Die erstere hatte ihren Sitz bauptsächlich in den Alpenländern. Hier fand sich Erz in vorzüglicher Güte vor, hier lieferten die grossen Waldbestände das Brennmaterial, und hier gab es Wasserkräfte in Hülle und Fülle zum Betriehe von Radwerken. Die ganze Industrie erfreute sich einer eigenartigen Organisation, deren letzte Reste vor kaum einem Menschenalter beseitigt wurden. Auch im Gebirge, am Nordrande der Monarchie sass die Leinenindustrie. Hier hatte der spärliche Grundbesitz die Bevölkerung längst zu einer Nebenheschäftigung gezwungen. Sie fand sie in der Leinenindustrie.

Unter der ziehtewussten merkantilistischen Politik gelang es, zu diesen Industrien nach und nach andere zu gesellen, deren Sitz zum grossen Teile Wien und Niederösterreich war. Die Kaiser hielten nicht nur fremde Waren lern, sie gaben auch einzelnen Unternehmern ausschlessliche Privilegien und Geldunterstützungen und wussten den Widerstand der Zünfte zu brechen. Ja ihr Eifer ging so weit, dass eis selbst protestantische Gewerbetreibende ins Land riefen. Die meisten merkantilistischen Massregeln kamen im 19. Jahrhundert in Wegfall, der Schutzzoll ist in verschiedener Höhe his zum heutigen Tage geblieben.

In die Verbälnisse, wie sie sich bis zur Hälfte des 10. Jahrbunderts ausgehildet hatten, brachte der Bau der Eisenbahnen gründlichen Wandel. Zunächst wurde Österreich trotz seiner Zölle weit mebr in den Weltwerkelt hineingezogen, als es hisher der Fall war; und dann begann die Wanderung und Konzentration der Industrie innerhalb des Reiches. Wien verlor einen guten Tell seiner alten Industrie, ohne indee seine Bedeutung einzuhlissen. Die Textillindustrie konzentrierte sich in den Sudetenländern, desgleichen die Zuckerindustrie, der auch ein grosser Teil der Maschlinenindustrie folgte. Selbst die Eisenindustrie wuchs hier rasch

heran, weij es, seitdem die Hoizkohlenfeuerung aufgegeben wurde, vorteijhafter ist. Eisenerz statt Kohle zuzuführen, und Kohle besitzen die Sudetenländer mehr als die Alpeniänder. Entsprechend dieser örtlichen Konzentration ist auch die Verteilung der Bevölkerung eine andere geworden. Ausser Wien, dem im weiten Abstande die wenigen grossen Städte folgen, ist die Bevölkerung am meisten in Nordhöhmen und in dem mährisch-schlesischen Kohlendistrikte gewachsen. Dem gegenüber weisen viele Gebiete eine stationäre, ja sogar abnehmende Bevõikerungsmenge auf. Im grossen und ganzen gehören die Alpenländer zu diesen Gebieten, aber auch ganz Südböhmen und vieie Teile von Mähren. In Galizien und in der Bukowing, rein agrarischen Ländern, wächst allerdings die Bevölkerung auch rasch an, so dass diese Länder zu den hevölkertsten Österreichs gehören. Aber hier erfolgt die Vermehrung unter dem Einflusse der Freiteilbarkeit auf Kosten gesunder Lebenshaltung. Tausende Gaiizianer sind zu dauernder oder zeitweitiger Auswanderung genötigt. Von den Angehörigen der westischen Reichshälfte stellen sie zu der nun rasch anwachsenden österreichischen Auswanderung das Haupt-Kontingent. Neben ihnen kommen nur noch die Südsiawen in Betracht, während von den industriell tätigen Deutschen und Tschechen nur wenige Österreich verlassen. Spezieli die Auswanderung der Tschechen nach Nordamerika, die ehemals nicht unbedeutend war, ist in demselben Verhältnisse zurückgegangen, wie die aus dem Deutschen Reiche. Auch in Böhmen nimmt die Industrie einen grossen Teil des Geburtsüberschusses auf.

Fragen wir nach der Berufszugehörigkeit der österreichischen Bevölkerung, so müssen wir ieider zu der Berufszählung des Jahres 1800 Zuflucht nehmen, da die Ergebnisse jener des Jahres 1900 noch nicht bekannt sind. Sie zeigt uns, dass die überwiegende Mehrzahi der Bevölkerung noch agrarisch ist. Unter je 10000 Menschen gehörten im Durchschnitte von Österreich (ohne Unzart)

8241 der Land- und Forstwirtschaft,

2123 der Industrie,

623 dem Handei und Verkehr,

1013 dem öffentlichen Dienste und freien Berufen an, oder waren berufstos. Zum Vergleiche sei bemerkt, dass im Deutschen Reiche nach der Zähiung von 1895 kaum 30%, der Bevölkerung agrarisch ditig waren. Natürlich ist, wie bereits erwähnt, die österreichische Industrie örtlich konzentriert. Dem entsprechend bildet die landwirtschaftlichkinge Bevölkerung, wenn wir von der Stadt Triest absehen, nur in vier Kronländern nicht die Mehrzahl der Bevölkerung: in Nieder-österreich, Vorariberg, Böhmen und Schlessien. Von diesen ist Nieder-österreich, Weinstelle der in Betracht zu ziehen, da die Bevölkerung Wiens die Mehrheit der niederösterreichischen Bevölkerung bildet. Nichtsdestoweniger ist selbst in Niederösterreich die landwirtschaftliche Bevölkerung eine ziemlich grosse, sie beträgt 29,5%, in den letztgenannten drei Kronländern bielbt sie aber mit 40,1,46,8 und 47,9%, nur unbedeutend hinter der Hälfte der Gesambevölkerung zurück. Anders steht es natürlich in den Lündern ohne enwickste Industrie.

wächst der Anteil der Landwirtschaft stark an und überschreitet in den Karpathenländern und Dalmatien je 80% der Bevölkerung.

Trotz dieser starken agrarischen Bevölkerung ist Österreich nicht in der Lage, seine Lebensmittel selbst zu produzieren. Es hat ein Defizit an Cercalien, Wein und Vieh, das durch Einfuhr aus dem noch mehr agrarischen Ungarn gedeckt wird. Vor einigen Dezennien war dieser Überschuss Ungarns so gross, dass Ungarn nicht bloss das österreichische Nahrungsmitteldefizit decken, sondern auch als Gerreideverkäufer auf dem Weltmarkte erscheinen konnte. Seither ist die Bevölkerung in beiden Ländern stark gewachsen, so dass die ungarische Ausfuhr nach Deutschland immer mehr zurücktritt. Ja, in Fehljahren versiegt der Export gänzlich.

Bei diesem in rascher Abnahme begriffenen Lebensmittelexport und bei der relativ geringen industriellen Entwicklung darfe sun nicht vundernehmen, dass der Aussenhandel der Gesamtmonarchie noch ein geringer ist. Vergleicht man 2. B., um einen Massstab zu gewinnen, den Wert des deutschen Aussenhandels mit dem des österreichischen, so erhält man ein Verhältnis von 4:1, während die deutsche Volkszahl doch kaum um ein Fünftle grösser ist als die Österreichisch.

Viel Interesse bietet es zu untersuchen, wie sich Einfuhr und Ausfuhr in den einzelnen Warenkategorien verhalten, und mit welchen Ländern Österreich-Ungarn Handel treibt.

Über die erste Frage mag die nachstehende Tabelle Auskunft geben.

Es betrug im lahre 1901 der Wert der Einfuhr Ausfuhr (Millionen Kronen) von Nahrungs- und Genussmitteln 278,5 341.4 von Rohstoffen der Industrie 694,4 477,4 von Fahrikaten 679,7 1066,7 Zusammen 1652.6 1885.5

Danach scheint Österreich-Ungarn entgegen unseren bisherigen Ausführungen Industrientaat zu ein. Ein niheres Eingehen zeigt uns aber, dass es fast ausschliesslich landwirtschaftliche Industrien sind, denen Österreich den Aktivsalöo in Industrieprodukten verdankt. Zucker, Mehl, Malz und Bretter sind es, die den Aktivsalöo ausmachen. Fällt die Zuckerausführ hinweg, was nach der Brüssler Konvention der Fall sein kann, und werden die zukünftigen Handelsverträge so gestaltet, dass ein kann, und werden die zukünftigen Handelsverträge so gestaltet, dass es lohnender wird, Weizen, Gerste und Holzstämme, statt Mehl, Malz und Bretter zu exportieren, so wird sich in der österreichischen Handelsbilanz ein grösserer Aktivsalöo in den Nahrungsmitteln zeigen, während sich Ein- und Aufsühr in den Rohstoffen und Fabrikaten die Wage halten werden. Der vorwiegend agrarische Charakter der Ausfuhr würde dann klar vor Augen treten.

Dieser Charakter der Ausfuhr erklärt es, dass sie zu fast 52%nach Deutschland erfolgt. Neben Deutschland kommt nur mehr England mit 10%o und Italien mit etwas mehr als 7%o in Betracht. Indes dürfte

die Ausfuhr nach England rasch abnehmen, da sie zum grossen Teile aus Zucker bestand, der über die Elbe und Hamburg verfreichtet wurde. Die Ausfuhr in die einzelnen übrigen Länder zählt fast gar nicht. So beträgt die nach Rumfaien, der Bujakanhalbinsel, der Türkei und Ägypten zusammengenommen nicht 10%, der Gesamtusufuhr, obwohl in Österreich beständig von der Eroberung des Absatzgebietes dieser Länder die Rede ist.

Nicht so sehr beschränkt auf wenige Länder ist der Einfuhrhandel. Es hingt das offenbar damit zusammen, dass man Rohstoffe, wie die Baumwolle, und Kolonialwaren, wie Kaffee und Tabak, zum Teile in den Erzeugungsländern direkt kauft. Aber immerhin kommt ebenfalls mehr als die Hälfe (5,35 $^{\circ}_{10}$ ) der Einfuhr dem Werte nach aus Deutschland, England und Italien, wobel natürlich Deutschland (mit 38,72 $^{\circ}_{10}$ ) der Löwennstell zufällt.

Die innige Verflechtung des österreichischen Wirtschaftsgebietes mit dem deutschen darf uns angesichts der geographischen Lage beider Gebiete nicht wundernehmen. Für Tirol, Salzburg und Teile von Oberösterreich liegt München näher als Wien, und das wichtige Nordböhmen hat sein Ausfallstor nach Sachsen und Norddeutschland. Hamburg ist der Hafen für diesen Teil Österreichs. Dorthin sendet er seine wichtigsten Exportgegenstände, wie den Zucker, von dorther bezieht er auch die Rohstoffe und Kolonialwaren. Der Grund für diese Verkehrsrichtung liegt zum guten Teile in der Möglichkeit der billigen Verfrachtung auf der Elbe. Die Elbhäfen sind für den österreichischen Aussenhandel wichtiger als der einzige grosse Seehafen Triest; war doch die Tonnenzahl der auf der Elbe nach Deutschland verfrachteten Waren im Jahre 1901 fast dreimal so gross wie die der Waren, die den Triester Hafen verliessen. Zudem muss noch bemerkt werden, dass sich in den von Triest verschifften Gütern auch jene befanden, die für Istrien und Dalmatien bestimmt waren, also gar nicht aus dem österreichisch-ungarischen Zollgebiete ausgeführt wurden. Die Verbindung zwischen dem österreichischen und deutschen Wirtschaftsleben dürfte im Laufe der Entwicklung eine noch innigere werden. Der Bau der Kanäle zwischen der Oder und Elbe einerseits und der Donau andererseits wird den Transport von Massengütern zwischen Österreich und Norddeutschland wesentlich erleichtern, und dann wird die Tauernbahn Bayern mit Triest verbinden und damit dieses zu einem für die deutsche Ausfuhr wichtigen Platze gestalten. Wie dem aber auch in Zukunft sein möge, auch heute spielen die Handelsbeziehungen zwischen Österreich und Deutschland eine so wichtige Rolle, dass alles, was diese Handelsbeziehungen berührt, für Österreich von der allergrössten Wichtigkeit ist. Dies erklärt es denn auch, dass sich der Plan eines mitteleuropäischen Zollverbandes trotz der Furcht der österreichischen Industrie vor der deutschen Konkurrenz langsam Freunde wirbt.

Nur zu einem zweiten Lande sind die Beziehungen noch innigere, als zu Deutschland: zu Ungarn. Ungarn bildete bis zu den Stürmen des Jahres 1848 ein getrenntes Zoligebiet. Nach der Besiegung der ungarischen Revolution wurde Ungarn in die Gesamtmonarchie einverleibt, und damit fel auch die Zollgrenze. Ungarn sollte aber nicht lange eine österreichische Provinz bleiben. Unter dem Eindrucke der Niederlage von 1866 wurde ein selbständiger ungarischer Staat aufgerichtet, der mit Österreich alle zebu Jahre den sogenannten Ausgleich macht, d. b. Vereinbarungen über verschiedene gemeinsame Angelegenheiten trifft. Regelmässig wurde bisher auch das Zoll- und Handelsbündnis verlängert. Aus Gründen, die bier nicht zu erörtern sind, gestaltet sich der Ausgleich stetts schwieriger. Ja, die Verbandlungen über den neuen Ausgleich ziehen sich durch die politischen Kämpfe in beiden Ländern sebon durch sieben Jahre hin, obne dass sich das Ende absehn liesse.

In den ersten Jahren nach 1866 sobien eine Zollgemeinschaft zwischen beiden Ländern selbstverständlich zu sein. Österreich setzte seine Industrieprodukte in Ungarn ab, und Ungarn fand an Österreich setzte einen willigen Abnehmer seiner landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Je mebr aber Ungarn politisches Selbstbewusstsein gewann, desto mehr wurde es ihm klar, dass es als reiner Agrarstaat zu keiner bedeutenden Rolle berufen sein könne. Nun beginnt in Ungarn das Stroben, eine selbständige Industrie zu schaffen und die Mittel merkantlistischer Politik diesem Ziele dienstbar zu machen. Eine Zollgrenze liess sich natürlich einseitig nicht aufrichten, aber die ungarische Regierung konnte bei öffentlichen Lieferungen die österreichische Industrie ausschliessen und eine solche Eisenbahntarifpolitik machen, dass damit eine Art Schutzzoll für die beimische Industrie geschaffen wurde.

Die wachsenden Schwierigkeiten der Verständigung batten wenigstens das Gute, dass man daran ging, die Grösse des Verkehrs zwischen beiden Ländern zu erheben. Nun wissen wir mit ziemlicher Genauigkeit, dass von den rund 900 Mill. Kronen, um die Österreich im Jahre 1901 Waren aus Ungarn bezog, 520 Mill. Kronen auf Rohprodukte und 140 Mill. Kronen auf Mehl entfielen, während umgekebrt Österreich nach Ungarn um rund 700 Mill. Kronen Industrieprodukte und nur um rund 170 Mill. Kronen sonstige Waren exportierte. Unter diesen Industrieprodukten spielen die Eisenwaren eine geringe Rolle, so dass man daraus erseben kann, dass sich die ungarische Politik, die österreichische Einfubr bintanzuhalten, auf diesem Gebiete erfolgreich erwies. Hingegen ist es den Ungarn bisher nicht gelungen, eine grosse Textilindustrie zu schaffen, so dass die österreichische Textilindustrie noch beute jenseits der Leitha ein lobnendes Absatzgebiet findet. Die jüngste Verlustliste für die österreichische Industrie weist den Wegfall des Zuckerexports nach Ungarn auf. Ganz entgegen dem Geiste des Zoll- und Handelsbündnisses erhebt Ungarn nach der Brüssler Zuckerkonvention einen Zoll auf österreichischen Zucker, der ausreicht, den ungarischen Markt den ungarischen Fabriken zu sichern.

Ungarn sucht mit grosser Folgerichtigkeit sich immer mehr von Österreich zu trennen und vollständige Selbständigkeit zu erlangen. Es gibt keine Partei im ungarischen Parlamente, der nicht dieses Ziel vorschwebte. Nur über den Zeitpunkt der Trennung sind die Meinungen getellt. Die radikalen Parteilen wünschen die Trennung sofort, die gemässigten suchen sie vorzubereiten und Inzwischen noch die grossen Vorteile auszunützen, welche die Verhindung mit Österreich für die ungarischen Finanzen und den ungarischen Kredit mit sich hringt. Für sle hängt die Antwort, wann sie die Trennung von Österreich wollen, von dem Ergebnisse einer nüchternen Rechnung ab.

Welche Stellung nimmt nun die öffentliche Melnung Österreichs gegenüber den separatistischen Bestrehungen Ungarns ein? Bis vor kurzem hat man sich den Ernst der Lage nicht klar gemacht und selbst, wo es der Fall war, Opfer gehracht, um den Rest der Einheit des Reiches zu wahren. Bestimmend war, dass der österrelchische Gesamtpatriotismus noch immer mächtig war, dass die Krone jedesmal mit Hochdruck arheltete, um auf Kosten Österreichs den Ausgleich mit Ungarn zustande zu bringen, und dass das Bürgertum besorgte, das gute ungarische Absatzgehiet zu verlieren. Im Laufe des letzten Ouinquenniums hat sich die öffentliche Meinung in Österreich mit dem Gedanken der Personalunion mit Ungarn und der Zolltrennung vertrauter gemacht. Man meint, es sei vorteilhafter, mit Ungarn wie mit jedem anderen Staate einen Handelsvertrag zu machen und all das gute Geld zu sparen, das Österreich heute für Ungarn in der Form von höherer Beitragsleistung zu den gemeinsamen Ausgahen steuern muss. Man meint. Ungarn sei von Österreich ahhängiger als Österreich von Ungarn, weil Ungarn seine Agrarprodukte elgentlich nur an Österreich, das es fast vollständig umschliesse, verkaufen könne, während Österreich wenigstens die Möglichkeit habe, mit seinen Industrieprodukten den Wettkampf auf dem Weltmarkte zu versuchen. Trotzdem wäre es verfehlt zu glauben, dass nun schon eine Zolltrennung eintreten werde. Für die Aufrechterhaltung des status quo tritt in erster Relhe der Kaiser ein, von dem man es wohl begreifen kann, dass er nach den vielen Unglücksfällen, die ihn getroffen haben. das Bestreben hat, grosse Umwälzungen während seiner Regierung zu vermeiden; dann aber auch die grosse Masse der Kaufleute und Industriellen. Sie sehen wohl ein, dass die Entwicklung zur Trennung führt, und dass es die Ungarn sein werden, welche die Trennung dann bewerkstelligen werden, wenn es ihnen passt. Welcher Kaufmann denkt aber auf längere Zeit als auf ein paar lahre voraus? Gestalten sie sich günstig, so kann er sich vom Geschäfte zurückziehen und sich denken: après moi le déluge!

Unter solchen Verhältnissen dürfte das Zoll- und Handelsbündnis zwischen Österreich und Ungarn zustande kommen. Was aber dann in zehn Jahren eintreten wird, entzieht sich unserer Voraussicht. Liefen die Dinge in der gleichen Richtung weiter wie hisher, so wäre mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dass Ungarn dann die Trennung von Österreich bewerksetligen würde. Selbst ein Tell der österreichischen Industriellen, d. h. alle jene, die inzwischen lu Ungarn Fläiden errichtet haben, würde freudig zustimmen — zum Schaden jener, die dies vershäumt haben. Dann würde Österreich genötigt sein, den Anschluss

im Westen zu suchen und mit dem Deutschen Reiche in ein engeres Zollbündnis zu treten.

Es kann aber auch ganz anders kommen. Dem österreichischen Thronfolger asgir man nach, dass er den Engeir habe, die alte Gesamtmonarchie wieder herzustellen und dem ungarischen Separatismus ein Ende zu bereiten. Bei dem Umstande, dass die Mehnheit der ungarischen Bevölkerung aus Nichtmagyaren hesteht, hei denen die magyarische Herrschaft auf grösseren oder geringeren Widerstand stösst, und die im Kampfe zwischen Kaiser und Ungarn sich auf die Seite des Kaisers stellen werden, erscheint ein solcher Versuch nicht von vornherein als aussichtslos. Wie immer er ausfallen mag, unter allen Umständen wird die weitere wirschaftliche Entwicklung Österreichs von den politischen Verhältnissen abhängen. Das öffentlicher Recht wird hier wieder einmal die Wirtschaft heeinflussen und nicht umgekehrt die Wirtschaft das Recht.

### Klangfarbe oder Tonfarbe?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(Ein Grundproblem der psychophysiologischen Akustik.)

Von Adolf Stöhr in Wien.

Nach Ohms Klanggesetz und nach der Resonanzhypothese von Helmholtz hängt die Klangfarbe von der Anzahl, Höhe und Stärke der Nehentöne ab, die einem Haupttone beigemischt sind.

Von dem Standpunkte dieser Hypothese hätte man sich vorzustellen, dass die komplizierte Schallbewegung der Luft, die von der Gleichzeitigkeit verschiedener Schwingungen einfacher Art in demselhen Luftraume unvermeidlich herrührt, durch das innere Ohr nicht ehenso kompliziert als Klangfarbe unmittelhar empfunden, sondern vorher in die einzelnen pendelartig regelmässigen Schwingungen zerlegt wird. Das Ohr vermag das nach dieser Hypothese zu leisten, weil die durch die Schwingungszahl verschiedenen regelmässigen Schwingungen auf anatomisch verschiedene Treder Grundmembraam int verschiedenen Schosonanzflänigseit verteilt werden. Eine dieser Stellen schwingt leihaft, ihre Bewegung ist die Bedingung des Haupttones; die anderen Stellen schwingen leise; von ihnen rühren die Nehentöne her. Alle anderen Stellen Grundmembran bliebne stumm. Die Nehentöne verleihen dem Haupttone die

"Klangfarbe". Der einzelne Ton hat nach dieser Hypothese keine Farbe. Er heisst auch noch nicht Klang, sondern nur ein einfacher Ton. Das aus einem Haupttone und aus leisen Nebentönen gebildete Gemenge heisst ein einziger Klang. Die Nebentöne gehen als selbständig hörbare Töne verforen; sie erscheinen in der Empfindung als Farbe des Haupttones. Durch Resonstoren können die beigemengten Nebentöne hörbar gemacht werden. Nach dieser Auffrassung gibt es keine Tonfarbe, sondern nur eine Klangfarbe. Alle einfachen Töne sind farblos und alle einfachen Klänge sind gefärbt.

Die Farbe musikalischer Klänge steht in naher Beziehung zur Konsonanz. Die nächsten oberen harmonischen Nebentöne von c sind die Ottawe c., die Quinte g. über dieser Ottave, die zweite Ottave c, die grosse Terz e, über dieser Ottave. Werden diese Nebentöne stark genug, so dass sie selbständig hörhar mit ihrer Eigenhöhe auftreten und nicht nur als Farbengeber für c, so tritt an die Stelle des farhigen

Klanges c der konsonante Mehrklang c c, g, c, e,.

Konsonanz und Schönheit der Klangfarbe hängen offenbar mit dem Verhältnisse der Schwingungszahlen zusammen. Die Art des Zusammenhanges zu deuten macht aber der Resonanzhypothese grosse Schwierigkeiten. Die Hypothese macht den Eindruck, dass sie geradezu unentbehrlich und doch andrerseits in der gegehenen Form unhaltbar sei. Triftige Einwände sind in gedrängter Kürze von Mach in der "Empfindungsanalyse" 1) zusammengestellt. Auch das, was Ewald 2) vorgebracht hat, verdient höchste Beachtung. Es ist hier nicht genügend Raum, auf viele andere verdienstliche Arheiten hinzuweisen. Ich möchte hier die Aufmerksamkeit auf eine andere Seite der Schwierigkeiten lenken, die vor allem eine einheitliche Gestaltung der Harmonielehre hetreffen. Ich will dabei voraussetzen, dass die Frage der Mitschwingung der Grundmembran überhaupt und der Resonanz einzelner Fibrillen der Membran auf bestimmte Schwingungszahlen einer befriedigenden Lösung im positiven Sinne fähig sei. 1ch bin auch üherzeugt, dass sich diese Lösung finden lässt, und dass sie nicht einmal schwierig ist, wenngleich einzelne Argumente wie das aus der Existenz von Tönen, die durch den Ausfall von Schwingungen entstehen (Intermittenztöne) schwerwiegend zu sein scheinen.

Wenden wir uns gleich zur Sache. Der Durakkord c, e, g. c, enthilt eine grosse und eine kleine Terz, e eund e g, eine Quinte c g, eine Oktave c c,, eine Quarte g c, und eine kleine Sext e c,. Er klingt hart und helt. Der Mollakord e s g c, enthält zumächst die gleichen Abstinde: eine grosse Terz e g, eine kleine c es; nur die Sext e c, ist eine grosse Sext. Dieser Akkord klingt weicher und trüher. Die kleine Sext hat das kompliziertere Verhältnis 8:5, die grosse Sax Verhältnis 5:3. Nimmt man eine beliebig andere grosse Sext, für die man durch den angeschlagenen Dreiklang e c g nicht vorbereitet und heeinflusst

1) J. Rich. Ewald, Eine neue Hörtheorie, Bonn 1899.



<sup>1)</sup> Analyse der Empfindungen 3. Auft. 1902 Kapitel XIII Seite 198 ff.

wurde, und verwischt man den Eindruck des Dreiklangakkordes durch Pausen oder dazwischengeschalteten Lärm, so kingt die grosse Sext, z. B. d h härter und heiler als die kleine d b, die einen trüberen und weicheren Eindruck macht. Ist es nun nicht paradox, dass ein Akkord durch die Einführung einer trüben und weichen Euphonie zum Durakkord wird und dass die Umwandlung dieses Intervalles in ein reineres und helles dem Ganzen den Mollcharkter verleiht?

Ein anderer Fail. Die reine Quart soilte dem Wohlklange nach zwischen der reinen Quinte und der grossen Terz stehen, denn das Zahlenverhältnis 4:3 steht zwischen den Verhältnissen 3:2 und 5:4. Die Euphonie der Quart ist so wenig befriedigend, dass man weder von der Quart ausgeht noch in der Quart zur Rube kommt. Die Quart ist bezeichnenderweise das Intervall der Wiener Feuerwehr. Die grosse Terz, sogar die kleine Terz mit dem Verhältnisse 6:5 ist im Dreiklang wie im Zweiklange der Quarte an Euphonie überlegen.

Ein anderer Fall. Ledige Quintenparailelen klingen widerwärtig. Quartenläufe klingen nicht minder unschön. Der Lauf in den Terzen c.e., d.f., e.g., f.a., g.h., a.c., h.d., c., e., ist euphonisch.

Solche Fälle lassen sich häufen. Es lässt sich mit der Einfachheit der Verhältnisse der Schwingungszahlen sehr viel aber nicht alles und meistens nicht die Hauptsache für die Gestaltung der Harmonieiehre in eine Parallele bringen. Dazu kommt aber die Frage, die auch gleich am Anlange gestellt werden könnte: was in aller Welt hat ein Zahlenverhältnis mit Euphonie und Kakophonie zu schaffen?

Man fände den Zusammenhang begreiflich, wenn wir luftige Wesen wären und die schallende Luft seibst unser Ohr. Ie komplizierter das Zahlenverhältnis der Schwingungen ist, desto komplizierter wird die einheitlich zusammengesetzte Wellenform der Luft sein. Eine gewisse Einförmigkeit entspräche dann vieileicht der Empfindung des "hohlen" Tones, eine zu grosse Komplikation dem Lärm und der Kakophonie; endlich dürfte ein Optimum der Einheitlichkeit im Reichtume der Weilenform der Euphonie entsprechen. So steht aber die Sache nicht. Das innere Ohr zeriegt nach der Resonanzhypothese den komplizierten Luftdruckreiz in eine Summe von pendelartig gleichmässigen Schwingungen, deren jede einen anderen anatomischen Ort hat, wo sie ungestört und säuberlich ihren reinen einfachen Ton, er mag nun hohl oder schön klingen, erzeugen hilft. Da iede Schwingung in ihrer Zahl regelmässig ist, wie kann durch Häufung von Regelmässigkeiten, die sich gegenseitig nicht stören können, jemais Dissonanz, Missfarbe und Lärm entstehen? Eine Überbürdung des schwingenden Organes, die etwa ein Unbehagen verursachen könnte, findet nicht statt, weil jede neu hinzukommende Schwingung einer anderen Steile zugewiesen wird, die bisher geruht hat. Nur dann stört ein Bild das andere, wenn beide auf dieselbe Stelle geworfen sind.

Hier ist der Punkt, wo die Resonanzhypothese einer Ergänzung bedarf. Damit ein Ton hörbar werde, dazu scheint offenbar die Grundmembran, die Trägerin des eigentlichen Gehörorganes, schwingen zu müssen. Zahlreiche Fasern sind in dieser Membran entfernt ähnlich zueinander geordnet wie die Stufen einer Wendeltreppe. Besser wäre der Vergleich mit Balken, die zu einem glatten Wendelweg zusammengeschiossen sind. Jede dieser Fasern sei auf eine andere Schwingungszahl gestimmt, und iede dieser Fasern sei der Resonanz zu einer äusseren Schaliqueile fähig. Zwei gleich gestimmte Gabein, von denen eine ausserhalb des Körpers und eine im inneren Ohre schwingt, sind ein hinkendes Gleichnis für diese Resonanz. Die resonierende Gabel kann frei ausschwingen; die resonierende Faser der Membran ist physisch mit Nachbarfasern, die nicht derselben Schwingungszahl entsprechen und daher stumm bleiben, verwachsen. Noch weniger befriedigend ist der Vergleich mit einer schwingenden homogenen Membran. Die Grundmembran ist eben weder homogen noch eine Summe freischwingender Saiten. Es handelt sich hier um ein System verschieden schwingungsfähiger Saiten, die untereinander zu physischer Kohärenz verwachsen sind und daher eine einzige Membran mit stark bevorzugten nebeneinander gereihten Schwingungsijnien bijden. Normal zur Membran liegen die verschiedenen Schwingungsebenen nacheinander gereiht.

Schwingt nun eine Faser aus der Grundmembran (in die scala tymbani) hinaus, so muss sie die benachbarten Fasern zu einer Ausschwingung nach derseiben Richtung mechanisch ohne Rücksicht auf geänderte Schwingungszahlen mitreissen. Könnten die benachbarten Fasern nicht folgen, so bliebe das Ohr taub, weil die resonierende Faser wie durch querziehende Bänder nach beiden Seiten niedergehalten würde. Die benachbarten Fasern konnen aber nicht je eine ganze Schwingung gleichzeitig mit der resonierenden Faser beenden, weil die einen auf der breiteren Seite des Schneckenganges weniger, und die anderen auf der schmäleren Seite mehr Schwingungen in der Zeiteinheit ausführen. Nehmen wir an, die resonierende Faser schwinge ohne Knoten durch einfache Ausbauchung nach der einen Seite, Rückkehr zur Ruhelage, Ausbauchung nach der anderen Seite und abermalige Rückkehr zur Ruhelage. Damit ist eine Schwingung vollendet. Der Mittelpunkt der Fibrille habe eben jetzt die grösste Entfernung von der Ruhelage erreicht und sei im Begriffe zurückzugehen. Dieser Punkt der Fibrille ist nach rechts und nach links an andere Punkte der benachbarten Fibrilien gefesselt. Die eine dieser Fibrillen, die schneller schwingt, ist bereits auf dem Rückwege; die andere ist noch in der Ausschwingung begriffen. Durch den einen Begleiter wird der resonierenden Faser von der eigentümlichen Ausschwingungsweite, die sie im freiem Zustande einer isolierten Saite hätte, etwas genommen. Von dem andern Begleiter wird ihr etwas dazugegeben. Es erinnert das an einen Menschen, den zwei Begleiter an den Händen führen. Von dem schneileren Begleiter wird er gezogen, von dem langsameren wird er zurückgehalten. Sind beide Begleiter gleich stark, so behält er die ihm eigene Geschwindigkeit. Der ziehende Begleiter verliert an Geschwindigkeit, der gezogene gewinnt. Ähnlich verhält es sich mit der resonierenden Faser und ihren benachbarten. Verliert eine Faser an Geschwindigkeit innerhalb der Ausschwingung, so wird ihre Schwingungsweite kleiner; die Schwingungszahi bleibt dabei unverändert, weil sie an die Dimension der Faser gebunden ist.

Zeichnet man eine Reihe von Momentbildern der Schwingung einer gefesseiten Faser im Augenblick der grössen Ausbauchung nach der-selben Seite, so sind die Grössen der Ausbauchung für nacheitanderfolgende Bilder nicht mehr untereinander gieich. Sie zeigen eine gesetzmässige Abnahme und Zunahme. Auch zwei aufeinanderfolgende Ausschwingungen nach entgegengesetzten Seiten haben nicht mehr die gleiche Weite. Die einzelne Schwingung hat aufgebört pendelartig gleichförmig zu sein. Die einzelne Schwingung hat eine kompliziertere Gesetzmässigektit angenommen, was man auch mit den Worten ausdrücken kann, sie sei in sich deformiert.

Diese Mitschwingung ungleichnamig gestimmter Fasern, die mit der akustischen Resonanz gleichnamig gestimmter Gabeln rein nichts zu tun hat, möchte ich die durch anatomische Kohärenz verursachte Mitschwingung oder kürzer die anatomische Mitschwingung in der Grundmembran nennen.

Die resonierende Faser wird den Hauptton geben. Nach rechts und nach iniks von dieser Faser werden die anatomisch veruraschten Nebenschwingungen immer schwächer werden, je grösser die anatomische Eantferung der schwingenden Fasern wird. Vielleicht sind alle Nebenschwingungen so schwach, dass sie das daraufgesetzte eigentliche Hörorgan nicht anregen. Dann entstehen stumme anatomische Mitschwingungen, und eine einzige Hauptschwingung, die einen wirklich einfachen Ton angibt. Vielleicht sind die zunächst benachbarten anatomischen Mitschwingungen stark genug, um Nebentöne zu bedingen, dann wäre das, was man einen einfachen Ton nennt, eigentlich auch schon ein Tongemenge. Nehmen wir an, dass es wirklich einfache Töne gibt und dass eine einzige fönende Hauptschwingung mitten unter stummen Nebenschwingungen möglich ist.

Nun setzen wir den Fali, dass zwei Fasern zugleich durch äussere Schallerreger in Resonanz versetzt werden. Die Empfindung gebe die grosse Terz ce. In der Grundmembran wird eine Steile im Sinne c und eine davon entfernte im Sinne von e schwingen. Diese zwei Stellen machen aus dem zwischen ihnen liegenden Stücke der Grundmembran einen anatomisch stumm mitschwingenden Boden. Die anatomischen Mitschwingungen sind für sich aliein nicht stark genug, um das auf der Grundmembran angebrachte Hörorgan zu erregen. Wenn aber die stumme Mitschwingung, die sich von der Steile für c ausgehend nach beiden Seiten in der Grundmembran fortoflanzt, in der Stelle für e eingetroffen ist, dann muss sie, weil sie zwar stumm aber nicht null ist, die Schwingungsform für e in sich deformieren. Ebenso erfährt die Schwingungsform für c eine Deformation in sich durch die Kohärenz mit der Stelle für e. Wenn nun von der Schwingungszahl die Tonhöhe und von der Schwingungsform der Schwingungseinheit dieser Zahl die Tonfarbe abhängt, so müssen die Töne c und e sich

gegenseitig die Farbe der grossen Terz verleihen. Die grosse Terz ist eine Euphonie, die darin besteht, dass jeder Ton nach vollzogener Wechsel-wirkung eine schöne Farbe an sich selbst hat. Die Färbung der grossen Terz besteht aus den zwei (nicht genau gleichen) Farben, die sich die Töne gegenseitig erzeugen. Es besteht kein Wohlgefallen an einer zwischen zwei Schwingungszahlen bestehenden für die Sinne unfassbaren Beziehung. Die Zuordnung der Schwingungsform zur Tonfarbe lässt sich philosophisch freilich nur als Problemstellung und nicht als Problem-lösung bezeichnen. Sicher ist aber die Zuordnung der Schwingungsform zur Tonfarbe ein einfacheres Problem als die Zuordnung einer verstandesmissigen mathematischen Beziehung zur einfältigen Empfindungstassche.

Nun lassen wir die resonierenden Stellen einander anatomisch näherrücken, indem wir die kleine Terz c es nehmen. Die gegenseitige Deformation wird jetzt infolge der Annäherung tiefer greifen. Sie wird ausserdem durch das kompliziertere Schwingungszahlenverhältnis eine grössere Komplikation dessen erreichen, was der Schwingungsform tiefer eingeprägt wird. Die Folge davon wird eine Trübung, eine Weichheit der Euphonie, aber immer noch ausgesprochene Euphonie oder Mollschönheit sein. Die Töne verleihen sich wechselseitig die Farben der kleinen Terz. Ohne die anatomische Mitschwingung wäre das kompliziertere Schwingungszahlenverhältnis ganz unfähig den Ton zu färben. Könnten die Fasern für e und für es ihre anatomischen Stellen tauschen, dann würde ce ohne Änderung der Tonhöhen den Mollcharakter oder die Farben der kleinen Terz haben und c es hätte den Durcharakter. Die Schwingungszahlenverhältnisse sind gewiss mitbestimmend. Sie können aber die Tonfarbe nur indirekt beeinflussen, während die anatomische Schwingung dies direkt zu tun vermag. Die Wirkung der anatomischen Mitschwingung wird durch die Komplikation der Schwingungsverhältnisse nur verstärkt. Der hypothetische Mollcharakter der Terz c e wäre gewiss nicht so ausgesprochen moll, aber auch längst nicht mehr dur.

Lassen wir Jetzt c und d zusammenschwingen. Die antomische Nihe ist größeser geworden und das Verhältnis der Schwingungen komplizierter. Dieser zu kompliziert gewordenen Schwingungstorm ist nicht mehr trübe und welche Euphonie, sondern bereits etwas Mittleres zwischen Euphonie und Kakophonie zugeordnet, gewissermassen eine Mesophonie, die nur als Übergang zwischen Konsonanzen geduldet wird, aber auch unentbehrlich ist. Die Töne verleiken sich wechselseltig die Farben der grossen Sekunde. Man kann dieses Intervall eine Dissonanz nennen. Dissonanz bestehn aber nicht nder Beziehung zwischen zwel Tonböhen, sondern das Verhältnis dieser Tonhöhen bringt es mit sich, dass jede Schwingungsform des einzelnen Tones in sich kompliziert ist und dass jeder Ton für sich eine andere und eigene Farbe angenommen hat.

Lassen wir c und des zusammentreffen, so werden beide Ursachen noch wirksamer. Die Dissonanz ist auffallend verschärft; die Farben der Töne sind aus der Färbung der grossen Sekunde in die Färbung der kleinen verändert. Nähern sich die Schwingungszahlen bedeutender, so werden zwar die Zahlenverhältnisse komplizierret, aber die geometrischen Lagenverhältnisse der Schwingungen, auf die es ankommt, einfacher. Die wechselsetige Deformation wird tatsächlich geringer, wie eine graphische Darstellung zeigt. Die anatomische Nachbarschaft wird so wirksam, dass die Schwingungsformen eine gewisse Ausgeglichenheit annehmen, die sich ebenfalls nur durch graphische Darstellung eriäturen lässt. Die Dissonanz wird gemildert und schliesslich in eine mystisch euphonische Färbung verwandelt.

Auffallend schlieset sich hier das bekannte Experiment mit den schwebend gestimnten Gabeln an. Werden zwei Gabein, die etwa um vier Schwebungen gegeneinander verstimmt sind und um das normale a\* herum rönen, an den lüsseren Gehörgung desselben Ohres gehäulen, so ist die Schwebung schmetternd scharf. Tönen die Gabeln untereinander gleich stark und gleich lang, so besteht die Schwebung aus Sössen einer identischen Tonhöhe, die aus den gegebenen Höhen resultiert.

Werden die Gabeln auf beide Ohren verteilt, so ist die Schwebung ungewöhnlich milde und die Zweiheit der Tonhöhen erhalten. Hier ist fast mit Händen zu grelfen, dass im ersten Falle zwei verschieden schwingende und stark benachbarte Stellen in demselben Ohre sich durch Wechselwirkung verähnlichen und bei hinreichend kleiner Zahl der Schwebungen und hinreichend individueller Beschaffenheit der Grundmembran gleich machen. Dadurch, dass belde Stellen in demselben Ohre direkt akustisch resonieren, also zugleich relativ stark schwingen, können die Unterschiede der Schwingungszahl bis zur Aufhebung geringer und die Schwebungen im Sinne von Intensitätsänderung stärker werden. In dem anderen Falle können die Stellen nicht ausgleichend wirken. weil sie auf zwei Ohren verteilt zwei verschiedenen Grundmembranen angehören. Die Tonhöhen blelben auseinander. Auch die Schwebungen können sich nicht so gut entwickeln, weil sich sozusagen die Schwingungszahl des einen Tones um die Schwingungszahl des anderen nicht kümmert. Könnte man die Fasern einer Membran im selben Ohre isolieren wie die Saiten eines Klavieres, so wäre es überhaupt nicht möglich. Schwebungen zu hören. Bei der Verteilung der Gabeln auf zwei Ohren wirkt die auf kurzem Wege stark resonierende Faser mit dem geringen Betrage zusammen, der der benachbarten kohärenten Faser durch die Kopfknochenleitung von der anderen Stimmgabel her zukommt, und der stark resonlerenden Faser in der Grundmembran desselben Ohres zugeleitet wird.

Die Stärke der anatomisch bedingten Mitschwingung hängt von zwei Faktoren zugleich ab: von der anatomischen Entfernung der mitschwingenden Stelle und von dem Schwingungszahlenverhältnisse zu eben dieser Stelle.

Durch das Zusammenwirken beider Faktoren entstehen mehrere relative Maxima der stummen Mitschwingung. Ab und zu hebt sich eine Stelle des tonlos mitschwingenden Bodens durch grössere Lebhaftigkeit der Ausschwingung hervor. Der Hauptton wird ein solches Maximum in der Stelle für die Oktave erzeugen, weil hier das Verhältnis 2:1 auch

für die anatomisch vermittelte ungleichnamige Mitschwingung unter sonst gleichen Umständen das günstigste ist. Ein anderes Maximum erzeugt er an der Stelle für die Quinte; hier ist das Schwingungsverhältnis 3:2 weniger günstig, aber die anatomische Nachbarschaft günstiger. Diese Unterschiede dürften sich nahezu kompensieren, so dass die beiden Maxima entweder untereinander gleich sein dürften, oder aber die Quinte vor der Oktave etwas voraus bat; es kann auch vielleicht die Oktave etwas überlegen sein. Ein drittes Maximum entsteht an dem Orte für die grosse Terz. Hier ist die anatomische Nachbarschaft noch günstiger, das Zahlenverhältnis 5:4 jedoch weniger günstig. Die Tone des Dreiklangakkordes in Dur werden durch dieselben Stellen bedingt, die schon der Grundton allein durch den Zwang zur stummen Mitschwingung vorbereitet. Jeder Ton, dessen Schwingungsstelle neben ein solches Maximum der stummen Mitschwingung fällt, wird in seiner Schwingungsform durch dieses Maximum gestört. Er erleidet dadurch einen Verlust an Euphonie. Er wird um so merklicher an Schönheit seiner Farbe verlieren, je lebhafter das Maximum schwingt. Grosse Terz, Quinte und Oktave sind iene Stufen, deren Töne nicht an Schönbeit verlieren, wenn sie zu dem Grundton von aussen angeregt hinzutreten. Daher ist der Dreiklang in Dur euphonisch.

Hingen die Maxima nur von der Schwingungszahl ab, so hätten wir im Dreiklange die Rangordung der Euphonie: Oktave, Quinte, Terz. Diese Töne sind durch die schon vorgefundene gleiche Schwingung sozusagen farbenfest gemacht. Hingen die Maxima nur von der anatomischen Nahe ab, so hätten wir die Rangordnung: Terz, Quinte, Oktave. Da sich diese Abhängigkeiten nahezu ausgleichen, so ist ein erheblicher Rangunterschied in der Euphonei enlicht zu bemerken.

Aus dem anatomischen Lagenverhältnisse erklärt sich die geringere Euphonie der Quarte verglichen mit der grossen Terz und der Quinte. Die schwingende Stelle für f fällt zwischen zwei Maxima der stummen Mitschwingung mit e, nämlich zwischen eund g. Beide Maxima wirken auf f deformierend als stumme kleine und grosse Sekunde. Wären diese Maxima grösser und tönend, so käme es zu einer ausgesprochenen Dissonanz. Da es aber nur stumme und schwache Maxima sind, so bleibt es bei einer Verringerung der Euphonie. Da c die untere Quart für f ist, so gilt für c das Gleiche. Beide Töne verlieren etwas an Schödneit der Farbe, verglichen mit der grossen Terz und der Quinte. Mit anderen Zweiklängen verglichen ist die Farbe immer noch schön.

Nimmt man c und fis, so wird die Einwirkung des stummen Maximums in g auf fis so lebhaft, dass eine Dissonanz entsteht. Hier tritt zur anatomischen Mitschwingung das kompliziertere Verhältnis der Schwingungszahlen hinzu, wodurch der Verlust an Euphonie grösser wird.

Aus den gleichen Ursachen ist cas weniger euphonisch als ca. Die Verhältnisse liegen wie in einem Spiegelbilde auf der anderen Seite von g.

Die kleine Septime c b ist eine milde Dissonanz, weil die Stelle

für b von dem Maximum für c<sub>1</sub> weiter entfernt ist, als die Stelle für h. Daher ist auch die grosse Septime eine schärfere Dissonanz. Wird aus dem stummen c<sub>1</sub> ein tönendes, so wird die Dissonanz h c<sub>1</sub> noch schärfer sein als die grosse Septime c h.

Jede akustisch resonierende Schwingung wird aufwärts und abwärts stumme Schwingungsmaxima erzeugen; darunter werden sich auch die harmonischen Ober- und Unterschwingungen befinden. Die von aussen erregten und durch Resonatoren verstärkten harmonischen Ober- und Unterschwingungen treffen durch stumme anatomische Mitschwingung bereits vorbereitete Stellen.

Lassen wir jetzt drei Töne zugleich erklingen, so werden die Töne sich gegenseitig färben und die Schwingungsformen sich gegenseitig umgestalten. Nehmen wir zunächst die Tone e und g. Sie haben innerhalb dieses Zweiklanges die ausgesprochene trübe Euphonie der kleinen Terz. Lassen wir ietzt c hinzutreten, und geben wir c e und g zugleich an. Die trübe Euphonie der kleinen Terz ist verschwunden. Der Durdreiklang enthält nur mehr die relativen Tonhöhen, aber nicht mehr die Tonfarbe der kleinen Terz. Lassen wir jetzt c weg und schlagen wir egh an. Die trübe Euphonie der kleinen Terz ist wiederum da. Der Molldreiklang enthält wirklich eine kleine Terz; der Durdreiklang enthält nur die mathematische kleine Terz, nur zwei Töne e und g, die die Farbe der kleinen Terz annehmen würden, wenn c nicht wäre. Es ist empfindungsanalytisch unzutreffend zu sagen, der Dreiklang bestehe aus einer grossen und einer kleinen Terz, die übereinander gestellt sind; in Dur gehe aufwärts die grosse und in Moll die kleine Terz voraus.

Im Durdreiklange wird die Quinte nicht nur von aussen angeschlagen, sondern auch von dem stummen Mitschwingungsmaximum gehalten, das durch c erzeugt wird. Ausserdem besteht von e aus ein stummes Maximum in gis. Durch dieses Maximum wird die Schwingung g deformiert. Die Euphonie bleibt aber erhalten, weil beide Maxima zusammen ähnlich wirken wie ein einziges stark genähertes. Bei starker Annäherung entsteht nicht Dissonanz, sondern ein gewisser Zweiklang der als gemischtes verschleierndes Register zu bezeichnen wäre. Immerhin ist die Ouinte in dem sonst hell und hart gefärbten Durdreiklange etwas trüber und weicher. Sie ist der schwächste Bestandteil des Dreiklanges. Die Quinte hat innerhalb des Dreiklanges weder Quintenfarbe noch Terzenfarbe. Sie hat eine Färbung, die aus c und e zugleich resultiert, und eben nur als Farbe der im Durdreiklange eingeschlossenen Ouinte bezeichnet werden kann. Der Ton g hat bei gleicher Höhe und Stärke und bei gleichem Instrumente in cg. in eg und in ceg drei verschiedene Farben.

Die grosse Terz im Durdreiklange hat eine Farbe, die durch c und g zugleich bedingt ist. Die Differenz der Schwingungszahlen zwischen c und e ist gleich der Differenz der Schwingungszahlen zwischen e und g. Es folgt daraus, dass das Maximum der anatomischen Mitschwingung von beiden Seiten her in der Stelle für e erzeugt wird. wenn sonst die Zahl der Fasern mit der Zahl der Schwingungen für kleinere Strecken der Membran proportioniert ist. Wir haben jetzt nicht zwei Maxima zu unterscheiden: eines, das von chinaufgeht und in e liegt, und ein zweites, das von gi hinabgeht und in es liegt. Belde Fasern haben vielmehr in der Mitte zwischen sich ein gemeinsam erzeugtes einziges Maximum. Das e wird als farbloses e herausgebracht; das heisst ohne Farbe des Intervalles, unr mit der Instrumentalfarte, wei die entgegengesetzten Farben aus c und aus g sich wie Rot und Grün zu Weiss aufheben. Die kleine Terz eg ist von beiden Seiten als Intervallfarbe verschwunden. Der Ton e ist farblos, und der Ton g ist betäglich seiner Färbung (nicht bezüglich seiner Höhe) in der Richtung nach der grossen Terzfarbe verschoben. Von der kleinen Terz, die den Molicharakter bedingt, bleibt nichts mehr übrig als ein Zahlenverhältnis 6:5, das der Empfindung nichts zu sagen vermeg.

Der Grundton im Durdreiklange wird in seiner Farbe durch e und gzugleich bedingt. Von e wie von g aus wird je ein Maximum angelegt, das genau in c liegt. Der Grundton hat eine Farbe, die aus der Farbe der grossen Terz und aus der Farbe der Quintre resultiert, und von beiden Farben einzeln genommen verschieden ist. Es ist die Farbe Grundtones im Durdreiklanse.

Grundton und grosse Terz sind daher die zwei euphonisch starken oder schöneren Teile des Durdreiklanges. Die Quinte ist euphonisch schwächer. Sie gibt dem Durdreiklange nicht den hellen und harten Charakter, wenngleich sie dazu beiträgt, die Trübung der kleinen Terz aufzuhellen. Sie wirkt mehr durch das, was sie nimmt als durch das, was sie gibt.

Anders steht die Sache für den Molldreiklang. Schlagen wir nach eg nicht ceg, sondern egh an.

Die Quinte im Molldreiklange wird durch zwei stumme Maxima unterstützt, die von e und von g her kommen. Die Quinte wird im Mollakkorde genau so durch Maximen gestützt wie der Grundton im Durdreiklang. Hier scheint die physiologische Begründung des "Dualsystemes" von Oettlingen") gegeben werden zu können. Die Quinte ist In Moll ebenso euphonisch stark wie der Grundton in Dur, und der Grundton in Moll ist ebenso euphonisch schwach wie die Qulnte in Dur.

Der Grundton e im Molldreiklange egh wird durch das von der Quinte h nach unten gesendete Maximum gestüzt und durch das von der kleinen Terz g herrührende und in es liegende deformiert.

Für den mittieren Ton im Molldreiklange egh gilt nun das Cleiche wie für den mittieren Ton im Durdreiklange ceg. Die beiden resonierenden Fasern für e und für h erzeugen in der Mitte ein stummes Maximum an der Stelle für gis. Nun trifft aber in Moll der mittlere Ton nicht auf die Stelle der stummen Mitschwingung gis, sondern daneben nach g. Dadurch wird der mittlere Ton trübe und weich. Er wird genau so

i) A. v. Oettingen, Harmonlesyatem in dualer Entwicklung Dorpat. 1866. — Auch in Annalen der Naturphilosophie I. Band Seite 62 ff.

deformiert wie die kleine Terz im Zweiklange eg, denn auch hier entsteht die Deformation durch das Maximum in gis. Im Molldreiklang
wird daher die Farbe der kleinen Terz erhalten. Im Durdreiklang verliert der mittlere Ton seine Intervallfarbe überhaupt. Darin liegt der Unterschied zwischen Dur und Moll.
Im Grundtone und in der Quinte kann er nicht liegen, denn diese haben
die gleichen Intervallfarben, wenn auch in verkehrter Anordnung der
Höhenlagen. Der Grundton in Dur hat nämlich, wie soeben gezeigt
wurde, die Intervallfarbe des Grundtones in Moll und die Quinte in Dur hat
die Intervallfarbe des Grundtones in Moll und die Quinte in Dur hat

Aus der anatomisch begründeten stummen Mitschwingung erklärt sit auch die Unschönheit des Quintenlaufes cg, da, e h u. s. f. Eine schwingende Stelle der Grundmembran wird note einige Zeit stumm fortschwingen, nachdem die Empfindung des Tones schon zur Ruhe gekommen ist. Leichtere Schwingungen wirken nicht mehr auf das eigentliche Hörorgan. Die Begründung wirde zu weit vom Thema abführen.

Das auf c folgende d und das auf g folgende a finden in ihrer Nachbarschaft zwei noch lebhafte aber doch schon stumme Nachschwingungen, die auf sie im Sinne von grossen Sekunde deformierend wirken. Die Töne haben in diesem Laufe nicht Quintenfarbe, sondern die unangenehme Resultierende aus der Quintenfarbe und der Farbe der grossen Sekunde.

Nehmen wir dagegen die Folge ce, df, eg, usw. Der Ton d fällt auf eine Stelle des stumm schwingenden Bodens der durch c und e bereits im Sinne der Schwingung von d durch die Anlegung eines Maximums für das Mittel der Schwingungszahlen vorbereitet ist. Der Ton bleibt tadellos euphonisch in sich. Die Schwingung des Maximums war gleichmässig, weil die Unregelmässigkeiten, die von allein hätten herkommen müssen, durch die entgegengesetzten Unregelmässigkeiten aus e kompensiert wurden. Darin besteht die Überlegenheit gegenüber dem Quintenlaufe von ce bis da. Fast ebenso günstig ist der Fall für den Ton f. Die Schwingung c hat ein Maximum in g erzeugt, und die Schwingung e in gis. Die Schwingung für f fällt nun zwischen die Nachschwingung von e und diese beiden stummen Nachschwingungen in g und gis. Die Einwirkung von beiden Seiten kompensieren sich nicht genau, aber nahezu im Sinne einer Schwingung für f. Folgt auf df der Zweiklang eg, so fallen wiederum die Schwingung auf euphonisch vorbereitete stumm schwingende Stellen; bald genau und bald im Sinne der Vereinigung zu einem euphonisch wirkenden gemischten Register aus sehr nahen Tönen.

Nach diesen wenigen Proben, die sich mit Leichtigkeit zu einer Theorie häufen und ordnen lassen, wollen wir abermals das Problem der Klangfarbe besehen. Es gibt nur wenige Menschen, die einen künstlich hergestellten physikalisch einfachen Ton gehört haben, dem eine pendelarig gelechnässige Schwingung einer Faser in der Grundmembran entsprechen mag. Im gewönnlichen Leben hat alles Hörbare, selbst der Lärm, eine Farbe. Millionen von Menschen kommen und gehen, und in keinem der Ohren dieser Millionen gibt es eine Faser die jemals im

Leben pendelartig gleichmissigerweise geschwungen hätte. Dies glit für Konsonanzen, für Dissonanzen und für den Lärm. Und für die Farbe des Einklanges sollte das nicht gelten? Eine Faser, die lebenslänglich kompliziert zu schwingen gewöhnt wird, sollte mit pendelartiger Gleichmässigkeit schwingen, so bald ein einzelner Klang von einem Instrumente gegeben wird, und mit anderen Fasern eine komplizierte Schallbewegung der Luft erst in einfache Partialschwingungen der Grundmembran dislozieren müssen, um schllesslich das Dislozierte doch wieder zur Klangfarbe eines einzigen Klanges zusammenschmeltzen zu müssen?

Ich halte es für weit einfacher und physiologisch natürlicher, dass ein Klang, der in bestimmter Farbe von einem Instrument betwor gebracht wird, und an eine zusammengssetzte Weilenform des Schalles gebunden ist, eine bestimmter Faser der Grundmembran in eine resonierende Bewegung mit entsprechend kompliziert gebauter Schwingungsform versetzt.

Von der Schwingungszahl hängt die Höhe, von der Schwingungsweite die Stärke und von der Schwingungsform die Farbe des Tones ab. Die Schwingungsweiten wird durch Ungleichmässigkeit in der Erzeugung der Schwingungsweiten gegeben. Einen Ton mit pendelartig gleichmässigen Schwingungen ennen ich farblos. Farbe hingegen nenne ich alles, was durch Störung dieser Gleichmässigkeit bedingt ist: Euphonie (im Gegensatze zum langweiligen farblosen Tone), Kakophonie, Mesophonie (zwischen Euphonie und Kakophonie), Instrumentalfarbe, Intervalliarbe, alles dies ist für mich Tonfarbe oder Farbe die ein Ton selbst hat: nicht Farbe einer Beziehung, die zwischen den Schwingungszahlen zweier Töne gedacht werden kann. Wie aus der Mischung einer hörbaren Tonhöhe nach mit unhörbaren den höhraen Tonhöhen Farbe entstehen könne, ist mir unbegreiflich; man mag diese Mischung Klangfarbe oder Tonfarbe nenschen

Bei Versetzungen aus einer Tonart in eine andere erhalten sich die Tonfarben unverändert, was ihre Verhältnisse untereinander betrifft. Allerdings ändert sich mit der Höhe der Töne das Vermögen Farbe anzunehmen. Insoferne ist die Höhe eines Tonbildes durchaus nicht gleichgültig. Die Intervallfarbe setzt uns in den Stand, dieselbe Melodie in verschiedenen Höhen unmittelbar durch die Empfindung wiederzuerkennen. Mach sagt: "), Wenn wir zwei Verschiedenen Tönen ausgeben und nach denselben Schwingungszablenverhältnissen fortschreiten lassen, so erkennen wir in beiden dieselbe Melodie ebenso unmittelbar durch die Empfindung, als wir an zwei geometrisch ähnlichen, ähnlich liegenden Gebilden die gleiche Gestalt erkennen."

Klangfarbe ist Verschmelzung eines hörbaren Haupttones mit unhörbaren Nebentönen anderer Höbe. Tonfarbe ist hörbare Beschaffenheit eines einzigen hörbaren Tones in einer einzigen Höhe. Die Operation mit Tonfarben macht die Operationen mit Klangfarben überflüssig und den Begriff der Klangfarbe im Gegensätze zur Tonfarbe entberhich.

<sup>1)</sup> Analyse der Empfindungen 3, Aufl. S. 216.

Das Experiment hat allerdings längst bewiesen, dass die Nebentöne wirklich durch Resonatoren hörbar gemacht werden. Wiederholt
kann man auch mit freiem Ohre Nebentöne heraushören. Die Nebentöne sind aber nicht die Klangfarbe, sondern nur ihre Begleiter, die
auch wegbleiben können, ohne dass die Klangfarbe erlischt. Jeder Nebenton, der durch den Resonator hörbar gemacht wird, ist ein Artefakt. Es
ist zu der vohandenen stummen Schwingung, die für die Empfindung
des zugehörigen Tones null ist, eine Verstärkung des äusseren Reizes
durch den Resonator hinzugekommen, die den Ton erst hörbar gemacht
macht. Eben diese Differenz, auf die es ankommt, ist ein Artefakt.

Eine zusammengesetzte Schallbewegung der Luft kann unmittelbar durch den Hauptanteil der Schwingung und alle Nebenanteile zusammen eine bestimmte Faser der Grundmembran zur Resonanz bringen, wobei die Schwingungsform nicht pendelartig gleichmässig, sondern entsprechend kompliziert ausställt, indem Ungleichmässigkeiten in der Erzeugung der Schwingungsweiten eintreten. Der Ton erklingt in der entsprechenden Tonfarbe.

Die Nebenanteile dieser zusammengesetzten Schallbewegung der Lik Können, wenn sie stark genug sind, auch andere Fasern der Grundmembran, die auf die Nebentöne gestimmt sind, zur Resonanz bringen. Diese Resonanz wird in manchen Fällen dem freien Ohre hörbar gelingen; in den meisten Fällen wird sie eine stumme Resonanz bleiben, die erst nach Verstärkung des äusseren Reizes durch einen Resonator einen Bestandteil der börbaren Empfindung liefert, den anderen Bestandteil liefert der Resonator.

Diese Nebenschwingungen werden die Farbe des Haupttones nicht beeinflussen, sie mögen stumm oder fönend sein, weil sie dem Haupttone nichts anderes zu geben vermögen, als was sie aus der Schallquelle empfangen haben; und alles dies hat die Hauptschwingung aus derselben Quelle und mindestens im selben Ausmasse gleichzeitig mit ihnen empfangen.

Bestünde nicht die Wechselvirkung der Fasern aufeinander, so wäre eine Tonfarbe unmöglich, und die Nebenschwingungen könnten auch dann nicht helten, wenn die Hauptschwingung aus der Schallquelle nichts erhalten hätten als die pendelarig gleichmässige Schwingung des Haupttones. Es wäre nichts da, was die Gaben der Nebenschwingungen überbringen könnte. Die Empfindung der Tonfarbe, der Konsonanzen und der Dissonanzen wäre verschwunden und nichts bliebe übrig als eine bald grössere, bald kleinere Summe von einfachen bald dumpfen, bald dohlen, bald ausserordentlich wichen aber immer höffungslos langweiligen und absolut verträglichen Tönen als Ausdruck pendelartig gleichmässiger Schwingungen. Nicht einmal ein rechtschaffener Lärm wäre aufzutreiben, zu dessen hypothetischer Erklärung diese Töne und ihre Schwingungszahlenverhältnisse beranzusehen es sich lohnen möchte.

Der grosse Wert der Resonatorenversuche liegt darin, dass sie die Symptome der Tonfarbe feststellen. Wenn auch die hörbar gemachten Nebentöne die Tonfarbe nicht erzeugen, so können sie doch nur dann da sein, wenn ein gleichnamiger Bestandteil in der Hauptschwingung erzeugt wurde, der den Hauptton und zugleich einzigen hörbaren Ton innerhalb seiner eigenen Höhe gefarbt hat.

Die Tonfarbe ist nach dieser Auffassung abhängig von der Beschaffenheit der Kohärenz der Fasern in der Grundmembran untereinander. Die Fortoflanzung der anatomischen Mitschwingung in der Grundmembran wird individuell verschieden sein. Damit wird eine ungleiche Empfindlichkeit für Konsonanz und Dissonanz und überhaupt für Tonfarbe zusammenhängen. Wird die anatomische Mitschwingung schwieriger, so wirken die Dissonanzen milder und die Konsonanzen hohler. Es ist ganz gut denkbar, dass der Mollcharakter nur für alle Menschen gleicher Grundmembran gleich ist, und für einige Menschen, vielleicht für sehr viele, nur wenig Trübes und Weiches hat. Eine ausserordentliche Empfindlichkeit der anatomischen Mitschwingung müsste alle Dissonanzen verschärfen und sogar Konsonanzen trüben können, wenn zu viele benachbarte Fasern tonend mitschwingen. Die am besten leitende Grundmembran wäre dann für Musik ebenso unbrauchbar wie die am schlechtesten leitende. Wer weiss, warum so viele Hunde bei Musik heulen?

## Anton Bruckner in Wien.

Von Rudolf Louis in München.

Unter den Mitgliedern der Kommission, vor der Bruckner im Jahre 1801 seine denkwirdige Reifeprätung im Kontrapunkt ablegte, hatte sich auch Johann Herbeck befunden, damals artistischer Direktor der Gesellschaft der Musikfreunde, Professor am Konservatorium und Chormeister des Männer-Cessangvereins, die bewegende Kraft, das Perpetuum mobile des Wiener Musiklebens durch zwanzig Jahre,\* wie er nach seinem frühen Tode mit vollem Recht genannt wurde.¹) Bei diesem bedeutenden und einflussreichen Manne hatten die erstaunlichen Leistungen des Linzer Organisten einen so tiefen und bleibenden Eindruck hinterlassen, dass er Bruckner nun nicht mehr aus den Augen verlor. Und er war es auch, der sieben Jahre später die Berufung unseres Meisters nach der Reichshauptstadt anregte und durchsetzte.

E. Hanslick, Suite. Aufsätze über Musik und Musiker. Wien und Teschen 1886. S. 38.

Die Übersiedelung nach Wien macht einen so tiefen und wichtigen Einschnitt im Leben des Komponisten, die Verpflanzung aus dem beimatlichen Boden in ein so ganz anders gearretes Erdreich wurde für seine gesamte fernere Entwicklung als Künstler wie als Mensch von so ausschlaggebender Bedeutung, dass es gerenthertigt erscheint, im Vorübergehen einen Blick zu werfen auf den seltenen Mann, der diese recht eigentlich Bruckners "Hegira" zu nennende Epoche herbeigeführt hat und an dem der Meister in der Folge anch seine kräftigte Stütze in einer ihm fremden und keineswegs immer freundlich gesinnten kinstlerischen Umgebung fand. 2012.

Johann Herbeck wurde am 25. Dezember 1831 zu Wien als Sohn eines in dürftigen Verhältnissen lebenden Schneidermeisters geboren. Mütterlicherseits ans einer altmusikalischen Familie stammend, zeigte er schon früh hervorragende tonkünstlerische Begabung. Dennoch wurde er zunächst für eine gelehrte Laufbahn bestimmt, wobei der Nachteil, dass er verhältnismässig erst spät zu einer entschiedenen Ausbildung und Betätigung seiner musikalischen Fähigkeiten gelangte, reichlich aufgewogen ward durch den Vorteil einer gründlicheren und umfassenderen allgemeinen Bildung, als sie selbst damals noch der Berufsmusiker in der Regel besass. Die Mittelschuljahre verbrachte der junge Herbeck zum grössten Teil in dem alten Cistercienserstift Heiligenkreuz bei Baden, wo er Anfang Oktober 1843 durch Vermittelung des berühmten Geigers Georg Hellmesberger (1800-1873) als Sängerknabe und Gymnasialzögling ein Unterkommen gefunden. Daher stammte auch die Freundschaft, die ihn mit dem ihm ungefähr gleichaltrigen Sohne seines Protektors, Josef Hellmesberger (1829-1893), seinem späteren Kollegen in der Leitung der Gesellschaft der Musikfreunde, zeitlebens verband. Ein anderthalbjähriges Studium bei dem Kirchenkomponisten Ludwig Rotter (1810-1895), dessen Unterricht der fünfzehnjährige Gymnasiast von Heiligenkreuz aus in Wien aufsuchte, blieb die einzige musikalische Führung, die Herbeck von fremder Hand zu teil ward. Im übrigen sah er sich ausschliesslich auf die Autodidaxis angewiesen. Herbst 1847 finden wir den angehenden Künstler an der Wiener Universität als Hörer der "Philosophie", wie man damals die 7. und 8. Gymnasialklasse nannte, nach den stürmischen Tagen des Revolutionsjahres 1848 als Haushofmeister einer Familie Thornton in Münchendorf bei Laxenburg und 1850 wieder in Wien als Studenten der Jurisprudenz, der aus Stipendien und dem Ertrag von Privatstunden seinen ärmlichen Unterhalt zu bestreiten hat. Um die Jahreswende 1851/52 gibt er das Universitätsstudium endgültig auf, entschliesst sich zur Musikerlaufbahn nnd wird Ende 1853 Chorregent an derselben Piaristenkirche in der Josefstadt, auf deren Orgel acht Jahre später Anton Bruckner seine erstaunliche Kunstprobe ablegte.

Nachdem der Wiener Männergesangverein, dessen Mitglied Herbeck 1852 geworden war, ihn 1856 zu seinem Chormeister gewählt hatte, ging es rasch aufwärts mit der Karriere des jungen Künstlers. Im Jahre 1858 wird ihm die Leitung des von der Gesellschaft der Musikfreunde neubegründeten "Singvereins" und gleichzeitig eine Professur für Männergesang am Konservatorium übertragen. Seit 1859 dirigiert er allein die Konzerte dieser Gesellschaft. 1863 ist er Vize-Hofkapellmeister und rückt bereits drei Jahre später als Nachfolger Benedict Randhartingers (1802—1803), des Mitschlüfers von Schubert bei Salieri, und mit Überspringung des fast ein Vierteljahrbundert ülteren Gottfried Preyer (1807—1804) zum ersten Hofkapellmeister auf. 1869 wird er Kapellmeister der Hofoper, 1870 deren Direktor, als welcher er 1875 seinen Abschied nimmt. In seine frühere Stellung als Dirigent der Gesellschaftskonzerte zurückgekehrt, die in der Zwischenzeit (1871—1874) Johannes Brahms geleitet hatte, stirbt er zu früh für das Wiener Musik-leben, das ihm so unendlich viel zu verdanken hatte, am 28. Oktober 1877.

Ein "lodernder Feuergeist", wie ihn Hanslick nennt (a. a. O. S. 52), einer, dessen rastlos energisches Streben seine Ziele nicht hoch genug sich stecken konnte, für den es Unerreichbares überhaupt nicht gab, hatte Herbeck als self made man in des Wortes eigentlichster Bedeutung die widrigsten Verhältnisse zu besiegen, ehe er nach langwierigen Umwegen seinen wahren Lebensberuf fand. Und obwohl kaum über die Akme des Lebens hinausgelangt, erreicht er in dem kurzen Zeitraum eines Vierteljahrhunderts nicht nur eine der führenden Stellen im musikalischen Leben Wiens, sondern bekleidet beinahe alle diese Stellen zusammen, teils gleichzeitig, teils nacheinander. Der geborene Dirigent, im höchsten Grade mächtig des geheimnisvollen Zaubers, der den vielgliedrigen Körper einer grossen musikalischen Aufführung widerstandslos in den Bann eines herrschenden Einzelwillens zwingt, hat Herbeck namentlich als Chorführer glänzende Triumphe gefeiert, aber auch von einem Meister wie Hector Berlioz die Würdigung als eines "Orchesterdirigenten ersten Ranges" gefunden.1) Dennoch lag die Hauptbedeutung der Herbeckschen Tätigkeit nicht sowohl in der hohen Vollendung, zu der er die Leistungen der seiner Leitung unterstellten Musikinstitute zu bringen wusste, als vielmehr in der vorurteilslosen Unbefangenheit und allem Traditionszwang absagenden Fortschrittlichkeit der künstlerischen Gesinnungen und Tendenzen, von denen sein gesamtes Wirken beseelt war. Dabei hielt er sich frel von jeder Einseitigkeit, und derselbe Mann, der es zuerst in Wien gewagt hat, mit Nachdruck für Franz Liszt als Komponisten einzutreten, er war es auch, der durch liebevolle Pflege des Volksliedes wie durch Zurückgreifen auf die klassische A cappella-Chormusik des 16. und 17. Jahrhunderts die Universalität seiner Kunstanschauungen bewies.

Es würde zuweit führen, wenn hier alle die zahllosen Verdienste, die Herbeck sich um den musikalischen Fortschritt in Wien erworben hat, auch nur andeutungsweise gewürdigt werden sollten. Nur die Namen einiger Meister seien genannt, für die er mit besonders warmem Eifer eintrat. Neben Franz Schubert (Chöre, Messen in der Hofkapelle, Auffindung des Fragments der H-moll-Symphonie 1868, "Der häus-

<sup>1)</sup> Hector Berlioz, Correspondance inédite. Paris 1879, p. 333.

liche Krieg" in Konzertaufführung 1861, das Oratorium "Lazarus" zuerst 1863) und Robert Schumann (Chöre, "Vom Pagen und der Königstochter", Manfred 1859, 1860, 1863, "Zigeunerleben", "Der Königssohn", Faustmusik 1860, 1868, "Paradies und Peri" 1862, 1870, "Der Rose Pilgerfahrt" 1868) sind es vor allem die Führer der neuromantischen Bewegung, Hector Berlioz (Chor der Capulets aus "Romeo und Iulie" 1859, Harold-Symphonie 1862, Cellini-Ouverture zum ersten Male 1863, "König Lear" 1865, erste Wiener Aufführung des "Faust" 1866), Richard Wagner (Pilgerchor aus "Tannhauser" bereits 1857, Bruchstücke aus dem "Fliegenden Hollander" 1859, "Liebesmahl der Apostel" 1864, erste Aufführung der "Meistersinger" in der Hofoper 1870, Neueinstudierung von Rienzi, Holländer und Lohengrin) und, was mehr als alles andere Selbständigkeit des Urteils und einen unvoreingenommen freien Geschmack bezeugt. Franz Liszt (Männerchöre seit 1856, Männerchor-Messe 1857, Ungarische Krönungsmesse in der Hofkapelle, Prometheus-Musik 1860, die Schubertschen Märsche, deren Orchesterbearbeitung Herbeck bei Liszt angeregt hatte, "Heilige Elisabeth" 1869 zweimal und dann 1876) - sie sind es, denen Herbecks bevorzugende Liebe galt.

Wenn wir Herbecks musikalischen Entwicklungsgang überblicken, so verstehen wir es, wie er nun auch gerade zu einer Persönlichkeit wie Bruckner sich hingezogen fühlen musste. Gleich unserem Meister hatte er einen grossen Teil seiner Jugendjahre als Sängerknabe eines Klosterstifts verlebt und war dort mit der Kirchenmusik in nähere Berührung gekommen. Seine so vielfach betätigte Schubert-Schwärmerei machte ihn empfänglich für ienen Zug in Bruckners künstlerischer Gesamtindividualität, der diesen, und zwar weit über die blosse landsmannschaftliche Zusammengehörigkeit hinaus, mit dem grossen Wiener, als einer ihm tief innerlich verwandten Erscheinung verbindet. Die kühne Originalität, wie sie schon in Bruckners früheren Werken, oft bis ans Bizarre streifend, zum Ausdruck gelangt, imponierte dem freien Fortschrittsgeiste Herbecks, und der scharf ausgesprochene Sinn des Dirigenten für das Grandiose und sinnlich Wirkungsvolle auch im Gebrauch der äusseren Kunstmittel liess ihn Gefallen finden an Bruckners noch jetzt vielfach als "masslos" verschriener Art, die von aller akademischen Enthaltsamkeitsästhetik so weit entfernt war. So wurde Herbeck zwar kein blinder Bruckner-Schwärmer, aber doch der erste in Wien, der mit voller Klarheit erkannte, welch geniale Begabung in dem schlichten Organisten stecke. Wie er Bruckner als Komponisten beurteilte, darüber spricht sich sein Sohn Ludwig folgendermassen aus:1) "Herbeck erkannte bei aller Schätzung seines Genies Bruckners Hauptfehler: die often Wiederholungen der Themata, die eigentümliche Sucht, Generalpausen dort anzubringen, wo eine erklärbare Notwendigkeit dazu nicht vorliegt,

Johann Herbeck. Ein Lebensbild von seinem Sohne Ludwig. Wien 1885.
 S. 232 f.

endlich die stellenweise zu dicke Instrumentierung sehr gut und verschwieg sie ihm auch nicht. Die von Herbeck gehörig gekützen und von den übrigen Fehlern möglichst befreiten Messen Bruckners machten denn auch in der Hofkspelle stets den besten Eindruck. Nach einer Probe seiner G-moll-Symphonie" (der zweiten), die in einem Gesellschafts-Konzerte zur Aufführung gelangte, sage Herbeck zu dem Komponisten: Noch habe ich Ihnen keine Komplimente gemacht, aber ich sage Ihnen, wenn Brahms imstande wäre, eine solche Symphonie zu schreiben, dann würde der Saal demoliert vor Applaus.\* Kurz vor seinem Tode spielte er mit dem Komponisten dessen vierte (romantische) Symphonie durch und machte, tief ergriffen von den Schönheiten des Werkes, die Bemerkung: "Das könnte Schubert geschrieben haben; wer so etwas schaffen kann, vor dem muss man Respekt haben."

Schon iener Vergleich mit Brahms bei Gelegenheit der C-moll-Symphonie kann darüber belehren, dass Herbeck, wenn er jene Zeit erlebt hätte, wo sich der Kampf um die Anerkennung Bruckners in Wien immer mehr daraufhin zuspitzte, ob es erlaubt sei, neben - oder gar über - Brahms noch einen anderen grossen Komponisten unter den Zeitgenossen gelten zu lassen, unbedenklich auf die Seite unseres Meisters sich gestellt hätte. Abgesehen davon, dass Herbecks ganze künstlerische Persönlichkeit schon von vornherein keinen Zweifel hierüber aufkommen lässt, ist es auch ausdrücklich bezeugt, dass er die im Kampfe gegen Wagner aus taktischen Gründen zum Parteidogma gewordene Überschätzung Brahms' nicht mitmachte. Zwar hat er auch diesen in seinen Konzertprogrammen keineswegs vernachlässigt (D-dur-Serenade 1862, Bruchstücke aus dem "Deutschen Requiem" 1867, 23. Psalm, C-moll-Symphonie 1876), aber von der oft gerühmten geistigen Verwandtschaft Brahms' mit Robert Schumann wollte er nichts wissen: "Mit Schumann hat er nichts gemein, als einen Mangel, die Verworrenheit. Schumann steht himmelhoch über Brahms". Und im intimen Kreise äusserte er sich oft, "dass all die überschwenglichen Lobespsalmisten des Komponisten Brahms in den Augen der Nachwelt einmal recht lächerlich erscheinen werden 1), eine Prophezeiung, die freilich bis zur Stunde doch noch nicht ganz eingetroffen ist, - was übrigens, nebenbei bemerkt, durchaus nichts gegen die Richtigkeit des Herbeckschen Urteils beweist. --

Den ersten grossen Dienst, den Herbeck Brucknern in Wien erwies, bestand darin, dass er im Januar 1887 die D-moll-Messe in der Hofkapelle zur Auffährung brachte, und kurze Zeit darauf bet sich die Gelegenheit, den Linzer Organisten selbst für die Reichshauptstadt zu gewinnen. Si mon Sechter war am 10. September 1887 im Alter von 79 Jahren gestorben. Ausser der Hoforganistenstelle hatte er eine Professur für Harmonielehre, Kontrapunkt und Orgel am Konservatorium bekleidet. Der Gedanke, Bruckner zu seinem Nachfolger zu gewinnen, entsprang Herbecks eigenster Initiative. Zu Ostern 1888

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 135.

liess er in Linz anfragen, ob Bruckner geneigt sei, eine Lehrstelle am Wiener Konservatorium anzunehmen. Der abschlägige Bescheid, den er zunächst erhielt, veranlasste ihn, die ihm am Herzen liegende Angelegenheit personlich zu betreiben. Er führte die Sache auf eigene Faust in Wien soweit, dass nur noch die Einwilligung Bruckners fehlte. um die Anstellung perfekt zu machen, und reiste dann nach Linz, von wo aus er mit Bruckner zusammen nach St. Florian fuhr. Auf dem Wege dorthin wandte er nun alle Mittel der Überredungskunst an, um seinem Schützling eine zusagende Antwort abzugewinnen. "Gehen Sie nicht" - meinte er schliesslich, an Bruckners scharf ausgesprochenen österreichischen Patriotismus appellierend -, so reise ich nach Deutschland, um draussen einen Fachmann zu akquirieren. Ich meine aber, dass es Österreich zur grösseren Ehre gereiche, wenn die Professur, die Sechter früher versehen, von einem Einheimischen bekleidet wird". 1) So gelang es ihm, wenigstens Bruckners prinzipiellen Widerstand zu brechen. In dem altehrwürdigen Augustiner-Chorherrenstifte angelangt, begaben sich beide Männer in die Kirche, wo sich unser Meister an die gewaltige Orgel setzte, die so oft schon unter seinen Händen zu mächtigsten Klängen erwacht war. Und als ob es, um alle Zweifel seiner Seele zu lösen, nur der innigen Zwiesprache mit diesem Instrumente bedurft hätte, das mit seinem ganzen kunstlerischen Werdegange so unabtrennbar eng verknüpft war, - als sie nach Linz zurückgekehrt waren und Herbeck die Heimfahrt antrat, konnte er die Gewissheit mitnehmen, dass er sein Ziel erreicht und den Künstler für Wien gewonnen habe.

Immerhin beweisen zwei Briefe, die Herbeck noch im luni an Bruckner in dieser Angelegenheit zu richten hatte,9 dass die schriftlich weiter geführten Verhandlungen in bezug auf die näheren Bedingungen von Bruckners Wiener Anstellung keineswegs so glatt und so rasch zum Abschluss gelangten, als man hätte meinen sollen. Hauptsächlich waren es zwei Bedenken, die der Meister geltend machte. Die Berufung nach Wien war zwar gewiss eine Auszeichnung, die seinem künstlerischen Ehrgeiz verlockend erscheinen musste, aber die Linzer Domorganistenstelle war nicht nur besser dotiert, sondern sie gab auch die Gewissheit einer Versorgung im Falle etwa eintretender Erwerbsunfähigkeit, eine Garantie, welche die Gesellschaft der Musikfreunde den Lehrern ihrer Anstalt nicht zu bieten vermochte. Es ist ein Beweis für die peinliche Gewissenhaftigkeit Herbecks, dass er diese Bedenken Bruckners keineswegs durch leere Redensarten zu entkräften suchte, sie vielmehr nach ihrem vollen Gewichte würdigte, einzig und allein bemüht, für den, dessen Sache er führte, soviel zu erreichen, als nach Lage der Dinge überhaupt zu erreichen war. Und so innig er es wünschte, dass die Berufung zustande kame, so sehr hütete er sich doch, in der Gegenüberstellung des Für und Wider den Boden strengster Objektivität irgend-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A. a. O. S. 232. <sup>3</sup>) Siehe a. a. O. Anhang S. 78 f.

wie zu verlassen. "Haben Sie alles gewissenhaft erwogen," so schreibt er am 10. Juni, "steht In Übersiedlungsentschluss fest, so bitrie ich Sie niemals zu vergessen, dass Sie diesen Schritt aus eigenem Entschluss, auf eigene Gefahr getan, dass ich nur mitgeholfen, Ihnen die hiesige, höchst auszeichnende, keineswegs materiell glänzende und nicht mit absoluten Sicherheiten verbundene Stellung anbeten zu können, dass aber — käme ein hinkender Bote mit gefäuschten, vom mir nicht gewärtigten Erwartungen, oder was Gott verhüte, ein Unglück, das Erwerbsunfähigkeit im Gefolge hätte, nach — ich um keinen Preis eine Verantwortung oder Haftung moralischer oder materieller Natur übernehmen kann."

Schliesslich verliert Bruckner die Geduld, und in dem Hinundher widerstreitender Gefühle und Wünsche, aus dem er keinen Auswegfindet, schreibt er an Herbeck einen von diesem selbst als "überspannt" charakterisierten Brief voll "jammervoller Ausbrüche": dass er überall daneben komme, dass sein Vaterland ihn verstosse, und was dergleichen aus einer immerhin begreiflichen Augenblicksstimmung des Unmuts hervorgegangene Übertreibungen mehr sind. Zum Glück kann ihn Herbeck beruhigen. Er hat inzwischen erwirkt, dass die Gesellschaftsdirektion sich bereit erklärer, Bruckners Gehalt von 800 auf 800 Gulden zu erhöhen, und die so gut wie sichere Aussicht, dass die Ernennung zum Hoforganisten dem Anritt der Lehrstelle am Konservatorium auf dem Fusse nachfolgen werde, bot auch wegen der vermissten Invaliditätsund Altersversorgung ausreichende Sicherheit. Denn wirkliche Mitglieder der Wiener Hofkspelle verbleiben bei eintretender Dienstunfähigkeit im Genusse ihres vollen Gehalts.

Endlich kommt "der schwer gefasste Entschluss" zustande und im Herbst des Jahres 1868 siedelt Bruckner nach Wlen über. Im Jahresbericht des Konservatoriums für das Schuljahr 1868/69 finden wir ihn zum ersten Male als Lehrer für Harmonielehre, Kontrapunkt und Orgel aufgeführt. Drei Jahre später erhält er den Professortitel und mit Beginn des Schuljahres 1891/92 tritt er in den Ruhestand, so dass er also volle 23 Jahre an der Anstalt gewirkt hat. Zum Exspektanten bei der Orgel in der k. k. Hofmusikkapelle hatte ihn Herbeck in einem Berichte an das Obersthofmeisteramt vom 8. August 1868 vorgeschlagen. Durch Dekret vom 8. September erfolgt die Ernennung. Aber erst 91/2 Jahre später rückt Bruckner zum "wirklichen" Mitglied der Hofkapelle auf (Dekret vom 19. Januar 1878). Als solches bezog er einen iährlichen Gehalt von 600 Gulden vermehrt um eine Octennalzulage von je 100 Gulden und ein jährliches Ouartiergeld von 200 Gulden. Mithin wurden ihm die Hofkapelldienste in den letzten Jahren seiner Tätigkeit (1886-1892) mit jährlichen 900 Gulden1) entlohnt. Unterm 24. Oktober 1902 erfolgte die nachgesuchte Enthebung von der Ausübung des Hoforganistenamtes. 1875 war Bruckner das Lektorat für musikalische Theorie an der

i) Hierbel ist die im Jahre 1886 bewilligte Personalzulage von j\u00e4hrlich 300 Gulden als reines Congiarium nicht mit eingerechnet.

Universität übertragen worden, einer (allerdings kaum kontrollierbaren) Tradition zufolge, gegen den ausgesprochen Willen Eduard Hanslicks des damaligen Vertreters der Musikwissenschaft an der Wiener Hochschule. Andere Stellungen ausser den drei genannten hat der Meister nicht bekleidet.—

Ein vertrauter Freund Bruckners, unter den Lebenden wohl der beste Kenner seines Wesens wie seiner Werke, sprach mir gegenüber einmal die Überzeugung aus, dass die Berufung nach Wien kein Glücksfall für Bruckner gewesen, und dass er sich auch als Künstler viel freier, reicher und eigenartiger entwickelt hätte, wenn er zeitlebens in seiner oberösterreichischen Heimat verblieben wäre. Davon ist soviel richtig, dass unser Meister in der Grossstadt ganz zweifellos in ein ihm durchaus heterogenes Milieu gekommen ist, in dem er sich immer fremd und mehr oder minder unbehaglich fühlen musste. Als Mann von 44 Jahren war er in jeder Beziehung schon zu fertig und abgeschlossen, als dass er sich seiner neuen Umgebung in irgend erheblichen Stücken noch hätte anpassen können; überdies gehörte er wohl von Haus aus zu den Naturen, die sich schwer akklimatisieren und zu einer harmonischen Existenz nur dann gelangen, wenn man sie in dem Boden belässt, dem sie entsprossten. Endlich brachte es Bruckners nicht eben sehr hoher Bildungsstand und die Einseitigkeit seiner ausschliesslich auf die Musik gerichteten geistigen Interessen mit sich, dass der allergrösste Teil der gewaltigen Hilfsmittel, welche die Grossstadt der intellektuellen und ästhetischen Entwicklung des Künstlers bietet, auf ihn entweder ohne ieglichen Einfluss bleiben oder gar mehr als Hemmung denn als Förderung wirken musste.

Trotzdem lässt sich zweierlei gegen jenes die Wiener Berufung beklagende Raisonnement einwenden. Zunächst ist und bleibt es eine unfruchtbare moirologische Kannegiesserei, der Eventualbetrachtung nachzugehen, wie sich irgend ein Mensch oder eine Sache entwickelt hätte, wenn dies oder ienes nicht geschehen wäre, was tatsächlich aber nun doch einmal geschehen ist. Was Bruckner geworden wäre, wenn sein Leben sich anders gestaltet hätte, wer vermag darüber mit gutem Gewissen auch nur eine Vermutung auszusprechen? Ganz gewiss ist aber, dass er das, was er wirklich ward, einzig und allein auf dem Wege werden konnte, den zu gehen sein Schicksal ihn zwang. Und dieser wirkliche Bruckner ist es is doch, den wir bewundern und lieben, und zwar gerade darum lieben, weil er so und nicht anders war, als wie wir ihn in seinem Leben und seinen Werken kennen gelernt haben, während jener eventuell möglich gewesene Bruckner ein selbst in der Phantasie unrealisierbares Gedankending bleibt, von dem unser Kopf ebensowenig weiss wie unser Herz.

Anderseits scheint mir aber auch jene Meinung, dass ein Künstler in einem seiner Natur homogenen Milieu am reichsten sich entfalten müsse, auf der Verkennung eines wichtigen Gesetzes individueller Geistesentwicklung zu beruhen. Sieht man einen Künstler von auszesprochener Eizenart und Sebstänfälgkeit, einen, der erschieftrewies ohne

jegliche Anregung von aussen nur aus den tiefsten Ouellen der eigenen Seele schöpft, so erliegt man nur allzuleicht der Versuchung, in absoluter Isolierung das grösste Heil für ibn zu erblicken. Man meint, was ein solcher braucht, das liefere ihm in Überfülle das eigene Innere, fremde Einflüsse könnten nur schädlich auf ihn einwirken, und je mehr er von solchen Einflüssen abgeschlossen einzig und allein sich selbst überlassen bleibe, desto eigentümlicher müsse er sein originales Wesen offenbaren. Aber die Erfahrung lehrt, dass das nicht der Fall ist. Obne Einwirkung einer fremden, ja feindlichen Aussenwelt bleibt die Eigenart nur allzuleicht latent, sie ist zwar "an sich" (potentialiter) vorbanden, vermag aber nicht in die Erscheinung zu treten, sie gelangt nicht zur Aktualität. Gewiss ruht der Funken im Stein; aber es bedarf des Stahls, um ibn hervorzulocken. Und man hat es mehr als einmal erlebt, dass eine innerlich originelle Künstlernatur nur deshalb nicht dazu gelangen konnte, auch originale Werke zu schaffen, weil ihr iene reibende Berührung mit dem ihr Fremden versagt blieb. Da resultiert dann jene Art der "Rückständigkeit", wo einer im besten Glauben ist, sein Eigenstes zu geben, und keine Ahnung davon hat, dass es "olle Kamellen" sind, die er debitiert, weil er eben das, was er zu sagen hat, in Formen und Wendungen kleidet, die längst verbraucht und abgegriffen sind. Offenbar kann eine Eigenart nur dann und nur da werden. wenn und wo sie einer heterogenen Aussenwelt gegenüber sich behaupten und durchsetzen muss. Denn auch die Eigenart - wenigstens die künstlerische, bei der es ebensosehr auf die Form wie auf den Inhalt ankommt - ist letzten Endes nicht bloss ein Angeborenes, sondern ebensosehr ein Erworbenes, ja Erkämpftes, ein Produkt aus natürlicher Anlage und fremder Beeinflussung. Und wenn diese Anlage nur stark und widerstandskräftig genug ist, so kann man wohl sagen, dass die als solcbes Produkt resultierende effektive Originalität schliesslich um so grösser sein wird, je feindseliger jene Aussenwelt sich erweist, gegen die das 1cb sein innerstes Wesen kämpfend zu bewahren hat.

Führt so schon eine ganz allgemein gebaltene Betrachtung zu der Überzeugung, dass es nicht ohne weiteres angeht, Bruckners Berufung nach Wien schon darum als ein Unglück für seine fernere künstlerische Entwickelung anzusehen, weil er hier, in ein ihm fremdes Erdreich verpflanzt, seiner Natur widersprechenden äusseren Einflüssen in viel böherem Grade ausgesetzt war als in der Heimat, so kann überdies ein mebr detaillierendes Abwägen des Für und Wider darüber belehren, dass schliesslich denn auch an positiv fördernden Anregungen für Bruckner in seinem neuen Wirkungsorte genug vorhanden war, um den gewiss nicht zu leugnenden Hemmungen zum mindesten die Wage zu halten. Sowohl der regere Wettbewerb der Grossstadt als auch die Anfeindungen. die ihn da erwarteten, mussten auf seinen künstlerischen Ehrgeiz an-. spornend wirken und ihn zwingen, immer höher zu wachsen und seinem Genius immer gewaltigere Leistungen abzuringen. In Linz war er bald soweit gelangt, dass er keinen mehr über sich sah, in Wien dagegen bedurfte es doch noch einiger Anstrengung, bis er das nur selbst mit

gutem Gewissen von sich sagen konnte, von der fremden Anerkennung ganz abgesehen. Die Gefahr lag nabe, dass Bruckner in seiner Heimat eine Linzer Lokalgrösse oder auch eine oberösterreichische Landeszelebriät geblieben wäre, überall und einstimmig gefeiert innerhalb der engen Grenzen der Provinz, aber druussen gänzlich unbekannt. Der Welt ist Bruckner durch Wien geschenkt worden. Nicht nur dass das, was hier auf künstlerischem Gebiete geschab, allüberall ein unvergleichlich lauteres und weitertragendes Echo weckte, als was in Linz passierte, — der Lehrer am Viener Konservatorium fand auch die Gelegenheit, in einzelnen hervorragenden Schülern sich Jünger seiner Kunst heranzuriehen, die teils — wie die beiden Schalk und Ferdinand Löwe—ganz in der Propaganda seiner Werke aufgingen, teils durch gelegentliche Aufführungen, wie Nikisch und Mahler, seinen Namen in Deutschland bekannt machten, das in der Folge für das endliche Durchdringen des so lange Verkannten von ausschlaggebender Bedeutung werden sollte.

Endlich darf nicht ausser acht gelassen werden, von wie unschitzharer Wichtigkeit für den ganzen kinsterischen Entwicklungsgang. Bruckners die reichen musikalischen Hilfsmittel geworden sind, die Ihm in den ersten Kunstinstituten der Relichshauptstadt zur Verfügung standen, wenn es auch einen harten Kampf köstete, bis er sich eines nach dem anderen erschlossen hatte. Wir haben gesehen, wie ungenügend die Aufführung war, die seine erste Symphonie in Linz erlebte. Nun auf einmal hörte er seine Symphonien gespleit von einem der glänzendsten Orchester der Welt, seine Vokalwerke gesungen von solchen Chören, wie denen der Wiener Hoftapselle oder der Gesellschaft der Musikfreunde. Was das zu bedeuten hatte, was Bruckner dabei gelernt und profitert hat, kann gar nicht hoch genug in Anschlag gebracht werden.

Eines ist freilich gewiss: wenn nicht positiv glücklicher, so doch schmerzloser hätte sich des Melsters Lebensgang ohne Zweifel gestaltet, wenn er auf dem ruhigen Boden seiner oberösterreichischen Heimat hätte bleiben dürfen. Auch ihm wurde die grosse Stadt ein Jerusalem, wo ihn zwar das vieltausendstimmige Hosianna einer begelsterten Menge umbrauste, wo er aber auch sein Golgatha fand. Den Menschen Bruckner mögen wir darum beklagen, dass seine Laufbahn, wie die eines jeden wahrhaft grossen Mannes den Kreuzesweg eines leidvollen Martyriums gehen musste, aber dem Künstler gereichte gerade die Tragik seines Lebens zum Segen. "Glücklich das Genie, dem nie das Glück lächelte," - an dieses Wagnersche Paradoxon fühlen wir auch hier uns gemahnt. Das Höchste, was uns Bruckner zu sagen hat, wäre unausgesprochen geblieben, wenn er nicht so tief unglücklich gewesen wäre. Und wie es dem Genie überhaupt eigen ist, dass es im höchsten Sinn des Wortes Böses mit Gutem vergelten muss, so hat auch er für alle Anfeindungen, die er erfahren, wie für all die Schmach, die ihm angetan wurde, nur die eine edle Rache gehabt, dass er die Welt mit dem beschenkte, was in solchen Stunden herbsten Lebenskummers als schmerzvolle Klage seiner innersten Seele entströmte. -

Für das Bekanntwerden und Durchdringen eines schaffenden

Musikers unserer Zeit kommen vornehmlich zwei Faktoren in Betracht: das Publikum und die Kritik. Ob die Dirigenten und Leiter der musikalischen Institute einen Komponisten beachten und seine Werke zur Aufführung bringen, das wird hauptsächlich davon abhängen, welchen Anklang sie einerseits bei den Hörern, anderseits bei der Presse finden. Ein Künstler, den das Publikum nicht hören und die Kritik nicht anerkennen will, wird wohl oder übel unaufgeführt bleiben müssen. Zwar ist es ia wohl schon geschehen, dass eine Dirigentenpersönlichkeit von überragender Bedeutung und ungewöhnlicher Energie dem Publikum wie der Presse zum Trotz seinen Willen durchzusetzen versuchte und der Öffentlichkeit die Beachtung von Werken aufzwang, für die sie keine Gegenliebe fand. Aber einerseits ist ein solcher weisser Rabe unter den Dirigenten eine zu exzeptlonelle Erscheinung, als dass sie bei einer allgemeinen Betrachtung mit in Rechnung gesetzt werden könnte, anderseits beweist aber auch gerade z. B. das Beispiel Liszts In Weimar, der - obwohl von der Gunst eines hervorragend kunstsinnigen Hofes getragen, - doch schliesslich mit seinen fortschrittsfreundlichen Bestrebungen scheiterte, dass der künstlerische Einzelwille nur dann durchzudringen vermag, wenn es ihm gelingt, den Widerstand des Publikums und der Presse zu besiegen, dass aber, wenn es nicht glückt, einen Umschwung dessen herbeizuführen, was man die "öffentliche Meinung" nennt, auch der Kühnste endlich kapitulieren muss.

Sind nun die Verhältnisse normal, so wird eine Wechselwirkung zwischen der Meinung des Publikums und der Kritik - falls sie sich nicht von vornherein in Übereinstimmung befinden - in der Weise stattfinden, dass sowohl das Publikum sich von der Kritik beeinflussen lässt, als auch die Kritik sich mit der Zeit genötigt sieht, auf die Stimmung des Publikums Rücksicht zu nehmen. Es wird nicht möglich sein, dass die Kritik andauernd einen Künstler heruntermacht, wenn ihn das Publikum zu seinem ausgesprochenen Liebling erklärt hat, es sel denn, dass es der Presse gelinge, die Menge dieser ihrer Llebe abspenstig zu machen. Nur wenn sich geradezu eine Tyrannis der Presse herausgebildet hat, wenn die Indolenz des Publikums es zuliess, dass eine den Anschauungen der Majorität widersprechende Auffassung in fälschender Weise als angeblicher Ausdruck der öffentlichen Meinung fortdauernd verbreitet wurde, dann allein kann eine permanente Differenz zwischen dem Urteil des Publikums und dem der Kritik bestehen. Gerade das war aber in bezug auf Bruckner in Wien der Fall.

Das Publikum nahm seine Werke gleich von alllem Anfang an mit sympathischer Wärme auf, allmählich bildete sich eine Bruckner-Gemeinde, die immer mehr anwuchs, bis sie schliesalich zur erdrückenden Majorität wurde. Umgekehrt die Haltung der massgebenden Presess: zunächst, so lange der bescheidene Mann noch ledlich ungefährlich erschien, ein überlegenes, etwas hofmeisterndes Wohlwollen für die Person des Komponisten bei gleichzeliger Ablehung des Werkes, an dem man übrigens einzelnes Gutes immerhin noch gelten liess. Dann in demselben Masse, als die Begelsterung des Publikums grösser und all-

gemeiner wurde, eine steigende Animosität im Ton der Kritik bis zu jenen Liebenswürdigkeiten vom "tramurevritren Katzenjammerstil" und ähnlichen Dingen, die ja oft genug zitiert worden sind. Wenn ich vorhint gesagt habe, dass Wien Bruckners Jerusalem geworden sel, so kann jetzt hinzugefügt werden, dass in seinem Falle die Menge ihrem an-fänglichen Hosianna treu geblieben ist, ja es im Laufe der Zeit immer gewältiger und immer einstimmiger anschwellen liess, während die Verantwortung für das "Kreuziget ihn" ausschliesslich den "Pharisiern und Schriftgelehrer" zufällt.

Die Anerkennung, die Bruckner jederzeit beim grossen Publikum in Wien gefunden hat, ist so interessant und widerspricht so sehr der landläußen Annahme von dem allgemeinen Widerstand, dem Bruckners Werke anfänglich begegnet sein sollen, dass ich es mir nicht versagen kann, die Tatsache durch einige gleichzeitige Zeitungsberichte dokumentarisch zu belegen. Ich entnehme diese, Berichte der Neuen Freien Presse, einmal, weil sie anerkanntermassen das erste Blatt Wiens ist und auch damals schon war, dann vor allem aber, weil diese Zeitung, deren musikalischer Referent der erblitertste und zugleich einflussreichste Gegner des Künstlers Bruckner war, über den Verdacht erhaben ist, jemals zugunsten unserse Meisters voeringenommen gewesen zu seinn.

Das - wie es scheint - erste öffentliche Auftreten des Komponisten Bruckner in Wien fällt ins Jahr 1873. Am 26. Oktober veranstaltete er im grossen Musikvereinssaale, als eine Art musikalischer Schlussfeier der damals gerade zu Ende gehenden Weltausstellung, ein eigenes Konzert, in dem er mit einer Toccata von Bach und einer freien Phantasie sich als Orgelspieler produzierte und mit dem Orchester der Philharmoniker seine zweite Symphonie zur Aufführung brachte. Der Bericht in der Neuen Freien Presse konstatiert, dass "die Wirkung auf das Publikum eine günstige und die Aufnahme der Symphonie eine geradezu enthusiastische" war. "Herr Bruckner wurde . . . nach jedem Satze der Symphonie durch anhaltenden rauschenden Beifall und wiederholten Hervorruf ausgezeichnet."1) Die Wiederholung desselben Werkes in einem Gesellschaftskonzerte am 26. Februar 1876 brachte eine gewisse Reaktion, deren Bedeutung allerdings nach dem blossen Zeitungsberichte schwer abzuschätzen ist. "leder Satz wurde ohne Opposition applaudiert; als aber am Schlusse eine enthusiastische Partei im Saale das Klatschen und Rufen mit Gewaltsamkeit übertrieb und immer von neuem wiederholte, da erhob der übrige Teil des Publikums lauten Protest durch anhaltendes Zischen."2) In der Majorität schelnen die Opponenten nicht gewesen zu sein: denn sonst würde das gerade die Neue Freie Presse gewiss hervorgehoben haben. Aber es ist doch sehr bemerkenswert, dass dies der einzige Fall in Wien geblieben ist, bei dem die Zeitungen von einem solchen Protest gegenüber einem Brucknerschen Werke zu berichten wissen. Nach der Première der D-moll-Symphonie (16. De-

Süddeutsche Monatsbefte. 1.7.

<sup>1)</sup> Neue Freie Presse vom 28. Oktober 1873 No. 3298 S. 6.
2) Neue Freie Presse vom 22. Februar 1876 No. 4128 S. 7.

zemher 1876) ist das Referat der Neuen Freien Presse schon von unverkennharer Feindseligkeit, aher der "lehhafte Applaus" muss, wenn auch nngern, doch eingestanden werden.1) Bei der Vierten in Es-dur (erste Anfführung am 20. Februar 1881) finden wir einen "ungewöhnlichen Erfolg" und "Applaus in Hülle und Fülle" verzeichnet.9) Am 11. Januar 1883 erscheint Bruckner zum ersten Male, und zwar mit zwei Sätzen der sechsten Symphonie auf einem Programm der Philharmonischen Konzerte: "Der Komponist wurde unter stürmischen Akklamationen . . . unzähligemal gerufen. \*\*) Und gar hel der siehenten sieht sich Hanslick zu der Feststellung gezwungen, die ihm ohne Zweifel schwer genug gefallen ist: es sei gewiss "noch niemals vorgekommen, dass ein Komponist nach jedem einzelnen Satze vier- his fünfmal stürmisch herausgerufen wurde. 4) In demselhen Jahre (1886) wird das Tedeum "mit einem grenzenlosen Belfalisiärm gefeiert." Den Erfolg der achten, der letzten, deren Uraufführung der Komponist selhst noch erlebte, resumiert derselhe Hanslick in den Worten: "Tobender Juhel, Wehen mit den Sacktüchern aus dem Stehparterre, unzählige Hervorrufe, Lorbeerkränze usw. Für Bruckner war das Konzert jedenfalls ein Triumph. \*\*) Das sind so einige Beispiele, die ich aus der Fülle des zu Gebote stehenden Materials ziemlich wahllos herausgegriffen habe.

Nun wäre es ja gewiss verkehrt, wenn man die Bedeutung von Bruckners Publikumserfolgen überschätzen und etwa meinen würde. dass diese gewiss nicht immer leicht eingänglichen Werke sofort auch allgemeines Verständnls gefunden hätten. Das wäre selbst bei dem mnsikalischesten Publikum der Welt kaum möglich gewesen, geschweige denn hei den Wlenern. Ist es doch einer der seltsamsten Irrtumer, dass man Wien deshalh, weil zufällig mehrere unserer grössten musikalischen Meister dort geleht hahen, für eine ausnehmend musikalische Stadt hält. Man verwechselt dahei die Bevölkerung des heutigen Wien mit dem österreich-ungarischen Adel einer längst vergangenen Zeit, und bedenkt nicht, dass in jenen Tagen, aus denen sich Wiens musikalischer Ruhm herschreiht, ein öffentliches Musiklehen in nnserem Sinne, hei dem die Masse des grossen Publikums mit in Frage kommt, noch gar nicht vorhanden, oder doch eben erst im Entstehen begriffen war. Was der Durchschnittswiener vor dem Norddeutschen und selbst vor dem westlicheren Süddeutschen voraus hat, das ist hervorragender Sinn und Begabnng für das Elementare der Musik, für all das, was man die Naturseite an ihr (im Gegensatz zu dem eigentlich und spezifisch Künstlerischen) nennen könnte. Grosse Empfänglichkeit

Neue Freie Presse vom 18. Dezember 1877 No. 4782 S. 7.
 Neue Freie Presse vom 27. Februar 1881 No. 5927 S. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Eduard Hanslick, Konzerte, Komponiaten und Virtuosen der letzten fünfzehn Jahre. 1870—1885. Berlin 1886 S. 371.

<sup>4)</sup> Neue Freie Presae vom 30. März 1886 No. 7755 S. 2.

b) Neue Freie Presse vom 19. Januar 1896 No. 7658 S. 2.

<sup>9</sup> E. Hansiick, Fünf Jahre Musik (1891—1895) (Der "Modernen Oper" VIII. Teil). Berlin 1896 S. 193.

namentlich für die äusserlich sinnlichen Wirkungen der Musik, für den Zauber der Klangschönheit und die zwingende Macht des Rhythmus, sie liegt dem Wiener in seinem auch hierin durch einen starken slavischen Einschlag charakterisierten Blute. Und eben darum liefert auch Wien unverhältnismässig viele und gute Musiker. Damit man aber das Publikum einer Stadt in höherem Grade musikalisch nennen könne, dazu gehört noch zweierlei. Erstlich dass der Sinn für ernste und edle Kunstmusik weit verbreitet und zweitens dass das Durchschnittsniveau der musikalischen Kultur in der Bevölkerung ein relativ hohes sei. Gerade darin sind aber die grösseren reichsdeutschen Städte Wien auch heute noch ohne Zweifel beträchtlich überlegen. Das Bedürfnis nach musikalischem Kunstgenuss höherer Art ist hier ganz erstaunlich gering, was schon daraus hervorgeht - denn iedes stark gefühlte Bedürfnis schafft sich seine Befriedigung -, dass Wien erst vor wenigen Jahren ein zweites für die Zwecke der ernsten Musik in Betracht kommendes Orchester erhalten hat, nachdem mehrere frühere Versuche nach dieser Richtung hin kläglich gescheitert waren. Bis dahin begnügte sich die Millionenstadt für Konzert und Oper mit dem einzigen Hoforchester. Dementsprechend steht die musikalische Bildung zwar in den Kreisen der Dilettanten und ausgesprochenen Liebhaber gewiss oft auf einer sehr hohen Stufe, aber diese Kreise sind enger als irgendwo anders, und von iener Durchdringung weiterer Bevölkerungsschichten mit einem guten und geläuterten musikalischen Geschmack, wie sie anderwärts sich immer mehr geltend macht, ist noch sehr wenig zu verspüren. Dieser Gegensatz zwischen einer reich begabten musikalischen Natur und einer wenigstens in bezug auf Allgemeinverbreitung zurückgebliebenen musikalischen Kultur hat nun ihre eigenartigen Nachteile. aber auch Vorteile gezeitigt. Was die unmittelbare naive Empfänglichkeit und Begeisterungsfähigkeit anbelangt, ist das Wiener Publikum geradezu ideal, und noch jeder Künstler, der Gelegenheit hatte, die Wiener von dieser Seite kennen zu lernen, konnte des Lobens und Entzückens kein Ende finden. Seine Musiknatur befähigt den Wiener dazu, dass er von einer musikalischen Darbietung nicht bloss angeregt und interessiert, sondern wahrhaft gepackt und fortgerissen wird. und die impulsive Wärme seines Temperaments lässt ihn seinen Enthusiasmus in einer Weise kundgeben, die nicht bloss lärmend ist, sondern vom Herzen kommt und zum Herzen geht.

Man hat schon oft bemerkt, dass die musikalische Bildung der Massen — die ja wie alle Bildung der Massen Halbbildung bleiben muss — auch ihre Gefahren hat, dass sie dem musikalischen Sinn die fragiose Sicherheit des instinktiven Gefühls raubt, ohne ihm jenen vollen Ersatz eines untrüglichen bewussten Urteilsvermögens zu gewähren, das doch schliesslich nur für den Fachmann erreichbar ist. Namentlich wenn es sich um neue und ungewohnte künstlerische Erscheinungen handelte, ist es nicht seiten geschehen, dass der gänzlich unbelehrte Sinn der "Unmusikalischen" sich weiser zeigte als das Halbwissen der musikalisch "Gebildeten". Das war z. B. ganz unwerkennbar bei

Richard Wagner der Fall und etwas ähnliches geschah in Wien auch mit Bruckner.

Darüber dürfen freilich die ebenso unlengbaren Nachteile musikalischer Urteilslosigkeit heim Publikum nicht verkannt werden. Von ihnen wirkt wohl am verderblichsten der Mangel an Sachlichkeit, der unter solchen Verhältnissen meist zu Tage tritt. Mangelndes Urteil begünstigt einerseits den Personenkultus, anderseits führt es dazu, dass Begeisterung oder Ablehnung auch bei rein künstlerischen Fragen ausschliesslich Sache einer Partei oder Sekte wird. Mehr wie iedes andere hat das Wiener Publikum seine Lieblinge, die es kritiklos bewundert, ja vergöttert, und wie die Gründe, die zu solcher Favoritschaft führen, oft mit Kunst nicht das geringste zu tun haben, so kann man auch nicht behaupten, dass die Wiener ihre Liehe immer oder nur vorzugsweise solchen zugewendet hätten, die dieser Auszeichnung würdig waren. Wenn aber wie im Falle Bruckners diese Liebe einmal einem wahrhaft und im höchsten Sinne des Wortes Würdigen sich zuwendet, so ist das eine so herzerfreuende Erscheinung, dass es kleinlich wäre, allzuviel Gewicht darauf zu legen, dass es gewiss oft mehr die warme Sympathie für die Person des Komponisten als ein tieferes Verständnis des Wertes seiner Werke gewesen ist, was das Wiener Puhlikum sich für seinen Bruckner begeistern liess. Lag doch dieser Sympathie für die Person ganz gewiss eine, wenn auch noch so unbewusste Ahnung davon zugrunde, dass es eine bedeutende und gewaltige geistige Potenz sei, die in diesem schlichten Mann lebe und wirke, - und wenn das verstehende Bewundern der Schöpfungen eines grossen Künstlers seinen krönenden Abschluss erst darin findet, dass wir die Werke als Ausfluss der Persönlichkeit des Künstlers begreifen und in ihnen und durch sie den Menschen lieben lernen, so mag man es wohl auch gelten lassen, wenn die Menge den umgekehrten Weg geht und von der Liebe für die Person zur Bewunderung des Werkes fortzuschreiten sich bemüht.

Viel bedenklicher ist der Parteilnantismus, und es liegt mit sehr fern bestreiten zu wellen, dass bei der Schliderhebung Bruckners auch die weniger schönen Seiten des künstlerischen Parteilwesens oft sehr grell zu Tage getreten sind. Wenn Hanslich bei Gelegenheit der siebenten Symphonie sagt: "Bruckner ist Armeebefehl geworden und der zweite Beethoven' ein Glaubensartikel der Richard Wagner-Gemeinde", so macht er sich kaum einer Übertreibung schuldig. Die Ungerechtigkeit liegt nicht darin, dass er etwas Falsches behauptet, sondern dass er ausser acht lässt, wie ohen Organisation, d. h. unliebenswürfig ausgedrückt, ohne Partei- und Kliquenbildung noch niemals in unserer auch in bezug auf das Kunstleben durchaus demokratischen Zeit ein bedeutender Künstler hat zu Ansehen und Geltung gebracht werden können. Hanslick stellt aber das, was eine ganz allgemeine Erscheinung ist, als besonderes Kennzeichen der Bruckner-Propaganda hin.

In jeder Partei sind die überzeugten Anhänger, diejenigen, die wissen, worum es sich handelt, in der Minderzahl. Das Gros besteht aus "Mitläufern", bei denen es meist der Zufall, wenn nicht Seblimmeres, entscheidet, auf welche Seite sie sich schlagen. Genau dasselbe, was Hanslick gegen die Bruckner-Gemeinde vorbringt, liesse sich mutatis mutandis auch von der Brahms-Partei jener Tage sagen, nur mit dem Unterschiede, dass diese viel straffer organisiert, weit unduldsamer und insofern ein unnatürlicheres Gebilde war, als sie — wenigstens in Wien—auf keln allzuzahlreiches Publikum sich stützen konnte und nur dadurch, dass sie die literarischen Worfführer der öffentlichen Meinung auf Ihrer Seite hatte, jene exklusive Alleinherrschaft ihrer Mitglieder aufrecht erhalten konnte, der gegenüber die Anhänger Bruckners sich einfach imstande der Nowerb refande

Für Bruckner war es gewiss notwendig, dass eine Partei sich um ihn scharte und für seine Anerkennung kämpfte. Aber im Interesse seiner Sache war es nicht günstig, dass er nicht in seinem eigenen Namen, sondern zunächst fast ausschliesslich als Verehrer und Jünger Richard Wagners auf den Schild erhoben wurde. So natürlich es war, dass die Wagnerianer sich unseres Meisters annahmen, dass insonderheit der Wiener Akademische Wagner-Verein für ihn eintrat und sich so unschätzbare, durch keinerlei Wenn und Aber zu verkleinernde Verdienste um ihn erwarb, so wenig vorteilhaft war es für die Würdigung Bruckners als einer selbständigen und auf eigenen Füssen stehenden künstlerischen Erscheinung. Der Überschätzung des Wagnerschen Einflusses auf Bruckner, seiner Rubrizierung als eines blossen Epigonen und Nachahmers des Bayreuther Meisters, der den musikdramatischen Stil Wagners auf die Symphonie übertragen habe, wie Hanslick gemeint und Hugo Riemann ihm nachgeschrieben hat, wurde dadurch in bedenklicher Weise Vorschub geleistet. Anderseits hatte sich Bruckner durch seine Wagner-Begeisterung und seine Zugehörigkeit zur Wagner-Partei alle dieienigen von vornherein zu Feinden gemacht, die im Wagnerfeindlichen Lager standen. Und wenn es wahr ist, was erzählt wird, dass Johannes Brahms selbst bisweilen Worte warmer Anerkennung für die Vorzüge der Brucknerschen Musik gefunden, is unsern Meister sogar einmal den grössten lebenden Symphoniker genannt habe, so war gewiss nur seine Stellung als antiwagnerischer Gegenpapst, in die er halb unfreiwillig geraten war, daran Schuld, dass diese private Würdigung nach aussen hin ganz ohne Einfluss auf sein Verhalten Bruckner gegenüber geblieben ist.

Vor allem war aber dem einflussreichsten Kritiker des damaligen Wien, Eduard Hanslick, durch Bruckners Wagnerinsentrum unabweisbar vorgezeichnet, wie er sich zu unserem Meister kritisch zu steinen habe. Denn der Kampf gegen Wagner stand Hanslick durchaus im Mittelpunkt seines kritischen Interesses und wer sich frei, unbedenklich und ohne Rückhalt zu Wagner bekannte, der durfte bei ihm nicht auf Gnade hoffen. Einzig ein diplomatisches Transigieren, wie es z. B. Hans Richter durchzuführen verstand, konnte wenigstens zu einem leidlichen Modas viewal mit einem als Wagnerianer Verschrienen führen. Für Bruckner soll Hanslick noch zu Anfang der siebziger Jahre wohlwollendes Interesse gezeigt naben, wohl darum.

weil es damals noch zweifelhaft sein konnte, ob es nicht gelingen werde, den außtrebenden Künstler für die eigene Partel zu gewinnen, vieileicht aber auch weil das Wagnerianertum von 1876 noch
nicht so. gefährlicht aussah wie später. Jedenfalls ist dieses Interesse in
der Neuen Freien Presse niemals öffentlich zu Tage getreten. Zwar
rein "theoretisch" lesen wir da oft von "dem als Mensch und
Künstler von uns aufrichtig geachteren Komponisten, der es mit der
Kunst chrlich meint, so seltsam er auch mit ihr umgeht" und dem
man "nicht gern web tur" möchte. Aber "praktisch" wurde das
Wehtun doch in recht ausgiebiger Weise besorgt, und diese Art
von kritischer Misshandiung war um so Krinkender, als sie nur seiten
einmal vergass, den trügerischen Schein vorurteilsfreier Objektivität
nach Möglichkeit zu wahren.<sup>5</sup>

Wenn ich die Meinung vertrete, dass Hanslick Bruckner in erster Linie als Wagnerianer bekämpft habe, so will ich damit gewiss nicht sagen, dass der berühmte Kritiker Gefallen an des Meisters Werken gefunden und sie wider die bessere Überzeugung heruntergemacht habe. Davon kann keine Rede sein, und es ware überhaupt sehr töricht, einem Kritiker sein absprechendes Urteil als solches zum Vorwurf zu machen. Nicht darin bestand die Ungerechtigkeit Hanslicks gegenüber Bruckner, dass er seinem Missfaiien an dessen Musik offen Ausdruck gab, sondern darin, wie er es tat, ohne einen irgendwie ernst zu nehmenden Versuch einer sachlichen Motivierung, und immer in der deutlich durchschimmernden Absicht, dem Emporkommen des Komponisten sich hindernd in den Weg zu stellen. Wenn einer die Musik eines begabten Mannes - und Talent, ia Spuren von Genialität hat ia auch Hanslick Brucknern niemals abgesprochen - nicht versteht oder ihre künstierische Art und Richtung degoutiert, so ist es Pflicht der objektiven Kritik, dies zwar unumwunden zu bekennen, aber gleichzeitig auch zuzugeben, dass diese Abneigung möglicherweise rein subjektiv sein könne und dass dieser Mann jedenfails auch ein Recht darauf habe, aufgeführt zu werden, und zwar um so öfter, je umstrittener und problematischer seine Kunst erscheint. la, der gewissenhafte Kritiker selbst wird in solchem Falie das Bedürfnis fühlen, gerade mit dem, was ihm nicht eingeht, sich immer von neuem wieder zu beschäftigen. Wogegen Hanslick kein Mittei unversucht iässt, um die Dirigenten von der Aufführung Brucknerscher Werke abzuschrecken. Jede irgendwie sich bietende Gelegenheit schon die Wahi des Werkes selbst zu tadeln, wird begierig aufgegriffen, und der deutliche Wink von solchen Sätzen wie: "Ob Herr Hans Richter auch seinen Abonnenten einen Gefaijen damit erwiesen habe, ein ganzes Philharmonisches Konzert ausschijesslich der Brucknerschen Symphonie zu widmen, ist zu bezweifein" kehrt immer und immer wieder. Es ist kiar, dass es sich bei ali dem gar nicht um Kritik handelt, sondern um

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Unvorsichtigkeiten wie das unumwundene Bekenntnia, dass er "Bruckners Symphonie kaum ganz gerecht beurteilen könnte" (Neue Preie Presse vom 30. März 1886 No. 7755 S. 2) passieren Hanslick selten.

die Durchführung einer von vornherein feststehenden Taktik. Dahin gehört denn auch, dass in den Berichten alle den Erfolg bezeugenden Tatsachen und Umstände nach Möglichkeit abgeschwächt werden. Da helsst es denn etwa: der Applaus ging nicht vom "Publikum" aus, sondern nur von der "Partei" (als ob, selbst wenn es der Fall gewesen ware, die "Partei" nicht auch einen Teil, oft sogar die Majorität des "Publikums" gebildet hätte!). Und umgekehrt wird alles über die Gebühr aufgebauscht und breitgetreten, was gegen die Allgemeinheit des Erfolgs sprechen könnte, - wie wenn z. B. einzelne Personen vor Beendigung des Konzerts den Saal verlassen haben, was doch bei jeder länger dauernden Aufführung zu geschehen pflegt, und zumal in Wien mit seinen zeitlich so ungeschickt gelegenen Matinées und seinem die Heimkehr vor zehn Uhr abends gebietenden "Sperrsechserl". Oder man hält sich gar nicht lange bei dem fatalen Werke auf, sondern spricht In der Rezension von etwas ganz anderem, wie z. B. bei Gelegenheit der Achten über den gut gemeinten, aber unglücklich ausgefallenen Versuch einer programmatischen Erläuterung, die Josef Schalk damals verfasst hatte, und die freilich noch viel ausgiebigere Gelegenheit zu billigen Witzen gab als die Brucknersche Musik. Vor allem aber entscheldend ist der Ton der Hanslickschen Kritiken, der, wie ich schon bemerkte, im Laufe der Zeit und in dem Masse, als Bruckners Anhänger an Zahl und Einfluss wuchsen, immer gehässiger und feindseliger wurde, während inhaltlich die Urtelle all die Jahre über sich zlemlich gleich geblieben sind.

Hanslick war der Typus des damaligen Wlener Musikkritikers; was neben ihm noch an angesehenen Zeitungen schrieb, war teils geradezu von 1hm abhängig, oder suchte doch durch möglichst getreue 1mitation seiner Art und Welse ihm nachzueifern. Die wenigen Kritiker, die schon früh mit Wärme für Bruckner eintraten, standen ausnahmslos sowohl an Einfluss wie an journalistischer Begabung hinter Hanslick weit zurück. Von ihnen ist mit besonderer Auszeichnung Theodor Helm (geb. 1843) der langiährige muslkalische Referent der Wiener "Deutschen Zeitung" zu nennen. Hugo Wolfs, des begeisterten Brucknerjüngers, kritische Tätigkeit war von zu kurzer Dauer und wurde wegen des Charakters des Blattes, für das er schrieb, zu wenig ernstlich beachtet, als dass sie grössere Bedeutung für Bruckner hätte gewinnen können, und dass im Kampf gegen den herrschenden Wiener Liberalismus jener Zeit die antisemltischen Blätter und Blättehen sich nacheinander berufen fühlten, für unseren Meister einzutreten, gereichte selner Sache nicht immer zum Vorteil, - wobei übrigens keineswegs verkannt werden soll, dass es durchaus nicht blosser Zufall gewesen ist, wenn die liberalen Zeitungen Wiens fast ausnahmslos sich felndlich oder doch ablehnend zu Bruckner verhielten. Denn wenn auch der Meister selbst keine bestimmte politische Parteirichtung vertrat, so mochte ihn doch seine gläubig katholische Gesinnung des Klerikalismus verdächtig erscheinen lassen. Und, was entscheidender in Betracht kommt, es lag überhaupt im innersten Wesen des damaligen "Liberalismus" begründet - sofern

es erlaubt ist, darunter nicht bloss eine politische Partei, sondern in erweitertem Sinne einen ganzen Weltanschauungskomplez zu verstehen — dass er in seltsamem Gegensatz zu seinem Namen und den von ihm vertretenen politischen und wirtschaftlichen Anschauungenauf ästhetischem Gebiete sich stets zu einem engeherzig bevormundenden Konservalivismus bekannt hat. Der klinstlerische Ausdruck des "liberalen" Geistes war der akademisch epigenenhafte Klassilzismus, der uns heute so gründlich abgetan erscheint, und eben darum hat ein Bruckner gerade so wie Richard Wagner von Repräsentanten dieses Geistes die bitterste Anfechtung erfahren müssen.

Dass unter solchen Umständen unser Meister trotz des ausgesprochenen Wohlwollens, mit dem das Publikum seinen Werken begegnete. Mühe hatte, zu Wort zu kommen, lässt sich begreifen. Zwei Tatsachen sprechen mehr als alles andere für diese unnatürliche Zurücksetzung eines schon früh beliebten und gefeierten Künstlers. Im lahre 1883. nachdem Bruckner 15 Jahre in Wien gelebt und sechs Symphonien geschrieben hatte, geschah es zum ersten Male, dass die Philharmoniker, also die gerade für die Pflege der symphonischen Musik bestimmte erste und ihrer Art einzige Orchester-Vereinigung Wiens, nicht etwa ein ganzes Werk von Bruckner, sondern Bruchstücke eines solchen in einem ihrer eigenen Konzerte zur Aufführung brachten. Und auch das konnte nur deshaib geschehen, weil der Hofoperndirektor Wilhelm Jahn, der ienen einzigen Winter 1882-1883 stellvertretend die Philharmonischen Konzerte leitete, mehr künstlerischen Mut besass als der ständige Dirigent der Philharmoniker, Hans Richter, der gewiss Sympathien für Bruckner hegte, aber sich niemals sonderlich für ihn ins Zeug gelegt hat, namentlich da und dann nicht, wenn es galt, die Initiative zu ergreifen oder etwas zu wagen. Im Jahre 1880 hatte der Meister seine fünfte Symphonie vojjendet, deren Finale, schon was die rein ausserliche Wirkung anbelangt, selbst unter seinen eigenen Schöpfungen ganz einzig dasteht. Aber der diesen wunderbaren Doppelfugensatz geschrieben hat, er bekam ihn selbst niemals zu hören. Als Franz Schalk im Jahre 1894 die B-dur-Symphonie in Graz überhaupt zum ersten Male zur Aufführung brachte, war Bruckner schon zu krank, um die Reise wagen zu dürfen. Und erst im Jahre 1898 fand die erste Wiener Aufführung des Werkes unter Ferdinand Löwe statt. Herbeck ware der Mann gewesen, der dem Künstler viei Kummer und Herzleid hätte ersparen können. Dass er schon 1877 starb, nachdem er nur einmal Bruckner/mit der (zweiten) C-moii-Symphonie in seinen Gesellschaftskonzerten (26. Februar 1876 unter des Komponisten eigener, nach einer Andeutung Ludwig Herbecks1) nicht eben sehr geschickter Leitung) hatte zu Wort fkommen lassen können, das bedeutete für unseren Meister einen unersetzlichen Verlust. Nach seinem Tode hat er unter den einflussreichen Leitern des offiziellen Wiener Musiklebens Zeit seines Lebens keinen einzigen mit wirklicher Tatkraft für ihn eintretenden Freund und Förderer mehr

<sup>1)</sup> Johann Herbeck usw. S. 398.

gefunden. Hans Richter war lau, phlegmatisch und connivent gegenüber den Machtgeboten der Gegenpartei. Von Wilhelm Jahn wäre etwas zu erwarten gewesen; aber er hatte (abgesehen von jener einzigen Ausnahme) mit dem Konzertwesen nichts zu tun. Was der Wagner-Verein mit seinen Mitteln leisten konnte, hat er redlich erfüllt, und Josef Schalk und Ferdinand Löwe hiessen die beiden hochverdienten Männer, die bei jeder sich bietenden Gelegenheit bereit waren, als kongeniale Interpreten für ihren Meister einzutreten. Aber das waren alles vereinzelte Veranstaltungen, die ohne rechte Folge blieben, oder - wie auch die wackerenen Bemühungen des Akademischen Gesangvereins - interne Vorgange innerhalb euger Kreise, die nicht in gewünschtem Masse die Öffentlichkeit beeinflussen konnten. Die Philharmoniker beschränkten sich auch weiterhin darauf, die Uraufführungen der neuen Symphonien herauszubringen (d. h. also der 7. und 8. und der umgearbeiteten 1.). Die früheren Werke holten sie sehr allmählich und zögernd nach (2. Symphonie 1894, 3. 1890, 4. 1896, 6. 1901). Die fünfte und neunte haben sie überhaupt noch nicht gespielt. Die Konzerte der Gesellschaft der Musikfreunde brachten unter Richter die orchestrale Uraufführung des Tedeums zwei lahre nach seiner Entstehung 1886, nachdem 1885 eine Aufführung mit Klavierbegleitung im Wagner-Verein vorangegangeu war, die des 150. Psalms 1892 (unter Wilhelm Gericke), die F-moll-Messe 1894 (gleichfalls unter Gericke), die in D-moll erst nach Bruckners Tode (1897 unter Richard von Perger als Trauerfeier für den verstorbenen Meister), dagegen nicht die iu E-moll. Auf Wiederholungen schon einmal zu Gehör gebrachter Werke Bruckners, die doch unbedingt notwendig sind, wenn man einen noch wenig gekannten und noch weniger verstandenen Meister durchsetzen will, hat sich die Gesellschaft der Musikfreunde ebenso wie die Philharmoniker nur ganz vereinzelt eingelassen.

Und trotz alledem, mit der Macht und unbezwinglichen Siegeskraft der Wahrheit, eroberte sich Bruckners hobe Kunst Schritt vor Schritt ein immer grösseres Terrain auf dem Boden, der ihr anfänglich so harnäckig verschlossen wurde. Und dem Boden, der ihr anfänglich so harräckigen und böswilligen Widersacher nur das Eine erreichen können, dass sie dem Genius das Leben verbittert und sich selbst vor der Nachwelt irreparabel kompromititert haben.

MONONON ON CHANGE OF CHANG

# Mus Adolf Dichlers ungedruckten Tagebüchern.

(1851) Das Leben macht uns oft weniger fur unfere Taten als fur unfer Befen verantwortlich.

Der ethifche Behalt unterscheibet ben Dichter vom Birtuofen.

- (1854) Bas nicht von innen machft, taugt nichts.
- (1859) Sabe Achtung por allem leben, benn es ift ein Beiliges!

Man fpricht so viel vom Recht auf Arbeit, warum so wenig von der Pflicht gur Arbeit?

Mur ber Beise ahnt bie Einheit bes Beltlebens und baburch bie Gottlichs feit ber Belt.

Mit bem Schmerz bezahlen wir unferen Unfpruch auf bas Leben.

(1881) Mon tontre dereile gut ein Zamentoen in die duft werfen, daß es doet warigt, Oditer und Odien treife und endich Frucht reife, als ein abslautes Knunflwerf fordern. Es gibt feines, Zum Allgemeinen tritt als zweiter Katter das Beindere, infoferen sich dasselte in der Individualisch des Dichters und seines Boltes ausspricht. Lesterre ist wieder ein Produkt den antärtlichen Allage und der Beschen, das dem ein Bolt wächst, der Midsternache, den es dassel ju äberwinden hat. Die wirtern frembe Einställfe demmend, federend ein zu ein der die het die ficht gebracht der der verbrängen und verbrängt werden, feste gab das Unfraut siegt! Reue poeisisch Eufstef, die aus jenem Justamendang entfyringen, silte befendige überte (tehnig), und bestieht gebendig.

(1884) Trit nachts aus bem Saal, wo ber Kanroal tobt, bie Regen leuchten, bie Auenelen schimmern, die Aleiber bausschen der Woschus buftet und bie Schminke lägt. Draufen ist die Luft falt und flar, unlächige Stene sunfeln und verfanden dir durch den Banbel die ewigen Geses der Batur; sie fordern auch bich auf, den Tand abzustreifen und einzuseben in das Ewigen.

(1868) Gewiffe Rerle tommen nur auf ben Parnag, um hinter ben Lorbeer-ftauben ibre Rotburft ju verrichten.

(1870) "Der Ratholizismus ift naives Christentum, der Protestantismus ift ientimental," fagt Fr. Schlegel. Er follte fagen: "Der mittelaterliche Ratholizismus von naiv, der romantische Auskarbolizismus und das protestantische Macketum, legteres gegenaber der Naturtraft Luthers, find lentimental." Der moderne Katholizismus, der über feine Schönheit Bucher direiten fägt, dat aufgehört naid ju fein.

1. Dezember 1870. Jur Beutetilung von Tragboien. Wenn man ftest litfrache und Wirfung mir Schulb und Errafe verwechfeit, hat unfere Albeit mit ibren landlafigen Rebensterte gewiß recht. Kann man aber das iberall? Schulb ferbert Strafe. In aber die Etrafe ber Schulb fiets anzemessen zu bei bei ben bei berall? Schulb ferbert Strafe, In aber die Errafe ber Schulb fiets anzemessen, als baß manches ber erhabensten und größen Trauerspiele barunter waße, felbt wenn man die Schulb burch ber Weisse "troglich" festsigitert. Ber die Etrafe erleibet, muß auch missen, daß sie auf diese Schulb gefest war, sens ist die Etrafe ungerecht. Weg mit der Galgenterminologie der Kriminalpraris; sie das Unbeit genug angerichtet. Geschurften Wenfehren feitidtal und die Aufletung des Berhältnisses wom Wenich und Schicksal

Wie foll man jene Erscheinung bezeichnen, wo bas hochfte Befet ber Gattung burch bas individuelifte Dafein umschrieben ift? — Unfterbliche Schonheit.

Boethes Bermann und Dorothea ift bie Biberlegung manches Cabes in Schillers Abhandlung uber naive und fentimentale Dichtung.

31. Dezember. Jum Schuß will ich noch von ber leibenschaftlichen Teilenahme ergablen, mit ber ich ben Texignissen beb deutschen Krieges folgte; wie bei all dem Delbentaten mein Derg wicken Jubel und Sorge hine und bergeworfen wurde, daß ich gar manche Nacht ichlasse lag. Dur ungern ging ich in die Sommerfriche, und ich weiß eb Dr. Pfreschuner noch immer großen Dant, daß er mir die Berichte, die er telegraphisch erhielt, fogleich burd einen Boeten zwintellen. 3ch werde mich der Anglik fiede einenen, in der ich nach einer Edgennachricht vom Giege der Frangosen, die ein Beamter der Säbbahm verfereiter, am Ulter der Serfs qualsolle Eunden verbrachte, die ber Danger, den wir noch fied aben das Jenkad gefandt, und auf zwecklichen, den wir noch hier der Bertschulen. Mit verzehrender Schusch ein unter des fieden. Wit verzehrender Schusch ein unter des fieden. Wit verzehrender Schusch erwarter ich Saa für Saa am Ulter den Kahn, der die Krieumen krachter.

gegen Wiener, welche Rapoleon ben Gieg munichten, fubr ich ichroff los, und ich erinnere mich noch lachend bes gerfrigelten Besichte eines hofrates, bem ich voll Erregung bie Despiche vom Worth vorlas. 3ch war nicht ber einzige; Unterinntal auf und ab wogte bie Begeisterung selbst unter ben Bauern, und bedwegen gelang es, beträchtliche Beiträge für bie beutschen Berwundten ju fammeln.

Bu Ehren bee Sieges von Beißenburg gunbeten wir Feuer an; ber alte Sager Rarl lub bie Boller, bag fie frachenb im Wiberhall ber Berge burch bie Talter unfere Freued verfünderen.

\*

Der 1. September war ein schoner Sag. Ich flieg mit meinen Rinbern auf ben laug, biefe Sochwarte, von ber man weit hinaus auf bie baperiche Bene sieht. Nach zwelf Uhr erreichten wir bem Gipfel. Als wir und gelabt, fallte ich ein Mas mit rotem Lierderrein und brachte in Gesclichafter etstider Bremben, welche von ber Scholalität empergestlerert warne, ein hoch auf ben Sieg ber Deutschen aus. Dann schleuberte ich bab lerer Mas den der Befelfen, ab ie er Spitter weithen flegen, um brie; "So mög es allen feinben beb beutschen Bolles ergeben, im Dien wie im Westen!" 3ch bachte babei an bie Auslen abel ab.

Es mar gerade ein Uhr, bie Stunde, wo Rapoleon ju Geban bie Baffen ftredte.

Das erfuhr ich schon am nachsten Mittag, und ich werbe ftete bes interseffanten Bufalles auf bem Unug gebenten.

Weine Stimmung fpreden am besten bie Gebidte aus, mit denen ich vom 19. August an den Aug ber Deutschen begleitere. 3de erwartete, daß ich nach Erbffnung bes Schuljschreb die Endbenten mit der eblen Beggisterung der Lugund fie die Siege unteres Bostfe ausgefrechen und ab bem dunften hintergrund der gleichglutigen Wassen um so helter leuchten wörden. Beblikten sie einen Kommers, aber tein beutscher Toog, krein deutsche weiter der erfliche gestellte gestellt g

1873.

## Das Bogner Burgele.

Walburga Schinbel, die Tochter bes Wirtes von Absam, wurde 1825 geboren. Froh und frei wuchs sie zwichen ben Baumen bes Gartens und auf ben flumigen Wiesen bes Dorfes neben einer Schwester und brei Brüdern auf. Ihr Obeim, ber Kaplan Seb, Auf, nahm sie einen Sommer mit sich nach Tobabill, wo er ale Geelforger mirtte. Gie erzahlte, wie er gelacht, wenn fie auf ben Baumen herumftieg ober im Anger umtingelte, und wie er ihr bann abenbe wieber allerlei ichben Sachen vorlas.

Bach Saufe jurkägefeber, half sie bei ber Bedienung ber Gaste. Boch diewebt bie anmutige Gestalt vor mir mit ben vantlen sterigen Augen und bem seingebogenen Wädschen unter ber hohen Stirne; leicht und schlant, wie sie im Garten ein Elas vollschente, mit bem Heinen firschoren Mund daran nippte und dann so heiter und nett plauberte. Der sie pflickte im Garten nebenan ein Sträußschen, das ihr dann ein ober der andere Hert abschafte, web sie auch die kieden der erfeiligt nicht; feiner wußse, das sie and nicht jeder; sich war aber ein Better, wie for Kildesse in der ein Better, wie for Kildesse fie mir das destilgtum.

Tifch und Fensterbretter trugen Blumenftode, an ber Band hingen in Rahmen von Goldvapier Die Bilben beutscher Dichter.

Wie manden icone Commerabend bin ich bei ihr in der Geisblattlaube geseffen, und bann tam auch ihre Schwefter, und fie spielten mir allertei fleine Schelmstreiche, die ich wieder vergalt, fo bag der Raplan Nutnebenan berglich lachte und wir alle zusammen den Faden des ernsthoften Meieraches bereforen.

Ich erinnere mich, wie mir die beiben Mabden einmal mit Schneeballen auflauerten; ich ichlich aber um die Cete und iprang bagwifchen, bag fie die Schurgen fallen ließen und bavon ftoben, bis fie fichernb die frostroten Gefickten durch die Turipalte stetten.

Endlich wagten sie sich bervor und mußerten die Bucher, die ich ihnen mitgebracht. In freiem Enuben lassen sie "Malburga vor allem Goerthe, sie lagte öfteret: "Wenn ich den lefe, tomme ich mir gescheiter vor, als ich sonlt gerodhilch die "" Damit bezichnete sie eine Birtung von ihm sehr gutt, der Alte währde mit dem Itretal gurfrieden gewesen sieht.

Im Sommer 1848 flüchtete bie Taiferliche Kamille nach Innebruct. Seie besuchte Absam oft und gern, besondere bie Erzherzogin Sophie fand an bem Mugen und habschen Mirokocheretim Gesalen. Als die boben herrichaften nach Wien gurächgetehrt waren, tam piblich ein Brief mit dem talleitlichen Jauloffegel und ber Abresse ab ie Sognerweiten. Bom da an wechselten die Erzherzogin und Burgele Briefe, und die Großen und Kurnehmen zu Innebum zu Innebum auch eine Generale bei fach bie machtige Kaftelin so weit heradbliffen fehnne. Es war aber so!

Balburga vermabite fich 1856 mit einem Geometer und ftarb 1872 am 30. April ju Rremnig.

Dun ruht fie in frember Erbe, fern ben Alpen, ju beren Spigen fie oft bas leuchtenbe Auge hob, und teine Blute von ben Mofenftoden, die fie fo forgefaltig gepflegt, fallt auf ihr Grab.

Go leg' ich benn voll Behmut ihre Bebichte barauf nieber; einen fleinen, boch immergrunen Rrang!

Rach Absam tomme ich nur noch felten. Dort ftehen noch im Garten bie alten Baume, wenn auch jum Teil morfch, wo ich fo manche heitere Stunde

### →# 610 R--

verlebt; es mandeln hier aber nur noch die Schatten ber Bergangenheit, ein neues fremdes Geschlecht waltet hier, wir find verschollen — bis auf die Namen! O quam cito sunt omnia transitura et nos cum illis!

### Ritornellen.

Es rief ins Leben Dein Bunich bie fleinen Blumenritornellen, Drum will ich auch bem Blumenfreund fie geben.

#### Mitarnelle!

Du bift ein Tropfen Tau am Fruhlingsmorgen, Darin bas Berg fich fpiegelt licht und belle.

### Rleine Anemone,

Du fiehft, bag ich bie Rachbarblumen pflude Und icheinft gu fleben leife: D vericone!

## Duftenbes Beilden!

Bas ichmiegeft bu fo ichuchtern bich am Boben, Da bu vom Fruhling ein fo holbes Teilchen?

## Schelmifche Margiffel

Die fleine mintt verftoblen ftete berüber,

Als ob fie etwas mich zu neden miffe.

## Maienglodlein!

Raum weht ein Luftchen fruhlingemarm und leife, Entringft bu bich ichon perlengleich bem Stodlein.

### Bilbe Reben.

Der Fruhling will aus euren bunflen 3weigen Gin grunes Belt verborgner Liebe meben.

### Tautropfen flare!

Ihr mußt bie Blume nicht gu Boben bruden, Dag, faum erblubt, bie Arme Schmerz erfahre.

### Arme Berbene!

Der himmel, icheint es, hat bich gang vergeffen: 3ch will betauen bich mit einer Erane.

### 3hr Tulpentelche!

Barum fo ftolg? Es gibt noch fcon're Bluten! Da fragt ihr fpottenb: "Run, fo tund' une, welche?"

### Bilie, bu reine!

Die Blumen ichauten, ale bu bich erichloffen,

Db nicht ein Engel aus bem Relch erfcheine.

Epane blaue!

Die Abren, flagft bu, halten mich gefangen. Dag ich von fern ben himmel nur erichaue.

Cag', bunfle Rofe,

Bift ob bem Cometterling fo tief errotet, Beil einen Rug bir bat geraubt ber Lofe?

Aglei, bu bunter!

Du icheinft ben Bellen leife nachzutraumen, Die fich bort fluchten in bas Sal binunter.

Duntle Bidel

Du ahneft nichts von beiner fußen Schonheit, Conft murbeft heben bu bie fcheuen Blide.

Brennenbe Liebe!

D fag', marum ju Blumen bu gefluchtet? "Beil mir bei euch faum mehr ein Platchen bliebe."

Blauer Flieber!

3ft's bir ju einfam auf ben hoben 3meigen, Dag bu bich fentit fo tief im Barten nieber?

Colante Mimofe! Ein feis Berühren macht bich icon erbeben -Rennft bu bie Belt fo gut, bie ichonungelofe?

Efeugewinde!

Bum Bipfel, fagft bu, will hinauf ich ftreben, Daß ich vielleicht bas Biel ber Cehnfucht finbe.

Mobnblume reiche!

Das braune Bienchen, bas bon bir gefoftet, Erstaunet, bag es Chlummer icon beichleiche.

Moosgewinde gartes!

Mle grunee Des ichlingft bu bich um bie Steine, Co wie bie Boffnung um ein Cos, ein bartes.

Bie fich erbeben

Die Blumen leuchtend in ber Conne Strablen -D hatt' fo lichte Ctunden auch bas leben!

(17. Rebruar 1877.) Unfere meiften Lprifer find nur Dichter, fo lang bie Jugend fur fie bichtet, baber auch ihre Berte nur fur Junglinge und Frauen. Dann treiben fie bie Poefie ale Sandwert; fie fommen mir por wie bie alten Bode, bie nur noch ftinfen, aber nicht mehr zeugen.

(5. Januar 1879).) Das Centimentale zeigt ftete ein quantitatives Dige verhaltnie gwifden bem Grabe ber Empfindung einerfeite und bem Begenftand, ber fie hervorruft, sowie der Person, welche empfindet, anderfeits. Es neigt jum Traurigen ohne Liefe des Schmerzes und fleigert das Unsbebeutende über fich hinaus.

16. Detober 1880. In ber Pertifan. Bier ichalte ich etliche G'angln ein, Die bort umgehen.

Dag 's Buffeln an Bart macht, Dos ift lei nit mahr, Sonft hatt' ja mein Dienbl 's gang' G'ficht voller Daar.

Da broben auf ber Schroat (Soller) Sockt ber Tuifel und ber Toab, Und sie warten auf mi, Aber boamgian thua i nia.

3.
Per Tuifel und der Toad
Di ham alm an Stritt,
Der Tuifel hat a Schweafel,
Und ber Toad, ber hat's nit.

(20. August 1882.) Untlängt so ich obende vor bem Auracherfreug ober wendenber von Auffein. Ein Bube fam dober, fette fich auf ben Berichemet, jog die Schube aus und packte sie in sein Ohnbel. Er erzählte mir, man bade ihr von Wartialkin heradzeschischt, eine Wedijin zu holen, und nun misse er noch zwei Erunden zurfal. "De er doer bahein sei?"

3a, sein Bater dade ein kleines Gatchen und beiße der "Jagg mit der disternen, und der Anfalt ist erzählter mit dem Brand auf" nepf" gewesen. — It dos nicht ein bemerischer Stammbaum? Wie frod ist ich das ist mir an pie Ereke der Auftur mehr und mehr

Wie froh bin ich, daß sich mir an die Stelle der Kultur mehr und mehr die Natur fest!

Das Tragische gleicht bem Bogel, welcher eine Lawine lobibit, baß fie niebers bricht über haus und Felb. In bem Ginne mancher moberner Afthetifer war es bei großen Dichtern nie vorhanden.

Die Reflame hat einen ftinfenben Atem.

(6. Mar; 1883.) Ein auferbauliches Geschichten erfuhr ich heute. Ein Arompring — an Dierreich butren Gie in nicht benten, beierbe nicht! — fab eine icoben Sangerin. Wie febr baufig, regte es fich bei ibm. Er

verluchte baber eine Annaherung. Dos Mabchen war jedoch brav, von guten Eltern, die bereits jueil Schne auf bem Schlachifelbe verloren hatten, sie autwortete turg: "Ge fün bicon juei Glieben meiner gamilie für bas behe Saus gefallen und bas genügt." Diefem Mabchen mochte ich wohl bie Sant tüffen.

(28. April.) Endlich ber erfte Fruhlingstag. Langfam, langfam ging ich uber Die Boben bei Weiherburg, Schwalben flogen im wolfenlofen himmel, am fonnigen Abbang girpten bie Grillen und einzelne Ririchbluten batten bie braunen Rnofpen gefprengt. 3ch feste mich auf bie Steinbant am Bachlein und lieg ben Blid uber ben Sammetrafen mit feinen Dagliebchen, Brimein, Gunbelreben und Ranunteln bingleiten bis zu ben ichimmernben Concebauptern ber Mipen. Bie oft babe ich biefes Schaufpiel genoffen und es ift mir immer neu, weil es bas Alter mit anberen Augen betrachtet ale bie Jugend, welche nur fich will: rubiger, ftiller, inniger! Dan hat ba manche Gerte zu einem ichlanten Baum aufwachsen feben - fo nach und nach, und mancher moriche Stamm ift aufammengebrochen, aber bie Berrlichfeit ber Belt ift geblieben: unwandelbar, groß und beilig; ja, es ift ein Befuhl ber Anbacht, bas unfere Bruft burchriebt, wie ber leife Binb. welcher ben Opferbuft ber Blumen emportragt. Bir Alten find ber Auflofung ine allgemeine Maturleben naber, barum wirft jebes Beichen besfelben fo beimlich, fo vertraut auf une, fei es nun ber laut eines Bogele, bas Gummen ber Aliegen, ber Schmud einer Blute, ein Bolfenzug, bas Abenbrot, ber Glang ber Sterne ober auch nur bas Spiel eines Staubchens im lichten Connenftrable. Bir miffen, bag ber Simmel uber une ift, mir entfagen, weil ibn meber Menichen noch Titanen erfturmen, aber mir vertrauen. Saben wir geirrt, fo haben wir auch geftrebt; bie Summe unferes Dafeine - groß ober flein - ift ein Sattor im Leben ber Menfchheit, wie ber Ralf ber mingigen Roralle, bie am Riff aus ber Tiefe bes Abgrunbes jum Licht emporbauen hilft.

Ein Derr sagte: "Bas auf Erben ist, muß leiben — Wenschen und Tiere!" — Da erwiderte ber alte Riggl: "Mur haben bie Liere voraus, daß sie es nicht als Errafe Gottes betrachten mulfen."

Um ben traurigen Jufand bes beutschen Luftpieles ju erflären, beruft man fich auf bie Berfchiedenheit ber Sitten in ben verschiebenen Stadten, so daß mod in Berlin gefallt, in Wien falt laft und umgetehrt, das gleiche gilt von Minchen, Stuttgart, Leipig. Das ift allet richtig, man möchte aber fragen, warum die Rombotien, welche vor allen den Parifern auf den Leib geschrieben wurden, in allen diesen Studen ohne Unterschied gestalten?

Die Gotter ftrafen und oft am fcmerften, wenn fie unfer Bebet erboren.

40

Ein poetifcher Stoff ift feine trage Daffe, por bie ber Dichter fich binftellen barf. Much baburd wird bie Beidreibung ale folde verurteilt. Darf ich mich auf ben balbvergeffenen Begel berufen, ber zwar bas Beltraffel fo menig lofte, ale irgent ein Philosoph, jeboch in afthetischen Fragen einen tiefen Blid batte? - Ein poetifcher Stoff muß fich nach bem Gefet einer Dialeftif entwideln, bas in ibm liegt. Wenn biefes gelingt, erhalt ber einzelne Rall eine allgemeine Bebeutung, er wird fombolifch im bochften Ginne und fpricht baburch fein innerftes Befen flar und bestimmt aus. Ralich ift es, weil nicht notwendig, wenn ihr ber Dichter willfurlich ein Bild meift aus ber Datur gegenüberftellt, bas fich mit ihm nicht bedt unb ben Bufchauer gleichsam veriert, indem er ben gang außerlichen Bufammenbang erraten foll. Das ift ein Digbrauch bes Gleichniffes, bas nicht in biefem Umfang gestattet ift, fonbern nur ben Begenftanb erlautert, inbem es ihm parallel gebt, aber infofern nur eine nebenfachliche Bebeutung bat. Darum ift bie Rulle von Gleichniffen, wie fie und ein Evib an ben Ropf wirft, eine Bucherung, Die aus leerem Manieriemus entiprinat und nur ben Blid permirrt anftatt ibn ju feiten. Exempla sunt odiosa! Conft tonnte ich beren aus ber Dobepoeffe bes Tages auführen, und bie Realiften zeigen une gerabe burch manche Diffgriffe, bag es auch fur fie mit bem bloffen Robitoff nicht bas Auslangen bat.

...

12. Januar. Die Redaftion eines Blattes erluchte mich um ein Feftgebicht fur ben Geburtetag Grillpargere. 3ch lebnte ab: "Berhullt eure Rabnen lieber mit fdmargem Rlor, bag er in Ofterreich geboren murbe. Bier machte man ibn mundtot." 3ch brauchte nur auf feinen lebensgang zu verweifen, eine Eragobie, por ber bie ichmars-gelben lovalitatebubler verftummen follten. Gehr gut hat ihn Rurnberger gezeichnet. Der fchwere Drud, ben er lebend. lang tragen mußte, batte fein Rudarat gefnidt; er mar gant jagbaft gemorben. Das beweift unter anberem ein Borfall, ben mir Bebbel ergablte. Ergend ein Rriecher, beffen Damen ich vergeffen habe, fammelte Beitrage fur ein Album jugunften ber t. t. Genbarmerie. Bie biefe in ben Tagen ber Reaftion mirtichaftete und burch brutale Befinnungefchnuffelei anftanbige Leute belaftigte, bleibt mobl bem alteren Gefchlechte unvergeffen. Dan tam auch an Bebbel. Diefem ichien bie Cache boch etwas bebentlich, baber fragte er Grillparger, mas man tun folle? Der ermiberte mit einem truben Blid: "Gehorden! es bleibt nichte anderes ubrig." - Dabei fcmiebete er fur fein Bult giftige Spruche, Die fich auch gegen Die Donaftie richteten.

4

Die Deutschen in Öftereich mußten einmal jur Übergeugung femmen, baß fie bei ihren schweren Admpfen ums Dasein von benen draußen feine Suffnanterung zu erwarten haben. Diese find been Deutsche und feine Aufmanterung zu erwarten haben. Diese find been Deutsche und feine Italiener, Slaven ober Magparen, deren flarfes Nationals aefabl feinen Awann versäglich.

Es ift aber noch ein anderer Grund. In flarer und richtiger Erfenntnis

wollte, Öberreich, aus Teutissland binauswerfen und für beien selbsberschaddlich leindeutissen Bred wurde seit Jahren woggendricht. Diese sielt ist vorläusig erreicht — ob für immer, ist die schwere Frage. Böhmen ist die Soddung Deutisslands, ja Mitteleuropas, seine Eduvisterung stellt auch wurte die Solgenter Oberreich, das die ein Aussalasten nach allem Nichungen der Offenstwe bestigt, wie fein zweites in der Welte, Lirel trennt end von Saltien und die Jutunft bed beutischen Bolles liegt an der Danau.

Fragt bie Geschichte, in wie weit ihr euch auf bie Erene Biens verlaffen

tonnt. 3ft man in Berlin fo furgfichtig, bas ju verfennen?

Furft Schwarzenberg abnte meniaftens, mas tommen follte und mußte, er ftellte Rleinbeutschland bie Raiferibee pon Großbeutschland - bas Giebrias millionenreich entgegen und bachte babei wohl an bie Raiferfrone bes beiligen beutschen Reiches, Die in ber Schaptammer auf einem Camtpolfter trauert. In einem Blatte marb nach 1870 ber Bebante angeregt, fie jest fur Berlin ju forbern, man ermiberte in Bien fein Bort, Preugen legte allfogleich Bermahrung ein und betonte, bag es nicht banach ftrebe, inbem bas "neue Reich" nicht bie Fortfegung bes "alten" fei. Dit Recht, im Ginne Rarls bes Großen gewiß, fingt aber nicht berebt: "Das gange Deutschland foll es fein"? Comargenberg fam um 150 Jahre ju fpat. Man brauchte ben Protestantismus nicht ju unterftugen fonbern nur ju bulben; bag man ihn burd bie Gegenreformation gertreten wollte, baburch ift Ofterreich nicht nur verarmt und nach innen gefchmacht worben, es ichuf auch Preufen, por beffen Grenze es Salt maden mußte und gab ihm feine berechtigte Stellung ale Bertreter eines religiofen Pringipes und ber Tolerang. Ale Ungarn feit Leopold erobert murbe, mußte man es, wie biefes gefchah, ftudweife einverleiben, felbft beim Regierungsantritt Maria Thereffas mar noch nicht alles verloren. Der Berfuch bes Raifere Jofef, Bavern fur Belgien ober Mailand einzutaufchen, mar ftaatemannifch, Friedrich ber Große hat ihn mit porqueichauenbem Blide pereitelt. Gelbit Raifer Frang fredte noch mit Thugnt bie Sand nach Bayern. Gine Grundbedingung mar jebenfalls, Claven und Magnaren ju germanifferen; man wollte aber ichlau und furge fichtig eine Mation gegen bie anbere ausspielen.

Best ift alles ju fpat, ju fpat, ju fpatl wie es eben in Bfterreich Brauch und Gitte, und ein Rleindeutschland, bas man euphemiftisch bas "Deutsche

Reich" nennt, ift une uber ben Ropf gemachfen.

 fultivierter Barbarenboben es nur fein tonnen — jedes fein Recht und ber alte zweifonfae Bappenabler wird zur Babrbeit.

D, bag ju Dfterreiche ftarten Gliebern fich bas weise Saupt mit ber Prometheusstirne fanbe, ber Epimetheus ift eine Bronie ber Weltgeschichte.

15. September 1894. Dei Freundsheim. 3ch septe mich auf dem Riegel bes Jaunes, der dem Bald von dem Wahde ternu und lehnte die Klinte an einen Pfahl: feine Stimme, fein Mindhaud, bie und da glitt salt um ertflich eine sollt angel von dem Shoren. Der mir die wellige Moode städe, die "Andme bes Riedparsels waren vom Keit verfengt, jo daß sie an der Gonne wie Goldschen schimmerten, aus dem dunften Wald am Abhange bes Kleichen siegen bei gelten Lücken wie flammen. Darüber prollte Schresen und Grate; die Gonne hatte sse ausgetrochnet, so blenderen sie sie Gonne hatte sse ausgetrochnet, so blenderen sie sie Gonne hatte sse ausgetrochnet, so blenderen sie dur und verschwand wie ein Gesil. Überall die heitige Stile der Einsamsteit. 3ch hatte den Deit dei mir und bestäng zu sielle der Einsamsteit. Zoch Goldsch wachte einen warmen innigen Einberud auf mich; wie so ganz paßte es zur einmung der Landbagfer.

Dhne Gedachtnis tein Charafter und fein Charafter ohne Die Fahigfeit tod-

Die Botter, Die ihr euch macht, werben euch richten.

20. November 1896. Die Religion entfpringt aus bem Organismus bes menfchlichen Beiftes, barum vermoget ihr nicht, fie ausgurotten.

Berben - fterben; Sterben - merben! Gdfug!

## Die Sonette Des Detrarca.

Eine Legende.

Ben DR. G. belle Graste in Bien.

Am 6. April bes Jahres I388 geschah es, daß Petrarca, von einem abenblichen Spairegangs beimfehrend, sich langsam wieder den Toern Verenoch anaherte. In tiefe Gedansten veretoren, schritt er von dem Spägel berad, den jest die immergrünen Gerten veronden Abneten der Mille Gemiden. Auf feinem Blege lagen sich die bläusigen Gedanten der Dämmerung. Uber einem Spayre utsten die schwarzen Bürgel verschen Appressen, den nach het einem dehen unde fehen, und sichen damben aber ich einem Appet ertunken datten. Ihr schwerzen der berieben aber ich den den nach des feite eines Abneten der und der den den der unter der der einem der der trunken datten. Ihr schwerzendiges Duntel, das so seiten mah feierlich von dem tiesen Biotenblau des Firmamentes abstach, datte dem einsamen Wanderen genz befrehre zu Geele gesprochen. Ein vages Träumen war über ihn gesommen. Eine Schwisch, die mit dem jackenden Abneten der verderenen Engan gustrebt. Und darüber datte er, wie so oft, der anden und verschrenen Engan gustrebt. Und der ind die Schwenwart umschaft und dechanget vergessen, wit

"Berfaumt!" feufste ber Buracfiguende leife vor fich bin. Und mit einem berben gacheln feste er bingu: "Wie immer . . . wie alles!"

Ein Jufall wollte es, bag er gerade an einem Coeferfrauch vorüber fam, als er diefs fagte. Und faß gebäfig war der Bild, mit dem er ben Immergranen ftreift, ber in feiner Weife auch einen schädeternen Berfind machte, ju bliben. Benngleich es nur durtige Anofpen und taum lichtbare Biare Bilten waren. Mahrend die her heine falle mas Berjade per wilchen ben Glattern bingen. "Ditter fein — bad ift alles mad bu fronteil!" sprach Petrace im Beribergehen. Dann rif ger ein Ingelich petad. bief es aber sofert fofert wieber jur Erbe fallen. Und die Gebarde, mit ber er sich ansichte, bar der binvoguschgreiten, war der und bereibt und ber er sich ansichte, bar der binvoguschgreiten, war der und bereibt.

Aber ploglich hielt er ein. Der icon erhobene Jug trat gur Geite. Die Pupillen feiner Augen erweiterten, feine Etppen offineten fich. Gine blaffe Starrbeit fam über fein Artifis . . .

"Raura ift hier!" hatte er bas bloß getraumt, ober wirflich gehort? Es waren wohl allerlei Gerausche um ibn. Das ferne Getob bes Stromes, ber die Schnetelmutge ber Alpen mit fich sibrte . . . ber Lodeuf eines Bogels

im Dicticht . . . das leife Geraun bes Abendwindes, ber ordentlich fuhlbar an ibm vorüberstrich. Aber biefes feltsame, haftige Gezischel . . . Konnte bas Taufchung aerwefen fein?

Da glitt es wie ein Schleier über sein Antlig. Seine Idge wurden wich. Und mit sleise Webenum enstann er sich des sügen Mässessiels, womit er in seinen Bersen so eit den Namme der Gelieben mit jenem des Daumes berquickt, der dem Nuhm heilig ist. Dun hatte er den Auhme der id Beiteben und die Gelieben. Und die Gelus sienen gestilten Sehnsuch dass in wereichden gehösen. Und die Gelus sienen gestilten Sehnsuch hatte ihm endich selbst den Nuhm zu Asche gebrannt. Diesen Nuhm, der auch wie eine bittere Frucht aus einer Leidenschaft betroers gewächten war, die nur siehen Wisken und der Sehnsuch der Wisken und der der Kneisen erreiben durfte.

Unter seichen Gedonten fam Petrarca, dos freie Feib vertaffend, alle mahlich an die Stadt beran, die auch damals mit einzelnen Gussen Welden bis ans linte Ufer ber Erch binibergrift. Im seien Bertrauen auf das machtige Kaftell, das ichn zu Zeiten Theodorich für uneinnehmbar galt, und feitem Diefern Nuhm behauptet hatte. Bon ber Sche eines Spiegle ben gangen Brotoften betherfichend, lag das graue Gevierte der Festung auch zur Kechten des Beges, den Petraca nechnen mußte, um iber ben alten Donte bella Pietra mieder in die Stadt zu gelangen. Denn feine andere Brade sichten des Bon biefer Seite der über den Etrom. Und fo fam er, den traumenden Blief im immer nach ziere Freiftet, enklich wieder an die lange Etraße beran, die ihn seinem Ziel entgegenschet; einer Brüde und bem Inneren der Etadt und

In bem Edhaufe rechte marf ein rotes Ollampchen feinen fladernben Schein auf ein Bilb ber beiligen Clara, nach ber bie gange Strafe bieg, und bas Petrarca nun erft bemertte. In effatifcher Unbacht verloren, ftarrte bie Beilige mit meit geoffneten Augen ju einem Rrugifir empor, bas aus leuchtenben Bolfen berabtam, mabrend babinter bie ichredensvolle Rinfternie Golgathas fichtbar murbe und bie Rreuge ber beiben Schacher. Die gebannt blieb Petrarca fteben . . . Die vergudte Beilige im grauen Bugergewand erinnerte ben Dichter an ein Bilb, bas er fcon einmal gefeben . . . in Apignon! Und gwar in berfelben Rirche, in ber er auch gaura be Gabe jum erften Dale erblidt. Die Frau, Die feit nun einundzwanzig Jahren all' fein Denfen und Rublen beberrichte. Das Beib eines anberen, bas er nie befeffen, aber auch niemals vergeffen batte. Das er immer mieber fab . . . machend und traument, um fich immer mieber ibr bingugeben. Dit grollenbem Biberftreben, wenn er feiner vergeblichen Cehnfucht gebachte. Und boch flete mit ber gleichen Inbrunft. Db er oft auch gange Jahre swifden fich und bie Beliebte gelegt . . . und bie Entfernung vieler bunbert Meilen, wie jest.

Bod immer farrte Petrarca jenes Silb an, das ihn wie eine Passion der eigenem Seele von der Hohe eines fernden Jauris herad grüßte. Auch dem die Seel von der Hilbling gewelen, wie heute. Und mit einer Art üßen Schreids gewahrte er pissisch, daß felbh die Karfreitagdvisson der Hilbling eines Hohe eines Eednes ernnerte. Denn auf den goldenen Socken der Grüßten die der Grüßten d

wöber, welche bie Priefter vor dem beiligen Grade sangen. Dies alles aber hatte er nur traumhaft in ift aufgenommen. Beil feine Sette gang Andacht war für die einige, die er da jum ersten Wale erblidte und boch gefannt zu doben meinte, feit je! Wie sie in ver reften Weite des dernunen Gestlafts vor ihm fniete und better: Die linke hand an der Deuth, die rechte, wie jum Schult vor nuglerigen Blidten an die Stirne gelegt. Wahrend die blauen Kinderaugen wie ein Jimmel ben anderern sichten, und zwischen der halbgefineten Anospe ihres Mundes von Zeit zu Zeit ein scheuer Eenster berverfan, der der ver vernechende Raut einer frommen Bitte.

Bur Linten Louras febend, und jugieich einige Schritte binter ibt, tonnte Petraca bies alle gemohren. Und der feine Nachenans peter bis falmten Stickenes entjudte ihn nicht weniger, als doc leuchtende Gold ber bet rofigen Ohrmuschet, und die entjaktende Linie, die der Echaten des Cheleiers wichten der fliefen Etinen und ben hochgemöblen. dunften Brauen 1969. Da gefchal aber etwas, das ihn noch lange nachher wie ein Munder annutete. Denn zischieß ohr, zwie die Schohen über und die erner einer einer einer ein bet aben bei der einer Ahnung baben fennte, wer hinter ihr fand, und auch sonk ihn mit keinem Didie gestreit hatte, febre fie langsam das Sante das ihn einer Schunde Dauer batte das gewährt. Petraca aber fahrte, das ihn seine Gestüfft gefunde habe. Und alle der eb einfam, zeichnete er Tag und Stunde auf. Es war der 6. Arril des Jahres 6 1327.

Dies alles bedachte Petrarca, wöhrend er vor bem Bilbe ber Seiligen fland. Als er fich aber jener Aufgeichnung erinnerte, ging pichtich eine beftige Erschütterung burch feine Seele. Und mit einer gerviffen Bestagung auffann er fich, bag ja beute genau berfelbe Zag ware! Daß er baran nicht gedacht batter. " jum erften Male!

Salig schrift er weiter. Und als er nun gar jemes Vorberzweigleins gebachte, das er im Felde von sich geworfen und fan mit Kagen getrene datte, tam eine schamvolle Reue über ihn. Jugseich aber auch eine Schwiufet nach ber Gescheren: so beig und wild und getrauch eine Schwieden Saged vor nun einundpunzijs Jahren. Die gange Seche beannt eine davon. All' feine Wansche wurden daran lebendig. Wie einen Fluch empfand er es, so allein und ungesegnet deinigeben, indes der gang Frühling um ihn blubte, und jede Kreube von einem erfüllen Vielosgluch schwanzer schen.

Erft bas nahe Gress ber Etich erinnerte ben Dichter wieder an fein Biel: bas flein Studen in ber Bia bei koon, in bem er fib be Dauer eines Jahres fein hem aufgeschlagen. Still bahin lebend zwischen Ochstern und Blumen und Tadmen. Benn nicht zuschlie ine halboulle Ginlabung bes Scaligere Wastine ibn zu beiem ober zenem hoffeste entbol. Wobel Petrara bie ftolge Genugtuung word, wie ein gart biefelbe Terppe hinanzufeigen, die ein Geringeren als Dante vor ihm beschritten und far inmer geheitigt batte . . In feine sille Stude zurchageschrt, pflegte er bann nur um so inniger der fernen Gesiebten zu gedennen, zu beren Rügen er im Geift and all seine Kednge niederlegte. In, was waren ihm all biefe Kednge und die gange Pracht der Scaliger, gegen die dunfte Kofe, die ihm kaura einma geschaft, umd bie er einter zwissen den Mollen feines gesieden

Biggil vermahrte? Terfelben Danbschrift, in bie er auch ben Tag seiner erfem Begramm mit dauer aingezichnet batte. Eine gang Liebe: febre in selchen Etunden wieder auf. Mit all ihren Schauern und Danelen; und der schmiden Phantasmagorie eines Paradiefeis, das so gut feine Schlange datte wie jenes, in dem die Wenschen gefallen waeren. Und wenn er noch aufrecht ging es war nicht sein Vereinnft! Denn wie liß war es gewesen, auch in biefem Paradiefe zu fallen! Das bedacht er dann immer, wodei seine Schwigeit in isher Wollund die verbetene Frucht umgautelte, und sein glaubiges Gemat ben atemsche allehauer machte. Die der dumfte Kampf sich in ber reinen Weledle feiner Berse verflärte, die ihm, wenigstens für den Augenblich, Ersstung und den den den der

In tieffter Einsamfeit schrieb er fie banu nieber. Bon niemandem belauscht und gestort. Gerade nur, baf fein alter Lieblingsfater Augge von Beit ju Zeit lautlos heransam, und fich an ben Beinen bes Gebieters bie Obern icht. Leich ichnurrend und mit bem verfländnissvollen Geblingte eines

Mannes, ber felig ift, bag er bie Prufung bestanben.

Und da fland einer, mit einem Appressenzweiglein in der Sand. Einer, ber wer weiß wie bald auch jur Bergangendeit gebörte und der eines Graum fein gange Keen verkunt hate! Denn wieviel Zeit ihm auch noch geschen, als ihm Kraft gegeben ward, sich den Banden seiner Leibenschaft urtriugen. Schon einnal war ihm dies gauge Opperbiudis seiner Schiffals schwer und unerbittisch auf die Gete gestallen. Blich im ersten Jahre sieher Beische feiner Lieben und seiner Beische siehen geschen der geschliche Seiner leiben zu der geschliche Seiner Beische geschliche geschliche geschliche geschliche geschliche geschliche geschliche geschlichen. Wich geschlicht wie ist geschlich wie das feiner das des festen die flater ein da felbe gewesen. Und er hatte noch als Konig gehandet. Wicks geschlicht wie ein Estare wie ein Estare.

de dang und seiflam wurde ihm jumut, wie er bied nun bedacte. Und bei eifer Seifle ber langiam bereinschattenden Racht, ließ im alles noch trauriger und hofftungsloser erscheinen. War boch nichts berbar um ihn, als das melancholische Geglacks, mit dem bie Walfer an bie grauen Driderbogen schlugen, und das immer ferner verhallende Avegetäute der Mosen der Bereinschaften.

Leife fchob er bie braune Rapuge aus bem Antlig. Dann lehnte er

fich an die grundemoofte Bruftung ber alten Brude: bort, wo fie bem linten Ufer nobe, jum erften Bogen fich wolbt. Und wahrend fein Blid noch einmal nach ber Etrage ber heiligen Clara gurudierte, sprach er leife in ben Abend binein:

> Rach rudrearts wend' ich mich bei jedem Schritte Und seufze leise: "Webt' mir Müben — webe!" Brächt' mir nicht Troft die Ahnung eurer Nabe, Richt möglich war' es, daß ich weiter litte . . . .

Und wenn ich von bes langen Beges Mitte Im Geiste bann bies alles übersehe: Mein Leben, bran ich rasch vorübergebe, Das suße Glud, das ich boch nie erbitte —

Dus weinend ich ben Blid jur Erbe schlagen Und boren, wie ber Zweifel traurig spricht: "Bie fannst bu, fern von ihr ju leben wagen?"

Die Lieb' jeboch antwortet: "Beift bu nicht, Daß es ber Liebe Recht, feit Bergen ichlagen, Befreit ju fein von irbifdem Gewicht?"

Es waren dies die Berfe eines Sonettes, das Petrarca vor zwei Jahrzehnten gebichtet, und feitber manchen Tag vor fich bingesprochen hatte. Und immer wieder schien ihm, daß fich aller Segen barin berge und ber gange Riuch, ben feine Leidenschaft über ihn gebracht . . .

Bie er fich aber nun manbte, um uber bie Brude ans rechte Ufer ju gelangen, fab er plotlich eine feltfame Beftalt por fich. Raft erfchraf er. Denn er hatte fich allein gemabnt. Und jebenfalls mußte ber Frembe gang lautlos berangefommen fein. Und wie er in bem braunen Donchegewand nun vor ihm fant, Die Rapuge tief in Die Stirne gezogen, uber bem Untlig eine Parpe, burch bie man nur bie großen Augen wie aus bunflen Soblen bervorleuchten fab - fublte fich Petrarca unwillfurlich von einem leifen Schauer angeweht. 3m nachften Augenblid aber befann er fich, bag er ba wohl einen Angehörigen ber frommen Bruberichaft por fich babe, Die Die Beftattung ber Toten beforgt, und beren Mitglieber oft noch fpat nachte unterwege maren. Gei's, um an einer Leiche ju beten, ober fonft einen Brauch driftlicher Dietat ju uben. Dafur fprach auch bie Fadel, bie ber Dond in ber Rechten trug. Dbwohl es ben Dichter feltfam anmutete, bag biefe Radel brannte. Da es noch immer nicht Racht mar und auch fonft fein Leichengeprange fichtbar murbe. Beil ber Bruber ihn aber mit einem frommen Gruf ansprach, tat er besaleichen und ichidte fich bann an, weiterzugeben.

Da fablte er fich von einer eistalten Sand berührt. Und als er berumfubr, reichte im ber Mend mit feltsamen Wicken ein Vorberezweiglein und sprach: "Behmt biefen Gruß von einer, die hindber ift!" Dann fehrte er die Factl ju Boben. Und ber Teitt, mit dem er bas legte Züngefichumchen in bie Erbe fampfie, wor graufam und bart. Dever Petraca jebod einen Laut von sich geben fonnte, war ber Wond verschwunden. So geheimnisvoll und Gutles, wie er an ibn bervansesmuch.

The Longi

Ein selfamer Schauer rann burch bie Glieber bes Einsamen. Satte er bied alles gertamit? In einer jener wonnberbaren Bissonen erlebt, bie ihm die Geschiebe ber Wirflichfeit so merkvarbig mit jenen seiner Phantasse verquickten? Aber nein! Da biet er ja bas grinn Zweiglein! Diete et gugleich mit bem ernsten Zweigersengung, den er sich selbt geptückt. Dat einer Sand beibe! Und ploßlich suhr er mit einem seisen Schrei in sich zusämmen. Das war ja bassselbe woniglein, bas er de braußen zur Erde geworsen. Bicht gertreten, aber boch auch nicht mehr aussgeben hatter.

Andich befann er ich. Bei weit feine Eindilbungskraft wieder einmal abstwiete! Der Woch won der boch vom anderen Ende der Edde tegefommen. Und er allein wußte, wie weit draußen der Drt lag, wo er jenes Jweiglein in dem Staub der Ernaße geschelungen. Und bo war der Ferbeer, dem der Weden ihm gedoren, nicht die glei ein anderer, sondern zugeich ein fischtares Zeichen far die Wilfischti bestign, was der sochen erstell. Wochte der Bruden mit dem lausleien Agentriet auch noch fo rach verfenweise fein. Es war eben boch bieß ein Wenach, wie viele andere, die einem da über die Erraße liefen und ju selftamen Präuchen felfinme Wochen er sich wohrt, der vermutete, das das zweigtein aus bem Kranz einer Zoten fammen, warf er es, über den fehren Wogen der Präcke schreiten, weit hinaus in die Erfch. Wer so viele Lied wir sich fich trum wie er, der hatte sien Zeil wog von den Jammer diefer Welt! Damit schipg er den Mantel noch sesser um sich und eiler der den Wartel noch sesser um sich und eiler der den Wartel noch sesser um sich und eiler weiter, der Plags dei Simpti er den Mantel noch sesser um sich und eiler weiter, der Plags dei Simpti schwere.

Als er durch bir via Arche herabtam, flieg gerade ber. Mond über ben Sügeln Beronas empor, und fein blaulider Glang überriefelte die alte Aapelle ber Sealiger und bie fleinernen Jagdhunde, die den Serfophag Cangrandebe tragen. Ralch eilte Perarca bier vorüber. Denn die Etrafe war menschenler und eine felsame Sage wollte wissen, das die fleinernen Innde unter dem Sartophag ein leise Minseln und unheimliches Ghihnen hoten ließen, so oft ber Wond sie beiden Land und in fleie bei der in der Wond fie beschien. Sogar laut fläsen hate sie der ober jener schon gehört. Wie eben nur Jagdhunde tläsen, wenn sie hinter einem Wilbe ber sind. Und bann war es allemal geschen, daß dem Vetreffenden ein lieber Angehöriger farb . . .

Mun war Petrarca nichts weniger als aberglaubisch. Seit jedoch sein eber Freund um Gehnen, der regierende Seiliger Wasslind der Aweite fich schon bei Lehgiten hier dos Gradmas errichtete, wich er dem Erte getne aus. Int der im erkendt bei merfendribgig Begegnung, die er gedoch in seinem Inneren noch sortsjutte, dermitde er es, auch nur einen Bild nach jener Kirche zu werfen. Und beile schützler er de, auch nur einen Wild nach jener Kirche zu werfen. Und beile schützler er den Angelen in der hier hier heiten Belagia aus nach der eigenem Gruft binüberslau, und ich ich auch fein empfindamer Wenfeld wie er, sondern ein raaber Krieger, der den alch sien einspindamer Wenfeld wie er, sondern ein traaber Krieger, der den Zob schon oft unterwogs getroffen datte. Und etwas dwon der berben berechtung Zunte mochte auch auf der Merit Cangrander derregangen sein. Datte der geößerentliere doch wier Jahre in beniedben Palasse geband und der jungen Gertenen Datas einer Distunge

fruh burch himmel und Bolle geführt. Bis fie mit bem Leben und bem Sobe fpielen lernten wie er.

Un bem Palaus belle Ragione poruber, trat Betrarca auf Die Diqua D'Erbe bingus. Und tief aufatment blieb er bier fteben und fab eine Beile gang vergudt um fich. Das licht bes Monbes, ber nun gang beraufgefommen mar, floß wie ein einziger Opalftrom uber bie weißen Marmorfliefen bes Plates und brach fich in ben Strablen bes graften Brunnens, ben bie Donna Berong butet, baf feine Granitichale fich nicht mit Baffer ju fullen ichien. fondern mit einer magifch-fprubenben flut. Gelbft bie bunten Freefen an ben Saufern befamen ein feltfames Leben burch biefe Beleuchtung, und bie alten Laubengange ichienen von filbernen Bachlein burchriefelt zu merben. Und mabrend ber blaue Gout bes Mondlichtes und ber Bilber orbentlich Birflichfeit murbe, nahmen bie bunflen Bestalten ber Rufaanger, Die ba und bort burch bie Lauben hufchten, faft etwas Befpenftifches an. Gelbft ber fcmere Eritt ber Ctabtmache, Die pangerraffelnd vorüberging, vermochte bie Taufchung nicht ju ftoren. Bedte vielmehr ein Echo, beffen feierliche Dumpfheit hohl und feltfam burch bie Stille rollte. 216 maren Die fchlafenben Donner bes Schicfale barunter laut geworben. Und bas tiefe Schweigen, bas biefem Echo folgte, fchien bie traumenbe Fruhlingenacht noch geheimnisvoller ju machen . . .

"Wie geschaffen fur die Bunder der Liebel" dachte Petrarca. Und babei fiel ihm ein, daß er sich in unmittelbarer Rabe des Saufes befand, in dem sich wirflich ein Bunder der Liebe ereignet: die Beslachte Bomeod und Julias, die damals noch im Mund aller Beronesen lebendig war. Und dann gedachte er wieder seiner eigenen Liebe und jetige anf: lang, beiß. Denn ihm wonrde wohl nie eine solche Baacht guteil. Celbi wenn er sein Leben bafür hingabe wie jene beide, die ih füßer Frevel unsterblich gemacht.

Bie Petrarca fich aber nun jum Geben manbte, mar ihm ploBlich, ale fab' er eine folgante Frauengeftalt zwifden ben Caulen ber gegenüberliegenben Arfaben bervortreten. Und ihre Art ju geben, Die nur leife gerundeten Buften und bas ichmale Erzengelprofil, bas ber Mond im Augenblid wie mit einem filbernen Griffel nachzeichnete, erinnerten ibn fo lebhaft an bie ferne Geliebte, baß er faft fprachlos fteben blieb. Auch ben Schleier batte fie in biefer Beife getragen. Und ber feibene Gurcot, in bem er fie jum letten Dale gefeben, mar auch mit hermelin befest gewesen und reich in Gilber gestidt ... Eine einzige Glutwelle brang ihm jum Bergen und fcblug bann bis in feine Stirn empor, baß es vor feinen Mugen ju flimmern begann, und bie fuße Magie, mit ber bie Dabe eines geliebten Rorpere ju une hinubermirtt, ibn formlich taumeln machte. Dit menigen Schritten mar er auf ber anberen Geite bes Plates. Doch unter ben Arfaben mar alles leer und ftill. Mur bas Mondlicht fpann feine Bauber. Dicht einmal bas Echo eines enteilenben Schrittes beftatiate, baf er etmas anberes gefeben, ale biefe Caufen und binter ibnen bie ichlanten Greetogestalten einer Legenbe.

Als Petrarca heimfam und den Flur feines Saufes betrat, fiel es ihm auf, daß die alte Frau, die feine fleine Wirtschaft beforgte, nicht wie sonft herbeieitte ... Endlich fand er sie in einem Winstel des Zorstüdichens. Aber fo feft eingeschlafen, bag fie meber fein Rommen mertte, noch feine Stimme ju boren fchien. Bie verfteint fag fie ba - ben Rofenfrang zwifchen ben Fingern. Und weil er bie Greifin nicht ftoren wollte, fchicfte er fich an, allein und ohne Licht treppauf ju fteigen. Es mar eine alte, fcone Steintreppe, bie in zwei Abfaben zu einem Gang emporfuhrte und von ba nach ben Bemachern, Die Betrarca bewohnte. Gin Renfter, bas zwei gefoppelte Marmorfaulden teilten, fab von bier nach bem Garten binaus, und ließ bas fable Blau ber Monbnacht bereinfallen und Die mirren Schatten ber Baume, bie braugen leife auf und nieberichmantten. Aber auch eine feltfame Ruble foling berein und ein Duft, ber balfamifch mar und boch auch wieder beffemmenb. Und ale Detrarca por Die Ture feiner Stube fam, fand er fie von einem großen Jagbhund behutet, ber auf feinen Unruf gmar jur Geite mich, babei aber einen eigentumlichen Laut boren lieft, wie biefe Tiere ihn auszuftoffen pflegen, wenn fie lang ober mibermillig auf jemanben marten muffen, und bor Ungebuld jugleich gabnen und beulen.

Gern hatte Petrarca ben Unwillfommenen gang von feiner Schwelle gejagt. Aber ein Etwas im Befen bes Tieres flofte ihm Scheu und Efel qualeich ein. Denn ber Bund mar tros feiner Grofe pon erichredenber Magerfeit. Und ber Gierblid feiner Augen, fowie bie fletichend emporgezogenen Leften gaben ihm ein bofee Mudfeben. Gerabein befrembenb aber mar bie Farbe bee Tieres . . . ein fahles, fteinernes Grau, wie Petrarca es noch niemale an einem Bunbe gefeben, fo bag ber abenbliche Baft mehr einem Schatten, ale einem lebenben Geschopfe glich. Und ale ber Dichter an ihm poruber in bie Stube trat, fonnte er beutlich ben mitternben Schlurflaut boren, mit bem ber Sund Die Ruftern emporzog. Borauf er fich, ben Ropf auf bie Pfoten legent, mieber fnann por ber Eur binftredte.

Langfam trat Betrarea in fein Gemach, bas zwei ichlante Bogenfenfter

hatte und wie ber Bang formlich blau mar vom Licht ber Monbnacht. Bor einem ber Renfter fant bas Pult, an bem ber Dichter arbeitete, und bas fein Rater Duggo in ber Abmefenheit bes Bebietere ju buten pflegte. Beehalb Betrarca, mober er auch fam, immer querft babin fab und ben Gruß feines Lieblinge empfing, ber bem Rabenben bann mit einem Cat auf bie Schulter fprang und ben Ropf an feiner Bange rieb. Aber beute martete er vergeblich auf Dugos Grug. Dit geftraubtem Schweif und Fell ftanb fein Liebling ba: ben Ruden boch emporgezogen, bie grunen Runfels augen fo ftarr und unentwegt auf einen Bunft gerichtet, bag Detrarca unwillfurlich auch borthin fab.

Es mar bie Stelle bes Gemaches, an ber fein Rubebett fant, von zwei funftvoll gemebten Arrauis balb verhangen. Beshalb auch biefe Ede allein im Schatten lag. Gerabe nur ein blaffer Monbftreif hatte feinen Beg babin gefunden und irrte, uber bie fteinernen Aliefen gitternb, bie ans Augenbe jenes Lagers. Und in feinem Lichte gewahrte Petrarca eine fchlante Arauengeftalt, Die fich im felben Augenblid erhob und beibe Arme ine Monb. licht ftredent, langfam auf ibn quaufdreiten begann . . . Auch ben ichmargen Schleier und ben bermelinbefenten Gurcot aus ben Arfaben glaubte er wieber ju ertennen. Und ba jene Ericheinung fich ichon einmal ale ein Eruggefpinft bes Monblichtes und feiner Ginbilbungefraft ermiefen, blieb er rubig fteben und nahm fich por, biesmal auf feinen Rall mehr zu feben, ale wirflich he mer.

Aber bie Arraggi teilten fich unter ber leifen Beruhrung ihrer Arme . . . Die Gilberlilien bee Gurcot nahmen Beftalt und Farbe an - ein Duft fchlug ihm entgegen . . . ber Beruch einer Rarbe, Die fundige Banbe in Avignon aus gerriebenen Rofenblattern anguruhren pflegten und ber ihm, wie oft bie fuße Begenmart ber Beliebten verfunbet . . .

Gein Atem blieb fteben, Die Duvillen feiner Augen ermeiterten fich. Und wie bie Bestalt immer naber glitt: erft wie ein Schatten an bem leife fcmantenben Teppich vorüber; bann langfam ine Monblicht hineintretenb, bis fein fahles Gilberblau einen gitternben Rontur um fie geichnete, ber ihr ben Umrif voller Rorperlichfeit gab - ba hatte er jugleich weinen und aufjauchgen mogen vor Geligfeit. Denn fie mar es - fie! Und wieviel taufend Deilen er auch mifchen fich und bie Geliebte gelegt - fie batte Rinder und Gatten und Beimat verlaffen, um ihm endlich alles ju geben!

Geine Erregung aber mar eine fo machtige, fein 3meifel trot aller Bewißheit noch fo ftart, bag auch er nur gang langfam ihr entgegenmantte. Die Band bes linten Armes noch immer an Die Bange gelegt, wie im Augenblid bes erften zweifelnben Erftaunens, mahrend feine gerabe ausgeftredte Rechte in fiebernber Gebnfucht bem Leib entgegenbebte, ben feine Seele zwei Jahrzehnte lang wie eine Conne umfreift . . . Je naber aber bie Beliebte ihm tam und er ihr, befto großer murbe fein Staunen, befto vergudter fein Schauen. Denn bie Spuren all ber Jahre, Die vergangen, feit er fie jum erften Dale gefeben, ichienen wie hinmeggetilgt aus ihrem Unts lis. Mur ber mabdenhafte Engeletopf aus jener Karfreitagepaffion mar geblieben, beffen golbene lodenringel ber ichmarge Rior auch bamale nur perbullen, nicht perbergen fonnte.

In einem einzigen Augenblid feligften Schauens nahm Petrarca bies alles in fich auf. Und jugleich mar es, ale leihe ihm ber fuhle Balfams hauch, ber von ber Beliebten ju ihm berübermehte, eine munberbare Leichtigfeit, Die fich nicht bloft feinem Rorper mitteilte, fonbern auch feine Geele freier machte. Daß er nicht zu geben, fonbern zu fchweben meinte, und bas Licht bes Monbitreifens, uber ben bie Beliebte zu ihm berfam, wie etwas

Rorperliches unter fich ergittern fühlte.

216 fich aber ihre Banbe berührten, brach er ine Rnie, Und fnienb barg er fein Saupt in ben feibenen Ralten ihres Gemanbes, bag nichts borbar mar eine Beile, ale bas leife Gefdlucht bes erloften Mannes und bie Stimme, Die gwifden gachen und Beinen immer wieber ihren Ramen ftammelte und bagu bie Borte: "Alfo bift bu boch gefommen . . . alfo bift bu - gefommen!"

Dit einem Racheln, in bem Behmut und Geligfeit fich mifchten, fab bie Beliebte auf ibn berab. Und babei nidte fie gar munberlich. Auch ein tiefer Geufger fabl fich von ihren Lippen und einen Mugenblid ichien es, ale wolle fie ihm etwas Befonberes fagen. Doch gleich barauf fchuttelte fie bas Baupt, wie jemand, bem bas Berg ju fchmer ift, ober bie Stimme nicht gehorchen will. Dann begann fie, an ihrem Schleier zu nefteln. Und ale er, uber ihre rechte Schulter berniebergleitenb, swifchen fie und ben Anienden fiel, ichien es ihm, als ginge ein feltsamer Glang bavon aus. Und jener balfamtuble hauch, ber ihn schon auf ber Treppe fo eigen angemutet.

Doch vergaß er bies alles über bem Glan; ber golbenen Leden, bie an bem nacten hals herabriefeten und so leuchtend um die blasse Eriene lagen, daß es wie eine Gorie davon ausging. Auch trug sie einen Kranz von Blumen im han, wie er solche noch niemals geschen. Große, sichtstaus Gloden, die sie bis bis de chassen wie er folge noch niemals geschen. Berob, burfchtigte Traubschen hatten, die im Wandlicht wie Kriftalle schimmerten. Und als Laura sich zu im herabseugte, und die Sahne binter sein haupt legte, um es noch inniger an sich zu versien, ging der Duft jener Blumen und der Atem ihrer Näche wie ein rieselnder Schauer an ihm nieder. Und noch eine mat murmelte er; Alsse die du gesommen!

Blieber schiene es, als wolke die Geliebte ein Boer zu ihm sprechen. Da ließ sich von der Ture ein unheimliches Gewinsel hören. Und gleich darum wieder jener Lunt, der ein Schnen und Heulen zugleich war. Und wiel Petrarca sühlte, daß ihre Sande erzitterten, sprach er: "Kündre bid, nicht. Es ist nur ein Dund. Benn dur eils, cheucht ich in von der Schwelle.

Die aber ichaftette bas Saupt und fprach: "Der hitet gar gut." Und babei fah fie ibn am - fo ich und wechmutig, bas fein Bertangen wie eine einigie Glutwelle über ihn tam. Setht feine Stimme verfigge, als er, noch immer Aug' in Aug' mit ibr, die Arme erhob, um fie auf fein Lager pu tragen. Die aber follug bie Jahnbe um ibn und fprach "Merbe ein Geliger",

Und fie machte ihn felig . . .

Bie ein Liemete war ibr Leife, als fie ineinander verfanfen, und ber Schauer ihrer Bonne schien Eine Enbe ju nehmen. Gest lag fein Mund auf ben Bofen ihrer Lippen. Und nachtend ihre Reige ibn umblibten, trant sein Bild ben Glang ber austarbenen Augen, in benen ber Mond fand, bis feine Secte trunten ward von ber blauen Untwildstell ihres Spinnels.

Dann fiel er por ber Geliebten ine Rnie und bebedte ihre Sanbe mit Ruffen. Gie aber fragte: "Bofur bantit bu mir?"

Ruffen. Gie aber fragte: "Wofur bantit bu mir?"

"Baft bu nicht meinetwegen gefunbigt?" rief er. "Und Gatten verslaffen und Rinder, und Gibe gebrochen?"

Wit einem lauten Schrei erwachte Petrarca aus einem Schlummer, ber so schwer und tief war, bag er Mabe hatte, ju fich ju tommen. Erft ein wilbes Gersauch Mugges, ber im eften Augenblid wie roll zu einem ber Fenfter hinaussuhr, brachte ihn gang zur Besinnung. Dann feste er

fich auf und laufchte mit flopfenbem Bergen um fich.

Doch alles blieb fill. Dur feine Schlafen pochten und wie aus weiter Ferne ichiug bas Getluff eines hundes an fein Dhr. hoch und voll ftanb er Wond am himmel . . .

Ale er fich aber erhob, um bie Fenfter ju schließen, fand er ein fleines Lorbeerzweiglein auf feinem Pult. Es war nag und halb gertreten.

Dann legte er bas Lorbeerzweiglein gu ber einzigen Rofe, Die ihm Die Beliebte gegeben.

## Das Saus der Wichtel.

Eine Rindergeschichte von Bilbelm Gifcher in Grag.

Wer einen Defein hat, wie der Urdi, der fann wohl jufrieden fein. Tenn derfelte Dehim schaut aus feinem Arenfter in einen gan berrichen Garten hinaus, wo die Baume bechgemachsen sind, als maren es lauter Pringen, umd die Bumen in den Bereirn glangen, schimmern und fich behnen, wie die Effentioner. Und derinnen im Jaus, wo der Deien ind Weitler eine bergeht, da sunteil's und gleißt es, spielt es in Regendogensfarden, jecuchete's in Connentissischen, gibt schig gebor und michtigkan, lachte er beirener und schnee weiß, und bleibt auch braum und schwarz liegen auf dem Fieck, wo es gerade liegt. Denne est sit eine geoffe Cammlung von Ergen, Beinen und abern Wertwardungsteiten, die der hierte dem Glass in sauchern alle fest Kinder, das der Erge kammen. Und der Professor Zullenwang sit der Weiser auch der Erde kammen. Und der Professor

"Ra, ift recht," gibt ihm ber alte Berr jur Antwort; "willft wohl wieder ein biffel bie Steine ansehen? Die find gar nicht hinterhaltig, zeigen fich bir, wie fie von Gott beschaffen find, nicht andere. Freilich, was fie im

Bergen tragen, bas haben fie nicht einmal mir noch verraten."

"Aber gemis, unter Menfchen. Die eben Erbentinber ba, bie haben ihr eigenes berg; nur bag manis nicht sieht und nicht greifen tann. Sie liegen wie verzaubert das, aber femmt eine von ihnen int erchte Reuer, bas ihm bestimmt ift als Bad, wie andern Geschöfen das Wasser, so stagt auch eine Berg in der gen ber ber bei bei einer als er norz und bamt bat er auch alles gesagt, was er in seiner Bergach ur reben weiß. Mehr tann er nicht. Menln finds teun, Utbi?"

"3d mein' ichon," erwiberte biefer und blidte boch etwas unglaubig brein. "Ja, Ontel, und wie ift's benn mit ben Baumen? Die muffen noch

viel feinere Bergen haben, gelt?"

"Freilich und wiel Die atmen ja und trinten bald Waffer bald Sonnenwein. Rut des sie nicht uneinnaber gefene febnen; bab bat ihnen unfer Berrgott verboten. Beiebt ihr sich auf einem Ried, hat er gesagt. Ihr geber zu ben debenflächigen Feuten. Und losse haben immer ein seines träftiges Bert. Aber wirft es glauben, Urbif Die Baume sind oftmals viel mehr als das.

"Was benn, Onfel?"

"Wenn du boshaft in sie hinein schneibest, so sählen sie einen Schmerz. Das kommt daher, daß in ihnen Wannerl und Beibert hausen, die wie die Wenschen und sieher, nur daß sie viel zierlicher und sichner aus diesten, nur daß sie viel zierlicher und sichner als diest sieh. Und sind so gart, daß sie alles gieich mittibsten, was an die Baume von außen rührt; sei es ein Leid der etwas kreudiges, wie ein herzlicher Wisch von der erwas freudiges, wie ein herzlicher Wisch von der Genne, oder wenn gar ein liebes Bogert in den Iwerigen singt. Vor

feben tann biefe ichonen Bichtel nicht ein jeber, sonbern nur ein solcher, ber lauter Lieb ju ben Baumen tragt und ihnen ichon gar nie ein Leibs antun modet. Ein folder, tann fein, bag er fie einmal zu Beficht friegt. Aber aewist ift? auch nicht. Bas meinfig"

"Gefallen idt's mir icon", erwiderte Urbi, blidte aber doch bedentlich brein. Und als er fich alles genuglam betrachtet hatte, was ba an prachtigen Setienen und Gren log, und er fich icon and bem heimunge befant, da bachte er fich: "Werthubrdig ift das alles, was der Ontel ergablt hat. Es wird einmal fo in alten Zeiten gewelen fein, und er will mir zu wiffen tun, daß es auch eite noch fo cidicitet."

Doch vergaß er nicht ber Ergablung und fie lag in feinem Gebachtniffe wohlverwahrt, wie ein Ebelftein in einem Raftchen.

So fannte er auch jeben Baum, ob er bad grune Genand einer Kinde, eines Abperis ober igend ein nabrere trug; ober ob es einer may, ber ich fein Mams aus Rabeln jurecht gerichtet hatte. Er fannte alle den halben Schießberg binan auf biefer Seite, wo ber Garten aufflieg. Und er halbe eine Frude baran, wenn bie gange Schar (chmust fland und mit ben Bipfeln wie mit grunen fahnen fland wehte, bas braußen mit flosjen Bergmauern blatte.

Es tam aber ber Minter, und ba ging's ben herren Riefen ichlecht. Do es Gewand ober Fahnen waren, alles Grüne ging verloren, und nur bie Radelfürfen blieben, wie fie waren. Aber frieren mußten auch fie gewaltig und ben Schnet tragen, als waren fie eigens bagu bestellt worben.

Amacht nichts," bachte sich Urbi, "das Frühjahr muß doch fommen. Das ist so flese, wie das die Wur abwärts siest. Dann gibi's neue Ausrüsung im Feld, sicher grüne Bewandt, und viele steden noch einen Olitere buschen dazu an. Das weiß ich; ich hab's sichen das vorige Mal gestehen." Und richtig, das frühligte kam, nicht grache, weil sich der Urbis sichen

berglich banach geschnt hatte, sonbern aus eigenem Willen, ben es fill in fich trug.

und ber Urbi war auch flugs auf ben Fichen, einem Schieberg hinan un feigen. Die Sonne war da und ladte recht freundich wem blauen himmel herab; aber Laub war noch feines da. Die grunnt Janter ber herren Riefen waren war schon angefrimt, aber gur Zeit noch nicht sertigeworben. Die mußten fich dalt noch mit ihrem eigenen Erie bebeffen, by ut es ging. Auch braußen im Wartal war noch ber Erbeboen braun, und wur ber und da hiefelt schoe ein graften Echnimer vom Mrunbe auf.

"Macht nichts," dachte fich Urbi. "Wie bald wird aus ben Anofpen bas Lauf ausbrechen, und alles wird wieder ichen fein, wie es war. Das weiß ich."

Dabei sieg er immer biber ben Dang hinaus, bis er zu einer alten Maner fan, bie in fin chier frem bauter. "Zausker fann ich mich," backer er; "also muß ich ihr andweichen." Und er ging behutlam an ihr vorbei, wie vor einem Drachale, ber einem Schap bewacht. Und richtig, er fam einwärts auf eine Bosschun, ber einem Schap bewacht. Und richtig, er fam einwärts auf eine Bosschunden, wie er es noch nie gestehen hatte, in einem roffenn Gwonarbt; benn et von über und ber mit Oliten bedect.

Rein, so was schwese hatte er noch nicht betrachtet! Und ba ftand auch ein gartes Babgieten an ben Gramm gefehnt, mit jerfichen Glebern, hatte ein volliches Mieber über einem weigen Kittelden an, und unter bem braunen bichten Stirnhoare glangten ein Paar buntle Angen in die Welt hinaus und anf Ilrib ibin.

"Eija," dachte er fich betroffen, hat der Dufel doch recht gehaft! Das if ja so ein Effenwichtel, das in den Bannen haufen mag, und sichen zum Anschauen ist's and. Und das bindt bier so fein, weit sieb haben mag. Aber wie soll ich's jest machen, daß sie nicht berb wird auf mich, weil ich sie erschaut dab!"

Und er ftanb ftill, vermunberte fich und fprach fein Bort.

"Ra, wirft mich etwa mit beinem gescheiten Gesicht lang genug angesehen haben?" fagte bas Bichtel. "Bas willft benn?"

Da lachelte Urbi aber feinen Irrtum und bachte fich: "Das ift ja ein Menichentint), wie ich bin. Aber macht nichte, ein feines Diernbl fil's boch, wenn's anch nicht gar fo schon ift, wie ich gemeint hab?"

"Aba! wenn bu reben foufit, tuft lachen," fagte fie. "Co gefcheit bift bu? Wie heißt benn?"

"Urbi."

"Und ich heiß Agerl. Bas haft bich benn ehender fo verwundert?" "Ja, ich? Uber ben Baum ba. Bas ift's benn fur einer?"

"Das ist einer, ber von weit her gefommen ist und nicht babeim bei und ift; aber es geht ibm boch recht gut. Das ift ein Manbelbaum, wenn bu es wisten willi."

"Aha, bas hab' ich mir gleich gebacht, baß es ein frember ift. Die einheimischen tenn' ich eh alle."

"Du?" lachte fie fpottifch.

"Gewiß, Die im Garten brunten find und auch bober hinauf. Die muß ich alle fennen, benn ich bin ihr Kelbobrift."

"Du?" fie tam nun naher, betrachtete ihn genau: "ift nicht mahr." "Denn ich bir's aber fag'!"

"Dann tu' ich bir's nicht glauben. Aber horst, weil bu schon ba bist, Urbi, wochten wir woei mit einander wielen, wille?"

"Das fchon, Agerl; aber mas foll's fein?"

"Siehft bie alte Mauert Die ift schon gestanden, wie wir zwei noch nicht auf ber Welt waren. Und fie ist schon fo ftart abgefallen und hat Anten genug, wo ber Jus Plat hat, wenn er mag. Da frackfeln wir zwei hinauf: Und wer fruher oben ift, ber ift bem andern über und barf ihm befehlen Billft?"

Urbi fah fich bie Mauer an und fragte bedenflich: "Rann ich's aber ermachen?"

"3d mobl," antwortete fle.

"Bas bu faunft, bas fann ich auch," fagte er, und in feinen hellen blauen Augen lag etwas finfteres, woruber fie lachte.

"Alfo fuch' bir aus; mo milft? Da ober bort?

"Da."

"Dann eine, zwei, brei: loe geht'e!"

Und wie ein Ragden fletterte fie geschwoin auf ihrer Seite bie Mauer binauf, mahrend ihr Urbi auf ber feinigen unbeholfen folgte. Als er enblich oben ansam, ftand fie ichon frei aufgerichtet ba und rief: "Ich hab' gewonnen. Bet bin ich ein Felbobrift über bich geworben."

Er atmete schwer, saß trubselig auf bem Nand ber Mauer und wagte faum hinad zu bliden, weil ihm ber Erbboben gar nicht vertraut schien, so tief lag er unter ihm. Sie aber ging frei auf ber Schneib bis zur Stelle, wo er saß und fragte: "Bil einverstanden, weil du verloren bal?"

"3a."

"Dann darfit wieder hinunter. Gib nur Obacht!" Und fie unterwies ibn, wie er bad Gesicht gegen bie Mauer gefehrt, mit bem Fuße taften sollte, um wieder die Tritte ju finden, bis er unten war. Und als er wieder auf bem lieben Erboboen ftanb, fletterte fie in einem Ru hinab ju ibm.

"Ja, weißt," fagte sie, "wenn zwei mit einander find, da muß eins befehlen und das anderer fofgen; sonit gibt's niche. Jest bin ich der Dbrifte geworden, weil ich gewonnen hab'. Und baß ich's gleich sag': Urbi, du fomme morgen um biefelbe Zeit daber. Dast verstanden?"

"Gewiß; aber ich mag nicht."

"Und mas bu verfprochen haft?"

"Da, bann tann ich halt nicht. Ich muß morgen um biefelbe Zeit meine Schulaufgab' lernen."

"Und heut?"

"Beut hab' ich's nicht gebraucht."

Sie prufte ibn mit ihren großen bunffen Augen aufmerkfam, so baß er es fuhlte und mit ben Bimpern gudte; als wenn ein Connenstrahl barauf siele, und er zwinkern mußte, um ibm abzuwehren.

"Beift," fagte fie, "ich laß bich gang frei und ledig. Bas wir gespielt haben, bas gilt nichts. Du fannst gehn, wohin bu willst und brauchft nimmer ju fommen."

Mun blidte er ihr erstaunt ins Gesicht. Es ward ihm leicht ums herz; - aber je langer er in die ftolgen Augen bes Kindes fah, besto ichwerer ward es ihm wieber. Und endlich sprach er: "Es gilt, was wir gespielt haben. 3ch fomm' morgen wieder, weil du's magt."

Mun lachte fie hell auf, mas ihm gar nicht miffiel, benn es flang wie ein feines Jubeln, und fie rief: "Urbi, bu bift ein Braver!"

Und weg war fie. Er fah noch zwifden ben Strauchen etwas

rotliches aufblinten wie ein Stud ihres Mieders, und bann fah er nichts mehr von ber neuen Befpielin.

Aber er bachte immer an fie, ob fie wirklich ichen fei, und wußte es nicht. Am nachften Tag flieg er ju gegebener Beit ben Schlogberg hinan und fand fie bei bem blubenben Manbelbaum fteben.

"Baft etwa auf mich lang gewartet, Agerl?" fragte er. "Ich bin nicht schulb baran, weil ich nicht eher hab tommen mögen; aber jest bin ich ges schwind herauf, um nichts zu versaumen."

"It icon recht," entgegnete fe beschwichtigenb. "Du brauchst halt langer berauf als ich hinunter; und ba bin ich ein biffel fruber bagewesen. Romm jeich.

Sie ergriff ihn bei ber Sand nub fuhrte ihn aufwarts burch schwach belaubte Frublingsgeltrauch, bas jur Rechten und Linken binter ihnen wieder julammenschlug, bis er ben Turm vor fich sah, in welchem bie große Glode, die Liefe, bing.

"Da fteigen wir jest hinauf," fagte fie.

"Das vermag ich ja nicht," erwiberte er und war beinahe erfchroden.

"D bit gescheites Urber!! meinst etwa wie gestern auf bie Festungsmauer? Das vermag ich auch nicht, ba hinauf! Das tann nur eins mit Ridgeln, wie bas Zeiserl, was ba auf bem Aft figt und fingt. Geb' nur, ich werb' bid icon fabren."

"Und mas foll ich benn broben?" fragte er noch immer unruhig.

"Birft bie Liefel anschauen, wie groß fie ift, und bann noch etwas anderes, viel ichoneres."

"Ja, tonnen wir hinauf?"

"Aber, Urberl, mein Bater ift ja ber Turmmachter, wie werben wir ba nicht binauf tonnen!"

Sie faste ihn bei ber Sand und jog ihn ju einer Seitentar, die fle leicht öffnete und bann wieder hinter beiben ichios. Dum befanden fie fich im Duntfen, und ben Anaben sing etwad voie eine Schu un, als ihn ber fonnenhelle Tag fo ganglich entichwunden war, in dem er gerade verweilt. Doch fidte er das Sandichen feiner bekerzten Gespielin, das ihn fest hielt und fie faste: "Romm nur und fierde bis nicht."

"Dicht eben bas," erwiberte er, "aber weil ich nichte feh'."

"Das brauchft auch nicht; brauchft nur ju fteigen, immer eine Staffel, und wenn ich bich fuhr', geschieht bir nichte."

"3ft recht, Agerl."

Da ging es denn immer aufwarts über viele Stufen, und manchmal sam durch ein Gudsod ein Sicht Zageslicht herein wie ein frember Gast und belaß sich beite Kinder, wie sie ausstigen. Dann legte sich wieder die finsternis breit bin wie jemand, der zuhause ist; und durch die Zurmmaner drang nur ein Wissern won außen, als ware die Sonnenwelt weit weg und alles Ansen daraus so einer Genochen wir rollende Sandfen daraus so leiste geworden wir rollende Sandfener. Und die Staffen daraus so einen Spinde ausfunkte, so dass ben bei bei Ganfle gennen er rund herumstiege, die endlich die finsternis gurch bie die daraus der eine Beide ausstretze, das jegt von allen Seiten bereinste. Die waren in der Glodenstus anachanat.

Da tonnte er benn bie Liefel feben, benn Agerl fagte: "Best find wir oben. ichau. bas ift ffe."

Und sie war ein gewaltiges Geschepf im festen Glodentleide, das eine Bunterei vergierte; und wenn sie zu rufen anhoh, so tlang es über die gange Stadt weit hinaus sin Argert zu einem der Frenfter sichten wollte, die Ausgestlieb. Das sollte auch Urbi zu hören beschwart. Denn gerade als ihn Agert zu einem der Frenster sichten wollte, die rund berum das Tagestlicht bereinigehen ließen, da schollen Tritte von unten herouf, und sie flührerte: "Au! jest sommen sie fauten. Aber wir versteden und hinter den großen Trambaum, wo und kein Mensch sieht, die die fertig sind und wieder acht."

"Traumt ihr von etwas?" fragte Urbi.

"Rann icon fein," erwiderte das Magblein; "fie ift ja icon alt und fann viel mehr wiffen als wir alle zwei zusammen. Sie lautet auch nicht jeben Tag basselbe; es ift immer einmal ein biffel anders. Aber verstehen lannt es nicht wenn bie dauch wille.

"Coon ift's boch ju beren."

"Gewiß; und magft mas ichones feben?"

Sie holte einen Schemel aus einer Ede herbei, rudte ihn vor eines ber Fenfter und lagte: "Seteig' da hinauf, und ich auch; wir haben beibe Plag und wollen hinaus ichausen."

Die Rinder fliegen auf ben Schemel und hielten Umichau.

Da tal sich bie Welt herrlich dem Urbi auf, als er binaus blidter. Die blauen Berge ichieren allen abher gerdett ju fiein, alser fie is geschen batte, und blidten ihn groß an, als wollten sie fragen: was mach nach ben vo der Alnd von den dehen Bergen fleigen Kleinere abwahrts bis jur Wur, die wie Kinder won jenen ausstahen und graines Genvand trugen wie jene blauek. Aber alle schauten fromm in den himmel, als wißten sie, daß sie doch nur Kinder eines höchsste Nacher sienes höchsste Nacher siene gefen. Die weißen, roten und gesten Saufer unten, in denen Wenschen wohnten, ich ver bei flag auch ein Schimmer wie Schmessen, als wollten bei fle gager: ohne une ware die Wensche, bie uns ficht, bie un siehel, lebig, nicht so schaue, sien und wachen siene sienere Sechen den bei nur med wohnen, sien unfere Seefen und machen une seswale bestwie .

Ja felbst ber braune Ackergrund und ber grune Wiesenboben, die fich vermischt mit bunten Waldoben am Strom hinzogen, auch die waren wie lebendig und lachten bem klaren Simmel zu, ber auf sie herab blaute. Es

war überall wie ein goldenes Fliegen im Sonnenglanze und wie ein festes Beharren auf grüner Erde. Eines floß in das andere über, um es zu verschonen, und alles blieb boch ein festes Ganzes, das niemand von der Stelle ruden fonnte, weil es mit Krass eigenen Lebens dort rubte.

"Da, gefallt's bir?" fragte Agerl ftolg auf Die Berrlichfeit, Die fie ihrem Gefvielen geigte.

"D freilich! wie viel fcon bas ift!" antwortete er.

"Siehft es, ich hab's bir gleich gefagt: brauchft mir nur ju folgen und wirft was ichones feben."

Als fich Urbi an bem Anblid genugsam gefattigt hatte, traten bie Rinder ben Ridrweg an über bie finflern Staffeln und tamen wieder hinaus ins Freie.

So hatte litbi mit bem Mahgitein Freundschaft geschloffen, und bie Kinber famen oft jusammen während bes Sommers und ergigen fich im prächtigen Malbreiche bes Schlosberges. Gie fonnte ihm immer noch etwas Scholens zeigen: fei es Beilchen, die verborgen blübten, geschützt von Etrauchgewiere wie von einer Dornhecte; sei es junge Resthögel, bie ber ersten Seguiergang auf ben Alten machten; over sei sauschige Plähpden, von benen man selber auf die Julier ber Stadt hinabsah, wie ein Vogel aus seinem boden Bede auf bei neberateren Odumen.

Er badtte aber immer, ob Agerl selber etwas Schönes sei, wie Odume, Menne werden weben ber bei feitem Boget, und bennte barüber nicht ins Klare kommen. Dem wenn sie ofinnals sagte: "Ich bin bein Felvbeiris, und de nie meine sie gene gestellt bei der in flands im Folgen, Utbi," so fam sie ihm gar nicht sich vor. Und als sie einstmals im Keinen beisammen soßen und sich Geschischen ergabten, ertibet sie von wei der ein höhliche Kächten undauften babe, in welchem allertie Steine und Erze in gutere Dronung sagen, die ihm sein Intel Zullenwang geschontt hatte. Und sie hörte, dag er die Dinge sehr lieb habe. Das war ihr nicht recht, daß er etwas gern hatte, was sie nicht fannte, und sie sagte statute.

"Mein, nicht mahr ift's. Gie haben alle ein Berg. Das hat mir mein Ontel ergablt, ber weiß es. Und find fie etwa nicht fcon?"

"Mag fein," ermiberte fie ernft; "aber fie find nicht lebendig."
"Bohl, fie find lebendig; fonft tonnt' ich fie ja nicht gern haben."
Fur biesmal blieb fie ftill; als fie aber wieber oben auf bem Berge

im Grunen faßen, hub fie an ju reben und bat ihn lieblich und jutraulich: "Schen? mir die Steine, Urbi! Dann weiß ich, daß, bu wirfflor, nuft, was bu versproden haft, und bag ich ber Relbobrift bin; fonft aber nicht."

Diefe Borte brannten ihm auf bem Bergen und er tam aus bem

Staunen und bem Unwillen gar nicht heraus.

Endlich fagte er tropig:

"3d will nicht, Mgerl!"

"Da tuft bu recht baran," erwiberte fie, und in ihrem Gesichtlein erschien etwas vie ein gacheln, mas ihr aber nicht ganglich geriet; benn in
ihrer Stimme flang bas Weinen burch, als fie sagte: "Bersprechen fannst bu, aber nicht halten."

"3ch will nicht," wieberholte er nun gornig.

"Bit auch recht," erwiderte fie furg, ftand auf und entfernte fich.

Er ließ fie geben und fehrte beim. Er gebachte gar nicht mehr auf ben Berg ju fteigen, bamit alles zwischen ihnen beiben aus fei.

Aber leichter war's gebacht als getau. Denn es kam ihm oft fo ein Bedant herbei gehicht, ber trachte bas Bilb bes fleinen Muchanen nich baß er es seinlich meinte zu feben. Auch wenn bie Bolgein auf bem Berge singen, ba war es, als eifen fie ihm gut Ager ist da ... will Agerl nicht feben? Und bie Baume schafteten bie Saupter, wenn ber Wille Agerl nicht feben? Und bein Flüftern ging durch bie Blatter, von ein mehrer verftand als Urde, und das feltige gildiern sagte: Berich' nicht, verfteb' n

Aber es half ibm nichts, wenn er oben war. Raum sah er einen Sipfet wom gangur Agert blinten, wo war es sichen wieder weg und ließ fich nimmer feben. Er ward nicht freudiger davon und ware sogar mit der Zeit traurig geworden, wenn nicht erwoss anderes gefommen war, was noch noch abler aussiga und bie Zapen auf ibn segte, so dag er unter der Wacht; wie sammendrach und sich gu Bert legen mußte. Das war eine Kranffeit, die nach ihm gegriffen und ibn seif gegraften under, wie fie gegard hatte, wie sie es auch schan mit andern Kindern in der Schule gemacht, und er war ihr auch nicht aussgefommen, der Utre.

Co mußte er benn in rosgliftender Fiedertibje liegen und auf ben Schloßberg wie noch auf veiles andere bergeffen; benn die Gedanten gingen ihm in der Irre hin und her, wohlin sie wolken. Unter der heißen Stirn des Knaden war ein Wirtwarr, und was da alles in abgerissen Reden betworfprand, down wuste er nichts.

 Rinderzimmer lag; benn ein Bogelbeerbaum wuche bavor, auf ben fie heraus geschaut hatte, ale ihr Urbi bas Rafichen mit ben Steinen wies.

Am andern Tage ging fie in das haus hinein, die Treppe hinauf und bild vor ber Tak fiehen, bie in die Ernbe fahren. Da im gerade ein Mann heraus in militärlicher Aleitdung, des den Urbis Sater, und verwunderte fich schier, die er das Mahglein sch, Aber der Belied, den fie worhatte, der ging ihr nicht von fatten. Denn der Bater sagte fie, das niemand ju dem Anaden durfe, weil er an einer Krantheit danieder läge, die auch ein anderes Kind leicht von ihm abbefommen konnte. Damit ente fertnet er sich.

Agert aber blieb vor der Tür stehen wie ein bittendes Rind, und als die Wutter einmal herauskam, hörte sie von ihr dasseiche, daß sie nicht hinein durft. Das versing dei ihr nicht. Sie kam am nächsten Tage wieder und fand vor der Tür, als wollte sie etwas erbitten von einem, der sie ein höhet. Und einmal geschah e. da bie Ein nicht versichssein war; sie trat in die Stude, und obziech eine Wärterin, die darin sie, sie eise schalt und sie Stude, und obziech eine Wärterin, die darin sie, sie eise schalt und sie verweisen wolle, signe fie flüsternd aber seit, abm nicht der die fleie "Ich muß bitiben. Wir geschiedt nichts, und dem Urd wir der ketz sie, wennen er der, das sich ab.

Dasselbe befam auch die Mutter ju hören, als sie wieder eintraa, und verwunderte sich über bie fiesstigteit bes Walchleins, das sinds weichen wollke, und fich so gederbete, als sei es eigens von Gett berufen, um dem Urd ju helfen. Man muste ihr endlich geruchten lassen; man tonnte nicht andere. Und so half sie treatich an der Pflege des tranken Anadem mit, soweit sie es als steines Wadochen vermochte, und es ward ihr die Fruide geschentt, ihn allmählich gestunder und einem Anadem de steinen mach et einen mehre, alle er das Agert vor seinem Bette sah de mit bie Fruide geschentt, ihre allmählich der bei the fin mit diere hand bie Einberung recklet, die ihm waßet.

Er ward auch wieder gang gelund, so das seine Augen bell blidten wie juvor, als er im Bette Gennenlichte unberging. Das Ager ich nu nn och lieber als früher und dachte fich, er muße ibr recht danken fur das das ju tun, was ihm am schwerfin fel, indmilch das Afflichen mit den der bergund bergund und ju tun, was ihm am schwerfin fich, indmilch das Afflichen mit den Eteinen bergunehmen und zu sagen: "Schau, Agert, bas ichen? ich bir. Das ist beim, was du einmaß baft mehen.

"Birflich?" rief fie verwundert. "3fi's mein?"

"Benn ich bir's fag', wirft's mir wohl glauben. Es gebort feinem anbern als bir."

3hr Antlis wurde gang hell, und fie lachelte wie jemand, bem eine Freude guflieft, die er gar nicht erwartet bat. Gie befann fich aber noch ein flein wenig, als ob ihr etwas recht gescheites einfallen tonnte, legte ihr Robefden auf bie Seite, und hatte bald, was fie sindte.

Das ift jest mein. - . Und weißt, bas ichent' ich bir, und fo ift's wieber bas beinie."

"Aber wie geht benn bas, Agerl, wenn ich bir's einmal ge-

"Ja eben barum. Ich fann mit bem meinigen machen, was ich will." Dariber ward sein Berg noch leichter als zwor, und er dacht fich: "Jest weiß ich's, daß bas Agerl ichon ift; man muß es nur anschauen."

Und ba er biefes bachte, ward fein Geficht fo bell wie bas ihrige, und bie beiben Rinder fanben aberfonnt ba, als wenn fich Gottes Licht felber gefrent hatte, fie gu beicheinen.

Aber bann tam eine Trauer, bie um fo großer mar.

Urbis Bater war Offigier und als solcher mußte er geben, wohin ibm beichten ward. Er wurde nun in eine andere Stadt verfetzt, zu der es eines langen Weges brauchte, um mit der Eliendahn bisqufommen. Und litbi wußte, daß es jett nicht anders sein könne, als vom Agert Alfchied zu nehmen; aber (agen fonnte er ihr's nicht. Benn er dau den Angalen nahm, bielt ihn etwos jurud, daß er nicht vom Ried fonnte. Die Zeit richte aber ganz nache heran, wo es galt, mit seinen lieben Eltern in die Ferne zu zieden; und er ging zu seinem Ontel Aufenwang, der in dem großen Garten wohnte, um von ihm Abschiet die nehmen. Der gab ihm zum Andenten etwos Kosstore mit

"Chau, Urbi, mas bu von mir befommft," fagte er. "Das bier mar ein Bauferl wie ein Schloffel, und weißt, mer barin gewohnt bat? Gine gange Sippichaft von Bergwichteln. Das find wingige Leute, Die fleißig im Berg arbeiten und ebles Geftein ichurfen. Das felbige Chelaut tommt auch manchmal ju Tage, aber ein jeber tann's nicht gewinnen; außer es fei ein berghafter Mann, ber farter ale bie anbern ift und boch niemale einem anbern mit biefer Rraft Schaben jugefugt hat. Ginen folchen haben bie Bergwichtel bas eble But ichon finben laffen; ift aber nicht oft gefcheben. Das Schloffel, worin fie gewohnt, haben fie gurudgelaffen, ale fie nach einem andern Berg fiebeln mußten, gerabe fo wie bu jest in eine andere Stadt. Und ein guter Frennt hat es im Stollen gefunden, abgebrochen und mir geschickt. Die Leute beifen es gewohnlich Bergfriftall; boch bu weißt jest, bag es mit feinen vielen Fenftern ein Bichtelfchloffel ift. Es ift fo gierlich, bag bu es leicht in ber Band tragen tannft; und ift gar felten und taum noch ein zweites mal gu friegen. Deshalb vermahr' bir's mohl, und wenn bu ber Richtige bift, bringt es bir Glud."

Urbi bebantte fich bei feinem Ontel herglich fur bas ichone Gefchent, nahm Abidbieb und febrte beim.

Und dann erzählte er auch dem Agerl das Rötige, als fie am Abend auf dem Schlosberge beisammen fagen, nämlich, daß er mit seinen Ettern von dannen ziehen mösse. Sie diete es an und bließ fillt und als er sie trubselig fragte: "Was sagst bagu?" ba antwortete sie: "Kann man nichts machen."

Er meinte schon, daß auch sie traurig sie, weil ein Justen durch ibr Geschiederen ging, als war ihr des Weiten nach zieher do eutste sie mit ber Sand hinaus in die ferne Landschaft, nud dub nu lusig zu plaudern: "Schau, dert auf der Kecalyen siet eine Volle, die trägt ichter einen roten Voll, und drücken von der Geschen siet eine noten Voll, und drücken von der Geschen siegen an mit einander zu reden mit einem gelben Janker; und die beiden sangen an mit einander zu reden. Ind sagt be Gebet. Erfis Gest! was macht Ture Rud im Tall? Gibt sie wohl keißig Milch? Und die neher anwertet: Ich mein! siehen, sie kelt sich allewerig gut an. Ihr sie andere anwertet: Ich mein! Ichen; sie kelt sich allewerig gut an. Ihr sie dabeim seid? Und was gibt es neues auf der Alm, wo Ihr daheim sieh? Daht's eine Asinfrach? Khunt' Tuch ummer außerben, wenn Ihr mögt? In Jahr wachen, wenn mit de hoch oben wohnt, wie wir Wolfenweiber, dann sist's ein vösliger Teop, wenn man sich außerbert fann."

Und diefe Zwiegefreich feste Agert fort und brachte es so lufig ver, daß Urdi sachen mußte, de er wellte oder nicht. Sie aber sachte nicht, und als sie sowieg, war ihr Antils gang trid geworden. Das werte jeded Urdi nicht und dachte sich ; Gie nimm's gar nicht sowoe, daß ich weg muß, und se sann ich mich sessen derein finden.

a'lls ging er leichter ben Berg hinab, als er herauf gefemmen war, obgleich ihm nicht wohl junute war. Aubauft fand er alles in Gelfchäftigktig, benn es sollte schon morgen in aller Frühe bie Reise angetreten werben, ba eine Belfchieunigung pissel, die gebeite war. Das gab ihm nun einen gar trüben Brut, benn er bochte fich : "De kunn ich gar nicht Absiebe von Agert nichmen."

Sie aber warete am nächften Sage eine Zeitlang auf ibn, und da er nicht auf den Schloßberg fam, wie er pflegte, ging sie hinad und trat ins Saus. Da sah sie gleich, wie viel es geschlagen hatte: alles durchein ander, wo es nicht seer war; und die Wagd hantierte herum, um noch Whohngrafte ihrer Jertschaft undzuschlichen. Als sie das sleine Wähofne fammen sah, sprach sie: "Der Urbi sie sohn weg. Aber er segt die Kedwohl und schau, das dare fur für die zurächgelassen als ein Andensten. Er hat mir's mit herzlicher Bitte ausgetragen, die's gewiß zu übergeben. Es sie wohl sauber, dat er gemeint, und die Leu' heißen es Bergsfristall. Ra, da dat es."

Und fie übergab bem Agerl bas Andenken. Diese nahm es, ohne es anguseben, und fprach tein Bort.

"Da, mas fagft baju?" fragte bie Magb.

"Ich nehm's mit; bant' fcon!" antwortete bas Dagblein und ging wieber ben Berg binauf.

Die Baume flanden noch grun, nur einzeine Olatrer zeigten einen geben berblichen Anband, Agert flieg wie ber junge frühling ju Berge; aber in ibr findliches Berg war auch etwas berbfliches gefallen, was bert nicht hinein paßte. Dem fie schäftelte mit einem mal unwöllig das Abfafden, und in ihren braunen Augen auchen zwei diese Technen und, fo baß fliegan nichts fab nub fie schnell mit bem Armel abwischen mußte, um bas Augens sich weisen gewennen den gene ficht wieber zu gewinnen.

Da tam ihr auf bem geebneten Bange vor bem Uhrturm ein altlicher Berr entgegen, ber ftattlich in langem blauem Leibrode fcbritt und eine Brille auf ber Dafe figen batte, aber fonft freundlich genug ausfah. Das bemertte fie mobl nicht; benn ale fie an ibm porbei ging, maren ibre Blide ju Boben gefentt, und fonnte boch bort taum etwas fuchen, mas fie verloren hatte. Der altliche Berr fah bas fleine Dabden, bas in ber Sanb ben Rriftall trug, ben er feinem Reffen gefchentt, und ba hielt er es an und fragte:

"Bobin gebit. Diernbl? Und wer bat bir benn ben ichonen Stein gegeben, ben bu ba baft?"

Gie blidte verwundert auf und antwortete : "Der Urbi."

3bre Augenwimpern maren noch feucht.

"Richtig. Und bat er bir auch erzahlt, mas bas ift, mas er bir gefchentt hat ?"

"Dein. 3d hab' ihn ja gar nicht mehr gefeben." "Da, fo horft es von mir, Diernbl. 3ch bin bem Urbi fein Onfel

und weiß, mas bas ift, mas er bir jur len gelaffen bat. Schau, bas ift ein Bauferl gemefen im Berg, barin bie fleinen leut' gewohnt haben, bie Bichtel beißen. Und aus ben vielen Fenftern haben fie binaus gefchaut. Dann find fie meggezogen, und bas Baus ift leer geftanben. Gie haben aber alle bie Stubel vermanert, barin fie gewohnt haben, fo bag wenn bu jest burch bie Renfter binein ichauft, nichte ale Stein fiebit. Glaubft es?" "Bobl." antwortete fie.

"Alfo bor' meiter. Baren mingige aber aute Leut'. Gie baben in bem Sauferl einen Gegen gurudgelaffen, namlich: Go lang ein Menfchentinb ein frobes Berg bat und ba binein ichaut, bebalten bie Fenfter ihren Glang. Benn aber bas Menfchenfind ale ein trauriges binein ichaut, ba merben bie Scheiben gang trub und matt. Co mag ein jebes an bem Sauferl erfennen ob es gut ift ober nicht; benn nur gute Menschenfinber haben frobe Bergen, andere nicht. Und fo tannft bu, Diernbl, fleißig ba binein ichauen und immer miffen, ob bu ein rechtes Berrgottetaferl bift, ober nicht. Saft verfanben ?"

"Gemiß," faate fie.

"Da, bann bebut' bich Gott!"

Und er ging weiter feines Beges ben Schlogberg binab.

Das Agerl aber blidte auf bas Bane ber Bichtel und bachte fich : "Das bat mir ber Urbi gefchenft!"

Und ale fie fab, baf bie Renfter ihren Blang bemahrten, lachelte fie und in ihren Augen mar Connenfchein.

# Deutsche Lyrik. IV.

#### Dir.

Ben Richard Schaufal in Bien.

(Noch hat es viele (Möglichkeiten: Dies unfer Leben ift fo reich! Laft uns vertrauend weiterschreiten In bober Sonne Straftengleiten: (Was kommen mag, wir tragen gleich!

Und unfrer Liebe gutes Zeichen Jf über unfern Pfad gestellt. Das leuchtende darf nicht erbleichen. Das berrlichste, was wir erreichen, Liegt doch im Rreise unfrer (West.

### Lied des Bruders.

Bon Bugo Galus in Prag.

Ach Schwester, gute Schwester du, Lass doch den armen Augen Rub!! Lass doch, du fieß Geschwister mein, Dein Tränentuch erst trocken sein, Schau' mir nur einmal ins Geschich Und perich ein Wort und weine nick!! Schau, der dir feine Treue Brach, Geracht' ibn, wein' ibn nur nicht nach! Jed' Trankein, das vom Aug' dir rolli, Mir ifi, als ob's was fagen woft', Und war' aus ichweren, beiftem Erz Und fele mir gerad' aufs Herz,

Ad, Schwester, Mannertren if schmad! Dacht niemal's meiner Uniren nach: Bald einvertießt, rafd ausvertieß! Half wohl mand Maddenberz betrüßt Und bal' nicht einmal bran gedacht, Welch Bal' nicht einmal bran gedacht, Welch Etel gebrochne Treue macht . . .

#### Dichtere Reich.

(Bon Bermann Bango in Bien.)

Das Leben, der Cod und die Liebe! (Was mehr?

- Die Frage "Warum" noch, die Frage "Woher"!

Und rings um das Leben, Lieb', Leiden und Mot: Das Ringen, das Rfingen weit über den Tod!

Umrungen das Bange vom frieden grun,

(Bo nirgend ein Gragen, die Rofen fumm Bfugn:

Die roten auf Erden, wie Bergetut wildefeif,, Die fimmtifchen druber, wie Geifterftur weiß . . !

Versutwortlich: Für den politischen Teil: Friedrich Naumann in Schönsberg; für den winsenschaftlichen Teil: Paul Nikolaus Cossmann in München; für den künstlerischen Teil: Wilhelm Weigand in München-Begunhausen.

# Geht die Landwirtschaft im Industriestaat zugrunde?

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Dürfen wir auch dieses Mal noch über Landwirtschaftsfragen reden? Es ist zwar eine Schwierigkeit dabei, die ich von vornherein gestehen will: ich sitze gerade auf einer österreichisch-ungarischen Reise in Budapest und habe deshalb nicht das ganze Rüstzeug volkswirtschaftlicher Bibliotheksbildung bei mir. Es fehlt sogar vicles, was in den nachfolgenden Aufsatz gut hineingehören würde. Das meiste, was ich an Ziffern geben kann und will, stammt aus verschiedenen kleinen Handbüchern von Prof. Hickmann (Österreich-Ungarn 1900 und Universal-Taschenatlas 1904). Der Leser muss also diejenige Nachsicht haben, die im Sommer einer dem anderen schuldet. Trotzdem möchte ich den Faden der Gedanken, die in dem Artikel von der Umgestaltung der Dörfer begonnen wurden, jetzt nicht fallen lassen. Es gibt zu viele Gebildete, deren politische Haltung oder Haltlosigkeit mit Unklarheiten auf landwirtschaftlichem Gebiete zusammenhängt. Das, wovor sie sich fürchten, ist der Ruin der Landwirtschaft. Um ihn zu vermeiden, bringen sie auf anderen Gebieten grösste Opfer ihrer Kulturgesinnung. Nichts zieht sie innerlich zu den Agrariern und ihren Bundesgenossen, ein Rest von politischem Gewissen quält sie bei jedem Schritte nach rechts, und doch - die Landwirtschaft darf nicht untergehen!

Damit ist die entscheidende Frage klar genug gegeben. Sie lautet: ruiniert der moderne Industrie-, Militär- und Massenstaat den landwirtschaftlichen Betrieb? Dass er ihn ändert, ist ohne weiteres klar, und das, was wir von der Umgestaltung der Dörfer gesagt haben, hat den Charakter dieser Änderung genauer zu bestimmen versucht, aber Änderung und Untergang ist zweierlei, und oft schon haben in der Welt die Leute, die sich ändern mussten, geschrien, als ob sie sterben sollten. Das Umdenken macht eben immer Pein, aber diese Pein kann unter Umständen zum Heilsamsten gehören, das es gibt. Subjektiv, das heisst in der Empfindung der Nächstbeteiligten, kann deshalb eine Periode als sehr schwer und drückend erscheinen, die objektiv, das heisst bei geschichtlicher Vergleichung, durchaus nicht die Merkmale des Niederganges an sich trägt. So etwa beurteilen wir die Lage der Landwirte und der Landwirtschaft in werdenden Industriestaten.

Es braucht nicht erst bewiesen zu werden, dass Österreich-Ungarn in höherem Grade ein Agrarstaat ist als das Deutsche Reich. Daraus folgert nun der einfache Tagesverstand; also ist die Landwirtschaft dort biühender als hier! Das aber ist die Quelle der Missverständnisse. Machen wir uns zunächst die Naturbedingungen der Landwirtschaft beider Reiche etwas deutlichi Österreich - Ungarn ist wesentlich grösser als Deutschland, denn es besitzt mit Bosnien 673 000 qkm Fläche, während wir nur 541 000 haben. Acker und Wiese betragen zusammen in Deutschland 65 % der Fläche, in Österreich-Ungarn 64%. Man kann also in runden Ziffern sagen: Österreich-Ungarn besitzt 80 000 okm landwirtschaftlich benutzter Fläche mehr als Deutschland. Das ist nicht wenig, denn das ist soviel wie die ganze Fläche von Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien zusammen. So gross ist der Vorzug unseres Nachbarstaates in räumiicher Hinsicht. Qualitativ aber steht der Boden der Donaustaaten sicher im Durchschnitt über dem unsrigen, was schon rein äusserlich daraus hervorgeht, dass das Ödland in Deutschland grösser ist als dort, was aber auch ieder bestätigen wird, der von der Fruchtbarkeit Böhmens. Mährens und Ungarns eine Vorsteilung hat. Es müssten demnach nach dem landläufigen Urtelle die landwirtschaftlichen Leistungen Österreich-Ungarns weit, sehr weit über denen des Deutschen Reiches stehen. Ob sie das tun, das ist aber die Frage.

Wir beginnen beim Viehbestande, wie ihn die beiderseitigen staatlichen Zählungen festgesteilt haben.

Deutschland

| Österreich-Un | garn |
|---------------|------|
|               |      |

| Pferde, Esel      | 4,200,000  | 4,200,000 ()             |
|-------------------|------------|--------------------------|
| Rinder            | 16,800,000 | 19,000,000 (+ 2,200,000) |
| Schafe und Ziegen | 17,400,000 | 12,900,000 (- 4,500,000) |
| Schweine          | 11 800 000 | 16 760 000 / 1 5 160 000 |

Ist diese einfache Zusammenstellung nicht überaus lehrreich? Der kieinere aber industrieliere Staat hat weit mehr Rinder und Schweine! Nur in der Schafzucht sieht der Agrarstaat höher. Für extensive Schafzucht sieht der Agrarstaat höher. Für extensive Schafzucht sieht Schafzucht sieht Schafzucht sieht Schafzucht sieht Schafzucht nicht sehn die zwel Hauptträger landwirtschaftlichen Lebens, Rind und Schwein, gedeihen zahlreicher dort, wo mit der stärkeren Bevölkerung die Fleischbedürfnisse einer industriellen Masse wachsen. Auf den Quadratkliometer berechnet ist selbst der Vorzug Österreichs in der Schafzucht nicht sehr bedeutend, denn wir haben 24 Schafe auf dieser Raumeinheit, Österreich-Ungarn aber 28. Auf denselben Raum berechen haben die Österreicher 6,2 Pforde, 17 Schweine und 25 Rinder, während wir 7.8 Pforde, 3 Schweine und 35 Rinder aufweisen. Mit anderen Worten:

Österreich-Ungarn zeigt einen Viehbestand, wie wir ihn vor zwanzig oder mehr Jahren gehabt haben, als wir noch weniger industriell waren als heute.

Und wie steht es mit den Erzeugnissen des Ackers? Hier ist die mit ungängliche Statistik nicht ganz umfassend, denn sie bietet nichts über die beiderselitge Leistung an Rüben und Futtergewächsen. Das aber, was mir zur Hand ist, reicht doch schon ziemlich weit. Es sind folgende Durchschnittsergebnisse von Jahresernten in Millionen von Doppelzentnern ausgedfückt:

| Österreich-Ungarn |          |        | Deutschlane |             |
|-------------------|----------|--------|-------------|-------------|
| Wei               | izen und | Gerste | 79          | 75 (-4)     |
| Rog               | gen      |        | 34          | 95 (+ 61)   |
| Haf               | er       |        | 29          | 75 (+ 46)   |
| Mai               | s        |        | 43          | ( 43)       |
| Kar               | toffein  |        | 166         | 435 (1 239) |

Diese Tabelle ist fast noch eindrucksvoller als die Tabelle des Viehbestandes. Das Übergewicht des kleineren Deutschland in Getreide ist sehr auffällig. Das industriellere Land zwingt seinen Boden, mehr aus sich herauszugeben. Kein Zweifel, dass Österreich mehr liefern könnte als Deutschland, aber zunächst steht die Tatsache fest, dass es dieses Können bis heute nicht in die Tat umsetzt. Das ist in keiner Weise ein Vorwurf. Jedes Volk leistet das, wozu seine Krifter erichen. Soviel nur soll gesagt sein, dass es Unsinn ist, bei derartigem Sachverhältnis von Ruin der Landwirtschaft in Deutschland zu reden.

Die Vergleichung der landwirtschaftlichen Gesamtleistung der beiden Nachbarstaaten würde aber erst dann ganz vollständig sein, wenn genau gesagt werden könnte, wieviel Personen hier und dort an der Erreichung des von uns dargestellten Ertrages beteiligt sind. Leider enthalten die Tabellen eine Unklarheit in dieser Hinsicht, indem sie die Forstwirtschaft und Fischerei in eine Hauptgruppe mit der Landwirtschaft zusammenfassen. Forstwirtschaft aber beschäftigt in Österreich-Ungarn mehr Leute als in Deutschland, während es bei Fischerei umgekehrt liegt. Überhaupt ist es ja schwer möglich, die landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Arbeit streng auseinanderzuhalten, da Waldarbeit oft der Winterersatz für landwirtschaftliche Sommerarbeiter ist. Wir sehen also die beiderseitige Hauptgruppe aller dieser Arbeiten an. In Österreich-Ungarn gehörten zu dieser Hauptgruppe 60 % der Bevölkerung, das heisst etwa 27 Millionen Menschen, in Deutschland aber 35.8 %, das heisst etwa 20 Millionen Menschen. Es ist offenbar, dass der landwirtschaftliche Ertrag in Deutschland von weniger Menschen geleistet wird als in Österreich-Ungarn, oder anders gesagt; die einzelne Arbeitskraft schafft im Durchschnitt höhere Werte.

Und damit sind wir wieder bei dem Gedankengang von der Umgestaltung der Dörfer angelangt. Je mehr der rechnende Geist des maschinellen Zeitalters die Köpfe der Landbevölkerung beeinflusst, desto mehr wird erreicht. Es ist nicht uninteressant, unter dieser Beleuchtung noch den Viehbestand etilcher anderer Länder zum Vergleiche heranzuziehen. Welche Länder sind am dichtesten mit Vieh besetzt? Auf den Quadratkilometer haben

|                   | Pferde | Rinder | Schweine | Schafe |
|-------------------|--------|--------|----------|--------|
| Österreich-Ungari | 6.2    | 25     | 17       | 26     |
| Grossbritannien   | 6,4    | 36     | 12       | 93     |
| Frankreich        | 6,5    | 25     | 12       | 42     |
| Italien           | 7,0    | 18     | 6        | 30     |
| Deutschland       | 7.8    | 35     | 31       | 24     |
| Niederlande       | 8.5    | 50     | 22       | 28     |
| Belgien           | 9,6    | 48     | 40       | 21     |
| Dinemark          | 11,3   | 43     | 30       | 28     |

Keinesfalia spricht diese Zusammenstellung für landwirtschaftliche Zöile. Doch das nur nebenbei i Sie spricht ausserdem von einem gewissen Zusammenhang der ailgemeinen Kulturentwicklung mit der landwirtschaftlichen Leistung. Natürlich darf man solche Zahlen nicht rein schematisch betrachten. Die Naturbedingungen der Länder sind sehr verschieden. England war, ist und bleibt ein Weideland, und die Landstriche an der Nordsee haben grosse natürliche Hilfsmittel. Trotzdem aber kann niemand Beigiens Zahlen ohne Blick auf belgischen Industrialismus lesen und niemand Dänemarks Ziffern ohne Erinnerung an das dänische Schulwesen in sich aufnehmen. Dort, wo sich in Europa der Verkehr zusammendrängt, wo die grossen Häfen am dichtesten liegen, wo die meisten Eisenerze verfrachtet und verarbeitet werden, liegt auch das Maximum an Vieh. Und wenn die Vereinigten Staaten von Nordamerika erstauniiche Mengen von Vieh aufweisen, weit mehr Rinder und Schweine, als selbst Russland mit seiner viel grösseren Bevöikerung. so redet auch hier nicht nur die Gunst des Bodens ihr Wort, sondern ebenso die moderne Entwicklung des geistigen Lebens. So merkwürdig es klingt, die Wirtschaftsgeschichte beweist es, dass die freiheitliche und technische Geistesentwickjung der Menschen auch dem Vieh sehr nützlich ist. Nicht der Naturmensch ist der beste Viehpfleger, sondern der Kulturmensch, und in dem Masse, wie die Nationen sich geistig und moralisch heben, fördern sie auch die mit ihnen lebenden Kreaturen. Erst auf einer gewissen Höhe der Intensität aller Arbeit wird auch die landwirtschaftliche Arbeit volkswirtschaftlich wertvoll. Um nochmals von Österreich-Ungarn zu reden, auf dessen Boden diese Zeilen geschrieben werden: Auch dieser Agrarstaat wird landwirtschaftlich noch weit mehr als heute leisten, wenn er noch stärker als jetzt industrialisiert sein wird.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### Einführung in das Studium des Krieges.

Von General Wilhelm von Scherff in München.

11.

Der Krieg ist so alt wie das Menschengeschlecht; Heidengedicht und Schlachtengesang reichen über die Urzeiten schriftlicher Überlieferungen zurück; kriegsgeschichtliche und selbst kriegstechnische Aufzeichnungen finden sich schon in den ersten Anfängen aller Volksliteraturen. Trotzdem ist eine eigentliche Kriegswissenschaft, als Inbegriff systematisch verknüpfter Erkenntnisse vom "Krieg als solchem" erst ein Produkt relativ junger Zeiten, und die ersten Ansätze zu einer theoretischen Behandlung seiner Probleme werden kaum über das spätere Mittelalter zurück sich nachweisen lassen. Es mag dahingestellt bleiben, ob die ununterbrochene Praxis (vgl. den Aufsatz I in Heft 2 dieser Monatsschrift) dem Kriegsmann bis dahin keine Zeit für solche Untersuchungen vergönnt, oder ihm dieselben als unnötig hatte erscheinen lassen; jedenfalls aber hat die ältere Militärliteratur Bedeutung nur immer für das Verständnis des Krieges ihrer Zeit und um heutzutage - namentlich auch den Laien - in ein allgemeines "Wissen vom Kriege" einzuführen. bedarf es keines Zurückgreifens auf überholtes Schriftstellertum.

Aus der neueren Periode besitzt daggen die deutsche Militärliteratur in dem hinterlassenen Werke des Generals Carl von Clausewitz: "Vom Kriege" einen bis heute noch nirgends übertroffenen, ja kaum noch in ähnlicher Weise wieder unternommenen Versuch (s. die "Vorrede des Verfassers"):

"Das Wesen der kriegerischen Erscheinungen zu erforschen, ihre Verbindung mit der Natur der Dinge, aus denen sie zusammengesetzt sind, zu zeigen; dabei zwar nigends der philosophischen Konsequenz auszuweichen, wo sie aber in einen gar zu dünnen Faden auszulaufen droht, denselben lieber abzureissen und an die entsprechenden Erscheinungen der Erfahrung wieder anzuknüpfen!"

Das erst nach dem Tode des Verfassers 1832 von seiner Witve herausgegebene Werk') ist die Frucht einer zwölfjährigen Arbeit, über welche der General in einer 1827 niedergeschriebenen "Nachricht" aber selbst noch sagt, dass sie "eine ziemlich unförmliche Gedankenmasse bilde, die, weil unaufhörlichen Missverständissen ausgesetzt, zu einer Menge unreifer Kritiken Veranlassung geben werde", und von der er, anscheinend kurz vor seinem Tode, noch schreibt, dass "das Manuskript so wie es da ist, nur als eine Sammlung von Werkstücken betrachtet werden könne, aus denen eine Theorie des grossen Krieges (— eine "Strategie" —) erst aufgebatt worden sollte!"

<sup>1)</sup> Siehe: "Militärische Klassiker des In- und Auslandes" Berlin 1880. "Carl von Clausewitz, erfäutert durch den Obersten von Scherff." Spätere Seitenangaben beziehen sieh auf diese Ausgabe.

Diese selbstebetonte Eigenart des dazu in einer bisher ungekannten Grosszüfigkeit angelegren Buches erkläft zur Genüge die Schwierigkeiten, welche sein eingehendes Studium und sein richtig zu erfassendes Verständnis an vielen Stellen sehon dem Fachmann entgegenzustellen geeignet ist, und lässt es vollauf erklärlich erscheinen, dass die Vertiefung in das Original für den Laien, der ohne ernsteste Vorstudien ant dasselbe herantreten wollte, kaum von irgend einem "aufklärenden" Nutzen würde sein können.

Wenn aber deshalb auch behufs "Einführung in das Studium des Krieges" der nicht militärisch vorgebildere Leser unmöglich auf "Clausewitz selbst" verwicsen werden kann, ao bleibt trotzdem sein Buch "Vom Kriege" noch immer das sicherste Fundament für jeden dahin gerichteten Versuch, und die nachfolgenden Ausführungen werden sich deshalb bestreben, auch da im "Clausewitzschen Geiste" vorzugehen, wo sei sich mit, vom General in seinen Studien über den "grossen Krieg" absichtlich "ausser Betracht gelassenen Erscheinungen" auf diesem Wissensfelde zu beschäftigen haben werden, oder wo neue Kriegsmittel sie nötigen, ihre Untersuchungen auf neue Wege für ihre zweckentsprechende Anwendung auszudehnen.

\*

 1. Im ersten Kapitel des ersten Buches seiner Untersuchungen über den Krieg antwortet Clausewitz auf die Frage: "Was ist der Krieg" mit der "seinem Element" entnommenen ersten "Definition":

"Der Krieg ist nichts als ein erweiterter Zweikampf. Wollen wir uns die Unzahl der einzelnen Zweikämpfe, aus denen er besteht, als Einheit denken, so tun wir besser, uns zwei Ringende vorzustellen. Jeder sucht den anderen durch physische Gewalt zur Erfüllung seines Willens zu zwingen; sein nächster Zweck ist, den Gegner niederzuwerfen und dadurch zu jedem ferneren Widerstande unfähie zu machen.

Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen."

Bereits in seiner "Nachricht" hat aber der Verfasser auf die gleiche Frage auch noch die andere Antwort gegeben:

"Der Krieg ist nichts, als die fortgesetzte Staatspolitik mit anderen Mitteln."

Trotz der unendlichen Fülle von Einzelerscheinungen, welche der Geral somit hier: vom "Kampfe zweier Ringer" bis zum "gewalttätigen Zusammenstosse von Weltmächten" unter dem Begriff "Krieg" zusammenfasst, liegt ihnen allen doch aber immer nur der eine Gedanke zugrunde:

"durch Anwendung physischer Gewalt

zur Niederwerfung des Gegners den feindlichen Willen brechen zu wollen."

and in umgekehrter Reihenfolge wird man also auch sagen müssen:

der immer wiederkehrende Endzweck aller Kriegführung ist es: "dem Gegner den eigenen Willen aufzuzwingen;"

das eigentliche Ziel jeder kriegerischen Handlung ist "die Niederwerfung des Gegners", und

das einzige Mittel, Ziel und Zweck des Krieges zu erreichen, ist "die physische Gewalt".

Die zielbewusste, zweckentsprechende Anwendung der wirksamen Mittel aber bildet hiernach den Gegenstand der Kriegskunst.

2. Um den Anforderungen dieser Kriegskunst zu entsprechen; nicht minder aber auch, um ihre Leistungen richtig (vorurtelisfreis i. 15. Heft 2) beurteilen zu können, bedarf es in erster Linie eines klaren Verständnisses für die Natur dieser "Mittel", dieser "Zeiele" und dieses "Zweckes", und alle Kriegswilssenschaft, als inbegriff der Erkenntnisse vom Wesen des Kriegse baut sich auf dieser derifichen Grundlage auf, um damit zugleich einen ersten Anbalt für die Unterscheidung der einen Kriegskunst in eine Kampf-, eine Gefechts- und eine Schlachtkunst zu bieten.

Über das Verhältnis solcher Wissenschaft zur Kunst, der "Theorie zur Praxis" aber sagt Clausewitz (S. 77), dass "die Theorie dazu vorhanden sei, damit nicht jeder von neuem aufzuräumen und sich durchzuarbeiten brauche, sondern die Sache geordnet und gelichtet finde", und fürst hinzu. dass alle Theorie desshalb nur.

den Geist des künftigen Führers erziehen, oder vielmehr ihn bei seiner Selbsterziehung leiten, nicht aber ihn auf das Schlachtfeld begleiten könne; so wie ein weiser Erzieher die Geistesentwicklung eines Jünglings lenkt und erleichtert, ohne ihn darum das ganze Leben am Gängelbande zu führen.

"Wo dann aus den Betrachtungen, welche solche Theorie anstellt, von selbst Regeln und Grundskitze sich bilden, wo die Wahrheit von selbst in solche Kristallform zusammenschiesst, da werde die Theorie dem Naturgesetze des Geistes nicht widerstreben; vielmehr einen "nützlichen und niemals mit der Wirklichkeit in Widerspruch tretenden Anhalt für das Handeln bieten". Freilich könne aber auch dann (S. 83): "erst eine vollkommen Assimilation des Wissens mit dem eigenen Geist und Leben des Handelnden sich in ein wahres Können verwandeln"; wie ja denn umgekehrt auch — nach den Worten eines anderen bedeutenden Kriegslehrers (s. Willisen: "Theorie des grossen Krieges"):

"der immer unerlässliche Sprung von der Theorie zum Schaffen nur von der festen Unterlage des Wissens — nicht des Nichtwissens! — gewagt werden kann".

3. So beginnen wir denn unsere "Einführung" mit der Untersuchung der Natur der Kriegsmittel, um sie dann weiter auf die Kriegsziele und den Kriegszweck auszudehnen. "Die physische Gewalt" (als das" Mittel katexochen) — schreibt Clausewitz (S. 1) — "rüstet sich mit den Erfindungen der Künste und Wissenschalten, um der Gewalt zu begegnen; kaum nennenswerte Beschränkungen, die sie sich selbst unter dem Namen völkerrechtlicher Sitte setzt, begleiten sie, ohne ihre Kraft wesentlich zu schwächen".

Unter solchem "Rüstzeug künstlerischer Erfindungen zur Stütze den Bysischen Gewalt", steht die Waffe obena, auch unter dem erweiterten Begriff der kriegerischen "Ausrüstung" überhaupt, dazu bestimmt, die physische Kraft des Einzelstreiters dem Gegner möglichst überlegen zu machen.

Entsprechend der Vorstellung, dass der "Krieg sich aus einer Unzahl vor "Zweikämpfen zusammensetzt", bildet dann aber erst die Gesamtheit aller in dieser Weise ausgerütstere Einzelstreiter das für Kunst und Wissenschaft allein in Betracht kommende eigentliche kriegerische Werkzeug des Heeres, welches in zivilisierten Staaten durch seine organisatorische Gliederung in bestimmte Waffen- und Befehlseinheiten und vor allem durch seine Unterstellung unter bestimmte Kriegsgesetze zur disziplinierten Armee sich ausgestaltet.

4. Dieser lebendigen Streitmacht, als dem der Natur der Dinge nach allein zu einer aktiven Wirkung befähigten Kriegsmittel, stellt sich der tote Besitzstand des Staates an passiven Hilfamitteln jeder Art als ein nicht minder wichtiger Faktor der staatlichen "Wehrkraft" zur Seite (a. I. Heft 2).

Je gewaltiger die materiellen Bedürfnisse moderner Heere angeschwollen sind, deate einflussreicher kann unter Umständen ihre Unterbindung durch den Gegner werden, und für die Erreichung des letzten Kriegszweckes leicht eine der Niederwerfung der persönlichen Kriegsmittel benbürtige Bedutung gewinnen.

Wieder liegt in dieser Tatsache ein zweiter Anhalt, um in den (wie Clausewitz zusammenfassend sagt), auf die Wehrlosmechung des Gegners\* gerichteten Bestrebungen des Krieges und damit auch der Kriegskunst: die auf den "Siegs" über die lebendige Streitmacht abzielenden Tätigkeiten von der auf die "Er-boberung" (Bestiezergeitung) des, alle jene materiellen Bedürfnisse umfassenden staatlichen Besitzstandes an Land ausgehenden Unternehmungen zu unterscheiden, und in der Kriegswissenschaft jene unter dem allgemeinen Namen Taktik, diese unter dem Gesamtbegriff Strategie zusammenzuffassen.

Insofern nun aber doch eine Besitzergreifung (bzw. auch nur Zerstörung usf.) von teen feindlichen Kriegsmitteln nur durch das. Ein-greifen" der eigenen lebendigen Kriegsmittel erfolgen kann, die dabei voraussichtlich immer der Gegenwirkung der feindlichen lebendigen Streitmacht begegnen werden, tritt wieder — wie die physische Gewält als Mittel zur Erreichung des Kriegszieles, so jetzt — die Taktik nur als ein Werkzug der Strategie auf.

So gilt es zunächst erst wieder einen klaren Überblick auch über die Eigenart der Tätigkeit beiderseitiger (lebendiger) Streitkräfte gegeneinander in der Taktik zu gewinnen, ehe wir die strategische Seite der Kunst betrachten können.

5. Alle Einwirkung feindlicher iebendiger Kräfte aufeinander vollzieht sich einzig und allein in der von Clausewitz oben als "Element des Krieges" hingesteilten Form eines Kampfes, der sich in seiner praktischen Ausgestaltung immer nur als ein "Ringen um einen bestämmten Raumbesitz" darsteilt.

Wie im "reinen Zweikampfe" der eine Partner durch Niederschlagung seines Gegners demselben tansächlich den Boden unter den Füssen entzieht, so strebt im "erweiterten Zweikampfe" von Armee gegen Armee, bis schliesslich zum Zusammenstosse hirer kleinisten Teileinheiten herunter: Jeder Teil immer nur danach, den anderen zum Verlassen eines Ortes zu zwingen, den derselbe inne- oder (im eigenen Vorgehen) erreicht hat. (Wie wir ja gerade eben geschen, dass an letzter Stelle die "Strategie" für ihre höheren Zwecke auch ihrerseits solch räumlicher Erfolge bedarf.)

Die Tatsache, dass jeder der beiden Gegner den feindlichen Bestrebungen seine auf das gleiche Ziel gerichteten Gegenbestrebungen entgegengesetzt und sich dabei (in der Regei) auch nur der gleichen Hilfamittel (ebenbürtiger Waffen) bedienen kann, verleiht jedem solchen örtlichen Kampfe eine gewisse Zeit dauer, während welcher beide Teile ihre (physische) Waffenkraft dazu einsetzen: den Gegner von seinem Platte zu vertreiben, sich selbst am eigenen zu behaupten.

Im reinen Zweikampfe spielt dieser Gegensatz in der Gestalt von Hieb (Stoss) und Parade sich ab; im Massenzweikampf in sich abgeschlossener Heertelle spricht man in diesem Sinne von Angriff und Verteidigung, und zum dritten Male (s. 2. u. 4.) bietet sich in dieser Wechselwirkung ein neuer Anhalt, um in Kriegskunst und Kriegswissenschaft; die positive Tendenz der Offensive der negativen Tendenz der Defensive als eine eigenartige Grundform kriegerischer Tätigkeiten gegenüberzustellen.

6. Wo feindliche Streitkräfte mit der Absicht eigener Behauptung und gegnerischer Vertreibung einander im Kampfe entgegentreten, fällt die lokale Entscheidung in diesem Ringen mit dem Zeitpunkte zusammen, wo der eine der beiden Gegner zum Verzicht auf seine Absicht sich veraniasst oder genötigt sieht.

Die offensive Absicht der Vertreibung ist naturgemäss gezwungen, solche Entscheidung herbeiführen zu müssen, die defensive Absicht befindet sich in der zunächst zweifellos günstigeren Lage dieselbe erwarten zu können. Immethin ist aber doch das kriegerische Ziel der Niederwerfung des Gegners jedesmal nur auf dem Wege einer tatsächlich eintretenden Entscheidung zu erreichen und wo der defensive Teil seine "Erwartungen" nicht erfüllt sieht, ist er genötigt, entweder von seinem kriegerischen Ziele abzustehen oder — seibst zur Offensive überzugehen.

So nennt denn auch Clausewitz zwar: "die Defensive die stärkere Form des Kampfes", fügt dem aber die bezeichnende Einschränkung hinzu: — "mit dem negativen Zweck"!

Wenn er dann weiter (S. 25) ausdrücklich betont, dass "diese Negation nicht bis zur absoluten Passivität werde gehen dürfen, weil ein blosses Leiden kein Kampf sei\* und — fügen wir hinzu — "ohne Kampf der kriegerische Zweck nicht erreicht werden kann", so gibt auch er damit offenbar selber zu, dass jene "grössere Stärke der Defensive" nur infofern begründet ist, bzw. also auch nur solange besteht, als tatsächlich der defensive Waffengebrauch im Kampfe est dem Verteidiger erleichtert, den zeitlichen Moment der Entscheidung (s. 5.) hinauszuschieben, den nach Möglichkeit zu beschleunigen immer das höchste Interesse des den positiven Kriegszweck anstrebenden Angreifers bildet.

"Unstreitig" — schreibt Clausewitz — "ist die negative Absicht in ihrem einzelnen Akte nicht so wirksam, wie eine in gleicher Richtung liegende positive sein würde, vorausgesetzt, dass sie gelinge! aber darin liegt eben der Unterschied, dass jene eher gelingt, also mehr Sicherheit gibt. Was, ihr nun an Wirksamkeit im einzelnen Akt abgeht, muss sie durch die Zeit, also durch die Dauer des Kampfes wieder einbringen, und so ist es denn diese negative Absicht, weiche das Prinzip des reinen Widerstandes ausmacht, auch das natürliche Mittel, den Gegner in der Dauer des Kampfes zu überbieten, das ist: ihn zu ermüden."

In der Möglichkeit "durch die Vereinigung alter Mittel im reinen Widerstande eine Überlegenheit im Kampfe zu erringen", erblickt der General dann ein Mittel, "durch die blosse Dauer des Kampfes ein erwäges Übergewicht des Angreifers auszugleichen" und so, seinen Karfatufwand anch und nach auf einen Punkt zu bringen, welcher ihm nicht mehr im Gleichgewicht mit seinem Zweck (jetzt und hier den Verteidiger "diederzuwerfen") zu stehen scheint" und ihn deshalb veranlassen werde: "den Kampf (als Streben nach solchem Ziele) auf-zugeben".

So führt denn aber diese Betrachtung zunächst wieder auf die Bewaffnung zurück, in deren Eigenschaften allein doch nur jene "Möglichkeit" gesucht werden kann.

7. Dem elementaren Gegenspiele von Offensive und Defensive hat die Waffentechnik schon der ältesten Zeiten durch die Gegenüberstellung von Trutz- und Schutzwaffen Rechnung zu tragen sich bestrebt.

Kaum sehr viel jünger, wie die Einführung persönlicher (tragbarer) Schutzwaffen für den Einzelstreiter sind dann auch die Bestrebungen, den beabsichtigterweise im Kampfe zu behauptenden Ort (s. 5.) entweder nach seiner natürlichen Ungangbarkeit zu wählen, oder durch künstlige Anbringung von Bewegungshindernissen für den Angreifer sechwerer zugänglich zu machen und dadurch die von demseiben angestrebte Waffenentscheidung zu verzögern!

Die Vorteile solcher Befestigungskunst hatten sich für den Verteidiger nach Einführung der ersten Fernwaffen noch in dem Grade gesteigert, als deren Eig nart dem stehenden Streiter ihre Verwendung aus einer mehr oder we iger schutzbietenden (Gellände-) Deckung heraus gestattete, auf deren Alsnutzung der vorgehende Angreifer zu verzichten endfüer war.

Als nach der Erfindung des Pulvers die bis dahin immer noch recht unvollkommen Fern- sich zur Feuerwaffe herausgebildet hatte, trat — nach Massgabe ihrer gesteigeren Leistungsfähigkeit immer entschiedener — zu den seitherigen Vorteilen für die Defensive auch noch der weltere (bei den schlechteren Fernwaffen kaum in Betracht kommende) Umstand hinzu, dass es zur wirksamen (Treff-)Ausnutzung solchen Gewehres immer eines — sei es auch noch so kurzen — (Ziel-)Still-standes bedurfte, welcher dem auch mit gleicher Waffe ausgerüsteten Angreifer jedenfalls immer einen erneuten Aufenthalt bereiten musste, der dann dem Verteidiere; zu Nutzen kam.

So galt denn schon vor Clausewitzscher Zeit die infanteristische Handfeuerwaffe als spezifische Defensi warfe und schon damsh ahtet sich der Angreifer genötigt gesehen, sich seinerseits nach Ausgleichsmittellu muzutun, welche ihm gestatten könnten, der materiellen defensiven Waffenüberlegenheit trotzdem aus eigener Waffenkraft Herr zu werden.

8. Bekanntlich haben dann aber inzwischen die neueren Fortschritte der Feuerwaffentechnik in den letzten 50 und gar erst in den jüngsten 10 Jahren sich in dieser Richtung nur zu immer grösseren Ungunsten des Angreifers gesteigert, und die Tatsache, dass allerdings heutzutage

"im wirksamen feindlichen Feuerbereiche eine Vorbewegung aufrechter Ziele dieselben mit nahezu unfehlbarer Vernichtung bedroht",

hat schliesslich neuerdings in militärwissenschaftlichen Kreisen bereits die Lehre begründet, dass

"ein Angriff über die offene Ebene vor errungener Feuerüberlegenheit über den Verteidiger und urchführbar sei".

und in solcher Lage nur "anderweite Führungsmittel" über die Schwierigkeiten forthelfen könnten.

Die Unwiderleglichkeit solcher Anschauungen muss vorläufig solange dahingestellt bleiben, bis wir erst jene "Führungsmittel" kennen gelernt haben, die unsere Betrachtungen von dem Gebiete der "Kriegsmittel" auf das der "Kriegsziele" hinüberleiten. 9. Als das durch das Mittel des Kampfes jedesmal anzustrebende Kriegaziel ist hier die "Niederwerfung des Gegners" hingestellt worden, welche, insoweit es sich dabei zunächst um die lebendigen Streikräfte dieses Gegners handelt, als "Sieg" bezeichnet wurde, von dem dann schliesslich behauptet werden musste, dass er endgültig schon um deswillen nur durch die "offensive Vertreibung" des Gegners von einem bestimmten Orte werde errungen werden können, weil ein freiwilliger Verzicht des Angreifers auf die Erreichung seines Zieles in einem "Einzelakte" noch keineswegs einen unwiderruflichen Enderfolg des Verteidigers darzustellen braucht (e.).

Im konkreten Falle jedes Zusammenstosses feindlicher Kräfte handelt es sich somit für jeden Tell um die Möglichkeit, eine für die Lösung dieser Aufgabe ausreichende Kraftüberlegenheit über den Gegner in Wirksamkeit setzen zu können, und die Erfahrung (!) hat gelehrt, dass solche Möglichkeit jedesmal von

der numerischen Stärke, mit welcher,

dem Orte, an welchem und

der Zeit, zu welcher die eigene lebendige Streitkraft in solche Kraftabmessung eintreten kann,

aufs wesentlichste beeinflusst erscheint.

Wie diese drel Faktoren im konkreten Einzelfalle sich geltend zu machen hätten, muss spätterer ausführlicher Erörterung vorbehalten bleiben; nur die Tataache, dass ein mlt "unzureichenden" Kräften, an "ungünstigem" (s. 7.) Fleck, "zu frich oder zu spät" einsetzender Versuch, die Erreichung des gewollten Zieles aller Wahrscheinlichkeit nach vereiteln wird, ist hier insoweit ins Auge zu fassen, als dadurch jeder solcher Einzelkumpfakt im Krieg nicht nur als Ausfüss lediglich der "physischen Gewalt" zu betrachten, sondern vor allem auch als das Ergebnis einer "intellektuellen Überlegung" zu behandeln ist!

Die Frage: "ob. wo, wan und g. F. auch mit welchem Kraftaufgebot" um Zusammenstosse feindlicher Kräfte die "physische Gewalt" jedesmal in Anwendung zu bringen ist? stellt sich damit der
Frage: "wier"? im bezüglichen Einzelfalle diese physische Gewalt sich
wirksam zu erweisen hätte, als eine durchaus eigenartige "Gedankenarbelt" gegenüber, und erzeugt damit in der "taktischen", auf
Niederwerfung der gegnerischen lebendigen Streimittel gerichteten Gesamtiätigkeit den (in der älteren Lehre nicht immer genügend scharf
erfastsen) Unterschied zwischen einer "zweckentsprechenden" Veranlagung und einer "zielbewussten" Durchführung eines solchen
Gewaltaktes.

 Wenn Clausewitz (S. 61) den "in der mannigfaltigen Tätigkeit, welche man Krieg nennt, das allein wirksame Prinzip bildenden" Kampf, als

"ein Abmessen der geistigen und körperlichen Kräfte vermittelst der letzteren"

bezeichnet, so erkennt auch er damit die Doppelseltigkeit dieses "allgemeinen Gewaltbegriffes", als eines Produktes "intellektueller und

physischer Kräfte an, dessen wissenschaftliche "klarere Herausarbeitung" er aber aus dem Doppelgrunde unterlassen hat nei unterlassen konnte, weil er sich überhaupt in seinem Werke "mit der Taktik nur insoweit beschäftigen wollte, als das für seine strategischen Betrachtungen nötig erscheine"; vor allem aber auch, weil zu seiner Zeit die Anwendung der körperlichen (bezw. physischen) Kräfte in der eigentlichen Wäffenwirksamkeit fast ausschliesslich nur eine rein mechanische, bestimmt feststehende und damit der Einwirkung geistiger Kräfte so gut wie ganz entzogene Tätigkeit darstellt

Erst seit (wie später ansführlich nachzuweisen bleibt) die Anwendung physischer Gewalt im Kampfe auch ihrerseits (vor allem auch
durch die verwollkommeten Waffen s. 8.), ie mehr und mehr in ihrer
materiellen Wirksamkeit sich von geistigen Faktoren abhängig zu erweisen begonnen hat, musste auch diese Seite \_aktikscher Gesamttätigkeit\* sich aus ihrer früheren "Handwerksmässigkeit\* zu einer eigenartig en (Kampf.) "Kunst der Durchführung" hersussrbeiten, in welcher
freillich die "geistigen Überlegungen" sich auf wesentlich andere Gegenstände zu richten haben, wie in der, einst allein als "Kunst" geltenden
"Gefechtweranlagung".

11. Wenn nun Clausewitz (S. 62) aus der "ganz verschiedenen Tätigkeit", welche sich einerseits darin zu äussern habe:

"die ans einer mehr oder weniger grossen Zahl einzelner in sich geschlossener (Waffen-) Akte bestehenden einzelnen Gefechte in sich anzuordnen und zu führen,"

oder dieselben andererseits "unter sich zum Zweck des Krieges (Sieges und Eroberung s. 4.) zu verbinden".

die Berechtigung and Notwendigkeit ableitet, jene erstere Tätigkeit als "Taktik", diese andere als "Strategie" zu bezeichnen, so steht die moderne Kriegewissenschaft — meines Erachtens — heutzutage vor der Unerfässlichkeit: im Dienste "klarer Begriffsunterscheidungen" den gleichen Schrift auch schon der Taktik selbst gegenüber unz um füssen.

Nennt Clausewitz unter ausdrücklicher Verwahrung gegen "nicht aus der Natur der Sache genommene Begriffsfeststellungen" in seiner wissenschaftlichen "Einteilung der Kriegskunst" (S. 63):

"die Taktik die Lehre vom Gebrauche der Streitkräfte im Gefecht".

die Strategie die Lehre vom Gebrauche der Gefechte zum Zweck des Krieges",

so werden wir hier, nicht minder "gestützt auf das Wesen der Dinge", hinfort:

eine niedere Taktik, als Lehre vom Gebrauche der (physischen) Gewaltmittel im Kampfe (im engeren Wortsinne), von

einer höheren Taktik, als Lehre vom Gebrauch dieses Kampfes zum Zweck des Sieges im Gefecht

zu unterscheiden haben. Wieder aber, wie schon oben (s. 2.), liegt dieser Begriffstrennung der Gegensatz von "Mittel" und "Ziel" auch hier zugrunde, um dann weiter das "erreichte Ziel" (des Sieges) wieder als "Mittel für den höheren (strategischen) Zweck" benutzen zu können.

\*

12. Der oben nachgewiesenen Tatsache (s. 7.) gegenüber: dass im "
propries", als reiner Waffentlätigkeit (mit der Vervollkommung der Feuerwaffe in immer wachsendem Grade) der negativen Tendenz der Abwehr von jeher eine physische Kraftüberlegenheit über die positiven Bestrebungen der Vertreibung zur Seite gestanden und damit "die Defensive zur an sich stärkeren Kampfart" gestempelt hat, kann naturgesetzlich der Angriff einen "Ausgleich dieses Missverhältnisses" nur dadurch zu erreichen versuchen. dass en

dem defensiven Gegner an einem bestimmten Orte, zu einer bestimmten Zeit eine numerische Überlegenheit von genügender Stärke entgegensetzt, um jene materiellen Vorteile der Ver-

teidigung überwinden zu können. (s. 9.)

Von jeher ist es deshalb das "gefechtstaktische" Problem böherer Führerkunst gewesen, in dieser Weise (wie Willisen sagt): "die eigene Siärke gegen die feindliche Schwäche zu richten," und von jeher hat es als einer der wichtigsten taktischen Grundsätze gegolten, dass "man zum Angriff niemlas zu stark sein könne".

Es muss hier, späteren eingeheaden Erörterungen vorgreifend, gleich vorweg bemerkt werden, dass in diesem Sinn als eines der virksamsten — darum aber doch noch keineswegs, wie wohl behauptet wird: allein zum Ziel führendes, noch imm er anwendbares — Mittel für den erstrebten Zweck: der umfassende Angriffsansatz gegen Front und Flanke des Gegners betrachtet werden kann. Immerhin bleibt es auch hier die Vorbedingung des Erfolges, dass die von verschiedenen Seiten angesetzten ausreichenden Krifter rechtörtlich und rechtzeitig zusammenwirken müssen, und wieder stellt sich damit die darüber "bestimmende höhere Föhrung" den "ausführenden Teilkräften der niederen Durchführung" gegenüber als eine eigenartige geistige Tätigkeit dar.

Aber auch der kombinierte Frontal- und Flankenangriff fusst mit seinen Erfolgsaussichten nur auf der allgemeinen Vorbedingung, dass es zelingt:

einen entsprechenden Bruchteil der gesamten defensiven Streitkräfte solange von dem entscheidenden Flecke (s. 6) fernzuhalten, an welchem der andere Bruchteil mit numerisch stärkeren Kräften angegriffen werden soll, bis hier der Waffenerfolg gefallen ist.

Auf dem einen Gesamtkampf- (bzw. Schlacht-) Feld im grossen Ganzen gleichstarker Gesamtkräfte kann nun aber doch — und konnte immer — diese Absicht nur durch Mitbekämpfung (g. F. also auch nur durch Angriffl) jenes "fernzuhaltenden" Bruchteiles der Verteldigungs-

kräfte erreicht werden, und insofern dazu doch hier wieder im grossen Ganzen mindestens "ebenbürtige" Angriffskräfte eingesetzt werden mussten, beruhten mehr und mehr die Erfolgsaussichen des Angreifers nur noch — auf seiner absoluten "numerischen Überzahl", die heutzutage (s. 8.) eine schlichthin "unberechenbare" werden müsste.

13. In dieses ungünstige Verhältnis hat nun die — auf den ersten Blick ausschliesalich nur wieder der Defensive zugute kommende — gegen einst ganz wesentlich gesteigerte Leistungsfähigkeit und ganz besonders auch Tragweite der modernen Handleuerwaffe eine erste bedeutsame Erleichterung in die infanteristische Angriffsdurchführung gebracht, die nicht ohne Einfluss auf die "Gefechts-, wie auf die "Kampfaktik" des Fussvolkes geblieben ist.

Wo feindliche Streitkräfte im Feuerkampf auf Weitentfernungen) sich entgegenstehen, kann es nämlich jetzt geschehen, dass ein materielles Übergewicht der einen über die andere Partei und damit eine lokale Entscheidung des Kampfes (a. 6), sich überhaupt nicht aus solch gegenseitiger Waffenwirkung ergibt, bezüglich, dass die beiderseitigen Kräfte sich darin ein lang andauerndes Gleichgewicht halten und ihr "Kampf" somit eine g. F. unberechenbare Zeitdauer hindurch hingehalten werden kann.

Im beiderseitigen Nahkampfe (auch auf wirksame Schussweite) erscheint solche Möglichkeit als endgülig augsechlossen, bezüglich berechnet sich (wie noch heute z. B. im kavalleristischen Zusammenstosse) die "Dauer" solchen Kampfes auf eine jedesmal nur so kurze Zeitspanne, dass von ihrer anderweiten Ausuntzung seitens für diesen Kampf "verfügbarer, wenn auch noch nicht in ihn eingesetzter" Kräfte allerwege nicht die Rede sein kann, noch jemals sein konnte.

14. Allerdings währt solche Möglichkeit dann aber andererseits auch immer nur so lange, als beiderseits nicht der Wille besteht, eine lokale Entscheidung herbeizuführen, der, sobald er auf der einen Seite erscheint den Gegner unfehlbar auch seinerseits zum Eintritt in dieselbe oder – zum freiwilligen Rückzuge zwingen würde.

Nun wissen wir aber aus früherem, dass es die fundamentale Absicht aller Defensive ist: die Entscheidung "erwarten" zu wollen, in bezug auf deren "Herbeiführung" sie damit der Offensive "die örtliche und zeitliche Initiative überlässt".

Wir wissen ferner, dass dank der "materiellen" Vorteile, welche "Gelände und besonders das moderne Gewehr" der Defensive bleten, dieselbe in der Lage ist (mindestens innerhalb gewisser Grenzen), sich mit einer numerischen Minderzahl gegen Überzahl (iedenfalls eine längere Zeit hindurch, wie früher) "behaupten" zu könnet.

So kann aber die Offensive für diejenige Zeitdauer, während welcher es ihr gelingt, den gegenüberstehenden Verteidiger darüber zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) D. h. suf Enifernungen, suf welchen nich der ballistischen Leistungs-fählgkeit des Gewehrs (auch ganz abgesehen von der Schlessfählgkeit des Schützen) sechen nicht mehr von jedem Einzelschuss ein Treffer auf das geboiene Ziel von bestimmter Grösse erwartet werden kann.

täuschen, dass sie "jetzt und hier die Entscheidung nicht zu suchen beabsichtigt", und in dem Grade länger, als auch die (namentlich lokalen) Verhältnisse es ihr erleichtern, g. F. hier selbst "zur defensiven Kampfform gegen einen etwaigen feindlichen Gegenstoss überzugehen":

an einer Stelle des Kampf- (bzw. Schlacht-) Feldes Kräfte ersparen, deren sie sich dann an einer anderen Stelle zur Erzlelung einer (höheren) numerischen Überlegenheit über den Gegner zu bedienen vermag!

15. Damit tritt dann aber schliesslich zu den beiden Fundamentalformen des Kampfes als "Waffentätigkeit der Truppe in Offensive und Defensive" jetzt eine dritte "Kampfart" hinzu, welche zwar auch früher wohl schon verschiedentlich angestrebt, doch eigentlich erst durch die moderne Feuerwaffe sich zu einer selbständigen Lebensäusserung herauszuarbeiten vermocht hat.

Der offensiven Tendenz der örtlichen Vertreibung des Gegners, der defensiven Absicht eigener örtlicher Behauptung, stellt ist des Ziel zeitlicher Hinhaltung des Gegners zur Seite, und in ihrer Eigenarr als "immer nur mit der Entscheidung drohenden" Kampfätigkeit tritt sie der "jedesmal in eine lokale Entscheidung ausmündenden" Dezisive der beiden anderen Kampfarten, als "nicht entscheidende" Demonstrative zegenüber.

Wir werden später ausführlich darauf zurückzukommen haben, dass die Kampflätigkeit eines jeden nach "Wäffengatung und Befehlsgliederung in sich abgeschlossenen" (a. 3.) Heeresgliedes (eines bestimmten Truppenkörpers), je nachdem oh seine Tätigkeit sich in Offensive, Defensive oder Demonstrative zu äussern berufen ist; immer einer anders ausgestalteten Kampfordnung (sowohl nach ihrer "Kampform im Neben- und Hintereinander", wie nach ihrem "Kampfrerahren in der Gleichzeitigkeit oder dem Nacheinander des Auftretens aller Einzelstreiter [s. 1.] Dzw. aller Untereinheiten" dieses einen Körpers) bedarf, und ehe eine solche, gross oder klein bemessene "Kampf-einheit" in die eine oder andere Art solcher Kampflätigkeiten "eingesetzt" werden kann, hat es deshalb von jeher als wichtigste Vorbedingung ihres erstrebten Erfolges gegolten, dass sie für ihre Aufgabe entsprechend "ausgebildet" sein müsse. (s. 1. 7.)

Ebenso zweifellos unterliegt damit aber die Frage: wie im gegebenen Falle die Truppe in Offensiev, Defensive oder Demonstrative sich zu verhalten habe, um ihr bestimmtes Ziel zu erreichen, wesentlich anderen Überfegungen, als die Frage: in welcher Art (dieser der imöglichen Tätigkeiten) sie im konkreten Falle mit günstigster Aussicht für das taktische Endziel des Sieges (auch nach Zeit und Kraftaufgebot s. 9.) werde eingesetzt werden müssen?

Schon jeder Einzelstreiter muss ja in der "Fechtkunst" immer erst die formale Handhabung seiner Waffe zu offensivem Stosse, defensiver Parade und demonstrativer Finte erlernen, ehe er daran denken kann, diese "Handgriffe" im Kontrafechten "nach eigenem Urtelle in selbständigem Entschlusse" mit Aussicht auf Erfolg anwenden zu können. Ein gleiches gift aber offenbar auch von der "taktischen Doppeikunst", nur dass hier die "Natur ihrer Waffe", als eine "in sich abgeschlossene Kampleinheit", derselben die Trennung ihrer "Anwendung zu Stoss, Parade oder Finte" von ihrer "Handhabung in Offensive, Defensive oder Demonstrative" dadurch nicht unwesenlich erschwert, dass es sich dabei jedesmal um "das eigene Urteil und den selbständigen Einstchluss" von auch getrennten Führerpersönlichkeiten handeit!

16. Gerade diejenīge Theorie — sollte man meinen — weiche angesichts der heutigen Feuerwaffe die "Angriffsdurchführung" statt auf die direkte "eigene Waffentätigkeit" auf die indirekten "Führungsmittet" verweisen zu mässen glaubt, müsste deshalb in erster Linie einen besonderen Wert auf solche wissenschaftliche Unterscheidung von "Anlage und Durchführung", "höherer und niederer Führeraufgaben", "Gefecht und Kampf" legen, schon damit es ihr (im "stundenlangen Angriffs-Peuergefechte") nicht geht, wie dem Fechter, dessen ungeschickte Hand ihn vor lauter zu grossen Finten niemais rechtzeitig zum Stosse kommen lässt.

Freifich auf Clausewitzschen Wortlaut kann sich die neue Begriffstrennung nicht berufen; immerhin wird man fragen dürfen,

wenn dieser Autor (S. 62 im alierdings scheinbar umgekehrten Wortgebrauche, wie hier!) schreibt: "der Kampf besteht aus einer mehr oder weniger grossen Zahl einzelner in sich geschlossener Akte, die wir Gefechte nennen";

wenn er (S. 27) "in dem vielfach gegliederten Ganzen, weiches der Kampf im Kriege darstellt: Einheiten von zweierlei Art nach dem Subjekt, als "Glied einer höheren Ordnung" und nach dem Objekt als "dem Kampfzweck" unterscheidet";

wenn er endlich (S. 63) es (der Strategie gegenüberi s. 11.) als "eine ganz besondere Tätigkeit hinstellt, die einzeinen Gefechte in sich anzuordnen und zu führen":

Was kann mit ailedem wohi anderes gemeint sein, ais dass auch nach Ciausewitz:

der oberste Führer einer aus "subjektiven Kraft- (Unter-) Einheiten zusammengesetzten höheren Ordnung", d. h. doch einer ihm untersteilten grösseren "Gefechtseinheit", im konkreten Falie des Zusammenstosses mit dem Feinde, diesen Untereinheiten (Subiekten) je ihr eigenes -nach dem Kampfzweck unterschiedenes Objekt" zuzuweisen; dann aber jeder solchen (um im heute übischen Wortgebrauche zu reden) "mit eigenem Auftrage in den Kampf eingesetzten Teileinheit" das Weitere als einen in sich geschiossenen (Sonder-) Akt" zu überlassen habe! Dass dabei unter dem "Zwecksobiekt" nichts anderes zu verstehen ist, ais ein bestimmtes unter einer der drei allein möglichen Grundformen (off., def. oder dem.) zu bekämpfendes feindliches "Kraftsubjekt", ist dann aber wohi ebenso zweifelios, wie dass Clausewitz unter dem eigenen "Subjekt" nur immer das eine zur Durchführung seiner Aufgabe gegen das bestimmte feindliche Obiekt verpflichtete "Einheitsglied Süddeutsche Monatshefte. 1, 8,

der höheren Ordnung" auch da verstanden wissen will, wo diese Teileinheit selbst wieder in Untereinheiten gegliedert erscheinen würde!

So gilt doch auch für ihn der "elnzelne geschlossene Akt", von denen immer erst "eine gewisse Anzahl den einen Kampf (nach unserer Terminologie das eine Gefecht) im Kriege bildet":

der innerhalb eines Einzelgefechtes (nach uns: Kampfes) vom Führer verlangten Ordnung der Gesamtheit solcher Akte" gegenüber.

als ein "in sich abgeachlossener Begriff", dem er neben anderem (s. 10.) auch sehon um deswillen nicht näherzutreten brauchte, weil ihm angesichts der "Kampfraktik" seiner Zeit die "Ordnung eines jeden solchen Einzelaktes wieder in sich" als etwas Selbstverständliches (regelmentarisch Feststehendes) zeiten konntei

Wir werden später die Gründe kennen lernen, welche es dem Verfasser dieser "Einführung" als unerlässlich haben erscheinen lassen, auf einer Unterscheidung zu bestehen, ohne welche eine Reihe neuer Erscheinungen im heutigen Kriege — jedenfalls dem Laien — nur ausserordentlich schwer verständlich zu machen sein würde.

Zunächst aber wenden wir uns im welteren von dem in "Kampf und Gefecht" verfolgten "Kriegsziele" zum "Kriegszweck".

### 

# Über die Epochen der Geschichte des Abendlandes.

Von Carl Adolf Cornelius.

Aus dessen Nachisss mitgeteilt von Hans Cornellus in München.

Carl Adolf Cornellus,<sup>3</sup>) der älteste Sohn des Schauspielerehepaares carl und Friederike Cornelius, wurde am 12. März 1819 in Würzburg geboren, wo seine Eltern für kurze Zeit ihren Wohnsitz aufgeschlagen hatten. Noch in seinem Geburtsjahre siedelte die Familie nach Mainz

<sup>3)</sup> Ausführlicher haben Karl Theodor Heigel in der Beliage zur Allgem. Zeitung vom 17. VIII. 1933 und Mortis Ritter in den Forschungen zur bayr. Geschichte 1904, Hehl berichtet. Die Notiten, die ich hier zur Wunsch der Herzugeber der Monatthefte zusammenstelle, sind nut dazu bestimmt, den Leese der Rede in Kürze über den Zusammenbang der Tuisschen zu orientieren, weichem sie nagehört.

über - der Geburtsstadt des jüngeren Sohnes Peter, des Dichterkomponisten - später nach Darmstadt, dann abermals nach Mainz, zuletzt nach Wiesbaden. Die äusseren Verhältnisse waren höchst bescheiden; doch scheute der Vater kein Opfer, um seinen sechs Kindern gründlichen Unterricht zu verschaffen. Besseres und Höheres freilich. als irgend ein Unterricht zu geben vermag, war den Kindern im Elternhause geboten. Vor allem war es das Beispiel des Vaters, das die nachhaltigste Wirkung auf die Gemüts- und Charakterhildung der Kinder üben musste. Wie tief sich ihnen das Bild seiner Persönlichkeit eingeprägt hat, wird nicht nur durch die Schilderung, die der Sohn von dem Vater gegeben hat,2) sondern besser noch durch des Sohnes ganzes Leben bewiesen. Wenn er von dem Vater "die Wärme des Herzens" rühmt, "ein feines und lehhaftes Gefühl", "die Wahrhaftigkeit und Tapferkeit seines Wesens" und "den Ernst, mit dem er seinem Berufe in treuer Pflichterfüllung diente"; oder wenn er ihn heschreiht "im Umgang liehenswürdig, leutselig und heiter, in allen Pietätsbeziehungen treu, hilfreich, selhstlos aufopfernd, von reinster Ehrenhaftigkeit und Unschuld des Lehens, Feind aller Lüge und alles Scheines" - so giht dieses Denkmal, das er seinem Vater gesetzt hat, zugleich von seinem eigenen Wesen die klarste Schilderung. Die Eigenschaften seines Charakters und seines Gemütes wird niemand mit treffenderen Worten zeichnen. Tiefe Wirkung übte zugleich die künstlerische Atmosphäre, die im Elternhause wehte. Wenn auch gerade der äiteste Sohn die Seinen verhältnismässig sehr frühe verliess, so ist iene Wirkung doch auch bei ihm für sein ganzes Lehen entscheidend geworden. Nicht nur die Kunst echter Deklamation, begeisterten und von jeder unwahren Betonung und Übertreihung freien mündlichen Vortrages, sondern auch das Bedürfnis nach streng geschlossener künstlerischer Form der Darstellung, wovon alle seine Werke Zeugnis ahlegen, hesass er, gleich seinem Bruder Peter, als Erbteil des Vaterhauses.

Die volle Entwicklung dieser Keime war freilich durch die äusseren Verhältnisse lange gebemmt. Nach Beendigung der Universitätsstudien und nach abgelegtem Probeighr wurde er zunachst Hilfslehrer am Cymnasium in Emmerich. Die Lehrtätigkeit, der er sich mit vollem Eifer widmete, liess zu eigener wissenschaftlicher Arheit keine Zeit ührig. Die äusseren Sorgen mehren sich, als him und der Familie in Oktober 1843 der Vater entrissen wurde; kurz nachher zum ordentlichen Gymnasial-Lehrer in Coblenz hefördert, hileh er genötigt, neben den amtlichen Lehrstunden Privatunterricht zu erteilen. Der Gedanke an wissenschaftliche Arbeiten — Dante, deutsche Geschichte im 16. und 17. Jahrhundert erscheinen bereits in jener Zeit als lockende Themata — muss wegen Mangel an Zeit und Büchern immer wieder in den Hintergrund treten. Aber schon damals schreibt er, dass sein Lebensziel feststeht und dass er an demselhen festhält, auch wenn er "wie in diesen lahren aufgeheiten wird. darzul foszusehen".

<sup>3)</sup> Art. Carl Cornelius in der Allgemeinen Deutschen Biographie.

Die Berufung an das Lyceum Hosianum in Braunsberg, 1846 durch seinen Oheim Brüggemann vermittelt, sehalft zum ersten Male Luft und Licht; sie erscheint ihm als die glückliche Übergangsstufe zu dem Beruf, ohne den er, wie es in einem seiner Briefe heisst, ein unnützes Leben führent würde. Wenn auch zur wissenschaftlichen Produktion Braunsberg noch nicht der geeignete Boden ist, da es auch hier an Bichern und vor allem an anregendem Umgang febt, so bringt doch die neue halbakademische Tätigkeit nicht bloss die freie Zeit und die unmittelbare Nötigung zu umfassenderen wissenschaftlichen Studien mit sich, sondern sie fordert auch gerade das, wozu den jungen Dozenten seine eigene Neigung drängt: die Künsterleisch geschlossene Form des Vortrags. Seine damaligen Vorlesungen über die Geschichte der französischen Revolution, von deren Ausstehtung Bruchstücke erhalten sind, zeigen bereits den glünzenden Vortragsstil, der sich in seinen späteren akademischen Reden immer höher und reicher ernwickler)

Der Braunsberger Aufenthalt war nicht von langer Dauer. Der junge Historiker - von früh an zugleich ein begeisterter Patriot und Politiker - wurde 1848 in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt. Nach Braunsberg ist er von hier nicht mehr zurückgekehrt. So beschwerlich es ihm wird auf seinen dortigen Gebalt zu verzichten: er ist entschlossen sich durch keinerlei Rücksichten mehr von dem geraden Weg zu seinem Lebensziel abbalten zu lassen. "Hat man eine klare Erkenntnis gewonnen, so ist man sich und der Welt schuldig danach zu handeln, wenn man kann." Damals, in den Jahren 1849-50 hat er die archivalischen Studien zu seiner Geschichte der Münsterischen Revolution in Angriff genommen. Anfangs hegte er wenig Hoffnung neues Material für die Sache zu finden, zu deren neuer Darstellung ihn die grossen Begebenheiten der letzten Jahre angeregt haben; bald aber sind seine Nachforschungen vom Glück begünstigt; es finden sich fast alle Schriften der Wiedertäufer; ein noch ganz unbenützter "weitläufiger Augenzeuge über den interessantesten Teil der Begebenheit"; zuletzt "ganze Stösse von Briefen und Berichten der handelnden Personen". Während dieser Arbeiten schreibt er seine Dissertation und promoviert; eine zweite Schrift, "Die Münsterischen Humanisten und ihr Verhältnis zur Reformation" - ein Muster formvollendeter Darstellung - hat er in derselben Zeit ausgearbeitet, in der Hoffnung, zu Anfang des Jahres 1851 auf Grund dieser Schrift in Breslau die akademische Lehrtätigkeit aufnehmen zu können. Wenn sich die Ausführung dieses Planes noch um ein Jahr verzögert hat, so ist dafür der Grund wohl darin zu suchen, dass ihm zur erwünschten Fortsetzung der archivalischen Studien von befreundeter Seite die Mittel zur Verfügung gestellt worden sind. Inzwischen vollendete er eine dritte Abhandlung - "Ostfrieslands Anteil an der Reformation bis zum Jahr 1535" - die er Ende 1851 der Fakultät in Breslau als Habilitationsschrift vorlegte. Am 29. lanuar 1852 hielt er daselbst seine Probevorlesung "über die Epochen der Geschichte des Abendlandes", die nachstebend mitgeteilt wird.

Die oben erwähnten "Münsterischen Humanisten" hat ihr Ver-

fasser in einem Briefe als Spezlmen seiner Behandlungsweise und seiner Weltanschauung bezeichnet. Das gleiche Wort darf auf seine Habilitationsrede Anwendung finden. Nicht nur was ihren Inhalt angeht, von welchem 
er selbst sagt, dass er ein klares Bild seiner Gesinnung geben soll; 
auch in ihrem Aufbau und ihrer Diktion ist sie gleich seinen späteren 
akademischen Reden ein orstorisches Kunstwerk. Wer den Massstab 
ihrer Formvollendung und der reifen Fülle Ihres Inhaltes an die 
Habilitationsreden heutigen Schlages anlegen wollte, würde alch wehmütiger Empfindungen wohl nicht erwehren können. Am wehmitigsten 
freilich müsste ein solcher Vergleich die junge Generation der katholischen 
Gelehrten stimmen; führt ihnen doch diese Rede eine Probe des 
einstigen Glanzes katholischer Wissenschaft vor Augen. Fuimus Troes!

Über die Epochen der Geschichte des Abendlandes. Offentliche Vorlesung, gehalten am 29. Januar 1852 zur Habilituion als Privatdozeni in der philosophischen Fakultät der Universität zu Bresista von C. A. Cornellus.

#### Hochgeehrte Versammlung!

Wäre es in dieser Stunde mein Hauptaugenmerk, Sie zu gewinnen, Ihre Teilnahme zu wecken und zu fesseln, so würdle ich zu dem heutigen Vortrag einen anderen Gegenstand gewählt haben. Alles Schöne, Grosse und Erhabene, alles Rührende und Reizende, alles, was des Menschen Brust durchglicht und durchstürmt, durchzitnert und durchbeth, its Eigentum der Geschichte; und nicht bloss dem Dichter, sondern auch dem Historiker gilt der Spruch und Aufruf:

Greift nur hinein ins volle Menschenleben! Ein jeder lebt's, nicht vielen lat's bekannt, Und wo ihr's packt, da lat's interessant.

Die Geschichte begleitet das Schiff des Seefahrers nach neuen Welten, folgt dem Heerzug des Kriegsfürsten, den Schritten des Missionars: sie sieht in die kämpfende Brust des einsamen Denkers. bewundert den Lorbeer des Dichters und des Künstlers, kämpft mit die Rettungsschlachten für das Vaterland, freut sich des Fleisses der Bürger, der die Städte und die Staaten baut, und schwebt über dem Aufruhr, der die Fackel in das kunstvolle Gebäude wirft. All dies und wie viel mehr - denn wer fasst in Worte den Reichtum der wechselnden Erschelnungen! - all dies und so viel mehr ist Eigentum der Geschichte. Und von dieser Fülle darf sie überall spenden, gewiss, dass sie, wo Menschen sind, auch Hörer findet, und welchen Ton auch immer sie anschlägt, laut und hell, sie in verwandten Saiten einen Nachklang aufweckt, klar und voll. Und wohl ist es schön und reizend. von Menschen-Glück und Leid, Hoffen, Kämpfen und Tragen zu fühlenden Menschen zu reden; nach dem stillen Beifall zu ringen, der in dem Auge der Hörer glänzt.

> Wenn um die Kräfte, die des Menschen Herz So lieblich und so fürchterlich bewegen, Mit Grazie die Rednerlippe spielt.



Allein ich habe mich anders entschieden.

Jetzt, wo mich der Weg meiner Wahl bis zu dieser Stelle geführt hat, jetzt, wo fix um ersten Male In mellem Berufe vor Sie und vor meln Vaterland trete, in diesem glücklichen und ernsten Angenblick soll und darf nichts so nahe vor meiner Seele stehen, als der Gedanke an das Verhältnits, an den Beruf, in welchen ich eingehe. Dieser Gedanke aber macht es mir zum Bedürfnis, von vornherein frank und frei mich ihnen darzustellen, dass Sie sich ein Urteil über mich bilden, dass Sie mich elaregistrieren und rubrizieren können, rechts oder links, sehwarz oder weiss. Darum muss ich Sie heute aus der Glut und Wärme des Individuellen Lebens, aus "dem Rauschen der Zeit, dem Rollen der Begebenheit" hlansufführen auf die kalten Höhen der all: gemeinen Betrachtung; darum will ich es versuchen, Ihnen ein Stück von dem roten Faden aufzweisen, der sich durch meine historischen Anschauungen schlingt. Ich bedarf dazu Ihrer Geduld. Selen Sie geduldig!

Ehe ich aber zu meinem Thema schreite, will ich mir eine Vorbemerkung erlauben.

Erinnere ich mich recht, so hat Lessing gesagt: "Wenn mir Gott in der einen Hand die Wahrheit, in der anderen das Streben nach der Wahrheit bote und mich zur Wahl einlude, so wurde ich sagen: lass mir das Streben nach der Wahrheit, denn die volle Wahrheit selbst ist is nur für dich allein." Indem ich mich an diesem Ausspruch unseres grossen Meisters der Wissenschaft freue, entnehme ich ihm zwei Sätze und wende sie auf meine Wissenschaft an. Der erste Satz: Dem Menschen gehört das Streben nach der Wahrheit, wovon der Irrtnm unzertrennlich ist. Darum gibt es unter Menschen nicht eine Geschichte, sondern viele Geschichten, wie Alter, Bildung, Standpunkt verschleden sind. Darum gibt es allerdings katholische und protestantische, christliche und unchristliche, und viele andere Geschichten. Zwischen ihnen handelt es sich um ein Mehr und Minder, ein Näher oder Ferner von der Wahrhelt; die volle Wahrheit ist bei keiner von Ihnen. Der zweite Satz: Es gibt eine volle und wahre Geschichte. Sie liegt ansgebreitet und offen vor den Augen dessen, dem die Jahrtausende sind wie ein Tag, sein Fussschemel die Erde, die Sterne sein Gewand.

Grund genug zur Bescheidenheit. Aber darum dürfen wir so wenig als Lessing ermatten in dem festen und beharrlichen Streben nach der Wahrheit. Ich fasse die Vergangenheit von meinem Standpunkt auf. Jeder schütze den seinen.

Ich beginne.

Die allgemeine Geschichte hat einen alten und einen neuen, einen vorchristlichen und einen christlichen Teil. Die Dreiteilung, wonach neben die alte Geschichte ein Mittelalter und eine neuere Zeit als zwei gleichberechtigte und ebenbürtige Gileder treten, ist ein Missbrauch. Den Mittelpunkt der neuen oder christlichen Geschichte aber bildet das Abendland, und keinem besonnenen Manne noch ist es eingefallen, die

Schicksale anderer Völker als massgebend zu betrachten und nach ihnen die Weltgeschichte abzuteilen. Wir suchen also nach den Epochen in der Entwicklung des Abendlands, und sind gewiss, mit ihnen zugleich auch die Einschnitte gefunden zu haben für das ganze neue oder christliche Zeitalter der Weltgeschichte. Solcher Epochen aber zähle ich drei. Die erste: Das Abendland vollendet seine Vereinigung und Organisation, und wirft sich in seiner Gesamtheit den Feinden seines Glaubens entgegen. Die zweite: Das Abendland spaltet sich im Glauben. Die dritte: Das Abendland verstattet der vollkommenen Negation aller Grundlagen seiner eigentümlichen Bildung und Existenz Raum und Boden. Die erste Epoche ist die Kirchenreform des 11. Jahrhunderts, die sich an den Namen Gregors VII. knüpft, mit den anderen gleichzeitigen Begebenheiten und mit dem unmittelbar folgenden Aufschwung des Abendlands zu den ersten Kreuzzügen. Die zweite ist die Reformation des 16. Jahrhunderts. Die dritte ist die Revolution vom Ende des vorigen Jahrhunderts. Das sind die drei Begebenheiten, um welche sich die ganze neueste Geschichte dreht als um ihre Angelpunkte. Wie die granitnen Gipfel der Alpen die steigende Sonne zuerst erblicken und den letzten Scheidegruss der sinkenden empfangen, so ruht auf diesen grossen Ereignissen das Auge der Weltgeschichte vom Aufgang bis zum Niedergang, vom Anfang bis zum Ende der irdischen Dinge. Nach ihnen zerfällt die Geschichte des Abendlands in vier Epochen. in deren vierter wir leben.

Welches ist das Verhältnis, in dem diese drei Epochen zu einander stehen? Ich stelle mich in die Mitte, in die Epoche der Reformation, sehe von ihr rück- und vorwärts und wandle die eben sufgeworfenen Fragen in zwei gleichbedeutende um; die erste: welcher
grosse Zusammenhang der Dinge hat zur Reformation geführt? Die
zweite: wie ist man von der Reformation zur Revolution selanst?

Zur Beantwortung der ersten Frage ist es notwendig, einen Blick in die Kirchengeschichte zu werfen. Niemand mache mir deshalb den Vorwurf, dass ich mich von meinem Felde entferne und in ein anderes, fremdartiges hinüberschreite. In der ersten und zweiten und weit in die dritte Periode des Abendlands hinein ist die Kirchengeschichte der Kern und die Seele der ganzen Geschichte.

Die Tätigkeit der Kirche ist eine doppelte: sie ist der Lehre und dem Lehen zugewand. Die von dem Sifter empfangenen Heils-wahrheiten zu bewahren, ihre Reinheit zu häten, den Reichtum des Dogmas zu entfalten, betrachtet sie als die eine ihrer Hauptverglichtungen. Daneben steht die andere: dem Leben Mass und Gesetz, der Lehre gemäss, zu geben, und damit sie die mass- und gesetz-gebende sein könne, sich selbst aus sich die Ordnung zu entwickeln. Beide Richtungen gehören zusammen, sind eine ohne die andere nicht demkar, sind nur zwei Seiten eines und desselben Lebens. Aber nach dem Masses, in welchem die eine oder die andere dieser Tätigkeiten vorwiegt, kann man die Zeitalter der Kirche unterscheiden unterscheiden.

In dem christlichen Altertum, der Zeit des sinkenden römischen

Reichs und vor dem Hereinfluten der Barbaren, ruht offenbar das Hauppintersess auf dem Kampf des Christentums mit der intellektuellen Bildung der römisch-griechischen Welt. Das Christentum siegte durch gelstige Waffen. Indem es kämpfte, wurde es seines eigenen Inhaltes hesser und tiefer hewusst, mehr dessen Eigentümer. Die hervorragendsten Geister der alten Welt warfen sich mit Begier auf den neuen Stoff, formten und bildeten an ihm in der grossartigsten Tätigkeit, his die schwersten Dogmen ins feinste entfaltet und festgestellt waren.

Dies änderte sich mit dem Beginne der Gestaltung des Abendlandes. Wie konnten die neuen Nationen, jung im Christentum und 
in der Bildung, es unternehmen, die Arheit des griechischen Geistes 
und die wissenschaftlichen Taten Augustins selbständig fortzusetzen! 
Ihre Aufgabe konnte vorerst keine andere sein, als das, was man linen 
bot, nach dem Masss ihrer Kräfte sich anzueignen. Daher folgt jetzt 
im Abendland nach dem Lärm der Lehrmeinungen, Häresien und 
Glaubensentscheidungen, der das christliche Altertum erfüllt, eine 
tiefe Stille.

Aber weit entfernt, ein abgestorhenes oder nur ein minder tätiges Glied der Christenheit zu sein neben der griechischen Kirche, war es gerade die abendländische Kirche, auf welcher der Segen der welthistorischen Entwicklung sichthar ruhte. Nur die Bedürfnisse hatten sich geändert und damit die Tätigkeit der Kirche vorwaltend eine andere Richtung eenommen.

Das saftvolle Naturieben der germanisch-romanischen Nationen durch Gesetz und Norm zu bändigen, das Ahendland zu erziehen, der Gewalttätigkeit der Mächtigen gegenüber ihre eigene Schlständigkeit zu erringen und zu behaupten, der Mannigfaltigkeit der Staaten gegenüber ihre eigene Einheit dauernd zu befestigen: das war die Aufgabe der Kirche in dieser Periode. Es gelang ihr. Sie stellte ihre Freiheit fest, entwicklete sich eine wohlgeordnete und einheitliche Verfassung, nahm alle nicht ganz unnahbaren Regungen des Lebens in ihren Dienst, gah dem Abendland das Gesetz und hütete dasselbe, überall gegenwärtig und mächtig. Die glänzende Frucht dieser andauernden und energischen Bemühungen ist die Kirche und das Leben des Abendlands im 12. Jahrhundert.

Jede Richtung des Geistes hat einen Drang weiter und weiter zu geben, und es bedarf eines Einwirkens der Vorschung um Schranken zu errichten und die Gefahr des Übermaasses zu entfernen. Die dogmen-ausbildende Tätigkeit des christlichen Altertums ward durch äussere Umstände gehemmt und abgeschlossen. Die gesetzhildende Tätigkeit der ersten Periode des Abendlands entwickelte ihre Grenze und ihr Korrektiv aus sich selbst.

Ich rede von dem Anspruch der Päpste an die weltliche Obergewalt.

Der wundergläubige Sinn der alten Zeit sah die Apostelfürsten über dem Haupte des Papstes schweben und die Barbaren üher die

Grenzen Italiens zurückscheuchen. Überali, bis auf die Gegenwart, hat die Person des Oberhauptes der Christenheit, wenn sie im Namen der Macht spricht, die vom Himmel stammt, nicht leicht verfehlt, auch auf den Träger der unumschränktesten irdischen Gewalt einen imponierenden Eindruck zu machen. Es erfüllt sich damit nur ein ewiges Recht des Geistes, ein Recht, das zu verschiedener Zeit in verschiedener Weise geübt wird, ein Recht, das im weitesten Umfang von Päpsten wie Innocenz III. verwaltet wurde. Indem aber jene Zeit auch dies Verhältnis, das so ganz dem freien Wehen des Geistes angehört, zum gesetziichen Ausdruck zu erheben trachtete, erwachte allmähiich gerade an diesem Streben eine starke und gewaltige Opposition. Und weil jener Anspruch nicht ohne grossen Erfolg erhoben wurde und nicht ausser Zusammenhang mit den übrigen Bestrebungen der Zeit stand, so musste nicht minder auch diese Opposition eine breit und fest begründete und weit verzweigte werden. Wir treten in das Zeitalter der Opposition, in die zweite Periode des Abendlands.

In den ersten Reihen der Opposition finden wir die einsame Gestalt des Dichters von Florenz, Dante Alighieri. Kein Gedicht hat wie seines einen weithistorischen Inhalt.

Die Opposition nahm einen langsamen naturgemässen Gang. Zuerst traten die Fürsten und ihre Schriftsteiler gegen den Papst auf. Dann kam es zum Kampf in der Kirche selbst; die Päpste auf der einen Seite, auf der anderen die Bischöfe und die Doktoren der Kirche. Zuletzt erschien die ungesetzliche Opposition. Zwar hatte auch diese schon früher ihre Vorläufer und Sturmvögel. Aber wirkungslos verrauchte die momentane Exaltation beschränkter Kreise und einzelner Individuen. Noch Wiklef und Hus fielen, ohne die allgemeine Teilnahme zu erregen. Erst als die abendländischen Völker aus dem Kampf der oberen Gewalten keine Befriedigung erhielten, trat die Bewegung von den Häuptern in die Massen; breitete sich der Kampf aus den kirchenrechtlichen Fragen über das Dogma aus; senkte sich die Opposition aus den hellen Sphären der wissenschaftlichen Diskussion in die Mystik, die die dunkelen Tiefen des Gemüts beherrscht; wurden die Geister vorbereitet, der Zunder gehäuft und zugeführt: als dann zur rechten Zeit das zündende Wort des Mönchs fiel, da schlugen die Flammen rings aus dem Erdreich auf.

Die zweite Frage war: Wie ist man von der Reformation zur Revolution gelangt?

Die Reformation schrieb auf ihre Fahne das verhängnisvolle Wort von der Freiheit des Christenmenschen und stellte damit dem Prinzip der Autorität, welches der Lebensatem der Kirche und des ganzen bisherigen abendländischen Daseins war, das Prinzip der Souverknität des Individuums entgegen. Zwar beschränkt auf die religiöse Sphäre und auch hier gebunden an den Buchstaben der heiligen Schrift. Die Arbeit der folgenden Jahrhunderte war es, dies Prinzip zu verfolgen und seine Konsequenzen zu entwickeln. Schon bald nach dem Anfang, wo immer die Reformation am energischesten auftrat, fand sich die

Beziehung auf den Staat ein. Man konstruierte den christlichen Staat auf der Grundlage des augenblicklichen Verständnisses der heiligen Schrift. Diese Gestaltungen trugen die Bedingungen eines dauernden Seins nicht in sich: sie fielen. Zugleich gegen sie und gegen den alten Staat richtete sich der Gedanke der Philosophen des 17. Jahrhunderts. Diese wollten den bestehenden Staat retten vor dem willkürlichen Verständnis der heiligen Schrift, und konnten und wollten nicht zurückgehen zum alten Staat: sie verliessen daher die Grundlage des göttlichen Worts und traten auf den Boden der abstrakten Vernunft. Weil sie aber das Bestehende retten wollten, so ermangelte ihr System, wenn es auch das Prinzip in seiner Reinheit enthielt, doch der konsequenten Durchführung desselben. Diese musste sich dort finden, wo kein Interesse an dem Bestehenden vorhanden war. Und in der Tat. die Konsequenzen der überkommenen Philosophie ausbildend, haben die Denker des 18. Jahrhunderts nun nicht bloss den Staat, sondern alle Verhältnisse samt und sonders, Ehe und Familie, Recht und Sitte auf die Logik der sich selbst überlassenen Vernunft gestellt. Was bisher im allgemeinen nur Theorie war, wurde dann, auf der letzten Stufe dieses welthistorischen Vorgangs, bei dem mächtigsten Volk des Kontinents zur Praxis. Das Leben einer ganzen Nation wurde von allen Traditionen der Vergangenheit losgerissen und nach einem System abstrakter Vernunftmässigkeit gemodelt und eingerichtet.

So schliesst die französische Revolution in bedeutungsvoller Weise eine lange Reihe der wichtigsten Entwickelungen ab. Nach ihr beginnt ein neues Zeitalter.

Lassen Sie sich nicht irren durch das Geräusch des Kampfs, nicht durch die Siege, welche die Ideen der Revolution seither errungen haben und noch erringen werden. Die Gedanken der Menscheit sind lange Gedanken, und lange schlagen die vom Surm erregten Wellen noch zornig an die Küste, wenn schon rein und blau der Äther niederblicht auf das empörte Element. Die Bausteine einer neuen Zeit fügen sich nieinander und die Pforten einer anderen Zukunft haben sich geöffnet.

Hiermit schliesse ich. Je wichtiger und umfangreicher der Gegenstand ist, welchen ich mit kurzen Worten berührt habe, desto weniger durften Sie erwarten, dass ich Ihnen ein abgeschlossenes und abgerundetes Ganze entgegenbringen würde. Vieles von dem, was ich gesagt, bedarf der Beschränkung und näheren Bestimmung, alles der Begründung und weiteren Ausführung. Die folgenden Jahre werden hierzu, so hofte ich, Raum und Zeit gewähren. Für jetzt genügt es mir, wenn ich die im Anfang ausgesprochene Absicht erreicht und es ihnen möglich gemacht habe, über meine wissenschaftliche Richtung sich ein vorläufiges Urteil zu bilden. Alles andere später.

Und so trete ich denn, hoffentlich für längere Dauer, in Ihre Mitte, mit der zuversichtlichen Erwartung, Sie werden den guten Willen des Fremdlings nicht verkennen, das Wenige, was er noch zu bieten vermag, nicht allzu strenge wägen. Die Häupter der Wissen-

schaft, welche ich hier mit Dank und Freude versammelt sehe, deren Namen in allen deutschen Gauen und jenseit der Grenzen deutscher Sprache mit Ehrerbietung genannt werden, sie werden des Jüngeren Mannes hochfliegendes Streben, sofern es der Bescheidenheit nicht ermangelt, darrum, weil die Kraft, von welcher es getragen wird, eine verhältnismässig noch unbedeutende ist, nicht gering schätzen und verachten. Sie werden vielmehr, so vertraue ich, durch Rat und Zuspruch es stützen und in die gemessene Bahn zu lenken versuchen, wo es mit anderen im friedlichen Bunde auch vielleicht Frucht und Segen wirken kann. Ich nahe mich Ihnen mit Offenheit und mit Vertrauen.

Und wie der Mensch nur sagen kann: hier bin ich! Dass Freunde seiner schonend sich erfreuen, So kann ich auch nur sagen: nehmt mich hin!

Sie aber, meine Herren Kommilionen — manche sind unter hinen, ich weiss es, die in jugendlicher Begelsterung nach dem Brote verlangen, wovon die Geister sich nihren und nicht satt werden — Sie bitte ich, verschmilten Sie die sehwache Hand nicht, die jetzt sich hinen entgegenstreckt. Lassen Sie uns zusammen nach edelen Zielen trachten. Noch viel Verdienst ist übrie.

#### 

## Zum "Problem der Form". I.

Von Adolf Hildebrand in München.

Die groben Missverständnisse, die mein Buch "Das Problem der Form" veilsche erfahren hat, veranlassen mich auf mehrere Punkte noch ausführlicher einzugehen. In erster Linie möchte ich Front machen gegen einige von naturwissenschaftlicher Seite geltend gemachten Ansichten, welche die Fundamente meiner Arbeit berühren. So leugaet z. B. Dr. Cohnstamm den von mir sutgestellten schwerwiegenden Unterschied von Fern- und Nabbild.

Es ist mit der Feststellung und Erkenntnis der Tatsachen eine eigene Sache. Wie der Koch seine Kartoffen so oder so durchschneidet, um sie für eine bestimmte Speise zweckdienlich zu machen, so sind auch die geistigen Querschnitte, die wir durch ein und dieselbe Realität ausführen, ie nach dem Gesichtspunkte und Ziet verschieden.

Die strenge Sonderung von optischen Eindrücken und der Bewegungs-

itätigkeit des Auges und die strenge Sonderung von Fernbild als einheitlichem, optischem Eindruck und den durch Bewegungstätigkeit addierten optischen Eindrücken, ist von der Naturwissenschaft deshalb nie durchgeführt und verfolgt worden, weil diese Sonderung erst für die künstlerische Tätigkeit eine Bedeutung erhält.

Erst mit der darstellenden Tätigkeit ist man dazu gezwungen, die Erscheinungsarten zu sondern, weil sie die Darstellungsmittel bestimmen und klären.

Es handelte sich mir darum, zu zeigen, welche Art von Erscheinung in einem oder dem anderen Falle wirklich vorliegt, gleichviel, ob die verschiedenen Erscheinungen in der Vorstellung des Beschauers zum ähnlichen räumlichen Resultate führen.

Das Wichtige am Fernbild ist das einheitlich Zweidimensionale der Erscheinung.

Dadurch, dass jede verschiedene Augeneinstellung in die Tiefe ausgeschlossen ist, steht die Erscheinung ganz analog dem gemalten Bilde als Plan vor uns. Dass ich mit dem Auge auf dem Plan seitlich herumspazieren, d. h. ihn stückweise betrachten kann, ist selbstverständlich; ich bin aber nicht dazu gezwungen, um das Ganze zu sehen; ich erhalte auch mit ruhigem Auge das Bild als Elinheitseindruck.

Das Fernbild bezeichnet die Erscheinungsart, auf der das Bild des Malers fusst, welche all die Erscheinungselement liefert, die bei der Darstellung auf der Fläche verwendbar sind. Man braucht sich z. B. nur vorzustellen, dass ein gelber Gegenstand in einem Raume mit grünen Wandbezügen steht, und man wolle dies Gelb mitsamt dem grünen Hintergrunde malen. Solunge man dem Gegenstandie so nah ist, dass man verschiedene Augeneinstellungen braucht, um ihn und um die grüne Wand dahinter zu sehen, kann man unmöglich das Gelb neben dem Grün als Farbenakkord wahrenheme und malen; man kann ja nur hinterienlander einmal das Gelb, einmal das Grün betrachten und auf diese Weise das Farbenerwhältnis nie erkennen. Man muss also so weit zurücktreten, dass der Gegenstand mit samt dem Hintergrund zugleich gesehen wird als reines Nebeneinander.

Diesem einheitlichen Bilde steht die nahe Erscheinung des Gegenstandes gegenüber, welche fälschlich Nabhild genannt wird, weil sie eben kein einheitliches Bild für die Wahrnehmung, sondern ein in unserem Kopfe zusammenaddiertes ist. Wir erhalten als opische Wahrnehmung nur Stücke des Objektes, die durch Bewegungstätigkeit verbunden sind; die einen liegen vorn, die anderen tiefer, und jeder optische Wahrnehmungsakt däffü ist durch eine neue Akkomodation von anderen getrennt. Da also diese Erscheinungsstücke nicht auf einem sondern auf verschiedenen Distanzplänen wahrgenommen werden, so fehlt etwas, wenn sie als ein Nebeneinander auf einem Bildplan dargestellt werden, wo es kein Vorn und Hinten faktisch gibt und der wirkliche Bewegungsakt in die Tiefe unmöglich ist. Ein solches Wahrnehmungsverhältnis zum Gegenstand, welches sich bis zur reinen Bewegungstätigkeit verfolgen lässt, findet nur in der Plastis keinen

Ausdruck, weil da das Vorn und Hinten im Raum wirklich dargestellt ist und also auch der Bewegungsakt beim Beschauer zur Ausührung kommt. Die Unterscheidung von Fern und Nah, d. h. von einheitlichem Gesichtseindruck des Objekts und von optischen Teileindrücken mit einer Bewegungsätigkeit des Auges gemischt, ist also von der grössten Bedeutung für die bildende Kunst, indem erst dadurch klar wird, wie überhaupt die Plastik und die Malerei als getrennte Künste notwendig entstehen müssen.

Es führt die Verschiedenheit der Wahrnehmung zu zwei ganz getrennten Künsten — insofern ein plastisches Kunstwerk auf ganz anderen Wegen ins Leben tritt als ein malerisches — und das ist doch genug, um dieser Verschiedenheit die grösste Wichtigkeit beizulegen.

Wenn auch ein gemalter Körper so gut wie ein gemeisselter uns rund erscheint, so sind beide dieses Enfersultates wegen doch als Erscheinungsqualitäten nicht gelchzusetzen. Die Naturwissenschaft verlöfgt die Realität nicht weiter als bis zur Klarlegung der Sinnesfunktion, während meine Darstellung gerade da anflängt, indem sie die Erscheinung des Objekts als gegebene Realität zugleich mit der Sinnesfunktion untersucht. In dieser Fragestellung liegt an sich ein neues Moment. Die Naturwissenschaft geht von der Ansicht aus, dass zwischen Fern- und Nahebild nur der Unterschied existiert, dass sich beim Nahebild das optische Bild als kleineres Stück des Objektes zeigt als beim Fernbild und dass die Bewegungstätigkeit nach der Tiefe, wie sie beim Nahebild nötig wird, beim Fernbild aufhört und an deren Stelle eine Bewegungsvorstellung als Erinnerungsakt tritt, womit dann auch das Fernbild rund erscheint.

Es hätte diese Auffassung eine Berechtigung, wenn die Bewegungstätigkeit des Auges beim nahen Eindruck durch dieselben Gründe veranlasst würde wie die Bewegungsvorstellung beim Fernbild, nämlich aus rein optischen Merkmalen der Erscheinung, wie z. B. Licht und Schatten. Dem ist aber nicht so. Die Bewegungstätigkeit wird veranlasst durch die Verrückung des Sehfokus, um von den entfernteren Teilen des Objekts überhaupt einen optischen Eindruck erhalten zu können. Ich gleite bei dem nahen Eindruck nicht mit dem Auge am Gegenstand hin in die Tiefe, weil er da z. B. schattig wird, sondern weil ich ihn sonst nicht sehe. Der Wahrnehmungsakt an sich erfordert die Bewegung. Während beim Fernbild ganz allein die Qualität des optischen Bildes eine Bewegungsvorstellung anregt, ist es bei dem nahen Eindrucke nur die faktische Distanz der optischen Eindrücke. Mithin können die optischen Eindrücke aus der Nähe und die aus der Ferne gar nicht in gleiche Linie gestellt werden und die Erscheinung, die mir aus der Nähe kubisch verständlich wird, weil ich sie durch die Bewegungstätigkeit des Auges abtaste - ist mir als Fernbild kubisch ganz unklar. wenn die optischen Merkmale für die Bewegungsvorstellung nicht in ihr enthalten sind, um Bewegungsvorstellung anzuregen. Folglich stellt das Fernbild Anforderungen an die Qualität des optischen Bildes, die der nahe Standpunkt gar nicht braucht, um die Bewegungstätigkeit auszulösen, und deshalb ist das Fernbild als Qualität der optischen Erschelnung ganz zu trennen von der Tatsache der nahen optischen Eindrücke.

Man denke dabei nur an den Farbenton, der mit der Entfernung sich ändert, und wobei diese Nuancen die Tiefendifferenz ausdrücken und die Bewegungsvorstellung anregen.

Was nun die Bewegungsvorstellung des Auges anbelangt, so habe ich nichts dagegen, wenn man sie als Erinnerungsakt der wirklichen Bewegungstätigkeit auffasst, so lange es sich nur um die allgemeine Erklärung des physiologischen Vorganges handelt.

Wie wir aber gesehen, ist in beiden Fällen der Motor ein ganz verschiedener und deshalb auch der Vorgang. Nur in dem Sinne, dass das Ablesen des Raumes aus Licht und Schatten im allgemeinen auf einem Erfahrungsaustausche zwischen der wirklichen Bewegung und der Wahrnehmung von Licht und Schatten beruht, kann von einem Erinnerungsakte die Rede sein; später aber, wenn wir dies Ablesen gelernt haben, können wir durch Licht und Schatten einen Formeindruck erhalten, der viel deutlicher als der meiner Erinnerung oder der uns überhaupt neu ist.

Abgesehen von diesen irrümlichen Auffassungen können manche die Tatsache des stereeskopischen Einheitsbildes, die wir von kleinen Gegenständen aus geringer Entfernung haben, nicht in Einklang bringen mit dem Fernbilde, welches streng genommen erst mit der Distanz anfängt, bei der überhaupt die Möglichkeit einer verschiedenen Augeneinstellung nach der Tiefe aufhört.

Wir erhalten von kleinen Gegenständen schon aus der Nähe stereoskopische Einheitsbilder und wir können dabel durch das Experiment feststellen, dass, wenn wir in der Entfernung vom Obiekte sind, in der es als Flächenausdehnung übersehbar ist, seine Tlefenausdehnung eine bedeutend geringere seln muss als seine Flächenausdehnung, wenn sie noch im einheitlichen Bild aufgenommen werden soll. Sobald sie das Mass der Tiefendifferenzen übersteigt, welche noch mit einer einzigen Augeneinstellung nach der Tiefe erfasst werden, sind wir gezwungen, uns so weit vom Gegenstand zu entfernen, bis der Missstand wieder gehoben ist. Das helsst also: Je weniger tief der Gegenstand im Verhältnis zur Flächenausdehnung ist, desto näher kann ich ein stereoskopisches Elnheltsbild von ihm erhalten. Die Tiefenausdehnung verlangt im Verhältnis zur Flächenausdehnung eine grössere Entfernung, um einheitlich gesehen zu werden. Eine Figur also, die sich mehr in der Fläche ausbreitet als nach der Tiefe zu, kann noch in einem kleinen Raume einheitlich übersehen werden, wenn sie auch grösser ist, als eine kleinere Figur mit grösserem Tiefenmasse.

Ebensogut vie vir für eine bestimmte Distanz von einem Sehumfang bezüglich der Flickenausdehnung reden können, gibt es auch einen Sehumfang bezüglich der Tiefenausdehnung für eine bestimmte Distanz, sofern wir das Mass damit bezeichnen, welches wir bei mittlerer Augeneinstellung bequem zugleich aufrehmen. Bel einem Meter Entfernung z.B. eine Differenz von 4 cm, worüher sich durch das Experiment für verschiedene Augenqualitäten bestimmte Messungen machen liessen.

Da aber der Sehumfang für die Fläche und der für die Tiefe durch ganz verschiedene Einrichtungen unseres Sehorgans zustande kommen. die nichts miteinander zu tun hahen, so ist auch ihre progressive Masszunahme für die verschiedenen Distanzen ganz unabhängig voneinander. Es erklärt sich dadurch ein Phänomen, welches wir Bildhauer beobachten. Es zeigt sich, dass, wenn ein lehensgrosser Reliefkopf von ca. 3 cm Tiefenausdehnung mit der Maschine verkleinert wird zu einer Plakette, in der letzteren die Tiefenausdehnung verhältnismässig bedeutend grösser erscheint als im lehensgrossen Relief, ohschon die Maschine natürlich alle Masse in demselben Verhältnis verkleinert. Der Eindruck der verhältnismässig grösseren Tiefe zur Flächenausdehnung in der Plakette hat aber darin seinen Grund, dass mit der Nähe das Auge immer empfindlicher wird für jede Tiefendifferenz und z. B. 1 cm Unterschied für die Nähe etwas ganz anderes bedeutet als für einen ferneren Standpunkt. Die mathematisch gleichmässige Verkleinerung des Verhältnisses der Fläche zur Tiefe wäre also nur richtig, wenn das Auge ein gegebenes Tiefenmass für alle Distanzen gleich empfände. Bei der geringen Distanz, von der aus die Plakette hetrachtet wird, bedeutet aber der 1 cm Tiefenmass im Verhältnis zur Flächenausdehnung faktisch eine grössere Tiefe als die 3 cm bei dem lebensgrossen Kopf. Der Bildhauer muss deshalh sein Relief im grossen sehr flach halten, wenn es als Plakette nicht zu hoch erscheinen soll. Wir sehen daraus, wie heikel das Auge ist und wie die Darstellung mit Faktoren rechnet, die naturwissenschaftlich noch gar nicht erkannt sind. Aus diesem Beispiel lässt sich schon erkennen, welch gewaltigen Einfluss diese optische Tatsache auf die Darstellung im allgemeinen haben muss und wie eng damit das, was ich "Reliefauffassung" genannt habe, zusammenhängt. Um nun wieder zu den stereoskopischen Bildern zurückzukehren, so ist es andrerseits klar, dass die oben besprochenen stereoskopischen Bilder aus der Nähe nur Einheitsbilder für den Gegenstand an sich sind, d. h. abgelöst von seiner Umgebung.

Es erklärt sich daraus, dass sich z. B. ein Kopf sehr wohl als stereotkopisches Einheitsbild aus geringer Entfernung mälen lässt, dass er dann aber nur auf einem Ton stehen darf, also auf keinem gegenständlichen Hintergrund, weil der hlosse Ton keineriel Anspruch macht, als hestimmte Entfernung eine spezielle Aupteneinstellung zn fordern. Diese Tatsasche spielt hei aller Poträtmalerei, wo Köpfe aus der Nähe dargestellt sind, eine grosse Rolle. Solche stereoskopische Darstellungen können unmöglich auf einem fernen Landschaftshintergrunde stehen, da ihre Formgebung, als dem nahen Endernoke entsprechend, im Widerspruche steht zu dem fernen Hintergrunde, den ich nicht sehen Könnte, wenn meine Augen auf den nahen Endernstand eingestellt sind.

Die Entfernung, die ein einheitliches optisches Bild möglich macht, hängt deshalb eng mit dem darzustellenden Ohjekt zusammmen, mit dessen Flächen- und Tiefenausdehnung und ist deshalb verschieden. Insofern ich mit, Fernbild' in erster Linie das einheitliche optische Bild bezeichne, wobei verschiedene Augeneinstellungen nach der Tiefe ausgeschlossen sind, und sich alle Tiefenunterschiede durch rein optische Merkmale ausdrücken — sind die steroskopischen Einheitsbilder, wie wir sie in kleinen Gegenständen haben können, als Unterarten des Fernbildes anzuschen.

Insofern aber beim reinen Fernbild auch das stereoskopische Element ausgeschieden ist, d. h. die beiden Augen keine verschiedenne Bilder erhalten, die sich erst vereinigen müssen, enthält es den stereoskopischen Einheitsbildern gegenüber eine weitere Vereinfachung der Erscheinung. Während beim stereoskopischen Einheitsbild die Plastizität stärker ist als beim reinen Fernbilde — insofern es sich um den Gegenstand allein handelt — so ist beim reinen Fernbild jedech die optische Erscheinung die einfachere, geeinigtere, und insofern beim Fernbild der Hintergrund auch gegenständlich als Distanz mitredet, so ist damit wieder ein starkes Mittel für die Hervorhebung der Plastizität des Gegenstandes gegeben. Deshalb wird das reine Fernbild künstlerichs stets feiner wirken als das stereoskopische Bild. Es ist rein optisch genommen die letzte Künstlerische Instanz.

Ein weiterer Hauptpunkt in meinem Buche ist die Unterscheidung Daseins- und Wirkungsform. Ohne diese Unterscheidung klar erfasst zu haben, ist ein Verständnis meiner Darlegung überhaupt nicht möglich und ich möchte mich deshalb auch hierüber näher auslassen.

Die Begriffe von Daseins- und Wirkungsform lassen sich am besten durch folgendes Beispiel erklären:

Bei den engen Strassen in Genua, wo eine andere Ansicht der Paläste als die von unten ausgeschlossen ist, sind die Architekten darauf gekommen, das Kranzgesims nicht wie sonst in seiner wirklichen Höhenausdehnung zu gestalten, weil es von unten gesehen sich perspektivisch doch ganz zusammenschieben würde. Sie haben es vorn übergeneigt und dagegen entsprechend niedriger gehalten und dadurch die Wirkung erreicht eines von weitem gesehenen aufrechstehenden Gesimses. Die Wirkungsform ist dann dieser Formeindruck, wie er von unten aus gesehen zustande kommt, die Daseinsform dagegen ist die Form des Gesimses, wie es faktisch ist, ganz anders als man vermutet. Geht jemand, nachdem er von unten den Formeindruck gehabt, hinauf und untersucht das Gesims in der Nihe, so wird er die Daseinsform direkt erkennen und getrennt von der Wirkungsform in sich aufnehmen. Aus diesem Beisbeil lästs sich folgendes sreehen:

Die Vorstellung der "Daseinsform" bezieht sich auf den Gegenstand selbst, also in diesem Falle auf das Gesims als auf ein reales Gebilde, — die Vorstellung der "Wirkungsform" dagegen auf das optische Bild des Gegenstandes, resp. Gesimses. Hierin liegt der fundamentale Unterschied. Wo kein ontsiches Bild, zibt es auch keine Wirkunzsform. z. B. im Finstern, wo die Daseinsform fortexistiert und wir sie auch durch Tasten noch bestimmen können.

Die Wirkungsform erhalte ich aus weiterer Distanz, hier von der Strasse unten, aus dem rein optischen Bild des Gesimses in der Höhe, während ich das Gesims aus der Nähe betrachtend direkt plastisch mit dem Auge abtaste und damit direkt die Daseinsform konstatiere. Erst diese direkte plastische Wahrnehmung aus der Nihe gibt mir die Sicherheit über die wirkliche Daseinsform. Wir müssen deshalb die Fälle unterscheiden, wo wir vermöge der Wahrnehmung aus der Nihe direkt die Daseinsform erkennen und wo wir nur eine Wirkungsform, also ein ferneres optisches Bild erhalten, aus dem wir dann auf die Daseinsform schliessen.

Bel diesem Schluss können wir aber auch irren, wie obiges Beispiel zeigt. Denn ein und dieselbe Dasseinsform kann je nach Betuechtung und Standpunkt in ihren Proportionen sehr verschieden aussehen und andererseits können auch verschieden Daseinsformen ganz dieselbe Erscheinung hervorrufen und dadurch zur selben Formvorstellung führen. Z. B. eine Daseinsform die einmal concav, das anderemal convex auftritt, ist an ihrer Erscheinung nicht zu erkennen, sondern nur dadurch, dass wir uns klar machen. von welcher Seite das Licht kommt.

Insofern die Daseinsform die Formvorstellung von einem Realen bedeutet, ist sie eine von vielen Eigenschneten des Objektes, während die Wirkungsform den Gegenstand nur soweit gelten lässt, als er sich im optischen Bilde kennzeichnet. — Die Daseinsform ist demnach die Form, die das Objekt wirklich hat oder die wir als dem Objekte angehörig setzen. Sie besteht auch mathematisch gefasst oder abgegossen. Mathematisch lässt sie sich freilich nur so lange bestimmen, soweit sie sich noch durch ein mathematisches Schema nachbilden lässt. Der Abguss bringt uns die Daseinsform nur insofern näher, als wir sie vom Naturmaterial isoliert an einem anderen einfacheren wahrnehmen. Die Wahrnehmung der reinen Form wird dadurch vohl erleichtert, sie ist jedoch, sobald sie unregelmäsig wird, für die Anschaung immer das X, dessen positiven Inhalt wir erst durch Beobachtung mehr und mehr kennen zu lernen und zu ergründen suchen.

Bei der Daseinsform schen wir davon ab, auf welche Weise wir zu ihrer Vorstellung gelangen, wir haben es nur mit ihr als Vorstellung einer Tatsache zu tun. Ein jeder produziert die Daseinsform des Objektes unwilikürlich je nach der Kraft seiner plastischen Neugierde und seinem Vorstellungsvermögen. — Ob aus einem oder mehreren Wahrnehmungsfällen, ist dabel ganz gleichgültig, ebenso auch die Art der Wahrnehmung.

Untersuchen wir aber die Art der Wahrnehmung und das Material ihrer Vorstellung, so bestehen sie aus Bewegungsvorstellungen und fallen mit der plastischen Vorstellungsweise zusammen. Die Daseinsform kann mit Sicherheit nur aus der nahen plastischen Betrachtung gewonnen, aus dem rein opitischen oder Fernbild aber immer nur geschlossen werden. In letzterem Fall ist das Fernbild und seine Wirkungsform

nur Mittel zum Zwecke, an sich gleichgültig. Deshalb wäre es falsch, einerseits die Wirkungsform als einzelnen Wahrnehmungsfall der Daseinsform als dem eigentlichen Vorstellungsresultat gegenüber zu stellen, denn die Wirkungsform ist weder die einzige Wahrnehmungsart für die Daseinsform, noch ist die Vorstellung der Daseinsform das eigentliche Vorstellungsresultat der Wirkungsform. Die Wirkungsform schliesst nämlich auch die Beziehung einer Formvorstellung zu einem bestimmten Gesichtseindrucke ein und ist deshalb der Ausgangspunkt einer Vorstellung der Form mit Festhaltung eines bestimmten Gesichtseindruckes im Gegensatz zu der Vorstellung der Daseinsform, als einem blossen Formresultat. abgelöst vom Gesichtseindruck. Es schwebt uns dann eine bestimmte Formwirkung vor, die auf ihre notwendigen Faktoren zurückgeführt, ebenso von den jeweiligen Umständen des Einzelfalles abstrahiert und als Vorstellungsresultat sich vom zufälligen Einzelfall freimacht. Denn wenn ich aus der Wirkungsform nur die Daseinsform als ihr Resultat entwickele, bin ich nur praktischer Mensch mit topographisch-plastischem Interesse. Sobald ich aber eine Formwirkung, also einen bestimmten Gesichtseindruck für die Formvorstellung festhalte, als Bild für eine Daseinsform, dann habe ich künstlerisch gehandelt, dann bin ich nicht ohne Bewusstsein sozusagen durch den Gesichtseindruck durchmarschiert, um zu einem abstrahierten Forminhalt zu gelangen, sondern ich habe einen Gesichtseindruck entwickelt, der als Bild eine Gleichung für die Form hinstellt. Das künstlerische Element beginnt erst mit dieser Gleichung oder die künstlerische Bewertung der Form vollzieht sich unter dem Gesichtspunkte dieser Gleichung.

Wenn ich dies noch deutlicher ausdrücken soll, so sage ich: weder der Architekt noch der Bildhauer ist insofern Künstler, als er eine reale Form an sich gestalitet, eine Daseinsform schlechweg — sondern erst dann, wenn er sie als eine nach Massgabe des optischen Eindruckes bewertete auffasst und darstellt, also als Wirkungsform, so dass der Bildeindruck von ihr ebenso lebendig zur bestimmten Bewegungsvorstellung anners, als sich diese wieder zum lebendigen Bilde einigen.

Wenn der Architekt den geometrischen Querschnitt eines Gesimess autzeichnet, so stellt er damit eine Daseinsform fest, die der Steinmetz plastisch aushauen soll. Die Zeichnung ist derart, dass der Steinmetz danach messen kann, und hat nicht den Zweck, die Formwirkung zu kennzeichnen. Diese tritt erst zutage, wenn der Steinmetz das Gesims ausgehauen und es, an seinem Orte angebracht, zu Gesicht kommt. Erst dann kommt die reale Bedeutung der Zeichnung zur Geltung als künstlerische Absicht.

Der Architekt hat also eine Daseinsform festgestellt, die als Wirkungsform ihren Wert abgeben soll. Es schwebte ihm also eine Formwirkung vor, zu der er die Daseinsform suchen musste, welche an Ort und Stelle die gewünschte Formwirkung hat und dem Beschauer alsdann als Wirkungsform erscheint. Stellt der Architekt die Daseinsform nur aus Daseinsgründen fest, also nicht nach Massgabe der Wirkung, die sie an Ort und Stelle zu machen hat, — so hat er nicht für das

Auge geschaffen und hat die künstlerische Gestaltung noch nicht begonnen. Dasselbe gilt für den Bildhauer. Damit ist der grosse Unterschied der vom Künstler geschaffenen Daseinsform und der in der Natur gegebenen deutlich klargemacht.

Meine Unterscheidung von Daseinsform und Wirkungsform dient nicht der Trennung von Formvorstellung als Resultat gegenüber dem jeweiligen Einzelfall des Formeindrucks — sondern einer Darlegung von Formvorstellung ohne und mit Beziehung zum optischen Bilde.

Aus der gesamten Auseinandersetzung geht deutlich hervor, wie bedeutsam einmal die Unterscheidung des Fern- oder rein optischen Bildes von der Bewegungstätigkeit des Auges für die Unterscheidung der Daseinsform und Wirkungsform ist, und ferner wie grundlegend diese wiederum für die Erkenntnis der künstlerischen Tätigkeit wird, im Gegensatze zum Interesse an der Realität an sich oder der wissenschaftlichen Tätigkeit. Für die bildende Kunst hat alle Realität nur insofern Bedeutung, als sie sich im optischen Bilde manifestiert. Die Entwicklung und Ausbildung des optischen Bildes als eines Ausdrucks der Realität ist ihre Aufgabe. So einfach und selbstverständlich das klingt, so ist es doch gerade diese Erkenntnis, über die am meisten gestolpert wird. Sobald sie auf die Plastik bezogen wird oder auf die Architektur, werden die meisten stutzig. Da bei diesen beiden die Form analog wie beim Naturgebilde nur indirekt ein optisches Bild abgibt, während bei der Malerei das optische Bild selbst dargestellt wird, so glauben sie, dass die Plastik und Architektur mit dem optischen Eindrucke nichts zu tun habe - und darin gerade der wesentliche Unterschied von der Malerei beruhe. Es ist das aber eine grosse Täuschung. Denn wenn auch der optische Eindruck bel der Plastik ein Naturprodukt ist, so hängt es doch von der Formgebung des Objektes ab, welcher Art der optische Eindruck ist. Es frägt sich, wie sich eine plastische Darstellung als optischer Eindruck, d. h. auf eine Distanz, wo ein einheitlicher optischer Eindruck möglich ist - ausnimmt. Eine Figur kann in der Nähe, in der die Bewegungstätigkeit des Auges noch tätig ist, ganz verständlich sein, sobald ich aber zurücktrete und sie als Ganzes, als Fernbild erfasse, unverständlich und unartikuliert erscheinen. Aus der einfachen Tatsache, dass das, was in der Nähe wahrnehmbar und verständlich ist, noch gar keine Bedeutung für die Ferne zu haben braucht und dass die Ferne andere Merkmale beansprucht, um deutlich zu wirken, entsteht die Aufgabe, die plastische Darstellung auch so zu gestalten, dass sie diese Merkmale für die Ferne abgibt. Damit treten Anforderungen an die Anordnung und Gruppierung der plastischen Massen auf, die beim nahen Standpunkt nicht in betracht kommen. Diese Anforderungen sind für das Ganze der Darstellung als Gesamtform und Einteilung das massgebende, das, was die kunstlerische Konzeption als Erscheinungsganzes bestimmt, innerhalb dessen sich alsdann alles das von Formgebung abspielt, was vom nahen Standpunkt deutlicher erfasst werden kann. Es gibt plastische Werke von einer Fülle plastischer Wahrheit und plastischen Reichtums, die aber nur so lange sich explizieren, als man sie in der Nähe betrachtet, die aber zu

einem plastischen Chaos werden, sobald man sie von weiterer Distanz ansieht. Es fehlt ihnen die eigentliche künstlerische Durchbildung als Erscheinung, als optische Einheit, wenn sie auch als Plastik im Sime der Naturwiedergabe und als Ausdruck des Lebens von grosser Potenz sein können.

Ganz dasselbe ist übrigens auch bei Bildern und Zeichnungen möglich. Weicher Künstler hätte es nicht erlebt, dass z. B. ein Kopf aus der Nihe dargestellt, sehr gut für den nahen Standpunkt wirkt, aber von weitem gesehen ganz anders und falsch aussicht. Auch hier tragen die Mittel, die für die Nihe aussichen, nicht in die Ferne und sind ungenügend. Andererseits gibt es plastische Darstellungen wie z. B. die reitenden Weibergestalten von Scopas im Museum zu Athen, deren Formanordnung eine so starke Fernwirkung in sich tragen, dass sie auch aus vollen Nihe gesehen, immer noch als Fernbilder wirken, so dass ihre materielle Plastizität, ihre kubische Wirklichkeit ganz aufgehoben zu sein scheint. Es wirkt das geradezu rätselhaft und aufs höchste geheimnisvoll. Es bedeutet den größeste Triumph der Künstlerischen Gestaltung.

Gewiss ist das eigentliche Instrument, das den Bildhauer charakterisiert, die Fähigkeit, die Form als ein Dreidimensionales im Raum zu nehmen, und für die Auffassung der dreidimensionalen Lageverhältnisse aller Formbewegung ein spezielles Auffassungsvermögen zu haben, ia. man kann getrost sagen, dass der Reichtum dieser Formbeziehungen. wohl zu unterscheiden von dem Reichtum der Formen, den rein plastischen Wert einer plastischen Darstellung ausmacht. Aber erst unter der Leitung des optischen Bedürfnisses, erst als optischer Eindruck geordnet und geeinigt, wirken diese plastischen Faktoren künstlerisch. Wie dies geschieht, das ist was ich zu sagen habe und was den Kern meines ganzen Buches ausmacht und was so schwer begriffen wird. Immer wieder glaubt man, dass das ordnende Element bei der Plastik aus der Daseinsform allein entstände, aus Geste, Ausdruck, Empfindung usw., kurzum aus dem Naturinhalte der Daseinsform, den ich als Funktionsmimik bezeichne. Sie erblicken darin den Feldherrn, der die plastische Mannschaft befehligt. - Diese Ansicht, die in unserer Zeit herrscht, stammt aus der Laienwelt. Man mag als geborener Bildhauer noch so weit in die Formenwelt und ihren Reichtum hineinsehen, man mag als Mensch noch so lebendig und voll empfinden, mit diesen beiden Kräften allein ausgerüstet, wird man doch nimmer den eigentlichen künstlerischen Boden erobern. Erst wenn sich dieses noch so reiche Material zum optischen Bilde einigt, ist es künstlerisch vorhanden, erst in ihm gelangt es zu einer künstlerischen Einheit. Es berührt mich deshalb komisch, wenn Kunstschriftsteller, wie Prof. Schmarsow oder Justi, glauben, mich darauf aufmerksam machen zu müssen, worin das eigentliche plastische Element liege. Diese Weisheit setze ich als selbstverständlich voraus. Mein Denken setzt erst später ein, wo es sich um das Problem handelt, wie und wodurch eine plastisch ergründete und aus dem Leben eroberte Form zu einer künstlerischen wird. Dies Problem muss doch erst begriffen werden, bevor man mitredet.

Ich möchte zum Schlusse noch als Erklärung der besprochenen Missverständnisse auf einen Unterschied hinweisen, der im allgemeinen zwischen rezeptiver und produktiver Auffassung herrscht.

Bei aller Rezeption gehen wir vom Eindruck aus, den das Objekt in uns hervorruft. Dieser Eindruck gilt als Realität, wir suchen ihn zu präzisieren und als neues Erlebnis in unsere innere Welt einzureihen. Es gilt dies selbstverständlich ebenso für Eindrücke der Natur, wie für die von Kunstwerken.

Während nun beim bloss Rezeptiven der Eindruck sozusagen die Realität ausmacht, so ist auch sein Vorstellungsverhältnis zum Objekt, als auf diesem Eindruck basierend, mehr oder minder unreal. Ich sehe dabei selbstverständlich von aller wissenschaftlichen Erkenntnis des Objektes ab, da diese sich nicht auf die Erkenntnis der Erscheinung gründet.

Beim Produktiven liegt die Sache anders. Er begnügt sich nicht damit, einen Eindruck des Objekts zu baben und diesen als gegebene Realität binzunehmen, sondern er erkennt die Faktoren des Objekts, welche diesen Eindruck zustande bringen. Sein Problem ist die Gestaltung des Objekts als der Ursache zu einem Eindruck oder einer Vorstellung, und damit tritt er in Beziehung zu einer ganz andern Realität. Es bleibt nicht dabel, dass der Eindruck des Objekts die gegebene Ursache für eine Vorstellung ist, wie beim Rezeptiven, sondern diese Ursache für eine Vorstellung des Objekts in dem Sinn, als sie nicht bloss eine Vorstellung des Objekts in dem Sinn, als sie nicht bloss eine Vorstellungsableitung des Eindruckes bedeutet, sondern vielmehr sich als eine durch das reale Experiment begründet, also objektiv bedingte Einheisvorstellung von realen Ursachen und Wirkungen ausbildet.

Ebenso aber wie das Vorstellungsverhältnis zur Natur beim bloss Rezeptiven und beim Produktiven sich auf eine andere Realität bezieht, hat dann auch alle philosophische und psychologische Untersuchung einen anderen Inhalt und sucht andere psychologische Tatsachen dazu auf. Alle Kunstphilosophie und Asthetik der Gelehrten ist Betrachtung vom rezeptiven Gesichtspunkte aus und hat nur insoweit Bedeutung.

Die Schwäche bei solcher Kunsterkenntnis ist ausserdem die Annahme, dass der jeweilige Eindruck eine objektive Tatsache sei. Der Eindruck eines Objektes, sei es Natur oder Kunstwerk, ist aber ganz bedingt von der Begabung und der Sinneskultur der Rezeptiven. Die Bewertung des Eindruckes, den ein anderer hat, hängt ganz von dem Vertrauen ab, welches man der Begabung und der Sinneskultur des anderen sechenkt. Das ganze Gedankengebäude steht damit auf einem sehr subjektiven Boden.

Es kann dabet Alterlei erkannt werden über den Zusammenhang solches subjektiven Eindrucks mit den Empfindungen und Vorstellungen des Beschauers, die dadurch wachgerufen werden, nicht aber über den

Zusammenhang von Ursache und Wirkung der Erscheinung, die vorliegt. Dieser Zusammenhang liegt ausserhalb der sublektiven Verknüpfung der Vorstellungen, er ist ein allgemeiner, gesetzlicher, analog physikalischen Naturwirkungen. Wenn z. B. Michel-Angelo in der Mediceer Kapelie unter der Kuppei die Fenster in den Haibbögen nach unten sich verbreitern jässt, wodurch die Linien der nach unten immer breiter werdenden Kassetten der Kuppel fortgesetzt werden, so ist die notwendige Folge, dass der Eindruck der Kuppelwölbung bis zum Gesims unter den Fenstern herabreicht. Durch die schrägen Fenster wird die eigentliche Kuppel, die hoch oben zu klein wirkt, nach unten fortgesetzt und vergrössert. in der Verwendung dieses so einfachen, notwendig wirkenden Erscheinungsmittels liegt der geniale Einfall von Michel-Angelo. Erst mit der Erkenntnis dieser Naturkräfte gewinnen wir einen Einblick in den kausalen Zusammenhang der Erscheinung, wie sie ein Kunstwerk hinstellt. Dieser Einblick ist aber nur eine Folge der produktiven oder schaffenden Begabung und Erfahrung, denn schaffend sein heisst den kausaien Zusammenhang zwischen Objekt und seinem Eindruck oder den Faktoren und dem Produkt bezüglich der Erscheinung erkennen als Vorbedingung des Darstellen-Könnens.

Meine Darlegung der physiologischen Tatsache ist ganz vom Standpunkte des Schaffenden diktiert und es ist natürlich, dass sie die Tatsache anders bewertet, als es der rein Rezeptive tut, und wie es bisher die Naturwissenschaft getan hat.

Denn diese hat in ihren Untersuchungen über die Sinnestätigkeit niemals die Grenzen des rein rezeptiven Gesichspunktes überschritten und kann den ganzen Erfahrungsumfang der Sinnestätigkeit, wie er sich nur beim Schaffenden durch die darstellende Tätigkeit entwickeit, nicht in ihre Fragestellung ziehen. Diese Probleme kann nur der Künstler aufwerfen.

Es macht sich deshalb überall, wo es sich um die Erkenntnis schaffender Tätigkeit handelt, sel es im Leben oder in der Kunst, der Unterschied des Standpunktes, den der Rezeptive und Produktive einnimmt, geltend, und erschwert das gegenseitige Verständnis. Erst wenn das Material, welches dem produktiven Standpunkte entstammt, als das eigentlich dabei in Frage kommende angesehen wird, und erst wenn dies Material auch vom Rezeptiven durch die anenpfindende Phantasie für produktive Tätigkeit richtig aufgefasst wird, können diese Probleme und ihre Lösung Allgemeingut werden.

#### Dom Bildermalen.

Bon Bans Thoma in Rarierube.

"Bilbe Runftler, rebe nicht." Das ift mobl fed, baf ich bies Goether wort an bie Spife biefes britten Artifels meiner Erinnerungen fete, meiner

aus Erfahrungen geschopften Runftbetrachtungen.

Aber icon einmal hat einer mit biefer Goethefeule nach mir gehauen, als ich noch gang menig gefagt hatte; mas mirb ber jest erft fagen? Satte ich ihm bamale ermibern tonnen, fo hatte ich ihm gefagt: Geien Gie boch nicht fo - es tann Ihnen auch vielleicht noch einmal paffieren, bag Gie fur einen Runftler gehalten merben.

Das mare boch fonberbar, bag einer blog baraus, bag er Richtfunftler ift. feine Berechtigung gum Reben uber Runft aus Diefem Goethemort berleiten molite.

Es tut mir immer leib, baf bies Goethemort fo oft eine recht banale Anwendung findet; man verfteht es boch erft bann, wenn man ben gangen Bere binfest:

"Bilbe Runftler, rebe nicht. Dur ein Bauch fei bein Gebicht."

Goethe felber, ich weiß es gewiß, murbe fich febr bagegen vermabren, menn man aus ber erften Zeile ein Daulforbaefes fur Runftler machen wollte: er hat ja ben ichonen Brief uber Farben von bem Maler Philipp Otto Runge in feine Rarbenlebre aufgenommen.

Benn man gemiffenhaft, wie es fich gebuhrt, Die zweite Beile bagufest, fo fagt es überhaupt mas gang anberes, ale ju bem es biefe Reulenschlager benuten wollen. Barum laffen fle bie zweite Beile aber immer meg? follte es mohl beshalb fein, weil manche von ihnen felber Bebichte machen?

3d fabre aber fort und ichreibe uber bas Bilbermalen, welches nun ju erfolgen bat, wenn bie Bucht ber Runftichule porbei ift. Der Runftler fommt bann in ein Meifteratelier, mo er Bilber malen muß; baf er bann oft recht ratios und ben miberiprechenbiten Anfichten preisaegeben ift, burfte giemlich befannt fein.

Bilb! - welch einen weiten Begriff umfagt bies Bort! "Im Unfang mar bas Bort", ich ehre biefen Ausspruch - benn bas Bort ift ber Anfana. in bem bas menichliche Bewußtfein gur vollen Rlarbeit fommt - por bem

Borte: "Es merbe Licht" mar bas Chaos.

Bielleicht burfte man auch fagen: 3m Unfang mar bas Bilb, ale Borftellung von ber Delt aus ber Geele bes Menichen berausgemachien, jum erftenmal Rlarbeit, Ertenntnie geworben aus bem Chaos verworrener Befuhle beraus - wie mir fie, ohne bag mir genaueres miffen, bei ben Dieren porausfenen, in beren fragenben Augen mir gar oft ein unenbliches Beb ju ahnen vermeinen. Es ift une, ale ob auch unfre wortlofen Bruber fich banach febnten, ein Erfenntniebilb ber Belt ju erlangen, - ale ob auch fie teilnehmen wollten an der ewigen Frage um bas Raftel bes Safeine. Im Bilbe erfcheint und die Welt. Auch bas Bort geht hervor aus dem Bilde, das wir in und tragen, es sommt fich in der Sprache jum Ausbruck für bie innere Bild — und so tonnen man sagen: das durch Anschauung, burch unfre Sinne ausenmennen Bild ach dem Morte noch vor.

Ein bebeutungevolleres Bort um ben Anfang ber Schöpfung ju begeichnen als das Bort: "Es werbe Licht" fann ich mir nicht benten und tein Uranfanglicheres. Ein Bort aus bem Bilbe hervorgegangen, felber ein Bilb, welches bas Lichtreich hervorruft, zu bem bie Menichheit berufen ift.

Somit fann es eine febr wieftige Sache werben, Biber malen ju wollen, und es sichabet gewöß nichts, einen Blick ju tun in bas tiefe Welen einer Aunft, ber fo eigentlich bie Aufgabe jufdlit, bie abnungsvoll reicher Moglischeiten bes Bilbes von unferm Dafein ju ber ben Menfchenaugen fasilieden Ercheinung gu bringen.

Bir wiffen auch, daß ber Ernft um das Bild in biefem hohern Sinne fich in gar mancher Runftlernatur bie jum Tragifchen fteigert.

Das Suchen nach bem Ausbrud fur bas innere Bild wird jum Kampfe, ju einem Ringen, für bas ich nur ein biblifches Beipiel finde: — ba Jatob mit einem Engel ringt bis jur Worgenrote und in die Worte ausbricht: "Ich lafte bich nicht, bu feaneft mich benn."

"in seicher Künfler fiebt bann fernab von ber Bett, er ringt in ber Racht ber Berborgenheit - für bir Belt gift er ein Unglüdemann, ber fich abpudit, nichts justanbe, nichts "fertig" bringt. Aber bas Bild, bad er luch; geht bie Wentschen nichts an, auch die Bilberliebaber nicht. Die Spuren bes Ringens find in sofiem Gibern, bie Fegen bangen berunter, sie find ein Greuel im Lichte vos Kungtens figuren bei gehen betwent berunter, fie find ein Greuel im Lichte vos Kunstvereines, ichen geht ber Ulteber herum, als ober ein Chaulb begangen.

Weift feben es erft spatere Gefchiechter, um mos ein solder gerungen, weich obler Geift in biefer Arimmern lebt, — ein zeftortes helbenber, aus bem ben Spatern erft die Ahnung aufgeht, wie tief und ernft der Urz grund ift, aus bem ipielende, leicher, ladende, lebenfundende Bilbertunft bervoegset; die Munft, in der die Mensfehreiler inde, auf der die Klarbeit bes flebenten Tages der Schöpfung liegt. Denn zu diefer Sonntageflarbeit ift freilich die Aunft berufer.

Gar wenige erringen biefe Klarheit, biefe Ruhe bes Menfchengeiftes - aber auch ichon bie Uhnung ju ihr ift toftlich, und bas Ringen nach ihr ift febenswert.

Der junge Ronfiler folgt feinem Weifter, es bilber fich eine Tradition ber Anichauung, ober noch mehr ber Ausübung, die ber Schiller hinnimmt und erfernt. Das tiefere Frassen bessen, was am Bilb sein tann, fimmert ihn nicht allzwiet; es sind tradnische Probleme, die ihn mir Jug und Recht in Anspruch nehmen, benn das Dandwertliche spielt in der bilbenden Runft eine große, nicht genug zu schiedende Rolle.

Daß feine Sand bie Materie begwingt, bamit fie nach feiner Borfiellung fich geftaltet, bas ift bie eigentliche Lern- und Schaffensfreube bes Runftere.

3m Auge liegt bas Erfennen, in ber Geele bie Borftellung, in ben

Sanben liegt ber Wille, Die Macht. - In besonders bagu organifierten Inbivibuen tommt bie Sarmonie zwischen biefen zwei Besonberheiten zur funstlerischen Befeinbeit.

Dit bem Anwachsen ber Beberrichung ber technischen Mittel erft fann auch bas Bilb, welches ber Runfter von ber Belt in fich tragt, allmablich

ju immer bestimmterem, eigenartigem Ausbrud gelangen.

Bielleicht hat Rembrandt mit der Mahl diefes Gegenstandes eine tunstphilosphische Demonstration machen wolken — doch nein! — das hat Rembrandt nicht wollen, die göttliche Unbefangenheit gehört dazu, ein solches Werf bervorzubringen — die volle Unischuld reiner Anschauung.

Gebanfendemonftration bringt gang andere Bilber hervor, 3. B. biftorienbilber, in benen ber Aufwand von Können, bie Wahe bes 3ufammenteimens,
Komposition genannt, als Aunif gelten. Eine weltbemegende Begedenheit,
3. B. Kolumbus, wie er gerade Amerita entbect! — ober noch besser
bestliefige: Und fie beroge fich boch, dos ist den Schweide Geben wert—
bei solden Bilbern läßt sich boch derwas benten und wenn man Bilbung hat,
ift man über beren Bebeatung auch gleich orientiert — ober ein Stad robes
Dosfenfleisch, wie tann man nur so wos macien!

Allerdings muß man es ichon wie Rembrandt malen, wenn man es in ber Sphare höchfter Kunft erheben will — bas Ochsenfleisch tut es nicht. Rembrandts Anschauna ift alles.

Solde Gegenblerftellungen lagen aber auch nicht viel, und Rembrandt mare auch nicht Rembrandt geweien, wenn er im Schladthaus fteben geblieben water – er hat ja auch Siftvieneliber gemalt, und darin fo beatlich bas Gelichenis betont, daß in ben Bilbern ein bramatifche Leben herricht, weckede das aller andern Biftvienmaler übertrifft.

Co macht feine grengenlose Umfaffung bes gangen Lebensgebietes, feines gangen Belifchauens auch bie Theorie, ber ich mich eben hingeben wollte, guifchanben; - ich gebe fie gerne auf - benn vor einer Perfonlichfeit mit ihrem Lebensteichium wird alle Theorie eng und lumpig.

So ein Rembrandt fann machen was er will, es ift halt immer eine vom Geiste burchwobene Schopfung; und manch anderer fann auch machen was er will, es bleibt was anderes — ein Machwert. Mas hilft ba aller

Fleig und Schweiß, und alle Braubeit und Gerechtigfeit, — in der Runft findet die reine Gnadenwahl flatt: Canber tonnen erhoben werden, und der Gerechte tann in die Solle fabren.

3ch will jest bas Theoretifieren laffen und will nun weiter berichten, wie bas Bilbermalenmuffen fich bei mir angelaffen bat.

Ein geborener Realist, wollte ich nichts anderes malen, als was ich eiber geifen, ja seiber geiche hate — wo ich hinschaute, sai die, auch Schönes gemug. — Wenschen, Ziere, kandischeten, im harmonischen Lichte vereinigt, schwecken mir vor. — Ahnungen, Wöglichetien zu ichdenn Bilbern wenn ich nur einmal die Silber so machen könnte, wie ich sie mir vorstellte. Programm hatte ich feines, auch feine Sorge, wie die Sache werden sollter, ich dachte, da, wenn ich einmad Vilber annahernd fo matten, wie sie nich bachte, da, wenn ich einmad Vilber annahernd fom aller Welt gefallen müßten. Isdermann währe sich da barn freuen, wie ich sieher an biesen eingefrangenen Gebilden. Freilich habe ich da bie Rechnung ohne den Wirt gemacht, wie ich Jahrechnte binverde erfahren mußte.

Aurelt trat ich mit einem Meinen Belidden: die draume Bernauer Badiein im noseginnen Sannenwold an ibe Hentlichteit bes Kunstreetinei, bis Kritit war febr ginftig, es wurde genannt: "Ein Anflang an "Gebel, voll Serlet" — and ein preites bilb, ber "Deinenwater", wurde edenfoglanftig beutreilt — beide wurden auch angefanft. Wie fahlte ich mich da glüdlich, von der Genande der Serlete — and der Belidden getragen.

id ja, "die Seele", das ift ein merfwürdig Ding in der Kunft und ig gar schwer zu sehen. Gar bald sah man biefe "Seele" nicht medt in dem, was ich machte — es sah halt doch gang anderes aus als was man im Kunstverein zu sehen versangte und vielleicht auch als Seele zu faufen währschet.

Im Jahr 1866 wußte ich nicht, wie es in Karlsenhe weiter geben follte. Ein Freund, Dermann Schumm, hate in Bolle eine Erberftelle an einer Iunsgewerblichen Anftalt inne, er vermeinte, mir dert nun auch eine Zeichenlehrerstelle verfachler zu Genener, und ich hoffie fehr darauf, um auch endlich meinen paar Angehörigen eine bestere Erstlengischerig gründen zu fennen; ich ging nach Baleft und betrieb die Sache aber es schlug alles ganisch sehr, und die größer benn zu hat bei Bolt wurde für uns all größer benn jum die Sache

Rach, Karlsruhe zurück wollte ich nicht; da half mir mein Freund soweit nach, daß ich auf gut Glück nach Obsselborf geben konnte. Einige Empfehlungen von Karlsruhe aus sollten bort wirksam sein.

In einem Meinen Atelier arbeitete ich nun recht fleißig in Dusselbertorf, mit bem guten Gefühl, in einer richtigen Malerfladt ju sein; ich stellte auch einiges aus, aber die Bilber waren Fremblinge, und die Aumsthabnete wußten nichts bamit anzufangen — sie bewegten sich so gar nicht auf der einie Adenbad-Bautier.

Die Karlesuber Empfehlungen verfagten auf eine fast temisch zu nennende Art. Die Situation wurde ernst - febr ernst - ich bat einen befreundeten Waler, daß er einen Winteflunfhandler, der sogenannten Rifch für ein paar Taler in den Afteliers taufte, zu mir schiefen solle. Eine gange Reibe fleiner Gilber wurde aufgestellt als er tam, er fah sie lange an, ich

ftanb erwartungsvoll dohinter — wie wichtig war mir die ju erwartende Artiif — endlich sagte er: "Ich tann Ihre Bilder nicht brauchen für das Publiftum, mit dem ich meine Geschäfte mache — das sind gute Bilder, aber nicht verfäuflich, ich sam sie nicht brauchen." Ich wollte auf jeden Preise eingehen, den er mir bieten wolle, er zog jich zurück, indem er signte: "Ihre Bilder sind ju gut für mich und mein Publiftum." Ich rief ihm unter der Silver noch nach, daß meine Bilder so schlicht, eine wie irgendwelche — aber es dass sindste.

Wie fo oft im Leben tam bie Siffe aus ber Dot von gang unerwarteter Geite, von einem Unbefannten wurde ein bei einer Runfthanblung aussgeitelltes Bilb fur 150 Taler gefauft — ba war ich ichon beraus.

Muf Empfehlungen gebe ich gar nichte, ich habe fpater nie mehr mir welche geben laffen. Es find unnotige Belaftigungen und haben nur fur ben alleraußerlichften gefellichaftlichen Berfebr einigen 3med. Die Menfchen muß man felber finden, und man findet fie auch; fo fand ich in Duffelborf ben Frantfurter Maler Dtto Scholberer, von bem ich horte, bag er fich mit größter Lebhaftigfeit uber ben Bert, ben er meinen Bilbern beilegte, aussprach. Bir murben nun fehr befreundet; er hatte viel gefeben und hatte einen boben Begriff von Runft; feine weitgebenbe Compathie fur meine Arbeiten gemabrte mir in biefer Beit ber Berlaffenheit einen auten Balt. -Fur bie Duffelborfer maren meine Bilber gang und gar nicht; abfallige Rritit fuchte fich luftig baruber ju machen. Gin beruhmter Mann fprach es aus, baf er einen Bug von Melancholie in benfelben finde, ber ja in ber Runft auch fein Recht habe - in biefem Busammenhang prophezeite man, bag, wenn ich fo fortmale, mir nichte anberes übrig bleibe, ale mir eine Rugel burch ben Ropf ju jagen. 3m "Malfaften" murben Karifaturen pon meinen Bilbern gemacht, es herrichte bas große Sallo, bas minbermertige Menichen immer anftimmen, wenn eine neue ungewohnte Ericheinung fie beunruhigt. Gin mir mohlgefinnter Maler namens Rainer Dahlen argerte fich uber bie Spotter und fagte ihnen: Ubt euch nur einstweilen barauf ein, es fommt euch quaut, wenn bie Beit fommt, mo ihr bie Bilber im Ernit nachahmt.

Derartige Behäfigleiten haben mich jum Bild nie viel berührt — ich mer eine frohliche Matur, hatte auch flets das Gefühl von Talent und Konnen — und es flectte fiets seviel übermut in mir, das ich mich über manchen Kunfifer luftig machen konnte — so kennte ich gar vieles als Komit empfinden, von ben andere meiten, es müßte min ineberbrücken. Ich war zwei Binter in Diffelborf, habe auch bei bem bert entwicklen Runfihanbet einige Bilber vertauft, so daß ich fröhlich fill weiter malen fennte. Das luftige Treiben im "Walfasten" macht ich gar gerne mit. Im gangen habe ich mich in Diffelborf wohlbefunden und bente gerne an ben Aufenthalt zurich.

Am Frühling 1868 ging ich mit Scholberer nach Paris. Im Couver ich ich jum erstennal große Runt und alles Duffelvorferisch war ver schwunden, ich wußte nun, baß ich im tiefften Grund meiner Seele recht babe. - Auch bie neuere frangsische Waltere in ihrer Kühnheit und Preichelt french febr um ir, befondere Delareit, Intim berührten mich Millet,

Rouffean, Coret usm. Bor allem aber 10g mich ber fabrmild revolutionare Courbet an — was auch wohl ertlatifd, it nach ber dumpfigen Mallitft, in ber ich im Diffelborf mich zwei Jahre belunden habe. Courbet hatte eine eigne große Ausstellung, ich habe ihn auch im Arteiter befucht, ba er Scholberer vom Kranffurt ber fannte, wo is Courbet einig Zeit febte.

Die Erimerung, die ich von Paris, wo ich nur dies eine Wal die paar Bochen aber war, hatte, ift mir eine gar schöne geblieben — eine Stadt voll Eebensfreude, voll Kunst, voll Licht mit einem se schonen fleten Bolfenhimmel darüber, et war im Mai, als ich dort war. — Die Einbride, die ich dort datte, daben mich mächig erregt, et war sim nich eine Erweiterung des Lechnechten. Ich ging von dort den Sommer der nach Vernau, und ich südsche erweis der nach Vernau, und ich fühlte den Bewinn von Paris schon daraus, das mir das fricher einmal fär ummalerisch geltende Bernau nun gespartig sich erschieden, so das sich mich an ihm freuen konnte wie an einer wiedergefundenen Bestieben.

Es begann eine schaffensfrost Zeit; ich grundierte große Leinwarde und nales Wilber im Freien, siguern und ennblacken bireft nach der Natur – alles wurde lebendige Gegenwart, es bewegte mich feine Bergangendeit, es fammerte mich feine Jutunft. Terund Luge, den man in Kackende so gerne das Ertrem von mir nannte, som auch nach Vernau, und wir Erreme freuen uns, daß wir so einig waern in al dem Genießen der Schönbeiten der Natur, wie sie dem Knillter in den schönken Erundreitens Zuleim gegeben sind. — Ein Felsenklächen mit raufchendem Bach und blumigen Wiesen mir den Luge gebe fall, und seine Kraft wird jest industriell ausgenützt – es dat doburd sie der Augendige industriell ausgenützt.

Im Berbste wollte ich mit meinen neuen Bilbern wieber nach Duffelber eine gang richtige Ibee; — aber unterwegs in Karlsbrude wollte ich boch meine Gilber zeigen. Die Pressforen ber Runfschule rebeten mir, als sie die Bilber geschen, zu, wieber in Karlsbruhe zu bleiben, benn es sei im Gewinn, wenn ich ber Kunstschute erhalten bliebe, — ich ließ mich geren überreben — und batte abubred ein recht schwere Salen; ab ubrechteben.

Weine Bilber, die ich so nach und nach im Aunftverein ausskellte, wurden als etwas Unrerhetres betrachtet. Die Aunsfreunde sind allerorts, und so auch in Karlsenhe, sehr lebafter Art — die öffentliche Kunstmeinung war zudem in jener Zeit ercht eng zusammen, und so suhr man mit Zern, mit Boptt und hohn barüber her — so was! — dinessisch zypannisch nannte man die Bilber, was beutzutag freisch nicht mehr für se schwinzische machte wie im Jahre 1869. Eine Anzahl biefer, Kunstwereinmissischer machte eine Eingabe an ben Vorstand, das man mir das Ausstellen durch einen Veschiuse ein für allemal verbieten sollt. Der Aunstschieglich, war ihr die mit bie mittelte, war sehr verzegt, sigte auch, daß dies deim Vorstand natheich nicht durchgegangen wöre, ermahnte mich aber, daß die doch auf die Stimme bes Publikums zu achten häte, und daß ich boch som allen sollte, wie ze bilbete Wenschen dies verlangten; bei meinem großen Talent musse mie bied auch nicht sower fallen.

Benn man bies lieft, fo fonnte man etwa meinen, bag eine folche

Entruftung bes braven Burgergefühls baber gefommen fei, weil bie Bilber etwa gegenstandlich Unpaffenbes enthalten batten - und ich muß, um nicht etwa biefen Berbacht auftommen ju laffen, ausbrudlich fagen, bag es bie unschuldiaften Gegenftande von ber Welt maren: Blumen, ganbichaften, Tiere und Menfchen - fie maren von foliber Zeichnung und Musfuhrung und rubig barmonifder Farbe - ein tiefes, fattes Grun mag porberrichenb gemefen fein. 3ch fab ein, bag ich nicht langer in Rarlerube bleiben burfte; bie Gefellichaft nannte einen gewiffen Calat Thomafalat, ich mußte bie Beichen ber Beit mobl zu beuten; mobin geben, mußte ich freilich jest mieber nicht. Gid mehren gegen biefe offentliche Meinung mare Unfinn gemefen - bumm mar ich gerabe nie - und ftill aus bem Wege geben mar bas richtigfte. 3d machte bie "Rauft im Gad"; bas will beigen, ich machte mir bie und ba ein Epigramm, womit ich mir Luft machte - bie ich aber niemand zeigte; bier fete ich eines berfelben bin, bas einem Runftfreund galt, ben meine grunen Bilber auf bas heftigfte erregt hatten; man erfebe baraus, bag ich bod nicht gang fo harmlos gemefen bin, wie manche Beurteiler es babinftellen tonnten; es beißt:

> Farbenwirfungen. Bor rotem Tuche wird ber Ochfe wild, Du wurdeft es, weil grun mein Bild.

Im allgemeinen übte ich die Tugent bes Schweigens - burch folches Echweigen werben aber boch viele hinters Licht geführt, folche, die aus der Beharrtichfeit bes Tune nichts merten tonnen - geschiebt ihnen gang recht.

Seutputage scheint es mit bem Aufhurteil besser ju fein, man scheint etwas vorsichtiger ju sein; damas bielt es jeder für eine Schmach, wenn er merste, daß man seinen gestuden, im Aunbrorein gebildeten Wenschemverland, seinen mei Augen nicht jutrauen wollte, daß er das volle Berschänntei sie alse Kunis hade. – Ginmal, als ich Membrand nur se ernschlichte, um etwas ider Farbenharmonie zu ertsten, schrie mich einer au: "Ich sehe es ja mit meinen gesunden Augen, doß ein Membrand mit Deret grantle bat, und untendurch ist, wenn man ihn mit unsten farbenfrendigen Bildern verseichen, wie sie sieden Gonntag im Aumbrorein sind. – Da war ich sich nicht sied, wie sie sieden Gonntag im Aumbrorein sind. – Da war ich sich nicht sieden Augen appelliert, ziede er sich auf ein Gebiet zurüch, auf das ihm ein Kluger nicht solgt nur nur nuch die Prügstei sogsehen. So ein gestwert Wenschenverstand begreift alles, nur begreift er oft nicht, daß es

Im Grubling 1870 ging ich fill, und wie ich bachte, fur immer von Areifenbe fort; aber bag es boch in chift fur immer war, baran war eine Prophezeiung, die mir im Jahr 1859 in St. Blasen von einem sieh alten Brann gemacht wurde, schuld — die gewissemaßen der mir schwebte und an die ich erst wieder bachte, als ich im Jahr 1899 gegen alles Erwarten und Tenten als Direttor nach Kartseube berufen wurde.

Davon vielleicht fpater einmal.

Den Commer über war ich bei Mutter und Schwester in Cadingen. Die volle Ruhe, Die ber Runftfer braucht, tam wieder aber mich - ich mar

nicht verbittert, ich batte anderes ju tun, als mich um Aunftwerinsmigliebermeinungen ju fammern, ich lebte wieder mit der Natur jusammen und fab überall viel Schönes; ich drachte es justande, wunschlos, b. b. obne allen Ergegig ju sein. Ein ichner Troß tam als Troß über mich, ein Lebensmut, der nich nie mehr versalfen foller. Ein Messchlie der Gewiglicher ist ma bajuwogt sollte ich danach flreben, in der Belt das, was man Bedeutung nennt, ju erlangen — ich schlie eine ganz besondere Wacht in mir, die Wacht ber Innabhängigiett won aller Welteninung.

Tag biefer Zustand bes Jurdaziehens auch feine Gefahren in sich ridgt, weis ich sehr vobel - vor ber Beritterung, von ber man gewöhnlich annimmt, daß sie im Gefolge fein mösse, bat in unfere woberne Genabetr — ich datte Jumer — ein Eing, das in unsferer modernen Erungenschaftstegal immer mehr in Teutschand zu verschwieden febeint; bekartig biffiger Wis wird in niemate ersteben.

Es gibt Buter, bie man ererbt, ohne bag man fich beren bewußt wirb - aber fie begleiten boch unfer Leben wie geheimnisvolle Dachte. Deine Dutter mar eine fromme Frau - in aller Rot, mit ber fie oft beibenhaft ju fampfen batte, mar fie voll glaubigen Gottvertrauene. Das Evangelium mar in ihrem einfach ichlichten Ginn lebendig geworben. 3ch war ja ein Rind ber Beit, nicht in ihrem Ginne glaubig, aber auch mich leitete etwas wie Glaubeneftarte und Gottvertrauen, und wenn ich bies mit modernen Unfichten andere nennen mußte, jest febe ich, bag es nur umgewortet mar und im Befen boch bas gleiche mar. Es ift eine Rraft bes Lebens, Die im Gottesbewußtsein, im Bewußtsein bes Bufammenhangs aller Beltgefchebniffe und alles Beltbafeine berubt. - 3ch mar getroft! Troft und Eros find gewiß nabe Bermanbte. Es gibt Lagen im Leben, in benen man fich nur burch Eros bebaupten tann, burch Beighung feines eigenften Befend - man wird bann freilich eigenfinnig gescholten - aber bas foll es ja auch fein. Es fehlt une fo oft bas Unabhanaiafeitegefühl, wir find meift feig und trag und furchten une por bem einfaltigften Allerweltnachbarnurteil - fo bag es gar nichte ichabet, wenn man einen Stoß erleibet, ber einen in Barnifch bringt. Da ich ein Deutscher bin, leibe auch ich febr unter biefem Abbanaigfeitegefühl, aber ber Stof brachte es mit fich, bag ich mich meiner Saut, meiner Runft mehren mußte.

Tolg wie ein Englander fonnte ich freilich nicht fager: "Mein Saus ift meine Burg-, aber ich sidwang mich die fin Sogebenfeiten und all ben spakten Zurächen von den fpaktern Zurächweisungen und giffigen Artillen gegenüber so weit auf ober auch zuräch das sich sich gete keinwand hobe ich gekuller und begahlt, sie ist mein, also fann ich sie bennaten, wie ich es will — Diefer Standbungth von der Zurächgleichen war gut für mich, sich atte eine Bereichsjumgsstellung, bie uneinnehmbar war, aus ber mich fein Krittler mit seiner Feber berausflischt sonnte.

Wenn ber fritische Kunffreund mit seinem Berftannie in die Enge getrieben, ins Unischer, sich auf feinen gelmeben Wenschennerfand beruft, benselben geichsom zu einem sellen hatt materialiserend, ibn far einen um wandelbaren Standpuntt haltend, so sei auch bem Waler bergönnt, sich auf bas Ciantumvercht au seinen Leinwehen zu fichen und daraus einen Stuppuntt ju finden auf bem ichlupferigen, mit Meinungen gepflafterten Beae, ber an ben Abarunben ber Runftwhilosophie fich bingiebt.

Am nachsten Worgen, es war Conntag, gingen sobann bie Sadinger mit gehobenen Geschlen aber bie Rheinbrude in die Schweig hindber jum Frubischopen und freuten fich, bas die Nachbarn und fleinfaut aeworben.

Bom gangen Ariege haben die Schringer eigentlich nicht wiel mehr gefehen als ein Regiment Wärttemberger, das mit der Eisenbahn durchfuhr. Eine Wenge von Bierfässen fland am Bahnhof für sie bereit, aber die Offigiere gestatteren nicht, daß die Wannischaft trintez, sie sahen freisich nicht danach aus, als die die aus dierer Ander noch nichts actumen dieten.

Diese Murtemberger gingen vorläufig noch nicht in Feindesland sie hatten die Aufgade, durch großen Spektackel und Feneranginden auf ben Borbergen gegen das Cliss fin, durch him und hermarchieren den Gesie ju erwecken, als ob der obere Schwarzwalt voll Wilität stede, um dadurch die Frangolen von einem Streifzug in diese Gegend abzuhalten; es ist ihnen auch gang gut gelungen.

Ein vaar freilich nicht fehr bedeutende Auftrage, 3. B. die Bilber der vier oberrheinischen Balbfiaber Malbehut, Laufenburg, Schingen, Rheineitben, und ein größeres Bild zu Sebels "Worgenstern", machten mich soweit flott, daß ich im Rovember 1870 fortagben sonnte — nach Manchen.

## Das Schicksal des Heidelberger Schlosses.

Offener Brief an die Redaktion der Süddeutschen Monatshefte.

Von Henry Thode in Heidelberg.

#### Hochgeehrte Herren!

Sie waren so freundlich, mich um eine Mitteilung über die Frage des Heidelberger Schlossbaues zu bitten. Da ich in einem Aufsatz, der vor acht Tagen in der "Woche" veröffentlicht ward und in der allernichsten Zeit auch als Broschüre erscheinen wird, mich ausführlich ausgesprochen habe, muss ich mich hier auf wenige Worte beschränken, die aber nicht minder eindringlich, wie jene Darlegungen, den Ruf gegen den Ausbau des Schlosses erheben sollen.

Denn dieser ist nach den öffentlichen Erklärungen des Grosshbadischen Finanzministers beschlossene Sache. Da, so lauteten diese, das von der Grossh. Regierung eingeforderte Gutachten der Herren Baurite Koch und Seitz in Heidelberg und das Obergutachten der Ministerialkommission ergeben haben, dass das vom Geh. Oberbaurat Eggert in Berlin ausgearbeitete Projekt einer Erhaltung der Ruine des Otto-Heinrichbaues vermittelts einer Eisenbetonkonstruktion, die dem Bau drobenden Gefahren abzuwenden, nicht geeignet und eine solche Erhaltung überhaupt nicht mehr möglich ist, ist die Frage für das Grossh. Ministerium "erfedigt" und der Ausbau des Otto-Heinrichpalastes (wie auch des glüsernen Saalbaues und des Glockenturmes) eine Notwendigkeit. Es bleibt nur noch zu bestimmen, welches der drei bereits ausgeführten und im Friedrichsbau ausgestellten Modelle gewählt, d. h. in welcher Art die Bedachung zestaltet werden soll.

So positiven Ausserungen gegenüber muss der Wunsch, es möchten sowohl Eggert, der bis jetzt auf die seinem geistvollen Projekt widerfahrene Kritik noch nicht geantwortet hat, als auch andere Architekten aufgefordert werden, weitere Vorschläge und Entwürfe zur Erhaltung der Ruine zu machen, so gut wie hoffnungslos erscheinen. Gleichwohl kann der Laie, der durch jene Gutachten nicht überzeugt worden ist, nicht umhin, zu fragen: warum sollen denn nicht noch andere bedeutende Baumeister zu Rate gezogen werden? Was hat es denn für Eile mit dem Ausbau? Befürchtet man einen plötzlich, über Nacht eintretenden Zusammenbruch der Fassade? Und selbst wenn dies Ausserste einträte - was ware denn viel geandert? Ist es ia doch mit Sicherheit vorauszusehen, dass bei einer "Wiederherstellung" die Fassade so gut wie neu aufzuführen sein wird, eine Erneuerung derselben in gleichem, ja vielleicht in noch stärkerem Masse, als beim Friedrichsbau stattfinden wird! Warum sollen denn nicht die Möglichkeiten einer Stützung und Sicherung der Ruine noch auf das gründlichste erwogen werden?

Aber, wie mir scheint, hat unter den angegebenen Umständen diese

Frage zurückzutreten vor einer anderen, entscheidenden, welche lautet: Ergiht sich aus der von der Grossh. Regierung als Tatsache angenommenen Meinung, dass die Ruine nicht zu erhalten sei, die Schlussfolgerung, dass der Otto-Heinrichspalast auszebaut werden muss?

In jenem Aufsatze habe ich hiersuf mit Entschiedenheit geantwortet: mein! Indem ich draruf hinvies, dass die Möglichkeit einer wilkfürlichen Wahl zwischen drei Modellen von vornherein eine Wiederherstellung als undenkhar erscheinen lässt, indem ich weiter, selhst hiervon absehned, nachwies, dass ein in solchem Umfange erneuertes Bauwerk etwas Totes, weder der Vergangenheit noch der Gegenwart Angehörendes ist, dass es keine künsterische Wirkung hervorbringt, well es in sich unwahr ist, und dass die Piedät verbietet, es anzutasten, erhoh ich die Mahnung: lieber natürlich und gross zugrunde gehen lassen, als in einem Künstlichen, nichtsagenden Scheinleben erstarren zu lassen, was doch dem Tode verfallen ist.

Die Folgerung, die, freilich einem nur allzuverhreiteten modernen Wahne entsprechend, von der Grossh. Regierung gezogen wird: "Wiederherstellung, weil blosse Erhaltung der Ruine nicht möglich," muss als irrig zurückgewiesen werden. Die richtige Folgerung lautet vielnehr: Da die Erhaltung nicht möglich und da solche Erneuerung keine Erhaltung, sondern eine Ahlötung ist, bleiht nichts übrig, als der zerstörenden Zeit ihr Recht, damnit aber auch dem delm Werke, wenn auch nur für kürzere Frist, seine machtvolle und ergreifende Wirkung, die es nur in unverfälschtem Zustande ausübt, zu sichern. Was kommt es denn schliessich auf die ja immer nur relative Länge der Dauer an? Ist nicht ein kürzeres, aber gross wirkendes Dasein in jedem Sinne einem langen wirkungslossen vorzuziehen?

Denn wirkungsios wird dieser wiederhergestellte Schlosshof sein — so wirkungsios, so gleichgiltig, so kalt, so tot als Ganzes, wie es jetzt der einzelne Friedrichsbau ist. Eine reizlose Unwahrheit, an der sich nur solche orbauen werden, die kein Gefühl für das Echte haben und deren Erhauung ohne Wert und Bedeutung ist. Alle Jene aber, die, wie unzählige vor ihnen, das Schloss aufsuchen werden, um sich Phantasie und Gemüt bewegen und befruchten zu lassen, werden es entätuscht und verstimmt, ja viele unter ihnen empört verlassen, und allmählich wird es dahin kommen, dass sie überhaupt nicht mehr zu ihm pilgern, und Heidelberg wird die Zaubermacht, die es auf die Welt ausüht, zum grössten Teile eingebüsst habet.

Wie anders aher könnte die Zukunft sein! Freilich ist durch die Wiederherstellung des Friedrichsbaues in nicht mehr gut zu machender Weise die harmonische Gesamterscheinung des Hofes zerstört worden. Aher immerhin: noch findet das von ihm so gerne sich abwendende Auge in dem Komplex der anderen verfallenen Cehäude etwas in seiner Art unvergleichlich Eindrucksvolles. Und wer vermag vorauszusagen, ob nicht das fernere Walten der Zeit den Eindruck noch steigern wird? Unerschrocken darf es die Einbildungskraft sich ausmalen. Der Augenblick wird kommen, wenn, wie die Sachverständigen es verkünden, die

Macht des Windes grössere oder kleinere Teile der Otto-Heinrichsfassade erfassen und hinabstürzen wird. Ihre grosse Einheit wird verschwunden sein, aber ausdauernde einzelne Mauermassen, noch herrlich in allen ihren unverfälschten ornamentalen Teilen, werden ragend in schroffen Linien vom blauen Himmel sich abheben, das Grün der Erde wird, das Schreckhafte mildernd, an ihnen emporsteigen, wird versöhnend die edlen zu Boden geschmetterten Bruchstücke herrlicher Kunst umfangen. Und vor diesen Trümmern, über welchen in ewigem Kreislauf die Gestirne ihre Bahn ziehen und die noch immer, fröstelnd im Schatten der Wolken. zitternd im Hauche der Winde, erglühend im Schein der Sonne und schimmernd im Mondenstrahl, von einem sie beseelenden Leben zeugen. werden sinnende Menschen in Lust und in Leid stehen und Träume träumen, ergreifender und inhaltreicher als es je die Wirklichkeit gewesen, da diese Mauern menschliches Dasein umschlossen. Wie sollte man in solch einem Zukunftsbilde etwas auf alle Weise zu Verhinderndes erblicken? Wer ihm getrost entgegenschaut, wer nichts von gefälschter Historie wissen will, wer an einem echten Bruchstücke eines Kunstwerkes. grösseren ästhetischen Genuss hat als an einem ergänzten, erneuerten und dadurch entstellten, wer auch im Vergehenden ein Ewiges erkennt, ist der für einen gefühllosen Barbaren zu halten? Man zeige mir einen, welcher die niedergeschmetterten Säulen der Selinuntischen Tempel am Meeresstrande gesehen und den Wunsch gehabt hätte, sie möchten wieder aufgerichtet werden und das Tempeldach erhalten! Wenn, sagen wir vor hundert Jahren, das Parthenon in Athen wleder aufgebaut worden wäre, würden wir den Wiederherstellern Dank wissen und nicht vielmehr das Urteil abgeben, dass sie frevelnde Zerstörer gewesen? Und haben wir es nicht einzusehen gelernt, welch verhängnisvoller Wahn es war, herrliche antike Statuen zu restaurieren?

Verwegenes Unterfangen, dem Gange der Natur Einhalt zu gebieten I Kurzsichtige Ängstlichkeit, ihrer Wunderkraft misstrauend sie an ihrem Walten zu verhindern I Bitter sich rächende Anmassung, ihr mit Gewalt die Dauer eines Menschenwerkes abtrotzen zu wollen!

Wenn es denn wirklich wahr sein sollte, dass die Otto-Heinrichslassade nicht ohne Ausbau und Bedachung zu erhalten ist — nun gut, so lasse man sie, einem allzuschnellen Verfalle, nur so weit es ohne schädigende Eingriffe geht, wehrend — zugrunde gehen. Statt zu befürchten, von zukünftigen Geschlechtern getadelt zu werden, darf man vielmehr deren Dankbarkeit gewiss sein und zugleich der Bewunderung für einen kühnen, im Geiste der Pietit, der Wahrheit und des Lebens gefassten Einschluss!

Überzeugt davon, dass Sie, hochgeehrte Herren, den Ausdruck solcher Gesinnung mit freundlichem Verständnis entgegennehmen werden, habe ich die Ehre zu sein

Ihr ergebenster

Heidelberg, 23. Juni 1904.

Henry Thode.

# Der Verein der Kunstfreunde in den Ländern am Rhein.

Von Wilhelm Trübner in Karlsrube.

Der am 30. Mai in Darmstadt unter dem Protektorat S. K. H. des Grossherzogs von Hessen gegründete Verein der Kunstfreunde in den Ländern am Rhein will die Förderung der ernsteren Kunstbestrebungen sich zur Aufgabe machen, im Gegensatz zu den Kunstvereinen, die mehr die dem Publikum leicht verständlichen populären Richtungen bei ihren Ankäufen bevorzugten. Um dem künstlerisch böheren Ziel sich nähern zu können, hat man beschlossen, das entscheidende Kunsturteil allein den ausübenden Künstdern zu übertragen, ebenfalls im Gegensatz zu dem Gebrauch im 19. Jahrhundert, in welcher Zeit der Laie und Kunstfreund allein darüber zu entscheiden sich vorbehalten hatte.

Wie man in militärischer Beziehung auf alle mit dem Ernst des Berufes nicht im Einklang stehenden Einrichtungen verziehet hat, z. B. auf die Bürgerwehrgarden und diese nur noch während der Karnevalstage zum Hohngelichter der Menschheit aufziehen lässt, so will man auch in künstlerischer Beziehung die zur reinen Spielerei für Unberufene ausgeartete Kunstpflege wieder in die berufenen Hände des Fachmannes legen, wie es in allen grossen Kunstzeiten der Brauch gewesen ist.

Es wird damit nur einem längst gefühlten Bedürfnis unserer Zeit entsprochen, ja man müsste es als eine wahre Erlösung empfinden, wenn mit öffentlichen Geldern nicht mehr vergänglicher, sondern nur noch bleibender Wert erworben wirde.

Um diese bleibenden Werte aufzufinden, bedarf es vor allem der Kunstkennerschaft, über die zu verfügen nicht nur alle Künstler, sondern auch viele Kunstfreunde und Kunstgelehrte sich rühmen dürfen. Trotzdem können nicht alle Künstler und nicht alle Kunstfreunde als Kunstkenner gelten. Bei den Fachleuten kann der Künstlerneid das gerechte und zuverlässige Urteil beeinträchtigen und bei den Kunstfreunden kommt es nur allzuoft vor, dass der Mangel an künstlerischen Beziehungen die Anschauungen in rückständiger Weise beeinflusst, wodurch die Kunstfreunde allmählich sich in Kunstfeinde zu verwandeln pflegen. Immer trifft es sich, dass diese Art Kunstfreunde sich mit den unzufriedenen und mit den bei der Verteilung des Talentes zu kurz gekommenen Künstlern vereinigen, um dann mit vereinten Kräften in kunstfeindlichster Weise alle künstlerischen Bestrebungen zu bekämpfen. Besonders wenn es ihnen gelingt in die Kunstkommissionen hineingewählt zu werden, was im 19. Jahrhundert immer leicht möglich gewesen ist, dann erklären sich die bedauerlichen Peinigungen, wie sie unsern ersten Künstlern Feuerbach und Leibl während dem grössten Teil ihres Lebens beschieden waren. Dann auch versteht man den Vandalismus unserer Zeit, die

Name and Advanced in the

herrichsten Bauwerke früherer Zeit ihres künstlerischen und historischen Wertes zu beruben indem ihnen mit Hilfe einer kostspieligen und unkünstlerischen Restaurierung der Stempel der Mittelmässigkeit in der dauerhaftesten und Irreparahelsten Weise aufgedrückt wird. Mit unendlich wiel kleineren Summen liessen sich diese grossen Kunstschätze in ihrem künstlerischen und historischen Were tatsächlich erhalten, zur Freude aller zukünftigen Generationen. Bei der Erdeligung der Monumental-Kunstangelegenheiten ist jedoch den heutigen Kunstzuständen entsprechend die Mitwirkung von Malera und Bildhauern grundsätzlich ausgeschlossen, ohwohl die Grundbedingung des monumental künstlerischen Schaffens auf dem innigen Zusammenwirken der der bildenden Künste heruht. Solch verkehrte Massregeln zeigen den Russersten Tiefstand künstlerischer Kultur an, weil damit der unmögliche Zustand geschaffen ist, als wenn hei eintretenden kriegerischen Verwicklungen die Infanterie sich die Mitvirkung ger Artillerie und Kavallerie verbieten wollte.

Die wichtigste Massnahme zur Besserung unserer Kunstzustände liegt darin, hei der Auswahl der einzelnen Mitglieder der Kunstkommissionen mit der grössten Gewissenhaftigkeit vorzugehen. Aus diesem Grunde hat der Verein der Kunstfreunde heschlossen, in allen Kunstzentren Kunstkommissionen aus den ersten Fachleuten zu hilden, die unter dem Vorsitz eines hewährten Kunstfreundes die Regelung aller Kunstangelegenheiten vom streng fachmännischen Standpunkte aus vornehmen. Die sicherste Gewähr gegen die durch mangelhaft zusammengestellte Kunstkommissionen entstandenen Nachteile wäre is, wenn man die einzelnen Mitglieder durch geleistete Kautionen für eventuell fehlerhaft ahgegehene Vorschläge haftbar machen könnte. Man würde damit erreichen, dass sich die Kommissionsmitglieder vor dem Festlegen ihres Kunsturteils erst bei allen Fachleuten um deren Ansicht erkundigten: zweifellos würde dann auf die Meinungen der ersten Autoritäten mehr Wert gelegt, als auf die der untergeordneteren Namen. Ein Beweis, dass die aus den Tüchtigsten des Faches zusammengesetzten Kunstkommissionen den gehegten Erwartungen am hesten entsprächen. Auch ist anzunehmen, dass hei den ersten Meistern der das Urteil verschiebende Künstlerneid am seltensten vorkommt, weil hei ihnen die Konkurrenz, also der Grund zu seiner Entstehung, fehlt. Trotz aller Vorsichtsmassregeln wird es nicht immer erreichbar sein, eine in allen Fällen mustergültig funktionierende Kunstkommission herzustellen, weil es überhaupt nicht möglich ist, vollkommen ideale Zustände zu schaffen, so lange Menschen am Werke sind. Man sollte schon sehr zufrieden sein, wenn der fachmännisch künstlerische Standpunkt wieder in allen Kunstangelegenheiten zur Geltung käme, weil damit die Basis geschaffen ware, auf der in allen Berufsarten, also auch in der Kunst, die Entwicklung vor sich gehen muss. Man hätte damit auch zugleich den Weg angehahnt, wie Künstler und Kunstfreunde sich zu gemeinsamer Arbeit verhinden könnten, ohne welche Vereinigung das Entstehen einer grossen Kunstepoche gar nicht zu denken ist. So lange es Vereine von ausübenden Künstlern gibt, in denen nur die Geselligkeit gepflegt werden darf und so lange in den Kunstkommissionen der Laie allein das entscheidende Kunsturteil abgibt, so lange bieibt das notwendige Zusammenvirken aller in Betracht kommenden Faktoren der Verwirslichung ferngerückt. Wenn der Verein der Kunstfreunde in den Ländern am Rhein auf neuer Basis seinen Weg zu verfolgen sucht, beshichtigt er weder mit dem deutschen Künstlerhund, noch mit den Sezessionen, noch mit der deutschen Künstlerpund, noch mit den Sezessionen, noch mit der deutschen Künstlergenossenschaft in Konkurrenz zu treten, sondern er wii die Missestände unserer öffentlichen Kunstplege beseitigen durch das Vorangehen mit dem guten Beispiel innerhalb der eigenen Heimat. Schon rein äusserlich unterscheidet er sich von diesen Künstlervereinigungen, da er alle Kunstfreunde und alle Künstler als Mitglieder zafunmt und in seiner Mitteljederzahl unbeschränkt heilen.

Wie es der Herrscherberuf mit sich hringt, dass der Landesfürst im Feldiger alle Strapazen mit seinen Soldaten teiti, so hat auch der hohe Protektor hei dieser künstlerischen Aktion allen Dehatten, sowie den birig gebliebenen Erholungsstunden im Kreise aller Telinehmer beigewohnt. Die Verhandtungen des ersten Tages endigten mit einer fest-lichen Tafel im grossherzoglichen Schlosse, in der Nähe der berühmten Holbein-Madonns, und am zweiten Tage heschloss die Sitzungen ein Diner bei Oberts Freiherrn von Heyi in dessen, einem Kunstmusseum gleichenden Villa. we behrälls S. K. H. der Grossberrog zugeen war.

Jeder, der die Gelegenheit hatte, die heiden schönen Tage mitzuerieben, musste die Überzeugung mit nach Hause nehmen, dass hier ein vielversprechender Arheitspian zustande gekommen ist. Hoffen wir, dass sich alle die Erwartungen erfüllen werden, die das glücklich ersonnene Porgramm in uns zu erwecken geeigent ist.

## Die Original-Partitur des "Barbier von Bagdad".

a la martin la martin

Von Felix Mottl in München.

Als ich vor einiger Zeit von der Redaktion einer deutschen Musikzeitung aufgefordert uurde, einen Artikei zu schreiben, in dem ich meinen Standpunkt gegenüber der Broschüre von Max Hasse, "Perter Cornelius und sein Barbler von Bagdad" darlegen sollte, antwortete ich ablehnend. Alles, was auch nur im entferntesten nach persönlicher Wichtigmacherei aussehen könnte, war mir von jeher zuwider. Dazu kam noch die Erwägung, dass Hasse ein aufrichtiger glübender Verehrer von Peter Cornelius ist. Seine Schrift entstammt der Begeisterung für den Dichterkompositen und nicht etwe einer

Feindseilgkeit gegen meine Person. Ich war also in der eigenartigen Lage, von einem Gesinnungsgenossen da angegriffen zu sein, wo ich meine warme Verehrung und Liebe für Cornelius recht deutlich betätigt zu haben glaubtei So wollte ich denn schweigen. Inzwischen ist jedoch der "Barbler" zu Welmar in der von Hasse verteiligten Originalfassung gegeben worden. Und neuerdings wurde über das Für und Wider so viel gesprochen und gedruckt, dass ich, um nicht den Vorwurf persönlicher Indifferenz auf mir sitzen zu lassen, mich nun doch entschlossen habe, meinem ersten Ovraben untreu zu werden.

Schon in meiner Wiener Studienzelt trug Ich eine besondere Liebe für Cornelius im Herzen. Selne Lieder, selne Chorgesänge, die erste Partitur des "Cid", die mein Freund Schönaich in Wien besitzt, kannte ich, sowie natürlich auch den "Barbier", bald in- und auswendig. Über das letztere Werk veröffentlichte ich im "Musikalischen Wochenblatt" eine eingehende Analyse. In den damals von mir geleiteten Aufführungen des Wiener Akademischen Wagnervereins brachten wir Verschiedenes von Cornelius wiederholt zur Aufführung - kurz, ich betrachtete es als eine von mir stets sehr ernst genommene Pflicht, seine Werke, so gut wie es in meinen Kräften stand, zu Ehren zu bringen. Als ich im Wiener Ringtheater Kapellmeister wurde, war es mein Lieblingsplan, eine mit aller erdenklichen Sorgfalt vorzubereitende Aufführung des "Barbier" durchzusetzen. Ein Plan, den Ich mit schwerem Herzen aufgeben musste, nachdem ich mich von der absoluten Unzulänglichkeit der mir dort zu Gebote stehenden Mittel überzeugt hatte. Mit Frau Berta Cornelius war ich seit der Veröffentlichung jener Barbier-Analyse in Korrespondenz getreten; aus ihren Briefen ersah ich ihre herzliche Teilnahme an meinen Bestrebungen. Ich durfte mich einer aufrichtigen Freundschaft mit dieser edlen Frau bis in ihre letzten Lebenstage erfreuen. Liszt, dem näherzutreten ich inzwischen das Glück gehabt hatte, munterte mich wiederholt auf, meine Propaganda für Cornelius fortzusetzen.

Sobald Ich 1880 meine Stellung als Dirigent am Karlsruher Hoftheater angetreten hatte, kam Ich auf mein früheres Vorhaben zurück.
Als Ich Liszt meine Absicht, das Werk dort aufzuführen, mitteilte, war
er hocherfreut und sagte mir ungefähr folgendes: ) "Der "Barbier von
Bagdad" ist ein entzückendes, feines und vornehmes Werk! Es ist kaum
zu verstehen, dass es sich so gar keinen Platz im Repertoire der deutschen
Opernhäuser sichern konntel Es ist mein Schmerzenskind; denn wenn
ich mich der unwürdigen Behandlung erinnere, die ihm bei seiner
ersten Aufführung in Weimar zuteil wurde, so muss ich alle guten
Geister Weimars zu Hilfe rufen, um nicht völlig verächtlich über die
Vorgänge jenes Abends zu urteilen." Olsa verächtlich sprach Liszt
mit dem ihm eigentümlichen scharfen Akzent und mit blitzenden Augen.)

"Aber! ... die Instrumentation ist nicht geglückt. Cornelius war

i) Ich kann nach so langer Zeit nicht mehr für den Wortlaut, wohl aber für den Sinn und inhalt der Äusserungen Liszts einstehen.

kein Mann des Orchesters. Die Farhen sind grau und wirken nicht. Wenn Sie schon an die Neubelebung der Oper gehen, dann machen Sie es auch radikal, und schreiben eine neue Partitur! Seien Sie nicht zu ängstlich und gehen Sie ziemlich frei vor. Sie werden dem Werk damit nur nützen! Und noch eins! Der "Barbler" muss in einem Aufzug gegeben werden! Die Schlussszene des ersten Aktes muss wegfallen; nach dem Abgange Abu Hassans mit dem Worten "Lieben! Ohl: muss sich der Vorhang schliessen, während die Musik zu dem Zwischenspiel in Fis-moll überleitet.

Dass mir Liszt als Autorität massgehend war, wird ieder verstehen! Ich machte mich also an die Arheit und folgte dahei durchaus Liszts Angaben. Zunächst liess ich mir die Originalpartitur kommen. nach der ich eine neue, allerdings freie Orchesterbearbeitung herstellte. Bei genauerem Studium der Originalinstrumentation musste ich Liszts Ansicht hald vollkommen beistimmen. Es ist wohl möglich, dass ich, im Üherelfer der Sache zu dienen, da oder dort ein etwas zu starkes Licht aufsetzte, dass ich gelegentlich einen der feinen Minlaturzüge übersah, an denen das Werk überreich ist. Ich konnte es ia kaum erwarten, die Aufführung gesichert zu wissen. Bei einer Revision der damaligen Bearheitung könnte ich da vielleicht etliches verbessern. In der Hauptsache - Neubearbeitung des instrumentalen Teiles stehe ich aber noch heute auf dem gleichen Standpunkt, den Liszt einnahm, und hei dem mich, nachdem ich die Originalpartitur kennen gelernt hatte, meine Überzeugung festhielt. Die Originalfassung ist für die Wirkung hei Theateraufführungen nicht vorteilhaft! Dass übrigens im Freundeskreise von Peter Cornelius schon nach der ersten Aufführung diese Überzeugung zur Geltung gekommen war, bezeugt eine Mitteilung, die ich gleichfalls von Liszt erhielt. Tausig hatte sich mit der Absicht getragen, den "Barbier" von Grund auf neu zu instrumentieren, vielleicht mit dieser Arbeit schon hegonnen. Gustav Schönaich in Wien, der mit Cornelius eng hefreundet war, teilte mir hestätigend mit, dass er in Wien einer Unterredung zwischen Tausig und Cornelius beiwohnte, in der Tausig unter uneingeschränkter Zustimmung des Komponisten seine bezüglichen Absichten auseinandersetzte.

So entstand denn meine neue Partitur. Es wird jetzt mehrfach behauptet, sie sei überladen und sörend für das Verständnis der gesungenen Worte ausgefallen. Ich glaube kaum, dass dieser Fehler mir an der Hand der Partitur nachzuweisen sein wird. Nur auf eine einzige für mein Vorgehen hezeichnende Stelle möchte ich hinweisen — eben auf die, weiche Max Hasse mit besonderem Nachruck gegen mich ausspielt. Wenn der Barbier den Zwiegesang der Liebenden durch seine von aussen her erklingenden Worte: "O Nurredin, geniesse froh dein Glück, stört, so verwendet Cornelius als Begeltung das ganze Orchester, allerdings planisismo. Ich hatte diese Stelle zuerst unverändert helbehalten, mich aher bei den Proben davon überzeugt, dass die Worte Ahu Hassans durch die Fülle des Orchesterklanges unverständlich werden. Da es aber grande hier darauf hesonders ankommt, dem Texte sein Recht zu

verschaffen, entschloss ich mich zu der in der neuen Partitut gegebenen 
äusserst diskreten Orchesterbegleitung, bei der die Deutlichkeit des 
Wortes unangefochten blieb. Ich erwähne das nur, um zu beweisen, 
dass ich nicht, wie in Hasses Broschüre angenommen wird, als prunkliebender Moderner darauf los instrumentlerte, sondern auch überlegte, 
was ich hinschreiben wollte. Im allgemeinen kann ich jedoch darin 
nichts so arg Verbrecherisches finden, dass ich da, wo die Situation mir 
es zu verlangen schlen, ande plänzendere Orchesterfarben verwendete.

In der neuen Gestalt - und tatsächlich auf Liszts besonderen Wunsch in einem Aufzuge - fand nun die Karlsruher Aufführung statt, die mit der grössten Sorgfalt vorbereitet war. Sie hatte keinen besonderen Erfolg. Der Darsteller der Hauptpartie war seiner Aufgabe nicht gewachsen. Das Karlsruher Publikum blieb teilnahmslos, was mich ärgerte, aber nicht kränkte. Ich wusste doch, dass ich auf dem rechten Wege war. Als ich Liszt über die Vorstellung berichtete, wobei ich nochmals genauere Mitteilungen über die von mir dem Werke gegebene neue Einkleidung anfügte, antwortete er mir folgendes: 1) "Sehr geehrter, lieber Freund! Sie haben eine edle kunstlerische Tat getan: die Rehabilitierung der reizenden Oper von Peter Cornelius, Barbier von Bagdad'. Ich wüsste kaum eine andere komische Oper von so vielem feinen Humor und Geist. Dieser Champagner hat Mousse und vortrefflichen Gehalt. Die einaktige Fassung scheint mir die günstigste. So wie in Karlsruhe soll sie auch fernerhin anderwärts gelten. Schreiben Sie darüber an Hans Richter. Der Barbier von Bagdad' könnte vielleicht, in einem Akt, Repertoire-Oper in Wienwerden und dann wieder nach Weimar zurückkehren, wo man sich vormals bei der ersten Aufführung schwer versündigt hatte. Freundschaftlichen Dank! stets ergebenst F. Liszt. 8. Februar 84. Budapest." Ich habe diesen Brief in mein Handexemplar der Hasseschen Broschüre eingeheftet.

Ich schrieb überall hin und empfahl den "Barbier", wo ich nur immer konnte, zur Aufführung. Wie steits bei solchen Gelegenheiten, anfangs ohne Erfolg. Endlich ging Hermann Levi, der sich beid enthnsiastisch für das Werk interessierte, an die Einstudierung in Minchen. Er brachte eine vorzügliche Anfführung heraus und fand ein verständnisvolles Publikum. Die Münchener Wiedergabe mit der Meisterleistung Eugen Grans bewirkte dem auch die Verbreitung der Oper über fast alle Bühnen Deutschlands. Sogar in Newyork hielt, unter Anton Seidls Führung, der "Barbier" seinen Einzug. Von vielen freundlichen Ausserungen über die neue Bearbeitung, die mir damals zukamen, vill ich nur die Hans von Bülows anführen, der mir, nach-dem er einer Vorstellung des Werkes in München beigewohnt hatte, seine unbedingte Anerkennung und Zustimmung aussprach. Ich führe dies nnr an, um zu beweisen, dass die "Furie des Hasse's" nicht aus allen Musikern sporach und soricht.

Als mir Levi später den Vorschlag machte, meine Partitur ver-

<sup>1)</sup> Dieser Brief Liszts steht jederman zur Einsicht offen.

vielfäligen zu lassen, gab ich sofort meine Zustimmung. Er stellte die zweisktige Fassung her, fügte einige von mir gestrichene Stellen und das erste Finale wieder ein und übernahm eine letzte Revision. Wir kamen darin übereln, unsere Namen nicht auf die Partitur zu setzen, well wir unsere Arbeit gegenüber dem inneren Gehalt des Werkes für zu geringfügig hielten. Ich sehe jetzt sehr wohl ein, dass wir damals Unrecht daran taten, eine erklärende Vorbemerkung zu unterdrücken. Aber wir liebten das Werk. Wir wollten unser bestes tun, um ihm die möglichste Verbreitung zu verschaffen, was num ig, gottlob! gelungen ist. Gewänne ich jetzt noch die Überzeugung, dass die Originalistrumentierung die bessere und für die Oper vorteilhaftere sei, so wäre ich mit Freuden bereit, meine Partitur ins Feuer zu werfen. Vorläufig bewähre lich sie indessen noch auf.

#### CHARACTER CHARAC

## Aus dem Lager des musikalischen Fortschritts.

11.

## Die Frankfurter Tagung und die Symphonie der Gegenwart.

Keinen musikalisch-kritischen Schiffskatalog sämtlicher in der festlichen Tagung des Allgemeinen deutschen Musikvereins vom 27. Mai
bis 1. Juni 1904 zu Gehör gebrachten Werke und Werktelin wird man
im Folgenden finden, keinen Hymnus auf einen alleinseligmachenden
Zukunftsstill, keine Jeremiaden über Gastgeber, die an einer geschmackvoll zugerüsteten, allerhand funkelndes Schaugerät aufweisenden Tafel
auch mit Wasseruuppen aufwarten. Sondern nur bescheidenliche, ruhige
Betrachtungen, denen zugeeignet, die meinen, dass dem aufrechten
Menschen der Krebsagan eicht wohl anstehe, und dass man sich veder
durch ettlichen überflüssigen Cincilenlärm, noch durch tönende Worte
Ins Bockshorn jagen lassen solle.

Elnen Tag, ehe die Garde und der Tross des fortschrittlichen Heerbanns mit fliegenden Fahnen in den Frankfurter Saalbau einzogen, hörte ich in der Stadt Goethes, Rothschilds und Ludwig Fuldas den "Fidelio". Einen Tag, nachdem die mit Jubel aufgenommene Wiedergabe der "Symphonia Domestica" von Richard Strauss nicht Wenigen ein "Ende gut, alles gut" auf die Lippen gerufen hatte, wurde mir in München das Glück zuteil, einer von Felix Mottl mit höchster Melsterschaft geleiteten, von echtem Bayreuther Geiste beseiten Tannhäuseraufführung beizuwohnen. "Fidelio": der vom grössten Zukunftsmusiker nächst Bach niedergeschriebene, gedankenstrotzende Essay über die Grenzen der Symphonie und des musikalischen Dramas. Die Venusbergszene des "Tannhäuser" in der zweiten Fassung; eine in ihrem strahlenden Goldglanz und üpplgen Farbenreichtum hochmoderne, klassische Instrumentationsleistung. So geht es nicht weiter, klagten die Vorahnen Hanslicks, als Beethoven, der kein geborenes Bühnengenie war, das symphonische Orchester seiner Zeit ins Theater hineintrug und dort sich voll ausleben liess; alies wird durcheinander gerüttelt! So geht es nicht weiter, stöhnten die musikalischen Abstinenzler, als ihnen die berauschenden Klänge des Pariser Tannhäuser-Bacchanals entgegenströmten. Wir müssen umkehren! Der Deutsche sagt immer "wir". wenn er zu faul ist, etwas zu lernen. Aber es ging dennoch weiter. Auch nach der Tagung des Frankfurter musikalischen Zukunftsparlamentes wird rüstig vorwärtsmarschiert werden, obschon selbst gut fortschrittlich Gesinnte, deren Nerven durch die lastende Gewitterschwüle überheisser Maitage gereizt sein mochten, mlt Wort und Schrift versicherten, man sei in eine Sackgasse geraten und solle sich auf den Hacken drehen. Es fehlte nur noch, dass man die \_ewig unverrückbaren Schönheitsgesetze", die sich bekanntlich mit jeder Entwicklungsperiode ändern, ins Treffen führte, dass man wieder einmal Form und Architektur schlechthin mit der höchst vortrefflichen Sonatenform verwechselte, und dass man etwa das Studium Dittersdorfs als Allheilmittel gegen seelische Depressionen empfahl, die aus Überdruss an der missbräuchlichen Anwendung des Triangels, der gestopften Hörner und des Xylophons sich ergaben.

· Ich bin kein Bureaukritiker, fühle mich also auch nicht unglücklich, wenn ich melne unmassgeblichen Erlebnisse und Erfahrungen nicht in die Rubriken sauber gedruckter Formulare eintragen kann. Auch bin ich kein Optimist: denn ich zähle leider nicht zu denen, deren Hoffnungen hochfliegen, well es ihnen gegeben ist, zu schaffen. Aber ich weiss es mir nicht zu erklären, warum verschiedene hochzuschätzende Künstler und Kollegen sich urplötzlich so pessimistisch gestimmt zeigen, dass sie anscheinend den selbstmörderischen Versuch machen wollen, dem Rade der Entwicklungsgeschichte in die Speichen zu fallen. Was ist denn geschehen, meine viellieben, verehrten Freunde? Einige unbeschoitene, redlich strebende junge Leute haben eine Reihe symphonischer Dichtungen zusammengeklittert, die teils in ihrer Anlage unübersichtlich sind, teils wenige armselige Gedanken unter einem schillernden Instrumentalgewande notdürftig verbergen. Dafür sind sie von leidlich hübschen, mit Freibilletten versehenen Frankfurter Konservatoristinnen angeschwärmt und beklatscht, von den Honoratioren des Allgemeinen deutschen Musikvereins mit einem offiziellen Händedruck beehrt, von urteilsfähigen, unabhängigen Musikern aber aufgefordert worden, an den Studiertisch zurückzukehren, oder sich ihren anderweiten Berufspflichten zu widmen. Das ist alles.

Was wird dadurch, dass jene Versuche mit unzureichenden geistigen

Mitteln unternommen wurden, für oder gegen die symphonische Dichtung auf ihrer heutigen Entwicklungsstufe, für oder gegen die hochgesteigerte moderne Orchestertechnik bewiesen? Wenn der schwach Begabte dünn instrumentiert, so wirkt darum sein Fleissprodukt nicht sonderlich erfreulicher. Was wäre für die Kunst damit gewonnen, wenn Herr Zwetschgenhuber aus seiner Partitur die überflüssigen zwel Harfen, die Basstuba, die grosse Trommel herausstriche? Sein symphonischer Ich-Roman würde darum just so langweille sein, wie es höchst wahrscheinlich das kleine Divertimento ohne Klarinetten war, das sein Urältervater, jedenfalls aber Geistesverwandter zu den Zeiten des jungen Haydn schrieb. Wozu der Jammer über die Häufung, die Verschwendung der Mittel? Ei nun, wer die Figur danach hat, der messe sich einen Fürstenmantel an. Soll iedoch eine die Verwendung von Purpursammet und Hermelin in zunftmässigem Gelste verbletende Kleiderordnung erlassen werden, weil auch Leute von nicht gerade althellenlschem Wuchs sich mit derlei Stoffen drapieren? Gewiss: es gibt auch Zukunftsphilister. Ihre Schreibübungen sind ebenso langweilig und unnötig wie die der verzopften Ouadratur-Musiker. Aber will man - sofern man's vermöchte - darum die temperamentvollen Fortschrittler unter Kreuzband ins verflossene Jahrhundert zurücksenden, weil jene anderen, die Ritter von der traurigen Impotenz, sich nicht wieder Ins Freie kämpfen können. wenn sie einmal aus Gründen und Ursachen den Busch aufsuchten?

Wen nicht lediglich das dem Menschen eingeborene Nachahmungsbedürfnis, wen vielmehr der Geist zum Komponieren treibt, der nimmt sich wahrlich nicht im vornherein vor, hier acht, dort dreiunddreissig Systeme von Notenlinien zusammenzukoppeln. Seine Begabung und der jedesmal gewählte Stoff gebären ihm die Form. Die Idee wird in Ihm durch den zündenden Blitz der Inspiration gleich mit ihrer besonderen, wie die Rosenfarbe zur Rose gehörigen Einkleldung lebendig, beziehungsweise führt sie ihn zur Ausgestaltung einer bestimmten Architektur, dle der Hörer nur dann ohne Schwierigkeit zu überschauen vermag, wenn ihr zart oder mit hoher Webekunst verschlungenes Linienbild sich ihm vermöge der Verwendung und wechselnden Gruppierung einer kleineren oder grösseren Anzahl von Instrumenten deutlich, übersichtlich, durchsichtig darstellt. Das Berechtigte, zeitgemäss Eigenartige, in besonderer Auffassung des Stoffes, im Gebrauch starker oder feln differenzierter Mittel sich kundgebende Charakteristische etwelcher künstlerischen Richtung wird dadurch wahrlich nicht in seinem Wert, in seiner Bedeutung herabgemindert, dass in der Sphäre und im Einflussgebiet dieser Richtung neben wohlgelungenen Werken auch minder ausgereifte und auch lebensunfähige heraustreten. Max Halbes "Jugend" zeugt deshalb nicht weniger nachdrücklich für die Berechtigung eines gemässigten Naturalismus Innerhalb der geeigneten Stoffkreise, weil Gerhart Hauptmann uns Enttäuschungen über Enttäuschungen bereitet, well unbärtige und geistig ungewaschene Herrlein ein abschmeckendes Gemisch aus Strassenerotik und Biertischjargon zusammenbrauen. Nach wie vor überdeckt man hundert und aberhundert Leinwandflächen mit üblem, trübem Grauweiss; wird das ein Verständiger die Maler entgelten lassen, die gewagte Freilichtprobleme mit dem Mut, den das frischqueilende Talent zibt, und mit zureichendem Können glücklich lösen?

Man hat von einer "musikalischen Sezession" gesprochen — ein sinnloses Schlagwort, von schneilfertigen Zeitungsmachern in die Welt gesetzt. Allenfajis wäre noch Anno 1861 von einer Sezession zu redengewesen, als Liszt, Bülow, Peter Cornelius, Raff, Brendel und andere sich den damaligen konservativen Gewaithabern gegenüber zu einem Trutzbündnis zusammenschiossen. Damals gab es im allein richtigen Wortsinne "Leute, die sich trennen mussten", damais eine reaktionäre Macht, von der sich zu scheiden der Mühe wert und notwendig war. Heute den Aligemeinen deutschen Musikverein als Sezessionsherd bezeichnen, heisst, eine reaktionäre Gegenpartei fingieren. Denn sie besteht seit längerem nicht mehr: nur noch im preussischen Kultusministerium, in der mit ihm verschwisterten Königlichen Hochschule für Musik zu Berlin und in dem seit dem Regierungsantritt des Duodez-Reinecke Wilhelm Berger wieder sehr anti-bülowisch gewordenen Meiningen finden sich noch ettiche aitersmüde Formalisten. Dass überdies mit dem verwaschenen Ausdruck Sezession nur Halb- und Viertelsgebijdete

den Begriff einer ausgeprägten künstlerischen Richtung verbinden, das ist nicht nur von Sachkundigen in der Erötterung des Charakters unserer verschiedenartigen heutigen Kunstausstellungen, sondern sogar im

deutschen Reichstage betont worden.

Es gibt, als einzige wirkliche musikaiische Frühjahrs- und Sommer-Aussteilungen, nur die des Allgemeinen deutschen Musikvereins. Und diese müssen den Neuernden, Versuchenden, Wagenden gehören, teils weil Ouadratur-Musik, in der Talent rege ist, heute kaum mehr noch geschaffen wird, kaum mehr noch geschaffen werden kann, teils weil in der Satzung des Vereins klipp und kiar gesagt wird, dass sein Zweck "die Pflege und Förderung des deutschen Musiklebens im Sinne einer fortschreitenden Entwicklung" sei. Soliten wir somit - was man bei der gegenwärtigen Zusammensetzung des Vereins-Musikausschusses keineswegs zu befürchten hätte - noch einmal bei unseren Tagungen mit Vergangenheits- oder Dilettantenmusik im Geschmack der Zöllner, Berger, Zilcher, Dirk Schäfer regaliert werden, so wäre an die zuständige Stelle die böfliche Anfrage zu richten, wo denn die Berührungspunkte solcher Kunst mit der fortschreitenden Entwicklung lägen. Man mag darüber verschieden denken, ob die Welt ohne den Allgemeinen deutschen Musikverein bestehen könne. So lange er indessen am Werk ist, muss er seiner Satzung gemäss leben, muss er ein Kampfverein sein, muss er für das sich einsetzen, in dem Entwicklungsfermente arbeiten. Solches. gibt sich jeweilig auch in Kompositionen kund, die als Ganzes keinen weiten Weg zu machen fähig, oder die gar misslungen sind. Darum

verdient der Musikausschuss anderseits keinen Vorwurf, sondern Anerkennung dafür, dass er symphonische Phantasien wie die eingangs charakterisierten in die Vortragsordnungen der heurigen Tagung aufnahm. Der Verein kündigt rückhaltlos an, dass ihm die Aufgabe obliege, Versuchsaufführungen zu veranstalten; danach mag sich also jeder richten, der mit sich darüber zu Rate geht, ob er ihnen beiwohnen solle oder nicht. Doch es hat wenig Sinn, sich an solcher Stätte des Prüfens, des Abwägens, der notgedrungen widerspruchsvollen Erfahrungen einzufinden, und hinterher vor Kaiser und vor Reich entrüstet darüber Klage zu führen, dass man verhältnismässig wenig Fertiges und Vollkommenes gehört habe. Übrigens wäre ich dankbar dafür, wenn man mir das Land nachwiese, in dem die Beethoven nur so zu Hunderten auf den Apfelbäumen wachsen. Und wenn man diese meine Behauptung entkräften könnte, dass in der Epoche Mozarts zum mindesten ebensoviele gehaltlose formgerechte Symphonien das Licht der Welt erblickten, als heutigestags leere symphonische Dichtungen zu Papier gebracht werden.

Etilchen unter den jungen Symphonikern, die zu Frankfurt "wegen mangeinder Ausweise über genügende gedankliche Subsistenzmittel und widerrechtlicher Aneignung fremden Eigentums" im hochnotpelnilchen kritischen Verkenn eine Verseiltung erhaben siehe mitten bei der der

widerrechtlicher Aneignung fremden Eigentums" im hochnotpelnlichen kritischen Verfahren eine Verurteilung erfuhren, sind mildernde Umstände zugebilligt worden. Aber von sonderlicher Art. Richard Strauss habe sie verführt; auf ihn falle die Hauptschuld. Besieht man's bei Licht, so ist eigentlich die ganze Geschichte der Musik, ja der Kunst überhaupt eine Kette von Verführungen. Bekanntlich verschworen sich an einem herrlichen Sommernachmittag zu Zürich Wagner. Liszt und Berlioz, den jungen Richard Strauss auf Abwege zu bringen - koste es, was es wolle: die Dokumente darüber werden demnächst in der Allgemeinen Musik-Zeltung zur Veröffentlichung gelangen. Welche Tücken Beethoven in seinen letzten Lebensjahren ersann, um Berlioz vom Pfade der Tugend abzudrängen, das haben gleicherweise neuere Forscher unwiderleglich festgestellt. Weit bin ich davon entfernt, mit Anführung dieser Tatsachen zu irgendwelchen Vergleichen herauszufordern. Lieber will ich also von Parallelerfahrungen auf dem Gebiet der Schwesterkünste sprechen und darauf hinweisen, wie noch gegenwärtig allen Ernstes Goethe von mancher Seite nachgesagt wird. er habe mit seinem "Werther" und seinen "Wahlverwandtschaften" in den Köpfen gleichzeitiger und späterer, weniger selbständiger deutscher Dichter eine böse Verwirrung angestiftet. Die Logik muss viel leiden. Der Autor schickt sein Geisteswerk hinaus in die Welt, nicht um zu guter, zu schlechter, zu irgendweicher Nachfolge zu veranlassen, sondern weil ihn ein innerer Drang dazu treibt, sich kunstlerisch mitzuteilen. Ein Werk, sofern es nur einigermassen kunstwürdig ist, von Polizei wegen deshalb zurückhalten zu lassen oder seinen Urheber darum mit Verantwortlichkeit zu belassen, weil engsichtige Tröpfe dadurch verwirst werden, weil Kleingeister und unproduktive, von allem Neuen und Blinkenden angezogeme Gewohnheitsschreiber darüber nicht hinuskommen, es in seinen Äusserlichkeiten zu kopieren: das wäre der Gipfel des Unsains.

Leicht möglich, dass in Anlehnung an das recht harmlose, uur mit wenigen feinen Strichen skizzierte Programm der "Symphonia domestica" jetzt aus dem gesamten Bereich des ehelichen und ausserehelichen Familienlebens Themen für grosse instrumentale Tondichtungen gezogen werden; eine Schwiegermutter-, eine Mormonen-, eine Ehebruchssymphonie, endigend in einer Tripelfuge mit einer höchst verzwickten Engführung, sollen bereits in Vorbereitung sein. Mag sich da jeder so gut blamieren, als er kann. Darum wird sich der "Domestica" doch keine ihrer vielen berechtigten Erfolgsqualitäten abstreiten lassen. Als eine ganz erlesene Genre-Symphonie, wie wir deren noch keine hatten, ware sie etwa zu bezeichnen, wobei ich "Genre" im Sinne des ausgezeichneten Galerie- und Kabinettsstückes, nicht in dem des Anekdotenbildes oder der typisch gefälligen Illustration aufgefasst wissen möchte. Jeder der vier sinnig ineinander übergeführten, bei durchgehender Verwendung des gleichen, überans schlichten, sehr einpräglichen thematischen Materiales psychologisch wie rein musikalisch mit bestem Takt aufeinander abgestimmten Sätze ist klar in schön gegliederten Verhältnissen aufgebaut und, von wenigen Stellen abgesehen, auch ohne erläuternde Nachhilfe eines Programmes verständlich. Strauss "Fortschritte" nachzurühmen, dünkt mich nicht allzu geschmackvoll; hingegen könnte man davon reden, dass das Publikum im Verständnis der Straussschen Werke überraschende Fortschritte macht. \_Nahm er das Meine? nahm ich das Seine? die beiden kamen sich entgegen." Mit dem "Macbethe trat Strauss vor vierzehn lahren als fertige, in dem Stärksten und Frappierendsten, was sie an Neuem brachte, bereits abgeschlossene Individualität, insbesondere als Symphoniker von vielen eigenen Graden in die neuzeitlichen Knnstbewegungen ein. Ein Genie des Könnens, Meister des subtilsten Kunsthandwerks. des Witzes, des Fleisses. Wagnerianer aus Widerspruchsgeist, Revolutionär aus Übermut. Packend in aufzüngelnder Leidenschaftlichkeit, glücklich und siegreich in erstaunlich sicher vorbereiteten, gewaltigen heroischen Momentwirkungen, in den Auftakten und Finales des grossen Stiles. In allem Weichen, Lyrischen von anspruchsloser, gewinnender Natürlichkeit, mit einer leisen Hinneigung zur Gewandhaus-Melodik und zum allzu Volks-Impulsiv bis in die Fingerspitzen, auf jeden Eindruck des heutigen Lebens und seiner mannigfachen literarischen wie philosophischen Strömungen stark und unmittelbar reagierend, anch als Künstler jene Mischung von Mordsgescheitheit und urnaivem Wesen zeigend, die den meisten bedeutenden, führenden Naturen zu eigen ist, Altmünchner und Weltbürger. So war er von jeher, so ist er geblieben nur seine Hörer haben sich stufenweise entwickelt. Seine Werke sind sämtlich "Phantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Cha-

rakters", nämlich über das Grundmotiv seiner Psyche. In der "Domestica" will's natürlich keinen heldischen Aufschwung. Das unwiderstehlich fortreissende Crescendo wird hier in einem brillant geführten, nach Art eines ideellen Lustspiels zum Höhepunkte drängenden, bis zum atemversetzenden Wirbel gesteigerten fugierten Satze erzielt. Man meinte. Strauss habe daran nicht wohlgetan, in der Schilderung des lustigen Streites zweier Eheleute die instrumentalen Mittel noch zu übertrumpfen, die Wagner in der Prügelszene seiner "Meistersinger" anwendet - sie erscheint in dem bezüglichen Abschnitt der "Domestica" für ein paar Augenblicke in der Perspektive. Nun wohl: einmal wächst hier Monsieur zum typischen Manne, Madame zum typischen Weibe auf. Der Alkoven weitet sich zu einem Stück jener Weltbühne aus, auf der Aristophanes, Shakespeare, Molière das Kapitel vom unüberbrückbaren und doch naturnotwendigen Gegensatz der Geschlechter erörtert, und mit den anmutigsten Trugschlüssen unterfertigt haben der Musiker, der versöhnende Geist par excellence, mag sich auch da eine ideale Endharmonie zusammenträumen. Zum anderen: es ist der Hauptzweck der Straussschen Instrumentierung, die Vielstimmigkeit des Gewebes dem Hörer eingänglich zu machen. Diese Vielstimmigkeit wäre aber nicht sowohl als Lust am Raffinement, sondern vielmehr als die dem deutschen, dem fleissigsten, in geduldiger Sesshaftigkeit ausdauerndsten Arbeiter der Welt eigene Freude am Potenzieren der Motive und der Techniken anzusprechen. Einen Meister des delikaten Kunsthandwerks nannte ich Strauss. In ihm, der so schalkisch den Ganzmodernen herauskehrt, dass Feinhörigere hier und da an seiner Modernität zweifeln könnten, steckt etwas von einem Spätgotiker. Er gemahnt an Adam Kraft und die anderen, sich an ihrem überreichen Können schier nicht ersättigenden Altnürnberger Bildner. über Säulen, Zierwerk über Zierwerk. Steht man dicht davor, blickt man gewissermassen in die Partitur, so verwirrt die Fülle bewunderungswürdiger Einzelheiten. In der richtigen Entfernung stehend, erfreut man sich bass an der Durchsichtigkeit des Aufbaus. Die Kunst mag sich nach der Höhe wie nach der Breite zu beliebig ausdehnen, solange nur der Meister sein Werk durchsichtig und übersichtlich zu halten fähig ist.

Je länger ich darüber nachdenke, um so weniger begreif ich's, dass mir so mancher saget, er hätte Frankfurt als Hungriger, Unbefriedigter verlassen müssen, wenn nicht die Aufführung der "Domestica"
gewesen wäre. Gab es denn nicht fesselnde Probleme in Hülle und
Fülle, meine Freunde? Und bietet, da man, wie geaagt, die Genies
nicht aus der Erde stampfen kann, der "interessante Fall" dem Wahrheitsucher nicht ungleich mehr Anregung als das glatt sich berausschällende Ergebnis an sich ja recht angenehmer Talentproben? Um
am Nüsseknacken Vergnügen zu haben, muss man freilich Zähne be-

sitzen. Aus Raumrücksichten kann ich hier nur auf einige jener Fälle mit wenigen Worten hinwelsen. Volkmar Andreae. Der schwelzerische Musiker von feurigem Temperament und farbenfroher Phantasie, den wir im verflossenen Jahre unter der Basler Miliz vermissten. fünfundzwanzig Jahren der reifste Orchestertechniker der jüngeren Generation. Bruno Walter: eine sympathische contradictio in adjecto, nämlich Gustav Mahler als schlichter Mann. Oder: was vom Gottseibeiuns übrig bleibt, wenn man ihm Hörner, Schweif und Klauen amputiert. E. von Rezniczek: kein schlimmeres Unglück, als wenn der Philister geistreich werden will. Paul Scheinpflug: "Worpswede", Stimmungen aus Niedersachsen für mittlere Singstimme, Violine, englisch Horn und Klavler, nach Gedichten von Dieterich. Ein feinbesaitetes Talent und drei Irrtumer. Stimmungsmalerei auf dem Wege über Stimmungsdichtung in Stimmungsmusik übergeleitet, gibt Kunst aus dritter Hand. Dazu muss man es einer Lyrik anfühlen können, ob sie bereits derart Innerlich mit Musik gesättigt ist, dass jeder Kompositionsversuch auf eine Tautologie hinausläuft. Ein Musterbeispiel hierzu: Goethes "Füllest wieder Busch und Tal". Endlich: die Stimmungsurheber, die Worpsweder Maler, bilden im Gegensatz zu den mit ihnen entfernt verwandten schottischen Landschaftern nur eine kurze, bereits überwundene Episode in der modernen Entwicklung. Ihre Heimatkunst. ihre Haidepoesie ist nie so echt und lebfrisch gewesen wie die von Theodor Storm, Schücking und vom jungen Wilhelm Jensen. - Siegmund von Hausegger: "Wieland der Schmied". Ein Muster-, ja ein Schulbeispiel einer in knappen, tadellosen Verhältnissen schlank aufstrebenden symphonischen Dichtung, von wohltuendem, antisentimentalem, männlich herbem Geiste erfüllt. Aber nicht zuweit von der Grenze entfernt, wo der Formalismus der virtuos gehandhabten fortschrittlichen Technik und der des Sonatenschreibers sich berühren.")

Jean Louis Nicodé: "Cioria, ein Sturm- und Sonnenlied." Oder: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Mas wird sich entsinen, dass Richard Wagner in Dresden seine ersten Kämpfe mit der "kompakten Majorität" zu bestehen hatte. Seidem ist viel Wasser gegen Meissen zu gefönssen. Doch noch mancher redlich und ideal vorwärts strebende Künstier mag bis auf unsere Tage, berechtigten Unmut im Herzen, über die Brühlsche Terrasse und auf den Loschwitzer Höhen

<sup>\*)</sup> Ich hoffe, nicht sbeichlich oder unbeichlich missverstanden zu werden. Cett is musique, qui fait is ansaise. Gegen Thuillies in seiner ebenne schwung-vollen wie ebenmässigen Linienführung und erquicklichen Frische der Tonsprache sehr erfreulich wirkendes op, 30, gegen Wüter Lampes kinagschöne, schler von Haydnscher Heiterkeit befüggele, dabel in lärer gewählen Harmonik ganz moderne Serensde für Bissinarumente kann alch kein ehrich fortschritisch Geslanter sie ichnend verbaiten. Nicht aur die Vernuncher Schönlahn und Blumenthel, sondern such die Paut Heyes schreiben je Kostimmoreiben und Kostimisutspiele. Mxx Regers gedankenreiche, sus trotzigem Kraitbewassnein, fedem, schwerblütigem op. 72 steht, wie so manche seiner Kompositionen, jenseit von Formalismu und programmatischer Studie. — Über des Gesantschaffen des hochbegibten Jungmeisters wird binnen kurzen an dieser Studie is Berufener gerechen.

gewandelt sein. Nun kristallisieren sich wertvolle künstlerische Ergehnisse allerdings fast stets aus Erlebnissen. Will jedoch einer den Inhalt seines ganzen Daseins und Ringens mit allen Freuden und allen Enttäuschungen darlegen, von Kämpfen und Wunden, von ehrlich gewonnenem Lorheer, von Ermattung, Resignation und wiedererlangtem Herzensfrieden künden, von der Warte des freien Geistes aus die Menge in einer Person anklagen und richten: dann wählt er für solches Vorhaben doch wohl besser die Form des Romans oder des Dramas als die der symphonischen Dichtung. Fraglos wird auch im letzteren Falle ein Feinfühligerer manches ungefähr so heraushören, wie es der Tondichter heim Niederschreiben empfand. Oft aber gerät auch der Hörer von schmiegsamer Phantasie in Verlegenheit. Will der Komponist an dieser Stelle von einer ganz subjektiven Erfahrung herichten oder ein typisches Vorkommnis schildern? Ist jener Ahschnitt ernst gemeint oder ironisch? Woher den Schlüssel nehmen? Wie bedauerlich! Die umfangreiche Partitur hirgt nicht allein viel Geist und Wissen, sondern auch eine erkleckliche Summe guter Musik. Nur die merkliche Anlehnung an die Thematik Wagners und an die Techniken von Richard Strauss verstimmt hisweilen. Hat Nicodé das nötig?

Wie er, so steht auch Friedrich Klose mit seiner symphonischen Dichtung "Das Leben ein Traum" auf der Grenzscheide zwischen Drama und epischer Darstellung. Ihre heiden ersten, schön abgerundeten und an originalem Gehalt keineswegs armen Sätze zählen zu dem Besten. was die symphonische Literatur in den letzten dreissig Jahren hervorhrachte. Der dritte Teil - Faust, dem keine Osterglocken ertönen, Richard Wagner in der allerersten Pariser Zelt, ehe ihm der Erlösungsgedanke durch die Liehe aufging - dieser dritte Teil also hedarf einer Umarbeitung, die Klose sich und uns um so weniger schuldig hleihen wird, als er kein Viel- und ein Gutschreiher ist. Die Sprechstimme des Charakterschauspielers, der den Entschluss des Helden verkündet. Ruhe im Nirwana zu suchen, wirkt, wenn das Orchester mit tausend Zungen geredet hat, stark ernüchternd. Eine ganz kurze Gesangsszene im Stil des "Tristan", der das "Urvergessen" sucht, eine Erweiterung des schön angelegten Trauermarsches - und alles Erforderliche dürfte geschehen sein. Aufrichtiger, warmer Dank gehührt Philipp Wolfrum dafür, dass er das bedeutsame, bereits acht Jahr alte, und erst einmal durch Felix Mottl aufgeführte Werk in den Vordergrund der Diskussion rückte. Und dafür, dass er es so zu Gehör hrachte, wie Klose es mit gutem Recht beansprucht: bei verdunkeltem Saal und mit verdecktem Musikapparat. Die Heidelherger Einrichtung des unsichtharen Orchesters hat wiederum höchst dankenswerte Verhesserungen erfahren. Die Klangwirkung ist jetzt eine wahrhaft ideale; sle gibt der des Bavreuther Festspielhauses kaum etwas pach. Wenn man in Zukunft die hesten Fortschrittler der wagnerischen und der nachwagnerischen Zeit nennt, wird man dem energischen Wolfrum stets eine Ehrenstellung einzuräumen haben.

In der neuen, seit Jahresfrist zu Recht bestehenden Satzung des Allgemeinen deutschen Musikvereins ist mit Nachdruck hervorgehoben. dass dem Verein auch die Aufgabe gestellt sei, die Bestrebungen der neue Wege suchenden, für die Bühne schreibenden Tondichter unserer Zeit kräftig zu unterstützen. Viele hatten darauf gehofft, zu Frankfurt einer Darstellung des "Guntram" von Richard Strauss beiwohnen zu können, dem sein Recht immer noch nicht geworden ist. An seiner Stelle wurde der "Bundschuh" von Erler und Baussnern geboten immerhin eine fesselnde, dankenswerte Gabe. In Kooperation mit der Frankfurter Szene brachte das Mannheimer Hoftheater eine Aufführung von Hans Pfitzners poesieerfüllter "Rose vom Liebesgarten". Über die Dichtung Erlers, über die Musik Pfitzners, des besten Romantikers unserer Tage, der auch mit seinen liebenswürdigen und liebenswerten "Heinzelmännchen" eine auffrischende Note gesunden, nicht erwitzelten Humors in all die steifleinen feierliche symphonische Grandezza hineintonen liess, wird während des bevorstehenden Winters an dieser Stelle eingehend zu reden sein. Es erscheint geboten, sich über das dramatischmusikalische Schaffen der Gegenwart im Zusammenhange zu verbreiten, um vornehmlich Pfitzner nach Gebühr zu würdigen.

Wiederholen muss ich es, und nunmehr, da ich meine Gründe angegeben habe, mit noch eindringlicherer Betonung: von den heuer zu Frankfurt, Heidelberg und Mannheim gewonnenen Eindrücken wird lange zu zehren sein. Viele haben sich um das Zustandekommen dieser denkwürdigen Veranstaltungen verdient gemacht. Dem, der die Hauptarbeit und die grösste Verantwortung auf seinen Schultern trug, ist der verdiente Dank in der Öffentlichkeit nicht zuteil geworden, wohl weil er sich, als allzu bescheidener Gentleman, gern im Hintergrunde hält: Max Schillings. Er hat es verstanden, das äusserst schwer zu behandelnde Instrument der Kollegenorgel rein zu stimmen. Er besitzt das, was ich la diplomatie du coeur nennen möchte.

In Graz, im Herzen der deutschen Alpen wird unsere nächstjährige Tagung stattfinden. Es sei der von Vielen gehegten Erwartung Ausdruck gegeben, dass sie uns eine würdige Gedächtnisfeier für Meister Anton Bruckner bringe - eine Ehrenschuld, die der Verein nach Lage der Umstände bisher noch nicht einzulösen imstande war. Wenig so Bedeutsames und zugleich im guten Sinne Modernes vermöchten uns die werten Genossen in der grünen Steiermark zu bieten als eine festliche Aufführung von Werken Bruckners, nach Schubert und Grillparzer eines der besten Österreicher, der selbst den Begabtesten unter den heutigen jungen Symphonikern in Erfindung und Technik ein Beträchtliches vorweg genommen hat. Auch dem neuen Sorgenkind des Vereins, das sich, wie das mit Sorgenkindern zu geschehen pflegt, bald zu seinem Liebling auswachsen dürfte, dem musikalischen Drama wird es dort sicherlich wohl ergehen. Das Grazer Stadttheater geniesst einen vortrefflichen Ruf; auch die geringe geographische Entfernung dieser Bühne von der Wiener Hofoper ware in Betracht zu ziehen. Möchten recht viele unserer Musiker und Kunstfreunde sich beizeiten zur fröhlichen Fahrt über den Semmering oder durch Tirol rüsten! Nicht nur den wackeren, rührigen Vorkümpfern des musikalischen Fortschritets im Nachbarreiche, auch den in alten und neuen Stürmen gehärteten, mannhaften Vertretern des deutschnationalen Gedankens gilt der Besuch des Allgemein en deutschen Musikvereins! Mit den Händedrücken, die wir in Graz austauschen, wird noch ein anderes besiegelt werden, als das rechte Elnverständnis in wichtigen Kunstfragen der Gegenwart und der abseharen Zukumft. Fern liegen muss uns jeder Gedanke an Politik. Doch bleibt es uns unbenommen, uns von ganzem Herzen au der Begeisterung zu erfreuen, mit der männiglich die Klänge des "Kaisermarsches" in den Grazer Festagen begrüssen wird!

Paul Marsop.

# "Bodeler, frah!"1)

.

Eine Bolgergefchichte von leopold Beber in Minchen.

"Da, Alterden, find Gie nun foweit? Daben Gie fich nun auf bie Geschichte besonnen?

Er hat ben Bartl um Austunft gebeten: unten im Martt hat er heut ein fleines Kerlichen von is gebn Jahren auf einem Diffhaufen fiehn, bas hat in eins fort gerufen: "Godfer frah! Bodter trab!"

"Do, was is!" fagt ber Balthes, ber mit bem weißbartigen Patriardentopf und ber tiefen Gurgelftimme neben bem Fremben ermunternd gum Bartl:

<sup>1)</sup> Der Berfaffer bat biefe Geschichte bereits früher einmal ergabit (Geibl's Geseldigate, 1904) und fie inmisfen leicht überarbeitet. Der Blaieft ift, bem Confiftentifc einigermoßen angevolt, einem Gebiet ber baprifcen Bediantes entnemmen, wo bas Oberbaprifce fic mit bem Condition.

"Geh, tu nit so gichami, pad's an, beutsch's an herrn aus, wann er unire Sprach boch nit verfteht! Bergablik ibm halt, was bes fur a grausam's Biech is gweit, ber "Godeler frah!" Bannft eh bas alt Sach alls weißt! Schau, er bat ja & Bier jablt auch, ber fremb herr!"

Der Bartl bebt ben Ropf, zieht bie langen, ichweren Augenbedel ichon fad auf und blidt mit ben blauen glangenben Augen noch einmal feltsam prufend jum Fremben hinuber. Dann nicht er und legt bie Pfeife quer auf ben Tich vor fich bin.

"Do jo!" brummelt er: "warum nit? Dur lang tut's halt fein und umftanblich jun Saan! - Baft's nachber auf, Bubn!"

"Beffas, na!" fagt's Maranbl: "wie tommt jest auf amal ber Bind aus!" und meint, ber Laben bat tan.

Derweil bumpert's in Gang, ale tat eins mit Scheit werfn, b' Tur auf, und 6' fiebt eins bort — a Ding nit hoder als a Bub von gebn Jahr, holig von Kopf bis auf b' Jechn, 6' Gficht aber als a Bogl und und b' Rus zwei Burgn, frump und verbrabt.

E Marandl tasweiß worbn, 6' Bittern angfangt, baß ichier von ber Bant fallt; b' Alt b' Augen aufgriffn fo weit!

Aber ber holgig Ding einergrumpelt in b' Stubn, an Ropf in b' God, an Schnabl auseinand und flewert:

"Um b' Marann war er fommn, um b' Marann! Bon Balb brobnat an Berg! Fur fein Beib") wollt er's b' Marann, b' Marann fur fein Beib!"

S' Deanbl auf bee erft recht nit biegn und ruhrn tonnen vor Schred. Aber b' All ja mein, wie b' Alten halt fein! Dat schon was lautn horn von an Burgmost, und wie, daß biefelbigen Balbmanblan viel Gold und Silver folin habn, beimlich verarobner unter b' Baum.

"No, jest nur gideit!" hat's ihr bentt: "tann fein, 6' is ben Dabl ihr Glud." Und außer aus 'n Geffel und gang manierlich budelt vor ben ichiadn Trovfn:

"Chon Dant fagen tat's ihm halt fur b' Ehr, wo er ihnen antan hatt' und uber baefelb Cach tonnt ma fcon rebn nachher in aller Freunbichaft, marum nie!"

Aber 6' Deandl jun Schnaufer tommen und burch! in b' Rammer 'auf,

<sup>1)</sup> Frühling.

<sup>)</sup> foneefrei.

<sup>3)</sup> Bum Beib.

eingriegelt fest und nimmer auftan, foviel ale ber Bolzig hinbockelt hat bran und b' Mutter gerafonniert.

Und an nachfin Morgn in aller Berrgottefruh auf und ichnurftracte über b' Baffen jum Frangt; bee is ber ihre gweft, a holgtnecht, hubich, a großer und fester und gut bei ber Schneib.

Mo, ber Frang - er ift in ber Tennen hint gitanben mit ber Sadn in ber Sand - wie e' Maranbl herspringt und bangt fic an ihn und fangt an 3' larmen, ba hat er halt b' Sad'n wegglegt und g'loft'), auf d' lest aber nur fo stadich an Nopf schittlt und binglacht gang harb und gang fluig.

"Seh, Marann!" hat er glagt: "wauns weiter nir is! borft nit auf hannet!") Borgn an felln Malbriupt ne! Die merb i wohl fennenn, bie Eerln. Sab's umeinanderlicht fehn bein Mond an Berg nit einmal, gang. Saufn! Dab i an langn Lengn wegglicheitelt von Fenfler, werd i bein Solg bod a no vertreibn! Wird wohl ber Menlch von Fteild und Blut furnehmer fein als wie & Golt.

Und um an gehne auf b' Dacht fteht er auch ichon hinter ber Bolgbeig ") por ber Schugenev ihrn Saust, bes großt Scheit in Sanden und pagt.

Endli amal geht der Wond hell auf, und glei nachher rumpelt's und pumpelt's, und ber holgladt fladelt daher aus ber Eur von Saust, an bummen Grinb' galme, in ber Hoch, und fhaut in' Mond.

"So!" bentt ber Frang fur ibm felber: "geh bu ju mein Dabla!" Bebt's Erumm mit alle zwei Banb:

"Gefegn's bir ber!" und laft's ben Rerl in & Bnad, bag er meint, 6' reift ihn in' Boben.

Freili — Dir is! — An grausam Schneller tur's, e' holt perspittert - und ber Ding nit g'nadet ama! aber herum wie ber Ditt: an frangl beriehn, und eh der ihm bfinnt, schon an ihm auf! Dat ihn padt mit die dirent Arm um an teit wie mit einer eistign Jangu und an Bobn hin g'schmiffin segleich! na schlagt er ihm sein darrtn Gerind wie Grick linkun, rechteun, daß der Frangt von ihm selber formnt. Und na bin und mit 'n Schnall gloden und gardn, allweil nach per, allweil nach der, deren wie batt ihn so aufg'arbeitet vollig, wann er nit unter eins mit'n Maul an's Areug bing'ften war, bad der frangt von seiner Mutter selig tragn hat. Da dat er ihm an Schnall gerberrunt, baß er auf is mit laurn Gichnadr und berimal um's haus mit Scheppern und Aleppern ganz wütig und hinauf in Malb.

A schwache halbe Stund danach hat e' Marandl ihrn Bubn glunden, unmächtig hinter ber Beign. Und wird wohl a Jammer und Elend gwest fein, bie ihn ausberweckt hat zu ihm felber und bie ihn heim bracht hat mit aller Mahl Co berichtigan hat er ihn ghabt, ber!" —

Der Barti verstummt und sieht eine Weile grab vor fich bin; bann bebt er ben Porgelantopf icon ftab von ber Pfeife ab, klopft bie Afche an ber Lischfante beraus und fangt an ju ftopfen.

<sup>1)</sup> jugebort. 3) meinen.

<sup>&</sup>quot;) Bouftof.

<sup>4)</sup> Repf.

"Alfo," spricht er langsam: "bag ich's weite verzicht! Dazumaln ift im Wartt a fteinalts Beis gweit, b' 3edn Urfolt bat ma's gheifig, fropfet und mit an graufig großn Bopf und nimmer recht gehn fonnen, aber globeit aus ber Beis. Und viel goltn zweg'n ihrer Globeitheit bei alle Leut. Blur Kinderten ham allweit mit Ored nach ibr g'tomiffn in ihra Unverfland, woent's bern Jann gesch is allesing.

"Jeg!" benft 6' Maranbl: "b' Bedn Urichl! bie hat mir unfer Berr-

gott felber eingebn!"

Und wie's Tag gwest is, und e' Deandl hat fortionnt mit an Schied von babeim, is hinuber. Dat's antroffn auch mutterseclenalleins in ber Stubn, und gleich fift's außer mit ibrn Sach.

"Belft's mir, Frau Bas, um Gotteswilln!" und b' Bacherin1) fugin ibr 8' Gucht ab.

"Jegerl, Jegerl!" fpricht b' Alt mit einer Stimm gang fein und gang hoch: "ig, was is benn? wird wohl soweit no nit fehln, Maranbla!"

Aber wie's b' Gidicht ju Enb ghort, hat fie 6' Badeln angfangt,

b' Urfchl, mit ben ihrigen Ropf.

"D mein, o mein Mabla!" hat's wehleibiger gfungn: "bes is bees! Balbmanbla tu i icon fennen. Des is ber Godeler, Wabla, jawob!! und mit'n Godeler, bes is bees, bes is bees!"

Und rausgrudt mit ber Gprach.

Auf bes is b' Marann freilich verblichn. Aber g'ichredn laffn umabem nit, burchaus nit.

"In Gotte Damn, Frau Bas, wann's benn nit anberschter fein tann, und 6' gebt um an Frangt!"

Da hat ihr b' Beden Urfchl glernt aus Derbarmnis, wie bag fie's

angehn muß alle, und bag ja vorher ju fein' Menfchen nir fagt.

S' Maranbl aber ihr Sach berloft, und ichier nit bermartn tonnen, bie bag Racht worben is, und b' Mutter ichiafit, bag fort fann. Die Ale 8' Schnarcheln ang'fangt faum und 8' Denabl auf aus 'n Bett, ang'legt fürsichtig und fachter über b' Stiegn.

A ichiache Wetter gweft brauft. An himmel gang Racht und ber Bind nur fo pfiff'n! grab bag nit gregnt hat! D' Marann nichts nicht

<sup>1)</sup> Eranen.

Bang verlaffner bagftanben. 36 ibr, als hupfern feurigte Junta um und um, und von bint tappeten Sand nach ibr hin. Bollig a Fiebe nath pact, und b' Sprach wie verstadt in ber Refin. Mabla, biff bir alls nirk, mußt wohl! Ziett is naus mit ihrn Sprücht, aber faum jum Derhorn so ichwach:

"Ich bin gegangen wider die Furcht, Ich hab dich an diffen Moor aufgesucht! Satan! Packan! geh berfür Aus deiner böllischen Tür!"

Da springt eine Blass auf in ben ten Gemosstr — no eine — no eine — no eine in eine i mund ichaul zwei schwarze henr nucht Trumm bei Trumm aus, und a Niefengfris schiedt ihm sie and ben Glumps, woll Dred über und über! Gebe till über'n Boben, tut einen Nieser, daß ausspritt weitum und bledt b' 3cho als a Nies:

"Bas willicht!" brull's, bag ber Bind brobn aufheult wie nit gicheit, und brebt b' Augen als a Berredenbs.

Den Deanbl ale mugt's j' Bobn gehn, aber bennericht berhaltn und wieber ber mit ben ihrign Spruch:

"Ich bin ein armeb Mägbelein, Ich muß über die barten Setein. Durch denfelben Saugang muß ich gebn, Wo die spiesen Teufelbsteiner sen. Daß ich in bem schwarzen Gung auch siech, Satun, leich mir dein böllisches Licht.

Da fangt bir des Gfris jun lachn an, schauberbar, daß von alle Berg wieder hergeht, und ift, als falleren die ganzn Berg durcheinnad und über ber Warann jamm mit widd Belacht. Danach schiefel's trummweis wieder in Bobn und is weg dis auf e' lest. Und mit eins fahrt a Kauft aus ben Bumpf als a Mannethop so gen, da gber berd plansficht in die

<sup>1)</sup> Bidtung.

Ladn! und bebt an Bund Feurstreichholz bin, nit gring, affrat fur 6' Deanbl.

D' Marann nit lang gionnen, foviel ale ihr grauft bat: gutappt mit alle grei Gant, ghabt and, und auf und davon, nimmer umg'icaut, binans in bie Baam!

Die lang, is brauft aus 'n Balo und fieht in belln Mondlicht vor einer hochn Reign. ') Und über ber Reign brobn flecht's die gache Band mit'n Loch, alle wie ihr b' 3eden Uricht ang jagt!

Me, brobn is balb gwess, wann's ibr icon nit gut tan hat in Gell mit bir blogign Ris. Da 6' Rreng g'ichlagn und hinter in 8' do. Brad nech aufrechter bineigaangen Pechfineter Gut. Dafir hat's b' Berrebet, Streicht alse an unterm Fartuch . . . Springt a feurrets Licht auf mit an ichwestign Stant und ringsumadum aus die Mand Leuftslarven berfür!

S' Teandl nir g'achtet! bie ein Sand vor's Licht und hinauf so gidnvind als fonnen in Gang, altweil beder umb beder. Aber der ber beit is sichwälig gwelt, nob fein End nit bergangn die langt Seil, ab D' Marann balb irr worden war und hatt wohl aufgedn muffen vor Matt und tein Schnaufer, wann nit b' Sangnis vor's Goderte ift weitertrieb hatt mit Gwalt. Ann noch ein Feurfreicholz hat's mehr über ghabt, völlig berfest hat's ihr bie bloßign Fuß auf die fpign Gfteiner, da is auf d' lest a Jelln ber, und a frischer Ent't ift fir juggen.

Diefelbe helln aber allweil großer wordn, und ift a gipaßige Belln gweft, nit wie von ber Conn und nit wie von Mond, gang a blobe, beimliche Licht.

Best fimmt's Deanbl außer aus'n Bang.

Da is auf einer Wiesn voller Baum, aber alls so hoche und frembe, nit einer wie babeim. Und vor ihr an Daum fieht leibhaftig an Engl, 6' aane Gwand wie von Licht und an Rudn grei Aitifon, sange und bell.

"Ja, wo fommit benn bu ber?" hat ber Engl glagt und hat an Ropf afchuttelt por Munber: "ia, wer bift benn jest bu?"

"D' Marann . . . " hat 6' Deanbl wifchpert vergagter und weiter nir furbracht.

"Ro, no, brauchft bich nit furchten, ich tu bir nir!" bat ber Engel g'fprochen: "ift gut fur bich nur, bag ber Petrus no fchlafft. Bas willft benn herobn?"

"Jum himmelvater mochft! An Anliegn hatt i", feufgiget 6' Deanbl. "Inn himmelvater mochft! Ra hamma an gleichn Beg miteinanb. Kannft glei mitaebn, Marann."

Co is 6' Marandl mit'n himmlischn Engl gangen und hat ihre wundn gung mohltan über b' Wiefn, bie war fo fublig und lind.

"Chau, Marann," hat der Engel vergachtt: "des, wo mir jest find, bes is der Paradiesgarten, wo's den Adam und d' Ev vertriebn habn drangt. Rur daß iest Nacht is, und alle Gerier is verfaloffin."

<sup>1)</sup> Geroufetb.

<sup>1)</sup> blaues.

Tanach is der Paradiesgartn an End, und sie gehn herfur auf an weits Feld, dahinter a hochs Gebirg. Dasselbige Feld is aber gar kein Feld gewelt, sondern lauter Wolfen, grau überallijn. hat aber, wie's brüber bin find, nit mehr nachgebn als in Woos auch.

Indem, wie's fo furmachn über's Gfeld, geht a Pumpern her von weiten und wird deger und ärger, je nächner daß fommn an hochn Berg, und alestie, wie wann a Better marbeitn tat brin.

"Borft es, wie's tut!" fagt ber Engel: "weißt, was bes is? Best

hamma nimmer weit jun himmelvater fein Baus."

Da is bem Marandl boch a rechts Bangfein antommen.

Und auf amal flecht's an Glang in Feld, nit jun Sagen wie hell, ber fallt aus ben Berg fur burch a fteinerne Eur als a Rirchn fo hoch, und frachet und bohrt') aus berielbign Tur.

Ruhrt ber Engel bes Mabla an Arm und weift hinter.

"Da is, Marann!" fagt er: "jest geh vor bein himmlifchn Bater!" Und 6' Marandl furwarts vollig betäubter.

Der Boben springt unter iber. In den Berg is hinein, weiß nit wie. Steht da in lauter licht und Carm als in einter Schmidten. Sebt d' Sand vor d' Augen: Waria, Mutter Gottes! . . 36 vor ibe an Einglad in Fels mit an eifrign Gatter; dabinter fahrt a Meltsbeiech um mitn getteren Beind dis a Biffl, ichwary und nachigt an kelb, Sand und fift als an Aff, und biffle, ichwary und nachigt an eite, Sand wie Geweil, der ut als a Bill. Uber ihm aber is als Eiche, fanter Eich, und berfennt is Marandl nit mehr als filbrige San umadbum. Aus ben San ihm geir Angen berfin, icherschaft me Sehn. San, globerf aber an ber Oech bangt d' Agna berfin, dieser sich bei der Berg in Rech, San pifch.

S' Deandl baftehn und nit wiffn, was tun! Endlich tommt's gu ihr felber und fniet ihr hin auf b' Stein.

Bat's ber Simmelvater auch fcon gfpurt.

"Sohnleitner Marann!" geht feine Stimm burch's Gebohr mit Gewalt: "was ift bein Begehr?"

Aber, o mein, vom Deandl ihrem Bifchpern wohl nir laut worbn vor garm.

Da ftampfet ber Berrgott auf, bag ber gang Berg gittert:

"Ceib's nit ftab, Caframent!"

Und 6' Donnerviech ju binterft verichloffn, an Grind vorhangt erfchrochner, und alle mausftad. Rur d' Sonn drobn no allweil brobln und gifchn hinter ben Furhang als a Schmalz in ber Pfann.

Spricht ber himmelvater gang milb aus ben Glang:

"Reb jest, Marann!"

Da hebt 6' Deandl an und gittert, bes wie!

"D bu mein lieber, himmlifcher Batter, wannft bu bi nit berbarmft

<sup>1)</sup> bonnert.

<sup>1)</sup> ftierartig brutten.

uber mi, i weiß mir rein inimmer 3' helfn. Der Godeler is aus nach meiner und macht mir mein' Bubn 3' Schandn!"

"So!" fpricht ber herrgott, und feine Stimm außer als a gronends Better: "ber Godeler! Aug ber allweil babei fein? Braucht ber an herrgott nit scheuchn! Aber fei getroft, Warandala! Dir soll gehossen werbn!" Und is auf bes bem Warand! gwest, wie wann a Nebl brüber

hingeht und hat nit mehr recht g'wußt von ihr felber.

Einsmals is ihr, fle fahrt burch b' Luft und zwei Flitschn tun über ihrer. Da wieber liegt's ftab und nir ruhrn babei.

Unter eine fpricht a Stimm bau, weiß nit mober:

"Johnfeitner Marann! Unfer dimmeltater schieft bir diffen Schäftste aus wunderbarm Glas. Der wird die filher na Fretiga auf ? Vadet, eld an welcht Lag der Geseler nit les tann von fein' Det, dahin, wo er is. Als dann muß die die "Geseler nit les tann von fein' Det, dahin, wo er is. Als dann muß der er gefiel mud zu bisselen die herfeler, frah! daß er sein Waul auftut und die in Machen was de wiell weifen, die fin lief ma sein oder nit!"

Und wieber fab, und 6' Deand ichlafft ohne Bfinnig in ein Trumm fort. Und wie's aufwacht und fahrt in b' Soch, is in Bett in ber Rammer, und b' Gonn icheint binein.

"Traamt!" geht's ihr burch in erfin Cored.

Aber ba faau - auf'n Stuhl neben an Bett ift ihr Sach hing'richtet nit anberfot als fonit, und auf bem Gwand brobn glangt - a Schluffel aus bellichtn Glad! Und vor ben Stuhl fiehn ihre Schuch, nag, o mein! und aant voller Drect."

Der Bartl bricht ab. Er ichattelt fraftig ben grauen Ropf, padt ben Dagfrug, trinft, ftreicht fich mit ber Sanb ben Schnauger gurecht und

fåhrt fort :

"Re, wie's jest na gangn bat, thunt's end leicht einfilden. Bie in ben adchin Badet no — si's grab von Arreitag auf Sanflag gweit — find zwei droch gilanden an Friederwindbruch,') wo in der Mittn der Grock-worf aufgeht: 6 Marandl und der ihrige Frang! Der hat's nit alleinig laffin, lo berfollagn, als er gwest ift no. In helm Andhydrain ader der Goodfer, faarr als a Tunmpfn unter die anderen Stod, jedoch tennbar gonn gana, wad den Cholm den Schoff, giboch tennbar gonn gana, wad an Chundl jubbch.

Arg grauft hat ben Deanbl bavor, g'meint, jest, jest springt er furi und padt's, und fest hindruckt an' Buben. An Franz aber gang judt in b' Band, daß er b' Baden furzieht von Ruckfad und probiert's no amal,

ob er ihm an Grind nit voneinanderbringt, bem!

Enblich hat's wischpert, 6' Deandl, jun holzbing, angebn follt er halt, wie bag ihn wegbrachtn, und banach:

"Godeler, frah!"

Und ichau, taum is heraust, tut bir bas Biech richtig an Schnabl auf, icheppert a Beil [aar") fur ihm hin, und na fleppert er's her, bag laut wird weitum :

<sup>1)</sup> Binbbruch - ein vom Bind niebergeworfenes Etud Balb.

T) leer

Benn bu mich willt bringn vom Lebn, Du mußt mich mit hign vergebn! Du mußt mich brennen mit bollischm Feur, Beil ich bin dem Teufl sein Ungebeur!

Zest is gut gweft, dog d' Marann s' Feurfreichfolg, no bei ihr ghat, wo's berspart hat in selbem Saugang bint d' legt Nacht. Also gloseind mi'n Franz an Reifig giricht' um an Ladt, anzundn mit'n Stan selfin Licht, und is dauf gleich d' Flamm auf mannshoch, als wann sie'd freun tat selber. Und der Godester, wie ihm s' Oblieffeur erft durch' Dolg durch is an's Lebn, an Schonern angsangt und Oladern und die Anglich an's Lebn, an Schonern angsangt und Oladern und die Franzi nit gweft war; und wia nichts nicht gnutz, sich verschwebet und dem Teufel ergesch, daß greutlich jun hofen is gweit, die auf amal an Kracher tan hat, und der Godester und kracher tan hat, und der Godester auseinand in lauter brennate Erdwimer weitum! — und nur gut gwest, das den int angang is!

Der Franzl aber und 6' Marandl, no, was braucht's da weiter verzähin! Das tonnt's euch benfra io, wie daß tan hab'n in fauterner Freud, und na zjammg'heirat und Rinder und alls, wie jidi's g'hörn tut halt!"

"30", fagt ber Bartl: "a fo is g'meft."

"Deszwegn aber," fahrt er nach einer Weile fort: "lagt ma's no beutzig bei und herin, balb ma's tennt, baß einer a recht a hinterfinniger is, Godeler, frah!" fagt man zu bemfelbign und bes bebeut' ihm: "Planer"), reb b' Bahpheit! nit a so lägn!"

Der Fremde fist ba und ftarrt noch immer auf einen Fled am Tifch vor fich bin.

"Merfwurdig!" murmelt er einmal über's andre und ichüttelt ben Kopf: "ganz mertwurdig! Born Gie, bas muß ja eine uralte Geschichte sein, bie stammt boch wohl noch jum Teil aus beibnischen Zeiten!"

"Freili," fagt ber Patriard neben ihm, ber Balthes, mit feiner tiefen Burgelftimme: "freili tut's alt fein, alt icho, gang alt, bes is gwift!"

D mein, die find bir fo dumm, die fremb'n Lad'in! bie werben wohl gut jum Unlugn fein!

<sup>1)</sup> einer, ber etwas plant, im Sinterhalt bat.

# Deutsche Lyrit. V.

Bebichte von Leopold Beber in Munden.

### Genugen.

Last affein mich! find und bang ein Schauer Jufft die Seele mir mit sieber Trauer. Tonend best das Herz im tiessen Grunde, Sachte nabt der Traume iceue Stunde.

Rus vergefinem Dunket aufwarts dringen Seufzer leis, die langft zur Rube gingen. Ferne Blange wie zu felgen Tanzen, Junge Rugen aus dem Dammer glanzen.

(tast und zieht im (Wandel feifer (Weisen! Stummen Stuckes tausch ich euerm Breisen, Bute mich, die Hande plump zu strecken, Eure füchtgen Seesen zu erschrecken.

#### 21m Gipfel.

Am Gipfel Boch ging lind ein flugelwehn, Die Sehnlucht bieft, uber die Welt zu febn.

In goldnem Schimmer tag weithin das Land, Gis wo der himmel fern auf Erden ftand.

Dort tränkte mild der Höße klauer Tau Das durstige Gold der fernen Erdenau.

Dort schlaft ein Engelein am End der (Welt Auf gruner (Wies, das Haupt am Himmelszelt.

#### 

Verantwortlich: Für den politischen Teil: Friedrich Neumann in Schöneberg; für den wissenschaftlichen Teil: Panl Nikolsus Cossmann in München; für den künstierischen Teil: Wilhelm Weigand in Müschea-Begenbausen.

Bogenbause

Nachdruck der einzelnen Beiträge nar suazagsweise und mit genaaer Quellenangabe gestattet.

## Die Beamten der Arbeiterschaft.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Die moderne Welt wimmelt von Beamten. Nicht nur in Frankreich klagt man über die Menge Leute, die vom Staat erhalten werden wollen. Überall vermehren sich die Stellen, wo jemand hingesetzt werden muss, der etwas aufschreibt, einkassiert, bewacht oder transportiert. Man denke an Wasser, Gas, Bauwesen, Schiffahrt, Eisenbahn, Post, Schule, Zoll, Versicherung, Justiz, Verwaltung: Beamte, nichts als Beamtel Auf der grossen Brücke in Konstantinopel sagte mir ein im Orient wohnender Deutscher: "Von 100 Leuten, die mit dem Fez auf dem Kopfe über die Brücke gehen, sind 50 Beamte." So könnte man bei uns sagen: "Von 100 Leuten, die einen guten Rock anhaben, sind 50 Beamte." Vielleicht ist in beiden Fällen die Ziffer 50 % etwas zu hoch gegriffen, aber man frage sich nur: wen trifft man jetzt im Sommer in den Alpen und an der See? Beamte! Und wenn irgendwo ein Schaden aufgedeckt wird, eine neue Not, ein alter Sumpf, dann helsst es: man sollte Beamte anstellen, welche dieses oder das zu tun hätten! Und wenn irgendwo ein Elternpaar sich fragt, wie es einen guten Jungen für sein ganzes Leben sichern soll: er mag Beamter werden, dann bekommt er Pension! Die Vergrösserung der Ansprüche, die an den Staat und die Kommunen gestellt werden, treibt die Ziffern der Beamten beständig in die Höhe. Die Abteilung, in der die Armee-, Hof-, Staats-, Gemeinde-, Kirchenbeamten und freie literarlsche und künstlerische Berufe in der Reichs-Berufszählung vorkommen, weist schon zwischen 1882 und 1895 eine sehr auffällige Steigerung auf und wird uns bei einer nächsten Berufszählung vermutlich wieder überraschen. Leider finde ich die Zahlen nicht, bei denen die nichtangestellten Literaten und Künstler ausgeschaltet sind, aber sicher ist, dass nicht sie das grosse Wachstum verursachen. Es waren also im Jahre 1882 in dieser Abteilung 2223 000 Personen (Angehörige mitgerechnet), im Jahre 1895 aber schon 2835000. Der Zuwachs betrug 612000, das heisst: die Beamtenabteilung vermehrte sich um 27,5%, während die erwerbende Gesamtbevölkerung nur um 47 Süddeutsche Monatshefte. 1.9.

 $14,5\,^{0}{}'_{10}$  wuchs. Der Beamte nimmt fast doppelt so rasch zu als das übrige Volk!

Auch auf diesem Gebiet zeigt sich also, dass die Neuzeit in Wirklichkeit anders geworden ist, als es sich vor 60 Jahren die demokratische Bewegung dachte. Damals war der Liberalismus überzeugt, dass man schon zu viel Beamte habe. Nichts war landläufiger als über das Heer der Besoldeten zu schelten. Der Polizei- und Beamtenstaat galt als das zu Überwindende. Wer damals kräftige Ausdrücke liebte, nannte die Beamten die Blutegel des Volkes. Das war noch früher im allerersten Liberalismus anders gewesen. Der noch unparlamentarische Aufklärungsliberalismus, als dessen charakteristischer Vertreter etwa der bavrische Minister Graf Montgelas (1799 bis 1817) gelten kann, war durchaus Beamtenliberalismus. Der Beamte war damals Träger des Fortschrittes! Die Polizei war Überwindung des finstern Mittelalters! Man sah die Mebrung der Beamten also erst optimistisch an, dann pessimistisch, dann liess man sie geschehen, weil sie eben unvermeidlich war. So etwa ist die heutige Lage. Niemand schwärmt dafür, dass wir noch immer mehr Funktionäre bekommen, aber wer will es bemmen? Die Selbstverwaltung, von der man sich eine Überwindung der Beamtenmacht versprach, hat zwar die öffentliche Kontrolle des Beamtentums vermehrt, aber ibren Gesamtbestand in keiner Weise vermindert, und es ist beute jedem Beobachter offenbar, dass die Entwicklung des industriellen Gewerbes und des modernen Handels noch viel mehr auf dem Beamtenkörper berubt, als die ältere agrarische Wirtschaftsweise. Das hängt damit zusammen, dass jede Betriebskonzentration die Zahl der Selbständigen vermindert und die Zahl der Angestellten erhöht.

Diesen Hintergrund muss man im Auge baben, wenn man von den Beamten der Arbeiterschaft reden will. Je mehr die Arbeiter sich als einheitlichen Körper empfinden, je mehr sie sich organisieren, desto mebr brauchen sie Organe. Das ist nichts als Anwendung des allgemeinen Satzes auf den besonderen Fall. Alle Berufsstände, die sich zu einheitlichen Gestaltungen zusammendrängen, schaffen sich ibre bezahlten Diener, von denen sie sich dann führen lassen. Die Handelskammern, Unternebmerverbände, Preiskartelle, Einkaufs- und Verkaufsgenossenschaften, alle Vereine von Interessenten irgendwelcher Art. selbst die Wohltätigkeitsverbände und wissenschaftlichen Körperschaften können alle nicht anders: Beamte! Wir haben einen Beamten, der für uns die Armen besucht, einen anderen, der unseren Egoismus vertritt, einen dritten, der uns ästhetisch bedient, und einen vierten, dem wir unsere politische Arbeit übergeben. Kann es beim grossen neuen Massenstande, bei den Arbeitern anders sein? Alle Abneigung, die in der Demokratie gegen das Beamtentum vorbanden ist, hindert nicht, dass die Demokratie sich ihre eigenen Bureaus und ihre "Bureaukraten" schaffen muss, wenn sie erfolgreich arbeiten will: Berufsagitatoren, Parteiredakteure, Parteisekretäre, Gewerkschaftsangestellte, Konsumvereinsleiter. Arbeitersekretäre. Es ist heute schon ein sehr beachtlicher Stab von Offizieren und Unteroffizieren, den die Lohnarbeiter sich

leisten. Alle sozialdemokratischen Parteitage und gewerkschaftlichen Generalversammlungen kommen mehr und mehr In die Hände dieser Leute. Der angestellte Berufsarbeiter hat mehr Gelegenheit, Sach- und Geschäftskunde zu erwerben, als der mit anderer Erwerhsarbeit heschäftigte Genosse. Ist es ein Wunder, wenn sich diese Kenntnis in Einfluss umsetzt?

Man kann noch immer üher diese Arheiterbeamten hören, dass sie von den Groschen der armen Arhelter ein Schmarotzerdasein führen. Dieser Vorwurf, der in Zeiten politischer Wahlen aus alten Flughlättern neu ahgeschriehen wird, ist sachlich noch falscher als es die Vorwürfe waren, die vor 60 Jahren die damalige Demokratie gegen das Beamtentum üherhaupt richtete. Es ist, wie die Dinge heute liegen, wahrhaftig keine Domherrnstelle, wenn jemand berufsmässig den Proletariern Reden zu halten hat, und kein Aufsichtsratsposten, wenn er Lagerhalter eines Konsumvereins ist. Im allgemeinen muss man sagen, dass die Arheiterschaft ihre Beamten viel zu schlecht hezahlt und dass es sich im Interesse der Arheiterschaft verlohnen würde, sie hesser zu stellen, denn auf die Dauer kann auch der heste Eifer nicht ohne die nötige materielle Grundlage existieren. Wer es nicht für unwürdig hält, dass ein Pastor sich hezahlen lässt und ein Professor Geld hekommt und ein Offizier ein Entgelt annimmt, der kann in der Bezahlung von Männern, die einer Berufshewegung dienen, nichts Peinliches finden und es ist nur eine ühelwollende Spekulation auf die Kleinlichkeit kleiner Leute, wenn man über die Gehälter der Proletarierbeamten redet, als seien sie ein Rauh am Volke. Im Gegenteil soll man sagen; da elnmal die Arheiterschaft einen Beamtenkörper hraucht, so ist es im allgemeinen Interesse wünschenswert, dass dieser Körper sittlich und gesellschaftlich tadellos ist. Das aher ist hei Unterhezahlung schwer möglich.

Reden wir mit hestimmten Ziffern. Es ist ehen jetzt hei G. Birk in München eine Schrift von Aug. Müller üher die "Arheitersekremriate" erschienen, eine gute Zusammenstellung alles Wissenswerten üher diese neueste Art von Beamten der Arheiterschaft (184 Seiten, Prels 3 Mk.). In dieser Schrift sind die Gehalte von 26 ersten Sekretären und 15 Nebensekretären mitgeteilt. Der höchste Gehalt, der überhaupt vorkommt, ist 2500 Mk. in Hamburg. München und Mannheim zahlen 2400 Mk., Nürnberg und Stuttgart 2200 Mk. Das ist für die in Betracht kommende Arhelt viel weniger als ein geschäftliches Rechtshureau für gleiche Leistung würde zahlen können, denn es handelt sich hier um sehr ausgedehnte Kenntnisse, die ein derartiger Sekretär haben oder sich erwerhen muss. Beisplelsweise leistete das Sekretariat Nürnberg mit 3 Beamten, die zusammen 6200 Mk. Gehalt heziehen, folgende Arheit: Zahl der Auskunftsuchenden 17 007, davon mündlich 15 072. Es betrafen Krankenversicherung 527, Unfallversicherung 3439, Invaliden- und Altersversicherung 556. Arheitsstreitigkeiten 1147. Arheiterschutz 268. Lehrlingswesen 93. Gesindeverhältnisse 363, hürgerl. Rechtsforderungen 1170, Ehe- und Vormundssachen 1092, Erhrecht 369, Miet- und Wohnungsfragen 1677,

Pfändung und Lohnbeschlagnahme 483, Zivilprozesswesen 150, Strafrecht 1110, Arbeiterbewagung 243, Privatversicherung und Gewerberacht 344, Steuersachen 131, Gemeindebürger-, Heimats-, Staatsbürger-, Wahlrecht 2125, Schulangelegenheiten 89, Milliärangelegenheiten 43, Armensachen 493 Fälle. Auch wenn man annimmt, dass die Auskunft teilweise nur in der Verweisung an den Rechtsanwält oder eine zuständige Behörde besteht, so verlangt doch auch schon diese rein formale Auskunft ein Mass von Übersicht, das nicht ohne Mühe und Kosten zu erreichen jst.

Es ist aber keineswegs nur dieser finanzielle Gesichtspunkt, um dessenwillen wir die Arbeitsleistung eines Arbeitersekretariates hier wiedergegeben haben. Man ersieht aus diesem Beispiele, welche sachlichen Motive für die Entstehung von Arbeiterbeamten vorhanden sind. Der einzelne Arbeiter kann gar nicht wissen, wo und wie er seine Rechtsfragen erledigt, wenn ihm nicht Rat gegeben wird. Er ist von zahllosen Gesetzen umgeben, die er nicht kennt. Der Weg zum Rechtsanwalt ist für die blosse Erkundigung zu teuer, der Arbeiter ohne eigenen Beamten vermag sein Recht nicht zu wahren. 1hm wird der Rechtsstaat erst dann zugänglich, wenn er sich Organe für ihn schafft. Natürlich sieht der Rechtsanwalt in diesen Organen unter Umständen eine gewisse Konkurrenz, denn die Grenzen bleiben beim besten Willen etwas flüssig und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich im Laufe der Zeit die Arbeiterschaft ihre juristischen Rechtsvertreter hält wie sie in den Krankenkassen auf die Ärzte einen starken Druck auszuüben in der Lage ist. Niemand wird es den Ärzten oder Rechtsanwälten verdenken, wenn sie sich ihre Position zu erhalten suchen. Das ist ihr gutes Recht. Auch diese Neubildung geht nicht ohne Reibungen vor sich, wichtig ist nur, dass man versteht, wie und warum sie sich einstellt,

Die Masse der Besitzlosen kann ihr Recht, ihre Gesundheit, ihre Bildung und den Verkaufswert ihrer Arbeit nur auf korporativem Wege sichern. Das liegt in der Natur der Besitzlosigkeit. Der Einzelne kann alle diese Dinge nur dadurch fördern, dass er Belträge zahlt. Aus lauter Groschen entstehen dabei Summen, die einen nicht unberrächtlichen Verwaltungsapparat nötig machen. Im neuesten Jahresbericht der zentralisierten Gewerkschaften finden sich folgende Ausgaben der an Mitgliederzahl steigenden Verbände:

|                                  | 1893      |     | 1898      |     | 1903      |     |
|----------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| Mitgliederzahl                   | 224 000   |     | 494 000   |     | 888 000   |     |
| Ausgaben für                     |           |     |           |     |           |     |
| Rechisschutz                     | 12 500    | Mk. | 43 400    | Mk. | 150 300   | Mk. |
| Unteratützung von Gemassregelten | 28 300    |     | 40 000    | -   | 257 400   |     |
| Reiseunterstützung               | 328 700   |     | 283 300   |     | 605 900   |     |
| Arbeitalosenuntersiüizung        | 221 000   |     | 275 400   | -   | 1 270 000 |     |
| Krankenunierstützung             | 304 600   |     | 491 600   |     | 944 000   |     |
| Invalidenunteratützung           | 22 000    |     | 79 600    |     | 189 400   |     |
| Not- und Sterbefälle             | 41 800    |     | 78 400    |     | 302 000   | ,   |
| Verbands literatur               | 292 200   | **  | 518 930   | **  | 890 000   |     |
| Sirelks                          | 65 400    | **  | 1 073 300 | **  | 4 512 800 |     |
|                                  | 1 316 500 | Mk. | 2 883 900 | Mk. | 9 121 800 | Mk. |

Sind diese durch Freiwilligkeit im letzten Jahre zusammengebrachten Beträge nicht aller Achtung wert, selbst wenn sie im grossen deutschen Wirtschaftsleben nur soviel ausmachen, als irgendeine Aktiengesellschaft? Sie entstehen aus Wochen- und Monatsgaben von fast 900 000 einzelnen Menschen. Schon um dieser Entstehung willen bedürfen sie einer weit grösseren Verwaltungsarbeit als alle anderen Summen von gleicher Grösse. Und wie sie wachsen! Erst das letzte Jahrzehnt hat in Deutschland die Arbeiterschaft zum Finanzkörper gemacht. Noch steigen die Gewerkschaften weiter und die Konsumvereine stehen erst am Anfang ihrer wirtschaftlichen Entfaltung. Das alles aber bedeutet: Beamte! Der neue Körper braucht Finger, um sich bewegen zu können. Wer darum etwas über das heute hinaus in die Zukunft der deutschen Arbeiterbewegung blickt, der sieht in ihr das Organisatorische zur Herrschaft kommen. Die Ideale ihrer ersten Zeit waren anders. Da stand man vor dem Weltende der alten Gesellschaft und träumte über das, was hinter deren Sturz wohl kommen konnte. Jetzt lernt man in dieser Gesellschaft Kräfte sammeln, wie man Holz sammelt im Walde, eine schwere Aufgabe. An ihr arbeitet sich ein neuer Beruf in die Höhe. den die Vorzeit nicht kannte und der für das ganze Volk sehr wichtig ist, denn er kann das, was kein Geheimrat kann: freiwillige Ordnung in die Masse tragen.

## Briefe aus Italien. III.

Von Friedrich Th. Vischer.

Mirgeteilt von Robert Vischer in Göttingen.

Mit röm. Veilchen- u. Rosen-Blättern zum Grusse. Rom. Liebe, Getreue!

Mein Aufenthalt hier nähert sich jetzt seinem Ende; ich habe 
noch einige Kunstsammlungen noch genauer durchzustudiren, dann 
Albano, Frascati, Tivoli zu besuchen, die mir schon längst vom blauen 
Gebirge her freundlich zuwinken, dann geht es nach Neapel. Über 
den Carneval bleibe ich nicht, hauptsächlich weil mich die Zeit drängt, 
aber ich gestehe, so einzig dieses Fest sein muss, es lockt mich nicht 
so sehr, denn ich bin für rauschende Feste nicht gemacht. Ich sehe 
ein bischen zu, ergötze mich an dem Gewähle, den lustigen Aeusserungen 
tüchtiger Natur, aber in die Länge werde ich traurig, als müsste ich

das Gefühl der Übersättigung, das bei den andern nachfolgt, vorläufig sogleich übernehmen. Ich bin doch ein incurabler Deutscher.

Ich habe meine Zeit hier gut angewandt, bin fast den ganzen Tag auf den Beinen, zu sehen; das Müdwerden habe ich bald verlernt, ich sauge mich voll mit Kunst. Wollt ihr mich mit freundl. Andenken begleiten, so findet ihr mich jetzt in einer Galerie, jetzt beim Kupferstichhändler, jetzt bei einem Bildhauer, um seine Technik zu begreifen, jetzt bei einem Maler, um ihn pinseln zu sehen, jetzt zwischen Ruinen in altergrauem Gemäuer, jetzt zwischen Cypressen u. Pinien einer stolzen Villa. Es arbeitet mächtig in mir, es ist etwas in mir, was sich zur Geburt befreien will u. nicht kann, oder wenigstens nicht vollständig kann. Ich wollte als Junge immer ein Majer werden; kam ich in elne Galerie, so war ich wie elektrisirt, bis zum 14ten Jahre lernte ich bei einem Pfuscher zeichnen, dann hiess es, man wisse nicht, ob ich genug Talent habe, der Beruf eines Künstlers sei zu precär, und ich kam in's Kloster. Von Zeit zu Zeit regte sich seither die alte Lust u. fand in dem wissenschaftlichen Nachdenken über das Schöne eine unvollkommen befriedigende Ableitung. Nun will ich keineswegs in sentimentaler Weise über verfehlte Lebenszwecke u. s. w. klagen. Das Grüblerische, Lehrhafte. Schulmeisterliche steckt ja neben dem Sinn für Wohlgestalt auch tief u. ursprünglich in meiner Natur, u. man kann nicht wissen, ob es den letzteren überhaupt hätte genug aufkommen lassen, um sich bildend zu äussern und sich recht zu entwickeln. Auch bin ich nichts weniger als ein Kunstvergötterer, ich kenne recht wohl den Wurm, an dem sie krankt. Nur diess wünschte ich, dass ich so weit die bildende Kunst praktisch verstände, als es nothwendig ist, die vorhandenen Werke vollständig zu geniessen und richtig zu beurtheilen, und um selbst etwa eine Landschaft, eine Gruppe sich auf dem Papiere festzuhalten.

Wäre ich länger in Rom, so würde ich ohne alle Frage modelliren, zeichnen u. in Oel malen lernen, aber es ist zu kurz, es ist nichts zu machen, u. da stehe ich nun vor der schönsten Bildsäule, kenne die Structur, die Muskellage u. dergl. nicht, u. geniesse ebendaber, mit dem heissen Drange, ganz einzudringen, doch nur halb. Das ist Menschenloos: mit unbefriedigten Wünschen in's Grab gehen, von dem Möglichen, was in uns ist, wenns hoch kommt, ein Drittel wirklich zu machen. Das muss man ebendesswegen, weil es allgemeines Loos der Sterblichen ist, auch ertragen. Aber dass ich nach wenigen Monaten aus dem Reichthum von Anschauungen, die mir täglich, stündlich in Überfülle jetzt zu Gebot stehen, in absolute Oede wieder versetzt werden soll, dass ich statt Raphael, M. Angelo, Phidias, Praxiteles über die Misthaufen Tübingens stolpern soll, - Freunde, das ist eine harte Nuss, eine wahre Bekümmernuss. Ist es mir doch schon jetzt trotz der Aussicht auf das reizende Neapel höllisch bange vor dem Abschied von dem ernsten, grandiosen Rom, wo noch die alte Tiber, dieselbe, die die weltbeherrschende Stadt benetzte, ihre gelben Wogen an riesigen Ruinen vorüberwälzt, und das ich in meinem Leben wohl nicht wiedersehen werde. Ich bin ein wahrer Eulenspiegel, ia noch ärger. Dieser freute

sich doch, wenn es bergauf gieng, auf bergab: ich quäle mich im bergauf über bergauf, und im bergab über das künftige bergauf. Ich bin
ein überzwercher Kerf, ich glaube, der liebe Gott käme selbst nicht aus
mir, wenn er mich nicht gemacht hätte. Er hat den Teig zu zwei, drel,
vier oder mehr Menschen, von jedem ein Stück genommen u. daraus
Elinen gemacht, der aber ebendaher weder 1, 2, 3. etc., noch am Ende
er selber ist.

Solche Selbstgeständnisse müsst ihr eben mit Geduld anhören, warum wollt ihr meine Briefe lesen. Ich bin jetzt daran, mir selbst eine Grabrede zu schreiben, die euch Spass machen soll, wenn sie fertig wird, denn ich gehe mit guter Laune daran. Nur ein sehr eitler Mensch, kann auf diesen Einfall kommen, u. überhaupt Alles das schreiben, was auf dieser ersten Seite steht.

Ich will diessmal, da ich aus meinem Aufenthalt in Rom nicht wohl der Reihe nach erzählend verfahren kann, meine Bemerkungen unter Rubriken fassen. Damit diess nicht gar zu pedantisch logisch erscheint, soll zugleich für die gehörige Confusion gesorgt werden.

#### Natur, Landschaft.

Der Winter kommt nach Italien nur als Gast, d. h. in der Form des Windes, tramontana, Gruss aus Norden. Die kalte tramontana begann am 8. Januar. Bis dahin öfters nasskalter Regen, dann aber Tage, ja Wochen lauwarm, ja, wenn Scirocco wehte, dumpfheiss. So war es am Christtage, u. ich konnte mich, als ich am Abend vorher, auf Monte Pincio spazieren gieng und die Kanonen der Engelsburg den heil. Abend anzeigten, nicht recht zu den Meinigen nach Deutschland versetzen, denn um all diess traulich heimliche, innige Wesen, die Christbäume in der warmen Stube etc. sich vorzustellen, dazu gehört Schnee u. Kälte. Doch gibt es in Rom eine Speise die ganz unser Hutzelbrod ist, nur statt Mandel Pinienkerne, heisst panciālo (sprich: Pantschālo1). Das kalte Wetter dauerte bis zum 18 .- , hell, klar, in der Sonne heiss, grosse Noth mit kalten Füssen, die man dann am Kaminfeuer bäht, wodurch Alles an Frostbeulen leidet. Die Landschaft behält durch den ganzen Winter ihre Reize, denn die Wiesen bewahren ein saftiges Grün, die schönsten Bäume, die der italienischen Landschaft am besten anstehen, sind Bäume von dunkelschwarzem Immergrün, Pinien, Cypressen, immergrüne Eichen, An jedem schönen Tage ziehe ich Mittags hinaus, bewundere die immer neuen unerschöpflichen Schönheiten dieser grossen, klaren Welt u. wünsche euch herbei! Wie schön ist nur eine Pinie. Sie verhält sich zu unserer Tanne gerade wie die Kuppel des Pantheon (des schönsten Gebäudes aus dem Alterthum in Rom) zu einem gothischen Thurm, eine breit hingelagerte, rund gewölbte Krone. Alle Linien der italien, Landschaft streben nach der horizontalen Richtung, nichts strebt zackig u.

b) Ich bitte euch inständig, liebe, Getreue, wenn ihr cin italien. Wort aussprecht, doch ja unter allen Umständen die letzte Silbe so kurz als möglich zu sprechen, der ganze Klang der Sprache geht sonst verloren. Niemals cösis, sondern cösis, etc. — Bel Doppelconsonanten ist zu merken: Die Sylbe gedehnt u. suf den Consonanten ausruhen: Dello sprich: bé—lich.

scharf in die Höhe; dazu die Gebäude, die mit ihren stumpfwinkligen Giebeln ganz dazu stimmen: - das Ganze athmet einen Geist gediegener, satter Hinlagerung an der Mutter Erde, während bei uns Alles hinaus und fort will. Die Farben nicht bestechend, fast kein Baumschlag von glänzendem Grün, aber Alles deutlich, sich fest und bestimmt von der unglaublich, unbegreiflich klaren Luft abschneidend, deren reine Schichte auf die fernen Berge ein Blau wirft, das man dem Maler nicht glauben würde. Die Abendsonne glüht auf den Ruinen von Backstein mit einer brütenden feurigrothen Wärme, wie die Gluth einer Esse. Schnee nur auf den fernsten Bergen; der Soracte hat keinen und setzt daher Manchen in Verlegenheit, der gerne das bekannte Horazische: Vides, ut alta stet nive candidum Soracte, in Erfüllung sehen möchte. Es muss aber ein ungewöhnl. kalter Winter gewesen sein, als Horaz diess schrieb, denn er fuhr fort: nec jam sustineant onus Silvae laborantes, geluque Flumina constiterint acuto?1) A propos, der Horaz ist manchmal doch ein Dichter. Ich sehe nicht leicht das Capitol ohne an seine Worte zu denken --dum Capitolium scandet cum tacita virgine Pontifex.2) Ist das nicht eine grosse Anschauung? Zurück zur Sache: Rosen blühen in den Villen (ohne besondere Pflege) ununterbrochen, Veilchen fand ich am ersten Januar. Den 18. Jan. löste sich die Kälte u. jetzt ist Regen mit lauem Scirocco. Vor meiner Abreise gehe ich noch in die Berge, nach Albano, Tivoli, Frascati. Da muss es wundervoll sein. Ich habe ietzt doch noch Anleitung im Landschaftzeichnen genommen bei einem gar netten jungen Maler, Fries aus Heidelberg,8) bei dem ich (statt der Bezahlung) eine kleine Landschaft, ein Campagna-Stück in Oel, bestellt habe. Es ist nur, um eine Skizze aufnehmen zu lernen, u. ich bin sehr vergnügt über meinen Entschluss.

#### Volk.

Die Römer sind bekanntlich von Alters her ein stämmiger, stierhalsiger, dickköpfiger, fetter Schlag. Grössere, schlankere Leute sind in Ober-Italien. Doch findet man auch hier immer 10 sehöne Menschen, bis man bei uns 2 findet. Mehr schöne Männer als Frauen, doch auch unter diesen, besonders im Studtviertel jenseits der Tiber (trastvereit), wo der alte Schlag am ausgeprägtesten ist, eine Menge höchst bedeutender Gestalten und Köpfe. Wer Almanach-Begriffe im Kopfe hat, wird, wie Nicolai, sich hier wie in Italien überhaupt in Hinsicht auf weibl. Schönheit sehr betrogen finden. Wer aber fühlt, was bedeutende Formen sind, was Styl heisst, der wird gar viel Herriches sehen.

Die Natürlichkeit verläugnet sich auch hier nicht. Die römischen Weiber aus allen Ständen essen nicht sehr fein, beissen drauf los, zer-

<sup>(</sup>übers. v. A. Bacmeister.)

7) Solang sis mit der schweigenden Jungfrau zum Kapitol wandelt der Pontifex.

7) Bernhard Fries, geb. 1820 in Heldelberg, gest. 1879 in München.



i) Siehst du Soracte's schimmernde Gipfel tief Vom Schnee bedeckt? Schon duidet der ächzende Waid seine Last nicht mehr; die F\u00fcusses Stehn von der Sch\u00e4rfe des Frosts gefesseit,

schlizen einen Hahn halb mit dem Finger und schmatzen laut. - Körperliche Bedürfnisse werden höchst unverhohlen behandelt. Dort geht ein fein gekleideter Mann mit einer Dame, er gibt ihr seinen Stock oder Schirm zu halten, geht etwas Weniges auf die Seite und sie wartet. Ein junger Deutscher wurde in seinem Logis von den Töchtern seiner Hausfrau, 2 sehr schönen Mädchen bedient. Diese sahen in seiner Gegenwart jeden Morgen nach dem Nachtstuhl (denn bessere Anstalten sind sehr selten und dann nichts weniger als eine commodité). Das genirte den schamhaften Jüngling so, dass er ihn gar nicht benutzte, sondern ieden Morgen bei Freunden eine Gastrolle gab, bis ihn die Mädchen fragten, ob er krank sei? Warum? Perche non cacate mai, Ich selbst habe meinen Nachtstuhl auf dem Corridor, die Tochter der Wirthin gieng ein Mal vorbei, ich sass auf Kohlen und konnte doch nicht aufstehen, sie sagte, ohne zu lachen oder überhaupt nur irgend etwas Ungewöhnliches darin zu finden, fate pure (machen Sie getrost weiter).

Höchst neugierig die Weiber. Habe ich einen Besuch, so streckt von meinen Hausleuten Eins ums Andere den Kopf herein. Eine grosse Wichtigkeit ist ihnen, dass ich mich morgens gurgle, was sie in ihrem Zimmer hören. Bei dem ernsten römischen Wesen doch beständig heiter u. zum Lachen aufgelegt. Wenn ich Abends nach Haus komme, steht meine dicke Wirthin da, stemmt die Arme in ihre fetten Hüften u. fragt, wo ich gewesen sei? - "In der Kneipe bei den deutschen Künstlern". Avete riso? (Haben Sie gelacht?) Wenn ich nun nichts zum Lachen habe, geht es mir sehr schlecht, bringe ich aber einen Brocken zum Lachen mit, so wiederholt sie es 3, 4 mal u. will sich ausschütten vor Lachen. Mein Zimmer u. meine Habe betrachten sie so ziemlich als zum gemeinschaftl. Gebrauch. Brenne ich meinen kleinen sturzenen Ofen ein, so sitzt in kurzer Zeit mein Zimmer voll, wie von Fliegen, die der Wärme nachziehen, oft Vetter und Basen dazu; einmal brachten sie noch einen Vetter, der schrecklich langweitige selbst gemachte Oden declamirte. Meinen Wachsstock &c. muss ich gewöhnl. drüben suchen, dagegen kann ich nach demselben Rechte drüben holen, was ich will. Treue in der Liebe, auch in der Ehe ist ziemlich selten. Freie Liebe ohne Rücksicht auf Geldgewinn ebenfalls selten. Interessirtheit ist römisches Nationallaster. Ein Fremder, der mit allerhand Illusionen käme von hoher Liebe, wäre sehr geprellt, u. klug thut jeder, der diese Weiber als schöne Bilder an sich vorübergehen lässt u. übrigens seine Zeit ganz der Kunst u. Vergangenheit widmet. Die jüngste Tochter meiner Wirthin ist ein Mädchen voll Anmuth, ja noch von einem Ausdruck süsser Unschuld, ist aber von den Verwandten an einen Kerl verkauft, der im Hause isst und schläft u. dafür des Mädchens Garderobe etc. bestreitet, auch wohl sonst Zuschüsse gibt. Glaubt aber darum nicht, dass ich in einem schlechten Hause sei, diess ist ländlich sittlich. Ich möchte sagen, ein Engel sei es, der, nach dem das Herz des Mädchens zerstört war, noch in den Formen u. Gebärden, im naiven Hinlauschen des zierlichen Köpfchens, dem anmuthsvollen stets belebien Spiel der Hände sich leise u. sille regt. — Es ist wahr es sieht arg aus im Familientehen der Römer; ärger als man glaubt. Der Grund ist klar-) Und doch noch so viel gute Anlage! So viel unverwüstliche Natur! Ja so viel Gutmüthigkeit in der Spitzbübereil Die römischen Hausfrauen haben gar etwas Behagliches, freundliches, fast Deutsches, nehmen dir aber dabei immer so viel als möglich Geld ab und stehlen von deinem Holz. (dicht alle, aber viele.)

Zorn, Grausamkeit -: Die Thierqualerei der Italiener ist grausenhaft, nicht zum Sehen, u. ich ärgere mich doppelt bei diesem stets wiederholt sich aufdringenden Anblick, weil mir der niederträchtige Widerstand einfällt, den unsere Bemühungen im Vaterland fanden. Hier erkennt man sogl, dasselbe Volk, dem die scheusslichen Gladiatorenspiele über alles giengen. - Zum Morde sind auch die Weiber iäh. Ein deutscher Handwerksbursch incommodirte ein römisches Bürgermädchen auf der Strasse mit Caressen. Sie wies ihn ab, stiess ihn zurück, da der dumme Teufel, pochend auf frühere Bekanntschaft u. nicht merkend, wo es hinaus wolle, wieder zudrang, sah sie ihn still und bleich mit durchbohrendem Stechblik an und stiess ihm ihre silberne Nadel, die sie nach römischer Sitte in den Haaren trug, in's Herz, dass er starb. Diese Nadeln siehen gar trefflich schön in den pechschwarzen Haaren, haben aber meist eine zweischneidige Form, um auch als Dolch zu dienen. In der Cholera Zeit wurde ein Engländer. der einem Kinde Zukerbrod schenkte, in dem Wahn, er habe Gift ausgetheilt, von wüthenden Weibern mit diesen Nadeln zusammengestochen, u. als er am Sterben war, trugen sie Holz zusammen, ihn vollends zu verbrennen; mühsam rettete ihn ein Karabinier durch die Versicherung, man werde ihn, wenn sie ihn herausgeben, von Seiten der Justiz noch viel grausamer zu Tode quälen. Er starb schmerzvoll an seinen Wunden. Zwei Maler waren in einem Gebirgsdorf u. befanden sich bei einer gar freundlichen, gutmüthigen Wirthsfrau vortrefflich. Die Frau wurde offen, erzählte von ihren Umständen, gestand, ihren Mann nicht zu lieben u. beklagte schmerzlich den Tod des ersten Mannes, den sie gehabt hatte. Sie versicherte mit steigender Wärme, diesen unendlich geliebt zu haben und erzählte als Beweis folgendes. Ihr Mann bekam in seiner eigenen Wirthsstube mit den Bauern Händel, es kam bald zu blosen Messern. alle fielen über den Wirth her, da eilte sein Weib herbei, und mit ihrem Beistand warf er alle seine Gegner zur Thür hinaus. "Einen aber", so schloss sie, "behielten wir hinnen, der hatte meinem Mann einmal nach dem Leben getrachtet, u. ich nahm" - (die Maler meinten, sie werde einen Stock nennen u. hinzusetzen, wie sie ihn durchgeprügelt. aber plötzlich zuckte die italienische Furie durch das sonst gutmüthige Gesicht, und sie ergriff ein grosses langes Messer, womit man eben den Malern Brod u. Schinken aufgeschnitten hatte) - "dieses Messer und schnitt ihm den Kopf ab." Und die Polizei? "Soll sich ein Karabinier getrauen in unser Dorf zu kommen!" -



<sup>1)</sup> Hier lst eine Tiara gezeichnet.

Mord aus Eifersucht, Rache u. s. f. fällt unter dem Voike in Rom oft vor, man erfährt es kaum. Um Weihnachten fielen 2 Morde an Einem Abend vor. Hört man einen Angegriffenen um Hilfe rufen, so ist der sichere Erfolg, dass leder, der es hört, davon springt, denn man riskirt, blos zum Behuf des Zeugen-Verhörs Monate lang zu sitzen oder bei nächster Gelegenheit als Opfer der Rachsucht unter den Messern derjenigen, gegen die man zeugte, zu fallen. Ein braver Deutscher wird natürlich diesen Rücksichten kein Gehör geben. - Am Weihnachtfest wurde Neisse, ein junger Maler in der Begleitung von Ottfr. Müller, am hellen Tage in einer abgelegenen Strasse angepackt. Zwei Kerle fielen über ihn her, der Eine drückte ihm die Kehle zu, und schlug ihm, als er sich dessen erwehren wollte, mit der Faust in's Gesicht, dass er gegen eine Mauer taumelte, worauf sie ihm die Taschen leerten. Das Messer zeigten sie ihm blos; der gute Bursche kam mit einem schwarz geschwollenen Auge und ohne Uhr davon. Den Tag darauf wurde in derselben Gegend ein Soldat von der Schweizergarde ermordet u. beraubt. Ich selbst bin schon bei allen Zeiten der Nacht und des Tags durch entlegene Strassen gegangen, ohne etwas zu bemerken, ausser einmal, wo ich in einem abgelegenen Gässchen zwischen Villen eine Pinie zeichnete und beim Umsehen bemerkte, dass drei Kerle zusammen flüsternd standen und sich öfters umsahen ob Niemand passire. Ich steckte meinen Zeichen-Apparat ein, gieng rasch auf sie zu u. that dabei, als untersuche ich eine Schraube an meinem Stocke, um sie auf die Meinung zu bringen, es sei ein Stockdegen; so gieng ich absichtlich mitten durch sie hindurch und blieb ungeschoren. Indess kann ich mich in ihrer Absicht getäuscht haben. Jedenfalls sind solche gelegentliche Räuber in der Stadt feig und schnell einzuschüchtern, man muss sich nur rüstig und gefasst zeigen: Neisse ist sehr leibarm u. der Schweizersoldat war betrunken u. ohne Stock. Zum Spass werde ich euch ein ächt römisches, zum Zustossen gemachtes Messer mitbringen.

Die männliche Jugend gefällt durch Schönheit und Ausdruck von Freiheitsgefühl. Besonders der Haarwuchs ist schön, niemals straff hängend, schön gerollt u. prächtige Bärte. Es ist aber ein Volk von Taugenichtsen: gehst Du hinter zweien und hörst sie reden, so ist es mathematisch gewiss, dass Du iedesmal die Worte: Paoli u. Scudi, bella ragazza (Mädchen) u. vestiti hörst. Ein schöner Sinn der Italiener ist ihr Bau-Sinn, ihre Lust, durch herrliche Palläste u. Villen ihren Namen der Nachwelt zu lassen, und hierin, so sparsam sie sonst sein mögen, nichts zu sparen. Bei uns stösst man in die Posaune, wenn einmal Einer einen grossen Kasten mit Zimmerchen wie Schubladen baut, hier -Pallast an Pallast, grosse weite Säle mit Fresken u. Statuen, Räume, von denen man im Norden nichts weiss. Auch die gewöhnlichen Häuser sind alle grossartiger, als bei uns, Platz u. Geld nirgends so kleinlich gespart, und man meine is nicht, das Bauen sei hier wohlfeiler, im Gegentheil es ist, wie alle Arbeit von Künstlern und Handwerkern, entsetzlich theuer. Das kleinste Dorf hat eine schöne Kirche, einen schönen Kirchhof. Da ist Sinn für das Oeffentliche, grossklassisches Wesen. Ich

werde mich an unsere Nussschaalen u. Speisekästehen von Häusern schwer wieder gewöhnen. —

Das ungünstige Licht, das nach dieser Schilderung auf die italien. Sitten fällt, gilt mehr den Städten, wohin Reisende schon längst die Corruption verschleppt haben, als dem Lande überhaupt: Erträglich ist überall die Welt, wo der Engländer nicht hinkommt mit seinem Geld. Am Landvolk besonders sieht man die herrliche ursprüngliche Natur. Teufel, wie vornehm ist ein solcher Bauer mit dem feinen Profil, dem männlich antiken Barte, dem markig stolzen Gesicht, u. mit welch noblem Selbstgefühl spricht er mit dir, der du vielleicht meintest, dich herabzulassen. Es ist doch etwas Grosses um den Stolz, den grossen ernsten Völkerstolz, u. zehrt er auch nur von der Grösse der Ahnen u. dem Gefühl unentwickelter Fähigkeiten. Es sind und bleiben liebenswürdige Spitzbuben. Gestern sah ich ein Bauernweib in der schönen Tracht von Genzano (Dschenzano), so edel schön, so fein, nobel, dass die geputztesten Circel-Damen neben ihr als Mägde hätten erscheinen müssen. Zu einem Soldaten von der Schweizergarde sagte ein Trasteveriner, der von ihm bei einer Prozession im Gedränge zurückgestossen wurde: barbaro, non sai tu, che io sono di sangue Trojano? Barbar weisst Du nicht, dass ich von trojanischem Blute bin? Gebt den Deutschen dieses Nationalgefühl u. sie fressen die Welt auf dem Butterbrode. Die Deutschen machen hier in Italien durchweg durch den Ausdruck von Timidität, denn sie haben, durch jenes Gesicht, das aussieht, als hätte es iederzeit Angst vor einem Polizeidiener, den unglücklichsten Eindruck unter allen Nationen. Ich habe inzwischen schon mehrfachen Italienern lebhafte Standreden über unsern Werth u. ihre Lumperei gehalten.

#### Kunst.

Vom Alterthum sind das Bedeutendste u. Eigenste Roms die Ruinen seiner gewaltigen Architectur. Das Colosseum im Mondlichte! Das alterschwarze Pantheon, wenn du in der Dämmerung vorübergehst, mächtig wie ein Geist aus uralten Zeiten hervordämmernd! Die umfassenden Anlagen der Thermen, der Wasserleitungen! Und nun bevölkere diese Trümmer mit deiner Phantasie, träume iene blutigen grossen Menschen hinein, welche die Welt erobert haben! la es bleibt wahr, dass die Sonne nichts Grösseres sah u. sieht als Rom. - Der Reichthum des capitolinischen u. vaticanischen Museums an alter Sculptur ist bekannt, wird aber von dem Wenigen, was man von griechischer Kunst aus der Blüthezeit hat, fast todtgeschlagen. Nur sehr wenig aus der besten griech. Zeit ist da, wohl aber vieles von Griechen, die in Rom die Originale der grösten Meister, eines Phidias, Polyclet u. s. w. in unendlichen Copieen, zum Theil sehr fabrikmässig, zum Theil aber mit grosser Meisterschaft vervielfältigten. Hieher gehört besonders ein Diskobol. Apollo σαυροπτονος, ein Amortorso nach Praxiteles, der Herkulestorso, Laocoon, Apollo von Belvedere u. s. w. Näher gehören der römischen Welt die wundervollen Statuen im Gefechte fallender Barbaren (Gallier oder Deutschen) an, wie der sogenannte sterbende Fechter, u. die herrliche Gruppe in Villa Ludovisi, ein Barbar, der den Tod der Gefangennehmung vorzieht. Sein Weib, das er zuerst getödtet, hängt ihm wie eine geknickte Lilie im linken Arm, er selbst gewaltig ausschreitend. stösst sich das Schwert von oben beim Schlüsselbein in die Brust u. wirft den Kopf voll kühner Verachtung nach den Feinden zurück. Ja meine Freunde, da reisst man schon die Augen auf, wenn man so etwas sieht. Prof. Feuerbach, mit dem ich in die schwer zugängliche Villa gelangte, machte, als die Thure des Casino aufgieng u. - die ergreifende Gruppe sich plötzlich darbot, einen Sprung drauf los, wie ein wilder Pardel, Panther oder anderes reissendes Thier. - Ich habe die Bildsäulen des Vaticans in Fackellicht gesehen. Es ist das stete u. sanft bläuliche Licht von Wachsfakeln. Da standen die ernsten Göttergestalten im milden Schimmer, selig in Vollkommenheit u. doch trauernd, als wollten sie sagen, wir sind zu schön, wir lebten nur ein kurzes Geisterleben in der Phantasie des glücklichsten Volkes der Welt. Der Amor-Torso war wohl am schönsten. Es ist nur Kopf u. Leib erhalten, ohne Arme u. Füsse, doch stört diese Art von Verstümmlung weniger als andere. Es ist nicht Amor nach der gewöhnlichen Vorstellung, sondern Eros als Weltmacht, der das Streitende verknüpft, aber es darum als Streitendes auch tödtet, darum (wie ja Liebe u. Tod an sich so nahe verwandt ist:) ein Todten-Genius, eine Jünglingsgestalt, die ernst, ja traurig ernst mit gesenktem Haupte vor sich hinsieht, als träume er (wenn ihr es modern wollt) von Romeo u. Iulie. Wie schön stand ihm das mondähnliche Licht, das an den Formen voll der zartesten Grazie herniederfloss! -Und ich soll das Alles nicht wieder sehen! Und ich habe bereits vom Vatican Abschied genommen, da ich die wenige übrige Zeit anders benützen muss! Es ist doch ein hartes Wort: zum Letztenmal! man lernt den Schmerz, der in ihm liegt, nicht aus. - Auf Malerei will ich mich nicht einlassen, ist doch so Vieles, so unendlich Vieles hier, dass ich daran drücken und würgen muss, wie die Schlange, die einen Hirsch mehrere Tage lang zwischen den Zähnen hat, bis sie ihn hinunterkriegt; mit dem Unterschiede, dass ich keine Schlange bin u. die Kunst kein Hirsch. M. Angelo habe ich erst hier kennen gelernt, ich hatte vorher keinen Begriff von ihm - das ist ein Mensch! Fürchterlich in seiner Grösse! Sein jüngstes Gericht ist ein Wetterschlag, der die Gräber aufreisst, es geht durch das ganze Bild ein Gefühl wie das Grausen der grösten Wirkungen der Elektrizität, ein Sturm zürnender Allmacht, schreklicher Gerechtigkeit, Schauder fasst selbst die Seeligen, die aus den Gräbern aufschweben, u. Maria schmiegt sich wie eine aufgeschreckte Taube an die Seite ihres Sohnes, der hier nicht Erlöser, nicht ein Gott der Liebe u. Huld (für solche Gefühle hat M. Angelo keinen Raum), sondern ein Richter ist ohne Gnade, ohne Erbarmen. Ein weichliches Gemüth kann ein solches Bild nicht ansehen; doch ja, so wie das gebildete Publicum die Dinge ansieht, wie eine Wand, worauf geschrieben stehet; siehe allhier das berühmte Gemälde von M. Angelo. -

Ich reise von Rom mit der Satisfaction ab, meine Zeit brav benützt zu haben. Vom Morgen bis in die Nacht kaum gesessen, immer ge-

sehen und gesehen, im Zimmer kein Sitzleder, u. ich bitte dich, l. Strauss, dem Ruge<sup>5</sup>) zu schreiben, dasse seine Unmöglichkeit sei, bei meinem kurzen Aufenthalt etwas aufzusetzen, dass ich aber sehon den Plan zu 2 Aufsätzen im Kopf habe. 1., über die Aufgaben der modernen Malerei, 2., Ueber das eigentliche Wesen des Zopfs. Die Sonne sehe ich, so oft der Himmel klar ist, von einem hohen Puncte, etwa von der Eiche Tasso's, wo der Kranke sterbende Dichter seine letten Tage noch im Freien genoss, über der ewigen Stadt, der unendlichen Campagna, den herrlichen Gebirgen untergehen und lange noch auf den fernen Schneegipfeln der Abruzzen nachglänzen. Abends gehe ich in der Gesellschaft der deutschen Künstler zum Weine.

### Deutsches Künstlerleben,

nicht Kunstleben, denn ich mag jetzt nicht über die Kunstrichtungen ein Breites vortragen. Sehr gefällt es mir, dass in Gesellschaft über Kunst niemals disputirt wird, man plaudert, lacht, singt, wie Studenten, daher auch der junge Pressel sich sehr wohl hier gefiel, u. durch tüchtiges, gesundes, braves u. heiteres Wesen, sich alle zu Freunden machte. Bei aller oft lauten Heiterkeit ist ein anständiger Ton u. kein Zotenreissen, wie ich es anderswo kenne, anderswo in - Doch lassen wir das. Ich lebe noch einmal auf und werde noch einmal Student, trage auch Abends die hiesige Künstlermütze nach dem Schnitte von Raphaels Mütze. An Weihnachten legte das Christkindle ein, ieder kaufte sein Geschenk, man zündete einen Baum (d. h. keinen Tannenbaum, denn die gibts nicht, sondern einen grossen Lorbeer) an, und vertheilte die Geschenke durch das Loos. Das Zimmer war von Künstlern im edelsten Geschmake mit Festons &c. verziert. Es gieng sehr lustig her, ich war aber nachdenklich u. in mich gekehrt, denn ich hatte mich diesen Abend verliebt. Es sahen die Kinder der Hausleute Anfangs zu, darunter ein Knabe von etwa 9 Jahren, bleich, herrlich schwarze Locken, das edelste südliche Gesicht u. lange schwarze Wimpern über den dunklen grossen Augen. Ich machte Reinick<sup>5</sup>) auf den bildschönen Jungen aufmerksam u. sagte, er erinnere mich an gewisse Bilder von Velasquez, u. wirklich bestätigte sich meine Meinung, denn der Junge hat eine spanische Mutter. Dieses Bild schwebte mir den ganzen Abend vor. ich dachte an so allerhand, an Plato u. was er sagt von schönen Knaben, wie der Weise erschrickt u. erstaunt, wenn er das Urbild der Schönheit plötzlich verwirklicht sieht, u. an das Symposion, u. wie diese Welt Plato's verschwunden sei, u. wie auch dieser Knabe verblühen werde, u. ich weiss selbst nicht was Alles, ward still u. trollte mich nach Hause. Als ich in mein Zimmer trat, hörte ich die Töne einer Mandoline u. eines Tamburo, die Hausfrau kam u. lud mich ein, dem Saltarello zuzusehen. Es waren zu ihren Töchtern 2 andere Mädchen eingeladen, die diesen Nationaltanz besonders schön u. feurig tanzten, besonders die Eine, die

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Arnold Ruge, geb. 1803 in Bergen auf der Insei Rügen, mit Echtermeyer Begründer und Leiter der "Halle'schen Jahrbücher", dann, 1840, der "Deutachen Jahrbücher", geat. 1880 in Brighton.

<sup>\*)</sup> S. oben, VI. Heft, S. 479, Anm. 1.

ich nicht genug bewundern konnte. Der orientalische, eintönige, berauschend anwachsende Lärm des Tamburo, das hastige, ängstliche u. wieder aufjauchzende Zittern der Mandoline beflügelte sie in heftigerem u. immer heftigerem Takte, den Tänzer fliehend u. wieder suchend, jetzt die Beine fantastisch kreuzend, jetzt wieder zu den gratiösesten Linien zurükkehrend. Ein Wahnsinn schien sie zu ergreifen, der indische Bacchus schien der rasenden Mänade zu folgen, die schwarzen Locken sausten wie geschwungene Glocken um den braunen Nacken, ich begriff plötzlich die antiken Reliefs, worauf tanzende Bacchantinnen dargestellt sind, der Geist dieses gewaltigen Sinnenlebens gieng mir auf. Was ist gegen dieses unser philisteriöser, in wechselloser gemeiner Gewissheit des Besitzes sich wiegender, fetter, dicker, plattsinnlicher, karpfenmässiger Walzer, das abgebrochene Stück eines ursprünglichen Nationaltanzes, von dem er nur Schluss sein sollte. Mariuccia hatte keinen Tänzer, dessen Stelle versah ein Mädchen, man verlangte von mir, ich sollte mittanzen, sie meinten es sei leicht, weil sie es können, ich lehnte es ab, u. sah ruhig zu, als Mariuccia plötzlich im Tanzen auf mich los stürzte u. in ihrem Wahnsinn mich so heftig aufriess, dass meine Cigarre, die ich eben rauchte, in unbekannte Weltgegenden hinausflog, vielleicht ans Eismeer, wo sie jetzt irgend ein Eisbär oder Seekalb raucht. Ich liess mich aber natürlich nicht bewegen, den schönen Tanz durch meine Ungeschicklichkeit zu verderben. Spät legte ich mich zu Bette, während die Gesellschaft noch blieb u. ich im halben Schlummer die betäubende Musik der fremdartigen Instrumente noch vernahm.

Es ist noch so manches Nationelle hier, so das bekannte Morraspiel, das schon die alten römischen Soldaten spielten, Volkstrachten von grosser Schönheit die aber in der Stadt mehr u. mehr verschwinden, um der seelenlosen modernen Tracht zu weichen.

Die Tracht der Geistlichen mit den langen stattlichen Falten gehört wie unser Kirchenrock unter das wenige Schöne, was man noch sieht. Antik ist auch die geschmackvolle Art, den Mantel zu tragen, den man hier bei jedem Bettler sehen kann, der wenn auch kein Hemd doch gewiss einen Mantel hat.

Vom Reinhardsfest habt ihr wohl in der allg. Zeitung gelesen; es war lustig, die Leute sprangen u. hüpften am Ende wie die Böckchen, damit man aber nicht vergesse, dass man in Italien set, machten sich die Kellner auf u. stahlen, was ihnen unter die Hände kam, benützten den allgemeinen Taumel, Eine Flissche Weit num die andere abspazieren zu lassen, bis ein breitschultriger Oestreicher') einen ergriff u. ihm den Kopf auf den Tisch stiess, dass ihm die Naes schier zerschellte und den andern die Treppe hinabwarf, was gut wirkte. — Schadow') ist hier mit Familie, Overbeckianer (Nazarener sagen die Künstler hier) und Proselyt, sonst ein geblüder Mann, ich besuche ihn biswellen Abends.

Der Maler Karl Rahl, geb. 1812 in Wien, geat. 1865 ebendort.
 Der Maler Wilb. Friedr. von Schadow, geb. 1789 in Berlin, gest. 1862 in Düsseldorf.

#### Religion.

Legende. Ein Soldat von der Schweizergarde betrank sich täglich u. erndtete dafür viele Prügel u. häufiges Gefängniss, begann daher, sich mit Inständigem Flehen an die Maria in einer gewissen Kirche zu wenden. Der Sakristan, welcher solches hemerkte, stellte sich eines Tags hinter das Muttergotteshild u. wisperte, als käme es vom Jesuskinde, dem Betenden zu, es werde ihm geholfen sein, wenn er kunftig nur eine Mezza foglietta (halhe Flasche) täglich trinke, der Schweizer aber sprach: sta zito, cacamerde, che sal tu? Jo parlo con tua madre. (Halts Maul, Hosensch . . . . . was weisst Du, ich spreche mit deiner Mutter). Worauf ihm der Sakristan im Tone der Mutter eine ganze Foglietta täglich erlauhte, u. der Schweizer, wenig zufrieden nach Hause ging. Andere Legende: Zwei Lumpen wollten in den Himmel kommen, wandten sich daher an St. Joseph, welcher, dieweil er selhst nur durch seine Verwandtschaft hoffähig im Himmel ist, der Schutzpatron aller Lumpen u. Taugenichtse ist. S. Joseph versprach auch alles Mögliche für sie zu thun u. verwandte sich hel dem liehen Gott nach Kräften. Da aher der Herr unerbittlich war, drohte er den Himmel zu verlassen, worauf ihm erklärt wurde, er könne immer gehen, S. Joseph aber sprach: gut, aber ich nehme auch melne Frau Maria mit dem bambino Jesu mit (Jesuskind), ergriff solche auch sogleich bel der Hand, um sie fortzuführen. Worauf allgemeine Verlegenheit im Himmel entstand u. dem S. Joseph s. Verlangen gewährt ward. (Wurde einem Bekannten von mir im Tone der Ueherzeugung u. mit grosser Beredtsamkeit als Beweis für die Kraft der Schutzheiligen vorgetragen).

Am Samstag vor Weihnachten sah ich grosse Messe in der Sixtin. Capelle, wobei der Pabst gegenwärtig war u. die pähstliche Kapelle mit den Castraten sang. Man muss sagen, diese Ceremonien hahen, wenn sie auch jetzt hohle Formen sind, immer Styl u. sind als Formen hedeutend. Wer diess recht einsehen will, der gehe zum protestantischen Gottesdienst auf das Kapitol u. sehe hier das unerquickliche Genäf u. Genörkel nach der preussischen Agende. Auch manche Predigten habe ich gehört, wovon unsre protestantischen Prediger lernen könnten, namentlich von einem Capuziner in dem Colosseum (das, weil einst Märtyrer daselhst starben, die Stationen u. jeden Freitag Predigt hat.) - Am Weihnachtsfest las der Pahst selhst Messe im St. Peter. Grosse glänzende Ceremonie, auf dem Altar die Insignien des Pahstes, die Schweizergarde (die auch sonst mit ihren Helleharden u. mittelalterl. Uniformen gar malerisch erscheint) in Ritter-Rüstung, der Pabst wurde hereingetragen unter dem Baldachin &c. Seinen Thronstuhl hewachte ein gar schöner grosser Schweizer mit einem gewaltigen Flamberg. Die immensen Räume von langen Militär-Reihen, einer unendl. Zahl von Zuschauern, nicht halh ausgefüllt, viele glänzende Uniformen, vornehme Leute, D. Miguel, Herzog v. Bordeaux, die Königin von Sardinien u. Prof. Vischer aus Tübingen. Der Moment, wo der Pahst nach der Wandlung die Hostie dem Volke zelgte, war bedeutend. Die Musik fiel mit ernsten Tönen ein, alles Militär u. alles Volk ausser uns Ketzern fiel auf die Kniee, u. ein Sonnenstrahl fiel durch einen vom Wind aufgewehten Vorhang aus der Höhe plötzlich gerade auf die Hostie. — Einige Tage darauf war ein Fest in der Kirche Ara Celi (auf dem Capitol, an ihrer Stelle stand einst der Tempel des Jupiter Capitolinus). Diese Kirche hat ein wunderhältiges Jesuskind das an diesem Tage im Triumphe herumgetragen wird, eine grosse Volksmenge war da. Das ganze Capitol bunt von Menschen; in dem feierlichen Moment, wo das Kind von einem Priester von seiner Stelle genommen wird, begann die Musik einen kreuzfädelen Walzer, unter welchem die Prozession nun anufortgeing. Das Jesuskind ist von Holz u. hat gar diche rothe Backen, ein altes Weib hinter mir verliebte sich darein: ah, quantô è carino (lieb) che carô bambinö, quanto è bunofi und so gieng es fort.

Am Erscheinungsfest war in der Propaganda (Schule von Missionär-Zöglingen aus allen Welttheilen) eine grosse Production, es wurden nämlich kleine Reden u. Gedichte von den Zöglingen in etwa 40 Sprachen gehalten. Zwei Chinesen mit ihrem Gebimmel u. ein Araber mit seinen scharfen Kehltönen gaben besonders zu lachen. Man klatschte, schrie Bravo wie im Theater, es war eine wahre Gugelfuhr. Ein schiüchternes Bürschchen aus Friedrichshafen trug ein lateinisches Epigramm vor, ich klatschte natroiisch.

In kurzem also nach Neapel, dann nach Palermo, wo neben den Reliefs von Selinunt mich besonders die maurisch-normannische Baukunst reizt, u. ungefähr Mitte März, wenn mich kein Wallisch frübstickt, wandle ich, wo Pericles, wo Socrates, wo Sophocles wandelte, um euch Freunden allen ein bereichertes aber in alter Liebe treues Herz zurückzubringen.

Rom, den 25, Jan. 1840.

#### Federigo,

denn bald weiss ich meinen Namen nicht mehr, da kein Mensch im Hause mich anders als Sor (f. Signor) Federigo nennt. "Vischer" geht weit über ihre Fassungskräfte.

# Die Verlegung der Universität Tübingen nach Stuttgart.

Memoire von Friedrich Th. Vischer an den württembergischen Kultusminister L. von Golther.<sup>3</sup>)

Mitgeteilt von Robert Vischer in Göttingen.

Im Jahre 1866, nach einem eifjährigen Aufenthalt in Zürich, foigte Fr. Vischer einer Rückherufung in die Heimat. Sie war ihm "der jetzte sühnende Akt zu der Geschichte seiner Suspension". Hierüber findet man Auskunft in seinem "Lebensgang" (Aitea u. Nenes, Stuttg., Bonz, 1882, Ili, 316 ff., 327 ff., 336 ff.). Er hatte an der Limmat "nicht ausser der Weit, sondern in der Weit, in einer grossen, wohlbabenden, aufhlühenden, von allen Nationen besuchten Stadt" geleht und seine ganze Natur aträuhte sich dagegen, wieder nach dem kleinen Tübingen überzusiedeln, "einem Mitteiding zwischen Stadt und Dorf". - Zu der kurzen Schilderung, die er a. a. O. vom Charakter des dortigen Lebens gibt, fügt er noch die Worte: "Ich will mit dem Geständnis meiner Ahneigung gegen Rückkehr in jene Zustände niemand wehe tun, der gern in Tühingen lebt, weil er jändliche Stille vorzieht; ich weiss, wie viele treffliche und ausgezelchnete Menschen dort wohnen, aber Wahrheit geht über Rücksicht." - Er zögerte lange, es war "kein kielner Conflict". Jedoch nun wurde ihm angeboten, von Tübingen aus je in der zweiten Woche einige Vorträge in Stuttgart zu halten, und in dem Gedanken, dass er "in Tühingen eher wurde leben konnen, wenn ihm (Tübingen) beständig die Hauptstadt über die Schulter sehe" konnte er sich entschliessen. Allein bald zeigte die Erfahrung, dass das Hin- und Herreigen ihm "alle Sammlung zerstückte, und eine veränderte Einrichtung, nach der er je ein Wintersemesser am Polytechnikum, ein Sommersemester an der Universität iehrte, hielt ehenfalls nicht die Probe; ein der Wissenschaft gewidmetes Leben fordert Stetigkeit des Wohnsitzes. Es hiesa aiso: Entweder, oder! Universität oder Polytechnikumi - Die Wahi ausserordentlich zu erschweren, kam nun ein Ruf an das Polytechnikum in München." Er veriehte ein Halblahr "in einem furchthar achweren innern Kampf", den er mit folgenden Worten ausspricht: "dort ungleich grössrer Wirkungskreis in einer Stadt, wo Hochschule und Polytechnikum sich vereinigt befinden, die reichen Kunstsammlungen, die Künstier, die Ateliers, kurz eine ungielch weltere, weitmässig officere Existenz, hier die peinvolle Wahl, in der ich doch nicht lange schweben konnte, denn den Abend meines Lebens in der geschilderten Enge zuzubringen, war mir Unmöglichkeit, ich musste mich für Stuttgart, allein hiemit für eine Lehrthätigkeit entschliessen, welche zwar neben den Schülern der Anstalt auch Männer, die auf Universitäten studiert haben, aber nicht eine Jugend mit der Vorbildung des Studenten vor sich hat. Doch nun die andere Seitei Ich war bei meiner Rückkehr von so vielen mit einem Wohlwollen empfangen worden, das über jenes Mass hinausgeht, welches der einzelne als solcher jemals in Anspruch nehmen darf; es war der Sinn meiner Zurückberufung, dem dies galt, es war die Reparation eines alten Unrechts, weiche in meiner Rückkehr begrüsst wurde. Man begreift, dass ich mich entschiiessen musste, zu bielben." - "Die Pietät als Pflicht musste durchschiagen

<sup>)</sup> Dr. Ludwig von Goither, geb. 1823 in Ulm, gest. 1876 in Stuttgart. Er hat 1862, nachdem das Knotordat von der Kammer abgelebts worden war, das Verbältnis des Saates zur kattolischen Kirche geordnet und hiermit, eff Jahre füher, als das in Preussen gesebni, enen Wall gegen die Obergiffie der Hierarchie erne Wall gest die Obergiffie der Hierarchie erne 1872 in den den den Kirche (Sturgart 1872). Aus seinem Nachlas hat FP, Vischer de Stuff "Der moderne Kirche" (Sturgart mit einem Voreron beraussgenber (Leipzig, 1872).



und Entsagung gehieten. Ich habe es nie berent, ohwohl etwas Tragisches darin liegt, wenn ein Mann im iersten Stadium des Lebens sein Wirken verengen mnss. Darin hin ich ein Opfer des ungehenren Missstandes, dass unser Land seine höchsten Lehranstaiten nicht an einem Ort konzentriert hat."

Die hier mitgeteilte Eingshe an das Ministerium knupft nun an die Schilderung der überschweren Lage, in die er sich durch seine geteilten Pflichten versetzt sah, einen Gedanken von sligemeinem und jetzt wieder aktuellem Interesse, den Vorschisg nämlich, die Universität nach Stuttgart zu verlegen und mit dem dortigen Polytechnikum zu vereinen, wobei nach jeder Seite hegründet wird, warum es für Württemberg und überhaupt erforderlich ist, dass diese beiden wissenschaftlichen Institute in möglichst engen Zusammenhang treten. In England, Frankreich und Italien besteht diese Verhindung schon längst; und auch in Amerika gibt es mehr als eine mit einer technischen Ahteliung versehenen Universität. In Bayern steht zurzeit noch in Frage, wo das projektirte zweite Polytechnikum errichtet werden soll. Der Gruppe, die es in Nürnherg sehen will, stehen zwei sndere gegenüber: die Würzhurger und die Erlanger, heide wünschen, dass es ihrer Universität angegliedert werde. Für Frankfurt a. M. wurde und wird noch wie für Hamhurg und Saizhurg die Errichtung einer Universität erwartet, und hoffentlich kommt sie wenigstens an einem dieser Orte im wirklichen Sinne des Wortes Universitas endlich doch zustande, d. h. mit Einschluss eines Polytechnikums und einer Akademie der hildenden Künste. Der Segen würde nicht aushleihen,

R. V.

#### Eurer Excellenz

habe ich im Laufe dieses Winters bei Gelegenheit gütiger Nachfrage, wie es mir im neuen Amt ergehe, die ergebenste Bitte vorgetragen, am Schlusse dieses Semesters das Resultat meiner Erfahrungen in der "doppelten Berufsthätigkeit schriftlich vorlegen zu dürfen. Indem ich von Eurer Excellenz freundlicher Erlaubniss nunmehr Gebrauch mache, fasse ich die Ergebnisse zum voraus in zwei Sätze zusammen, die allerdings in schwer löbsbarm Widerspruch mit einander stehen.

Meine beiden Lehrämter sind mir in der kurzen Zeit gleich lieb geworden; ich sehe durch eine Summe von Beweisen rührender Anerkennung meine Bemühungen so schön belohnt, dass ich den unbedingten Wert des Wirkens im Vaterlande in seinem ganzen Umfange erkenne und fühle. Die akademische und polytechnische Jugend kommt mir mit Liebe und Eifer entgegen und zu besonderer Genugtuung gereicht mir, dass meine Vorlesungen am Polytechnikum auch von einen bedeutenden Anzahl freiwilliger Zuhörer aus verschiedenen Ständen besucht werden; das Bewassteein, über den nichsten Kreis hinaus auf weitere Kreise zu wirken, ist ein höchst wohlthuendes und eröffnet eine vielbedeutende Aussicht in die Tragweite übherer Lehrsnatzlen, wenn sie sich in grösseren Städten befinden. Hiezu füge ich, dass die öftere Anwesenbeit nunserer Hauptstadt ganz einem subjektiven Bedürfniss entspricht, in der Welt zu leben, das bewegte Bild des mannigfaltigen Menschenlebens um mich zu sehen.

Dieser Lichtseite meiner neuen Berufsthätigkeit stellen sich jedoch starke Schattenseiten gegenüber, die ich Eurer Excellenz in einglaglicher Darstellung sufzuzeigen mich verpflichtet fühle. Der erste Missstand, den ich hervorhebe, ist der grosse Zeitwerlust, den die häufigen
Reisen mit sich bringen. Bei der schleppenden Langsamkeit der Bah-

züge kostet mich die Hin- und Herreise mit dem Ordnen der Manuscripte, Packen, Gehen zum und vom Bahnhof jedesmal wenigstens 10 Stunden. Die Rechnung beläuft sich ungleich höher, wenn ich die Zeit dazu in Anschlag setze, die es braucht, bis ich von der Reisezerstreuung mich wieder gesammelt habe. Ich hatte gemeint, unterwegs meditiren zu können, und es war mir gütig bewilligt, zu diesem Zwecke sets die erste Klasse zu nehmen und in meinem Auslagen-Anschlage zu verrechnen; dies ist im Winter nur bei ganz ungewöhnlich mildem Wetter thunlich, da in den Wagen erster Klasse nicht geheizt wird; so muss ich denn in dieser Jahreszeit meistens in der zweiten Klasse fahren, wo es selten möglich ist, Gespräche zu vermeiden, von der Ungebung so zu abstrahiren, dass ich eine zusammenhängende geistige Beschäftigung vornehmen kann.

Es steht ein Elizug in Aussicht, aber in weiter, und man hat in meinem Alter, wo die Lebenskraft sich abwärts neigt, allen Grund, mit der Zeit zu geizen. Zudem weiss ich nicht, ob der Elizug, auf den man hofft, in eine mir gelegene Stunde fallen wird. — Ob meine Gesundeit die hüußen Fahrten in die Länge aushält, zweiße ich; ich bin sehr zu Erkältungen disponirt; bis jetzt hat mich allerdings nur eine befallen, aber heftig und so, dass die nachbleibende Heiserkeit mich bei der öffentlichen Vorlesung im Königsbau empfindlich störte. — Höchst missilich ist nun ferner die stets wiederkehrende Unterbrechung meiner Vorlesungen.

Für das eine meiner hlesigen Collegien musste ich aus Rücksicht auf die Zubörer die Tage so feststellen, dass alle 14 Tage eine Unterbrechung vom Montag der einen bis auf den Freitag der nächsten Woche eintrat; um nicht gar zu weit zurückzubleiben, habe ich neuerdings meiner anderen Vorlesung eine Stunde abbrechen und der stets so störend unterbrochenen zuwenden müssen. Wie empfindlich diese Unterbrechungen sindt, fällt in die Augen, als schlagendes Beispiel führe ich nur an, dass ich öfters mitten in einer Secae eines Shakespeare'schen Dramas stehen blieb und erst 11 Tage später darin forfahren konnte. ¹) Womöglich noch empfindlicher ist die Unterbrechung meiner Vorlesungen am Polytechnikum, da ich für die eine, wichtigere derselben ohnedies nur je 2 Stunden bei meinem Aufenthalt bestimmen kann. Der Faden muss meinen Zubörern in der langen Zwischenzeit, bis ich ihn wieder aufaehmen kann, jedesmal entschwinden, das Bild erbleichen, die Wirkung verloren gehen, die in der Kraft des Zusammenhanges liegt.

So wird denn meine äussere wie meine innere Tätigkeit zerstückelt, der Lehrvortrag wie die geistige Sammlung zersplittert. Die Mussestunden in Stuttgart hoffe ich für meine Privatsudien zu benützen, dies ist mir aber bis jetzt so gut als unmöglich gewesen; Besuche und Gegenbesuche, Unterbrechungen und Abhaltungen jeder Art rauben mir die Zeit, weil sich alle gesellige Verpflichtungen auf wenige Tage con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. Vorträge von Fr. Th. Vischer. Für das deutsche Volk berausgegeben von R. Viacher. Zweite Reihe: Shakespeare-Vorträge, Stuttgart, Cotta, 1899-1904.

sentrien, während sich hei zusammenhängendem Aufenthalt diese Nebendinge ordnen, auf Nebenstunden vertheilen liessen. Ich bin den ganzen
Winter fast zu keiner Privatarbeit gelangt; schon lange liegt mir die Nothwendigkeit, meine Aestheitik<sup>3</sup>) umzusrbeiten, schwer auf dem Gewissen;
wie es mir möglich werden soll, dieser Verpflichtung gegen die weite
Welt nachzukommen, sehe ich nicht ab, wenn sich nicht ein Ausgang
aus dieser Zerstücklung meiner Zeit finden lässt. Ich hefinde mich infolge dieser Erfahrungen in einem Zustande, den ich als den der Zerfahrenheit und Atemlosigkeit bezeichnen muss.

Besinne ich mich nun, worin der Ausweg hestehen, um welcherlei Ahhilfe ich Eure Excellenz bitten könnte, so droht sich das Gefühl der Athemlosigkeit in das der Rathlosigkeit zu verwandeln. Ich dachte daran. die ergehenste Bitte vorzuhringen, dass mir vergönnt würde, das Winterhalhjahr als Lehrer der polytechnischen Schule in Stuttgart, das Sommerhalhjahr als akademischer Lehrer in Tühingen zuzuhringen. Allein ich erkenne, dass sich diesem Ausweg fast unüherwindliche Schwierigkeiten entgegensetzen. Meine Besoldung ist zum weitaus grösseren Teile aus dem Universitätsfonds geschöpft, mein Wirken an der Hochschule doch das an sich höhere, wesentlichere; zweimal in jedem Jahr müsste ich mit meiner ganzen Bihliothek und fast all meiner Habe einen Umzug vornehmen: eine Bemühung mit Ausserlichkeiten, die sich jeder, der vom Werthe der Zeit durchdrungen ist, so selten als immer möglich auflegt. Ich verherge mir nicht die Folge, die sich aus dieser Rathlosigkeit einfach zu ergeben scheint. Wenn 2 Dinge schlechthin unvereinbar sind, so muss auf eines von heiden verzichtet werden und für mich läge sonach die Pflicht vor, auf den Wirkungskreis am Polytechnikum zu verzichten. Wenn ich hekenne, dass ich diese Verzichtleistung nicht üher mich hringe, so glauhe ich mich dem Vertrauen hingehen zu dürfen. dass in den Augen Eurer Excellenz für dies offene Geständniss mich kein Vorwurf treffen werde, da ich dasselhe als die Consequenz meines früheren Verhaltens bezeichnen darf. Ich glauhte die ehrenvolle Anfrage, ob ich mich entschliessen könnte, einen Ruf an unsre Universität anzunehmen, nicht heishen zu können, his mir Eure Excellenz das entgegenkommende Anerhieten machte, auch am Polytechnikum eine Lehrfunction zu ühernehmen.

Ich kannte die Stadt Tühingen aus vieljähriger Anschauug. Ich gestehe, als ich nach elfjähriger Abwesenheit im vorigen Sommer sie wieder betrat, um eine Wohnung zu suchen, an mir erfahren zu haben, dass uns nach einem unausweichlichen Gesetze der Phantasie die Ferne einen Gegenstand verschönert, mögen wir seine Wirklichkeit auch noch so lange vor Augen gehaht haben.

Der Eindruck war ein unendlich trauriger; ich bin es der Wahrheit schuldig, ihn in seiner ganzen Schwere zu schildern. Diese Schilderung aber führt mich unvermeidlich auf eine allzemeine Frage, die weit

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fr. Th. Vischer, Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen, Reutlingen und Leipzig, Mäcken, 1846-1858.

über mein persönliches Anliegen hinausgeht, wiewohl sie alierdings im Zusammenhang mit demseiben steht. Denn in der geschilderten Rathlosigkeit, wie wäre es anders möglich, als dass die alte nie ruhende Frage über den Sitz unsrer Universität mich wie eine persönliche Lebensfrage ergriffe und im tiefsten Innersten beschärigte, da der Beschluss einer Verlegung mich aus einem so peinlichen Dilemma befreien würde? Und doch darf ich betheuern, dass diese Verknüpfung keine egoistische ist. Es wäre zwar menschlich natürlich, aber doch höchst lächerlich und verwerflich zugleich, wenn ein einzelner meinte, dass ihm zulieb eine Frage von so ungemeiner Tragewiete aufgenommen werden solle.

Ich darf sagen: es ist mir nicht bioss um mich, sondern auch, und weit mehr noch, um das Allgemeine zu tun, oder: um mich nur als einen Theil des Allgemeinen, des Ganzen.

Denke ich an meine Seibsterhaltung, strebe und ringe ich der Gefahr entgegen, in einer menschlich erquickungslosen und abstumpfenden Existenz früher zu altern, als das Naturgesetz es bedingt, so darf ich redlich hinzusetzen: ich will mich nicht bloss für mich erhalten.

Aber auch rein objectiv drängt sich mir mit der persönlichen Frage die allgemeine auf: ein kann nicht umhin, in meinem Fälle etwas Symbolisches, allgemein Bedeutsames, etwas wie einen Wink des Schicksals zu finden: feb bin nur ein einzeiner und weit entfernt, mich zu überheben, aber die Schwierigkeiten und Missstände meines Doppelamtes, die Unterbrechungen meiner Arbeit scheinen mir der Erwähnung werft als Bild und Ausdruck von etwas Allgemeinem, die mechanische Umständlichkeit dieser Ortsveränderungen der factische Beleg, dass hier organisch etwas fehle, indem 2 Anstatien noch räumlich getrennt sind, deren innere Zusammengebörigkeit sich als räumliche Verbindung darsstellen sollte.

Es sei mir gestattet, ganz vom Individuellen auszugehen, um ein Bild von der Lage der Angesteilten in hiesiger Stadt zu geben, und ich bedarf allerdings gleich zum Anfang ganz besonders ianggeneigten Gehörs, weil ich auf die Beleuchtung nicht eintreten kann, ohne meine Privatverhältnisse, die rein persönlichen Gewohnhelten meines Einzeliebens zu erwähnen. —

Meine Ansprüche an das Leben sind, ich darf es sagen, sehr bescheiden. Was man Ressourcen einer Stadt nennt, habe ich in Zürich, wo sie geboten sind, nur äusserst selten genossen. Es ist eigentlich nur das Bild einer Stadt, das Sehen eines rührigen und vielgestaltigen Lebens um mich her, was ich so sehr vermisse, dessen Vermissen mich stets zur Traurigkelt zu stimmen droht. Nach Tisch ein Spaziergang auch bei nassem Wetter, ein Besuch des Museums; abends von 9 Uhr, wo ich die Arbeit beiseite lege, eine Unterhaltung in einem öffentlichen Lokal mit guten Freunden oder interessanten Freuden: dies war in Zürich mein fast täglicher Lebenslauf. Fällt selbst diese bescheidene Anforderung aus meinem einfachen Leben weg, so entgeht inm die Erfrischung, aus weicher die Arbeit ihre Kraft schöpft, und vorzeitiges Altern muss die Folze sein.

Nicht ganz, aher fast ganz fehlen mir hier diese schlichten Erholungen. Woche auf Woche kann es in Tübingen dauern, dass man vor Koth nirgends wandeln, nicht aus dem Haus treten kann, ohne sich über und über zu beschmutzen.

Sonst gewährt eine Stadt den Vortheil, dass man auch bei schlechtem Wetter sich die nöthige Bewegung verschaffen kann, ohne durch den tiefsten Morast waten zu müssen. Tübingen ist grösstentheils neu und gut gepflastert, aher die Bevölkerung, wie sie ist, schleppt mit Ihren schmutzigen Fuhren - meist mit armen misshandelten Pferden unter wilden Hieben - von Morgen bis Abend die Ackererde in die Strassen der Stadt und verwandelt sie in ein Dorf; die Wege draussen sind grundlos; der hotanische Garten liegt im Striche des Nordwinds und bietet nur ein dumpf langweilendes Circuliren. Der Winter mit den Regenzeiten des Herbstes und Frühlings dauert aber länger als der Sommer, und so ist dieser Zustand der vorherrschende. Da mag man denn aus Widerwillen nicht aus dem Hause und kommt so um die unentbehrliche Bewegung. Kann man hinaus, so erfrischt man sich nicht durch das erfreuliche Bild einer kräftig sich rührenden Menschenwelt; man begegnet wohl fünfzig schmutzigen und zerlumpten Gestalten aus dem, von tüchtiger Landbevölkerung so sehr verschiedenen, Pöbel der verkommenen Stadt, bis man einen Wohlgekleideten zu sehen bekommt.

Das Innere der Stadt bietet nicht nur im unteren Viertel einen höchst traurigen, niederschlagenden Anblick; auch in manchen Strassen der oberen Stadt ergiessen Kloaken und schlecht eingefasste Dungstätten ihren ekelhaften Inhalt in den Weg, stehen neue Baracken jahrzehntelang unverblendet, verfault Balken, Planke, Geländer, Zaun, verwittert Wand und Mauer unausgebessert; nichts repariren! scheint dle allgemeine Losung zu sein und niemand zu ahnen, dass das Aussehen der Stadt sich zur Gemeinde verhält, wie das des Kleides zum einzelnen Menschen, dass jene sich eines schimpflichen Zustandes ihrer Häuser und Strassen ebenso zu schämen hat, wie dieser eines unsauberen, vernachlässigten Gewandes. Im Innern der Häuser, und keineswegs nur bei der armen Klasse, wiederholt der Vorplatz das Bild der Strassen, am Treppengeländer kleht die Hand, besuchte Kaufläden scheinen nie eine reinigende Hand gesehen zu haben. Sei mir der subjective Ausdruck für die Stimmung verziehen, mit der Ich durch diese Stadt wandle: es überfällt mich jedesmal eine niederdrückende Scham in dem Gedanken, dass mich Bekannte aus Zürich hesuchen, was mir in Aussicht gestellt ist, - eine Angst vor dem Achselzucken ihres Mitlelds, wenn sie den Mann, der elf Jahre dort in der reinlichen, kraftvoll aufblühenden, von anständigen Menschen wimmelnden, lehte, in dieser Umgebung wiederfinden.

Ich erhebe gegen niemand Vorwürfe. Der Gemeinderatt zeigt besseren Willen als in früherer Zelt, den Stadtschulthelss kenne ich als einen höchst wackern, für alles Gute elfrigen Mann; die Bemühungen der Behörden können im grossen nichts erzlelen, weil sie den Charakter des Grundstocks der Bevölkerung nicht zu verändern vermögen, der ihrem Wirken vor allem eine unverbesserliche Schmutzliebe entgegensetzt. —

Die schöne Naturumgebung bietet angenehme Spaziergänge; sie sind aber bestindig fast einsam; es haben sich keine stüditischen Gewohnheiten gebildet und können sich keine bilden, wo man den grösseren Teil des Jahres hindurch genötigt ist, sich in das Haus einzuspinnen; zu einem einsamen, lyrischen Spaziergang ist man aber nicht immer, am wenigsten in den midden Zuschenstunden der Arbeit aufgelegt. Man sicht also die schöne Umgebung der Stadt wie aus den Öffnungen eines Klosterkreuzgangs. Das Museum wird nicht bloss von mir nur mit innerem Widerstreben aufgesucht. Die Statuten dieser Anstati, ihre pekuniären Existenzbedingungen bringen es mit sich, dass der Student dominit; das Rauchen in den Lesszimmern hat man seit Jahrzehnten vergeblich bekämpft; Zimmer, Hausflur, Treppen schrecken durch das Bild des Schmuttes den Eintretenden ab.

Fast chenso steht es mit dem schlichten Bedürfniss der Erfrischung durch eine gesellige Abendstunde. An den Abenden, wo keine bestimmte gesellige besuchen kann, weiss man nicht, wohin man sich wenden soll. Alies ist von Studenten oder Bürgern besetzt, unter die man sich nicht aufs Geratewohl mischen kann, weil nicht verschiedene Stände reichlich genug vertreten sind, dass man in der Weise freier Weltbildung von allem Stand absehen könnte. Es giebt allerdings ein Lokal, in das man eintreten kann, ohne vorher zu fragen, welche Gesellschaft man treffe, hier aber kann man in ermüdender Gründlichkeit erfahren, wohin es führt, wenn stets dieselben Menschen sich zusammenfinden, wenn kein Reiz des Neuen, Zufäligen, Fremden das monotone, stagnirende Leben bewegt und wenn die einzige Unterhaltung, anekhem man sich längst alles mitigheteilt hat, das Schweigen ist.

Es fehlte nur noch die politische Zerklüftung, um einen ohnedies so öden und armseligen Zustand des geselligen Lebens noch mehr zu veröden, zu versteinern. —

Dass ich Eure Excellenz mit diesen Einzelheiten ermüde, kann ich nicht besser entschuldigen, als indem ich die Bedeutung dieser scheinbar so untergeordneten Seiten des Lebens durch die Folgen belege, wie ich sie unmittelbar an mir erfahre: an gar manchem Abend, nachdem schon am Mittag der undurchdringliche Morast mir die nötige Erholung verboten, suchte ich vergebens eine Geselischaft auf, bei der ich mich nach den Mithen des Tages durch Gesprich erholen könnte, musste nach Hausse zurückkehren, zündete die Lampe wieder an, las, studierte, ging mit aufgeregten, statt erfrisiehten Nerven zu Bett, schlief schliecht, stand mit brennenden Augen und sohwerem Kopf auf und ging nicht erquickt, sondern matt an die Arbeit des Tages.

Hiemit glaube ich belegen zu können, was ich oben von frühem, vorzeitigem Altern in einem solchen Zustande gesagt.

Die Pflicht der Resignation halte ich mir immer aufs neue vor und vergeblich. Jeden Morgen in der Stille des Studirzimmers versöhnt sich das Gemüth mit dieser Existenz und jeden Mittag, wenn ich ausgehe, an jedem ungeselligen Abend kehrt Ekel, Widerwille und der sehnliche Wunsch, an solcher Stätte nicht abzusterben, zurück. Aber so oft ich mir Vorwürfe mache, dass ich nicht zur Resignation gelange, so oft muss ich mir doch wieder gestehen, dass, wenn ich mir eine Zeit vorstelle, wo ich mich wirklich und dauernd in diesen Zustand gefügt hätte, mir diese Vorstellung keine Beruhigung bringt, denn sie führt die andere mit sich, dass mein Drang, in der Welt zu sein, mich lebendig in einem weiten, menschlich geöffneten Zustande zu bewegen, Charaktere, Stände, Individuen in regem Wechsel kennen zu lernen. ein Drang, der mir berechtigt, den zu nähren mir als Pflicht erscheint, abgetödtet sei; das Bild der Resignation wird mir zum Bild einer halben Abstumpfung, eines Versauerns. Sehe ich mich unter meinen Collegen um, so finde ich unter denen, die nicht irgend ein specifisches Interesse oder individuelle Eigenthümlichkeit an die Enge dieses weltlosen Zustandes knüpft, keinen, der es weiter als bis zum halbbittern Humor einer halben Resignation, zu einer Mischung von Klagen und Lachen gebracht hätte, keinen, der sich nicht sehnte, seine wahre Erholung weitweg in der Welt zu suchen, sobald die Ferien beginnen; es ist aber ein entscheidender Urtheilsspruch über einen Aufenthalt, wenn kein weltlich unbefangener Mensch die Vorstellung in sich trägt, an dem Orte, wo er wohnt, sich erheitern, erholen zu können. Wer eine Familie hat, hält es immerhin etwas leichter hier aus, denn man lebt erträglicher ausser der Welt, wenn man ein Stück, ein Miniaturbild der Welt im Hause hat. Wer jünger ist, dem kommt ausserdem die Hoffnung zugute, sein Leben nicht in dieser Öde beschliessen zu müssen.

Ich darf die Frage der Resignation auch auf folgenden Gesichtspunkt stellen: Resignation setzt Erkenntniss, Anerkennung der Nothwendigkeit voraus. Ein Landgeistlicher, ein Beamter in einem kleinen Städtchen wäre ein Thor, wenn er nicht am ersten Tag resignirte. Kann er Woche um Woche nicht aus dem Hause, ohne durch Morast zu waten, hat er wenig Umgang oder nur den monotonen, mit einem engen, stets gleichen Krelse, kann er sich das lebendigere Bild der Gesellschaft, den Anblick von Kunstwerken, den Besuch des Theaters nur durch Reisen verschaffen; er muss sich ganz in das Unvermeidliche ergeben, denn er weiss: ich bin berufen, hier zu wirken, hier ist meine Gemeinde, hier das Gebiet meiner polizeilichen, richterlichen Thätigkeit. Wir aber haben zu der Gemeinde, die uns umgibt, keine Bezlehung; der eigentliche Tübinger geht uns rein gar nichts an. Halten wir Vorträge für ein grösseres Publikum: unsere Zuhörer sind Fremdlinge in Tübingen wie wir, denn die gebildeten Familien, die halbwegs, weil schon ihre Ahnen sich hier niederliessen, als Eingeborene betrachtet werden können, sind in einer Minute gezählt. Wir sind bierher versetzt, um Studenten, flüchtige Gäste, zu belehren. Es fehlt also der überzeugende Grund, um die Resignation zu erleichtern. Was durch diese Zustände der Universität schon für Schaden erwachsen ist, möge hier sogleich angedeutet werden. Irre ich nicht, so war es Herder, der auf eine Berufung nach Tübingen erwiderte, er könne nicht in einem Dorfe leben. Vom Joh. v. Mäller meine ich einer ähnlichen Änsserung mich zu erinnern.

Dies sind einzelne Fälle, wo das Motiv ausgesprochen wurde, wie manchen aber mag es, obwohl nicht mehr nachweisbar, abgehalten, wie manche tüchtige Kraft uns schon weggeführt haben! Ein Ort wie Tübingen ruft eine Stimmung hervor, als hielte man sich nur auf einer Zwischenstation, einem Warreposten auf.

Doch ich habe vom Znstand zu reden, wie er ist, von denjenigen, die da bleiben, und es sei mir erlaubt, etwas näher daranf einzugehen, warum ich auch dem Gelehrten so lebhaft wünsche, dass er nicht ausser der Welt leben müsse. Nicht, dass ich zuviel verlangte; ich habe Goethes Wort nicht vergessen: "es bildet ein Talent sich in der Stille, sich ein Charakter in dem Strom der Welt"; ich glaube aber. dass der Dichter unter Stille nur die Enthaltung von praktischem Eingreifen und zerstrenendem Geniessen, nicht die Entbehrung eines umgebenden Bildes der Welt versteht. Zn diesem Bilde bedarf es nicht einer Weltstadt, nicht einer Residenz; könnte man nach Tübingen zehntausend Menschen versetzen, ihm Industrie und Handel, Wohlstand, städtische Bewegung and Bildang verleihen - wie dies gewiss unmöglich, oder, wenn, erst in Jahrhunderten möglich ist -, so wäre die Frage der Verlegung zugunsten dieser Stadt verneint. Man wusste noch nicht, was eine Stadt heisst, als die Universität an dieser Stelle gegründet wurde; man wusste nicht, was Welt, Weltbildung, Weltverkehr ist; der Begriff der Humanität war nnentwickelt, worde nur auf das Wissen bezogen. Die Wissenschaft war trotz der aufblühenden klassischen Studien noch scholastisch; klosterartige Anstalten bildeten den Kern ihres Betriebs auf Hochschulen; man meinte, die Studirstube reiche hin, einen Menschen zu bilden, weil nicht erkannt war, was ein Mensch heisst im wahren Sinne des Worts. Ich nenne nur eines der bildenden Elemente: die Kunst; man ahnte nicht, wie unentbehrlich die Anschauung ihrer Werke sei, um das Alterthum lebendig zu erkennen und an diesem Bilde reiner Menschlichkeit einen Hebel zu gewinnen, um sich aus der Barbarei loszureisen. Welche Eigenheiten, Grillen. Einseitigkeiten, Kleinlichkeiten sich in dem Menschen festsetzen, dessen Horizont ein Studirzimmer, einige Facultäts- und Senatsfragen und Reibungen sind, wie schwer selbst die lebendigere Natur, wo es aller Nachhilfe der Umgebung fehlt, sich des Versanerns und Verdumpfens erwehrt, darüber gab es kein Bewusstsein. Es sei mir vergönnt, nicht verschweigen zu müssen, dass ich oft, wenn ich durch die schmutzigen Strassen gehe, mir sage: warum sollen so viele gute, nach echter Bildung strebende Menschen verurtheilt sein, unter dieser Erbschaft der Jahrhunderte für und für, ihr ganzes Leben hindurch zu leiden! Die Eisenbahn hat an dieser Stadt nichts verändert, ja verödet sie noch mehr. Dieses Verkehrsmittel führt einer Stadt Fremde zu, die Sehenswürdigkeiten oder Handel oder beides hat: wo beides fehlt, wird es nur solche Besuche bringen, die mit der Post auch gekommen wären,

gewiss aber von den Bewohnern benützt werden, um so viel als möglich fortzukommen. Unsere Eisenbahn führt nur weg, nicht her.

Ich verkenne nicht, dass Sillte der Umgebung den Fleiss, die gestige Sammlung erleichtert, dass die Enfernung von den Verhältnissen einer Haupt- und Residenzstadt die Reinheit des wissenschaftlichen Strebens nach Wahrheit begünstigt, dass hier der Charakter sich leichter vor so mancher Lockung, so manchem Drucke bewährt, den jene Atmosphäre auf die Schwächeren ausübt. Allein es stärkt sich auch der Wille im Widerstand gegen Versuchungen; Tausende arbeiten umrauscht von dem Lärm und den Freuden grosser Weltstädte so fleistig wie einst der Mönch in der stillen Zelle; es ist jedem heilsam, schwimmen zu lernen, und für den schwachen, verführbaren Charakter reichen die Fäden der seitabführenden Motive leicht über einen Raum von einägen Stunden.

Schwer allerdings fallen diese Gegengründe in das Gewicht bei der noch unentwickelten Willenskraft der Jugend. Es sind vorzüglich die Studirenden, in deren Interesse man der Hochschule wünscht, dass ihr der Charakter der Idvlle bewahrt bleibe, und mancher blickt in späteren Lebensiahren mit schönen Gefühlen der Erinnerung auf die romantischen Tage seiner Studentenzeit zurück, wie sie nur in der kleinen Stadt möglich waren. Allein die Erinnerung verschönert auch und verhüllt leicht die grossen Gefahren, welchen eine akademische Jugend ausgesetzt ist, die in einem an edleren Genüssen äusserst armen Städtchen die dominierende Rolle spielt. Das Herrschen thut überhaupt der Jugend nicht gut, und droht ihr in einer grossen Stadt die Gefahr der Corruption, so ist ihr in einer kleinen die Schlinge der Verwilderung, der Roheit gelegt. Könnte man zählen, so zweifle ich, ob die Colonne grösser aussiele, wo die Jünglinge aufzureihen wären, die in der grossen Stadt gewissen raffinirten Versuchungen erliegen, als diejenige, wo alle verzeichnet ständen, die in der Entbehrung feinerer Zerstreuung der Versuchung zum Trunk und Gemeinheit der Sitten erliegen. Schon die Rücksicht auf die Form, wie die grössere Stadt sie vorschreibt, hat ihren Werth und wirkt doch auch auf das Moralische hinüber. Nur in sehr beschränktem Grade kann die eigene Familie dem in die akademische Freiheit entlassenen Sohn die letzte Hand der Erziehung anlegen; gebildete Zustände, die ihn umgeben, können mit mehr Erfolg an ihre Stelle treten als ode und leere. Die Romantik des Burschenlebens hat längst begonnen, am Tageslichte der modernen Bildung zu erbleichen; es geht wenig verloren, wenn sie in grösserer Umgebung ihrer lächerlichen Seiten sich bewusst wird und auf ein Minimum zusammenschwindet. Das Verbindungswesen hat seinen Reiz. es ist aber auch ein Abbild im kleinen vom Hader der Parteien und Stämme, der Deutschland im grossen zerreisst. Der Student gewöhnt sich, das Spiel wie Ernst zu behandeln; Fragen, wie die, ob eine Verbindung die andere in Verruf zu thun, ob und wem man Satisfaction in Form des Duells zu geben habe, welcher Verbindung der Vortritt bei einem Feste zukomme, ventilirt er wie Weltfragen mit chinesischer Pedanterie; und tritt er ins Mannesalter, so bringt er mit diesen Gewöhnungen den Geist der querelle d'Allemand mit hinüber.

Ich darf in diesem Zusammenhang die Frage nach dem Wohle der Stadt nicht übergehen. Dass die Leichtigkeit des Erwerbs, den eine Universität einer kleinen Stadt sichert, deren Bürgerschaft immer demoralisirt, d. h. vor allem, dass sie kein Streben, keine Anstrengung, keinen Unternehmungsgeist bei ihr aufkommen lässt, dies ist eine allgemeine Erfahrung, die sich an Tübingen nur zu evident bewährt. Wäre nicht Schlaffheit der Charakter dieser Bevölkerung, so flösse nicht seit Jahrhunderten ungedämmt, daher für Industrie unbenützbar, der Neckar an ihr vorüber, der Wöhrd wäre entwässert und eine neue, aus dem Wohlstande, den die Industrie bringt, erwachsene Stadt stände in dem freundlichen Thale. Der Hopfenbau hat seit einiger Zeit durch seinen Ertrag die Vermögenszustände etwas verbessert: allein Vermehrung der Landwirtschaft - so hoch ihr Wert an sich zu schätzen ist - hebt nicht eine Stadt als Stadt; dieser Betrieb hat nur eine grössere Anzahl von Bürgern zu halben Bauern gemacht und es ist allgemeine Klage, dass in der Zeit der Hopfenernte kein Handwerker zu haben ist. Der kleine Kaufmann kann nicht aufkommen; er weiss, dass man doch einmal gewöhnt ist, eine Menge von Waren, namentlich Luxusartikeln, in der Hauptstadt zu kaufen; so kann er nicht ins Grössere gehen, nicht wagen, sein Geschäft zu erweitern. Die schöne Lage der Stadt wäre geeignet, Fremde zur Niederlassung anzuziehen, aber die Wohnungsnoth lässt es nicht zu; so entsteht ein Zirkel: die Stadt vermehrt sich nicht, weil Wohnungen fehlen, und sie fehlen, weil sie sich nicht vermehrt. Zum Mangel an Mitteln und Unternehmungsgeist kommt der Mangel an Baustellen, der wieder auf die Nichteindämmung des Flusses zurückführt als auf die Ursache, dass die Stadt sich nicht nach dem Neckarthal ausdehnen kann und dass die einzige moderne Häuserreihe, dass die Universitätsgebäude und der botanische Garten das lichtarme, kalte, traurige Ammerthal aufsuchen mussten. Um noch ein Wort vom Moralischen im engern Sinn zu sagen, sei der ungünstige Einfluss der Verhältnisse auf den Charakter der Bevölkerung erwähnt; gegen den Studenten servil, um ihn oder vielmehr seine Eltern desto sicherer auszusaugen, übermüthig, eingebildet auf den Rang einer Universitätsstadt, genusssüchtig und roh: dies ist - gewiss nicht mit wenigen, sehr ehrenwerthen Ausnahmen - das Sittengepräge, das unvermeldlich den Bewohnern einer kleinen Universitätsstadt sich aufdrückt. Wegnahme der Universität wäre aus diesen Gründen nach meiner Innigsten Überzeugung nicht Untergang, sondern Rettung, nicht Lähmung, sondern Hebung dieser Stadt. Die Noth weckt die schlummernden Kräfte. Es wäre ein chlrurgischer Schnitt, der weh täte, aber dem erschlafften Muskel Heilung und Leben brächte. Nach einer Zeit des Stillstands und der Klagen würde die gesunkene Stadt, die alles von aussen erwartete, begreifen, dass der Bürger sich selbst helfen muss. Es fehlt der Sporn, die Nothwendigkeit würde ihn einsetzen.

Wende ich mich zu den Unterrichtsanstalten, so sei mir zunächst

vergönnt, das Beispiel Bayerns anzuführen, wo so hedeutende Städte wie Nürnherg sich lebhaft um das Polytechnikum bemühten, die Regierung aber das Gewicht der Gründe, die für eine Wechselwirkung dieser Anstalt mit der Hochschule sprechen, als entscheidend erkannte und heide Anstalten in einer Stadt zu vereinigen beschloss. Wenn die Schweiz endlich eine eldgenössische Hochschule gründet, wird sie, ich bin es überzeugt, nach denselben Gründen handeln und der Stadt den Vorzug gehen, wo der Sitz des Polytechnikums ist, wie immer Bern, Genf, Basel sich hemühen mögen, diese Anstalt in ihre Mauern zu bekommen. Ich stehe hier an einem Punkte, den ich nur des Zusammenhangs wegen nicht unhesprochen lassen darf, da es hier am meisten als anmassend erscheinen könnte, wenn ich Ansichten, die Eurer Excellenz geläufiger sind als mir, noch begründen wollte: daher hehe Ich nur einzelne Punkte hervor, wodurch eine unbestrittene Wahrhelt in volleres Licht gestellt wird. Die Lehrer der Philologie und Aesthetik tragen an unserer Universität die Kunstgeschichte vor, so gut sie es vermögen. Es ist eln Fach, das eigentilch die ganze Kraft elnes Mannes erfordert. Für das Polytechnikum ist dieses Fach durch einen ausgezeichneten Lehrer besetzt, der Universität kommt diese Besetzung nicht zugute. Die Polytechniker sollten nach Lust Vorlesungen allgemeln wissenschaftlichen und literarhistorischen Inhalts besuchen können, aber es üherstiege die Mittel des Staats, wenn er dieser Anstalt eigene Lehrer für das umfassende Gebiet dieser Fächer gehen wollte. Umgekehrt wieder: die Universität würde keine besondere Lehrer für Mathematik und Chemie bedürfen, wenn sie mit dem Polytechnikum örtlich vereinigt wäre. Es handelt sich aber nicht hloss von den Schülern, sondern auch von den Lehrern. Wie heilsam wäre es dem akademischen Lehrer, wenn er mit der lehendigen Welt, dem rascheren Puls iener Lehrthätigkeiten sich herührte. welche auf entschlossen praktische Anwendung des Abstracten gerichtet sind, und wie erwünscht dem polytechnischen, wenn er sich jederzeit in der freieren geistigen Luft erfrischen könnte, die in dem Gebiete herrscht, wo die Wissenschaft mehr als Selhstzweck, nur mit entfernterem Absehen auf das Praktische hehaut wird! - Ich darf auch die einzelnen Anstalten der Universität nicht übergehen, und so bringt es mein Interesse mit sich, Übelstände zu erwähnen, die oft hervorgehoben und von Eurer Excellenz klarer durchschaut werden als von mir. Der Staat musste gründen und muss unterhalten zwei mineralogische, physikalische, physiologisch - zoologische Kabinette, bedarf chemische Laboratorien, Kliniken in der Hauptstadt und auf der Universität. Die Bibliothek zähle ich nicht, da wohl allerdings auch in Stuttgart die Universität ihre eigene nicht enthehren könnte; doch könnten bei den theuersten Prachtwerken Ersparnisse eintreten, da es genügte, wenn nur eine Bibliothek sie anschaffte. Die wichtigsten der genannten Anstalten sind die Kliniken. Unsere hiesigen gehurtshülflich - medizinisch, chirurgisch - klinischen Anstalten sind nicht imstand, einen Mediziner ganz auszubilden. Mehr als eine medizinische Autorität hat mich versichert, dass auch die im Plan begriffene bedeutende Erweiterung des medizinischen Klinikums der Unzulänglichkeit nicht abhelfen wird, denn ein Klinikum, soll es zureichend sein, muss sich in einer grossen Stadt befinden; die kleine liefert ihm zu wenig Kranke, der Student lernt zu wenige, namentlich zu wenig akute Fälle kennen. Würde nur ein Theil der grossen Ausgaben, welche diese Institute kosten, mit dem Fonds des Stuttgarter Hospitals vereinigt, so würden wir eine Anstalt bekommen, welche an Grossartigkeit sich neben iene berühmten medizinischen und chirurgischen Schulen von Würzburg, Berlin, Wien stellen könnte, und während jetzt unsere Mediziner dorthin reisen, um ihre Studien zu vollenden, so würden künftig die fremden zu uns reisen. In diesem Zusammenhang erwähne ich noch den botanischen Garten; ein solcher fehlt meines Wissens noch in Stuttgart, der hiesige liegt im kalten Ammerthal; welche schöne Schöpfung könnte auch nach dieser Seite entstehen, wenn die Universitätsmittel in die Hauptstadt übergetragen würden! - Endlich die Kunstsammlungen. Das hiesige Antiquitätenkabinett, die wenigen Gipsfiguren und die Kupferwerke der Bibliothek können entfernt nicht genügen als Anschauungsmittel für die Vorträge über Kunstgeschichte, als Bildungsmittel für den Formsinn überhaupt. Unsere Studenten und Lehrer entbehren, was jeder Bewohner von Stuttgart geniesst, sie entbehren die permanente und die vorübergehenden Kunstausstellungen sowie den Besuch von Künstlerateliers. Das Theater habe ich oben nur beiläufig erwähnt; ich darf es hier noch ausdrücklich betonen; ich überschätze seine Bedeutung nicht, darf aber seine bildende Wirkung als anerkannt voraussetzen.

Dies sind Betrachtungen, die lediglich vom wissenschaftlichen und allgemeinen Culturinteresse ausgehen. Es mag meiner Liebe zum Vaterlande verziehen werden, wenn ich es schliesslich wage, auch den politischen noch hereinzuziehen. Ich kann das Streben derjenigen nicht theilen, welche dahin drängen, dass wir uns dem Nordbund an den Hals werfen sollen wie ein unwürdiges Weib, das ohne Vermögen ist, einem vermöglichen Manne. Mir will es scheinen, in dieser Zeit der Schwebe, worin unsere Staaten sich befinden, stehe als einzige klare Aufgabe fest, dass wir unser Vermögen mit doppelt angespannter Thätigkeit vermehren, um eine Mitgift zu sammeln, die uns in den Stand setzt, gesucht zu werden, nicht bedingungslos uns hinzugeben und in dem grossen Ganzen, das einst, wenn das Schicksal Deutschland wohl will, erwachsen wird, ein geehrtes und angesehenes Glied zu bilden. behandelt zu werden wie die Frau im Hause, die etwas mitgebracht hat. So scheint mir die Losung gegeben: beeilen wir uns, alle unsere Kräfte zu concentriren, um alles zu werden, was wir sein können. Unser Vermögen ist vor allem geistiges Vermögen. Längst ist Eure Excellenz thätig, dies Kapital mit einer Energie und Umsicht zu vermehren, welche vom ganzen Land mit aufrichtiger Hochachtung, mit reinen Gefühlen des Dankes erkannt wird. Ja, ich gestehe, dass in mir eine Stimme spricht: könnten wir der segensreich waltenden Hand auch noch dies danken, dass unsere geistigen Kräfte, die getrennt nur die Hälfte dessen wirken, was sie wirken könnten, durch Concentrirung unserer obersten Unterrichtsanstalten zu einer neuen Welt von Wirkungen gerufen würden, von Wirkungen, die uns das ehrenvolle Prädikat ertrügen: Württemberg der geistige Culturmittelpunkt von Süddeutschland! - welcher Dank würde dieser Hand die Kämpfe lohnen, welche diese That kostete, und wie rasch würde er die Vorwürfe der Gegner ersticken! Den Boden hiefür finde ich im Denken aller Unbefangenen, wo immer die Sprache auf eine solche Veränderung kommt - und sie kommt ohne mein Zuthun, einfach aus Anlass der Nachfrage nach der Zuträglichkeit meiner Reisen, sehr oft darauf - überall geebnet. Man wünscht namentlich der Hauptstadt die Einflüsse der Universität und ich habe auf diese Seite noch einzugehen, nachdem ich mit der andern, dem Bedürfniss der Universität, von den Bildungsmitteln der Hauptstadt umgeben zu sein, mich beschäftigt habe. Noch ist Stuttgart nur halb und halh eine moderne, d. h. vom weltbürgerlichen Geiste der Gegenwart bewegte Stadt. Die Zeit, da unser Land eine vom grossen Völkerverkehr fast abgeschlossene Sackgasse war, geht uns noch nach. Ewas Enges, eine gewisse Beschränktheit des Horizonts, ein falsches Selbstgenügen, als gabe es draussen in der Welt nicht auch Leute. hängt unsern Vorstellungen und Gewohnheiten noch an. Zur Belebung dieses halbstagnirenden Zustandes würde die Hochschule, in die Hauptstadt verlegt, gewiss als hellsames Salz mitwirken. Die Wissenschaft ist ja ihrem Wesen nach allgemein, eine Gegnerin des Engen, Isolirten, Kleinlichen. Das Interesse für sie fehlt wahrlich nicht, die Wirkungen werden sich einstellen, wenn sie in der Fülle, womit eine Universität sie bietet, da ist. Man würde, hoffe ich, mehr als einen Hörsaal finden, auf dessen Bänken alle Stände vertreten wären wie einst in Ritters, Schleiermachers, Hegels Auditorien, Ich darf den Satz als zugegeben ansehen, dass jeder Kraft im Gemeinleben so viele Wirkungen ahgewonnen werden sollen, als immer möglich. Unsere Hochschule wirkt auf die Studenten durch Vorlesungen, auf die weite Welt durch Bücher, auf die Stadt, in der sie ihren Sitz noch hat, gar nicht. Ich kehre hier zu dem zurück, was ich an anderer Stelle über dies Verhältniss gesagt. Wir leben auf einer Insel und sehnen uns nach dem festen Land.

Von der Hauptstadt wirden die Wirkungen eines solchen geistigen Quells in unberechenbarem, stetigem, stillem Gang auf das Land austrahlen. Hier sei mir erlaubt, der Bemerkung, die ich über das Gepräge der ersteren vorgebracht, eine erweiterte Ausdehnung zu geben. Die lange Abwesenheit, die Vergleichung hat mir das Auge für Licht und Dunkel in der Heimat geschäft. Jetzt erst sehe ich deutlich, welche Fülle von Talent, wie viel Verständigkeit, Phantasie, Humor, wie viel Organ für die Idee im Württemberger liegt; aher ich sehe auch, wie viel Trägheit, Schläfrigkeit, Kleinlichkeit, Neigung zum Dumpfen und Engen widerspruchsvollerweise mit dieser Beweglichkeit und Tiefe verkoppelt ist. Ich staune, dies seitsame Geschlecht zu sehen, an dessen Gehirn und Nerven Flügel schweben und Bleigen widerspruch und Nerven Flügel schweben und Bleigen wieden und Nerven Flügel schweben und Bleigen wieden und Nerven Flügel schweben und Bleigen wieden wird werden und Nerven Flügel schweben und Bleigen wieden wieden wird werden und Berieden wieden wird werden und Berieden wird werden und Berieden wird werden und Berieden wird werden und Berieden und Nerven Flügel schweben und Bleiden werden werden und Berieden werden werd

gewichte hängen, wie man es nirgends in der Welt wieder findet. Welche Welt geistiger Kräfte wartet, noch halb latent, hier auf den Zauberstab, der sie weckt und zur Bewegung in Reih und Glied hervorruft! Wir sind viel, aber wir sind nicht, was wir sein könnten! Und so kehre ich zurück zu meinem Worte: Württemberg hat das Zeug in sich, ein Culturmittelpunkt für Süddeutschland zu werden, dazu bedarf es, dass seine geistigen Hebel vereinlgt wirken und darunter vor allem einer der grössten, stärksten, die Universität, nicht mehr isolirt, nur halb wirksam in der Öde thätig sei. Es ging das Gerücht um, Preussen gedenke eine Universität in Frankfurt zu errichten; neuerdings taucht es stärker wieder auf; geschieht es, so kann eine Anstalt von solcher Grossartigkeit entstehen, dass alle süddeutschen Universitäten so gut als lahm gelegt werden. Einer Stadt, die neben der Wissenschaft alle Bildungsmittel und Unterhaltungsformen modernen Lebens darbietet, wird alles zuströmen, was nicht durch die Kostspieligkeit eines solchen Aufenthalts abgehalten wird, - während übrigens doch auch in den kleinen Universitätsstädten die Preisse in raschem Fortschritt steigen und vielleicht bald der Unterschied fast nur noch darin bestehen wird, dass hier für das theure Geld nichts zu haben ist. Hat das Gerücht Grund, so ergibt sich auch hier, dass Gefahr im Verzug ist, dass Eile noththut, um uns nicht den Rang ablaufen zu lassen, sondern zu zeigen, dass wir da sind und zwar die alte Reichssturmfahne nicht mehr führen, aber die Fahne des Geistes hoch und weithin sichtbar emporhalten.

Diesen sämtlichen Gründen steht nun, wie mir wohl bewusst, gleich einer Mauer die finanzielle Schwierigkeit entgegen. Die ungemeinen Auslagen für so viele akademische Gebäude und Einrichtungen sind nun einmal gemacht; die neuen würden sich auf Millionen belaufen; das Land ist durch das Unglück des vorigen Sommers, durch eine Menge neuer Eisenbahnbauten schwer belastet und grössere Belastung steht durch die neue Wehrverfassung in Aussicht. Und doch sei mir gestattet, zu bekennen, dass ich in diesen grossen Schwierigkeiten keine Unmöglichkeit begründet finden könne. Ich erwähne zunächst, als weniger erheblich, dass nach vollzogener Verlegung die Zukunft doch auch Ersparnisse brächte, indem mehrere Anstalten, die bisher doppelt bestanden, von da an nur noch einfach zu bestreiten wären; dies ist nicht viel, aber doch nicht nichts, vielmehr etwas, das gegen die vorauszusehenden Einwendungen der Landesvertretung immerhin ein Gewicht in die Wagschale legte. Sodann aber scheint mir gerade das Moment, das besonders schwer in die andere Schale fällt, - die grossen Lasten, welche das neue Wehrgesetz dem Land auflegen wird, - umgekehrt ein Expediens zu enthalten, wodurch dieses Gewicht sehr abgeschwächt werden könnte. Die neue Organisation wird eine Menge von Gebäuden fordern: Kasernen, Ausrüstungsdepots, Reitschulen, im Kriegsfall Lazarethe, Invalidenhäuser, überdies wohl auch Kriegsschulgebäude. Es muss also viel, sehr viel gebaut werden; wenn aber dies einmal geschehen muss, wie nahe liegt es, die Kosten vielmehr zu Neubauten für die Wissenschaft zu verwenden, und für die neue Wehrorganisation die alten Räume in Tübingen zu benützen, die sich für
alle jene Zwecke wie von selbst darbieten! Nicht die ganze grosse
Auslage, aber gewiss ein sehr beträchtlicher Teil derselben würde herdurch erspart. In dieser Erwägung habe ich mir denn einen Schritt zu
tunn erlaubt; ich habe diesen Gedanken Seiner Excellenz, dem Herra
Kriegaminister von Hardegg vorgelegt, den ich persönlich zu kennen
die Ehre habe. Ich darf nicht verschweigen, dass er mir einwendete,
er beabslichtige, die künftigen militärischen Körper mehr im Lande zu
vertheilen; dennoch fasste er den Gedanken mit Interresse auf, sagte mir
zu, ihn im Auge zu behalten, und wur der Ansicht, dass die Benützung
der Universitätsräume zwar keine so grossen Ersparnisse, als mir schelne,
aber doch sehr bedeutende zur Folge haben würde.

Nehst den ührigen Gehäuden würden zu diesen Zwecken vorzüglich die beiden Seminarien sich eignen. Soviel mir bekannt, strelten die Stiftungsurkunden keineswegs gegen eine Verlegung der Stipendien, worauf diese Anstalten ruhen. Die Urkunden des evangelischen Seminars habe ich selbst einst nachgelesen, als ich den Antrag der philosophischen Facultät auszuarbeiten hatte, wonach künftig den Seminaristen freigestellt sein sollte, Philologie oder Theologie zu studieren; ich erinnere mich keiner Stelle, wodurch diese Anstalt an Tübingen gefesselt, ja wodurch nur das Zusammenwohnen der Zöglinge als Statut festgesetzt wäre. Die Benefizien bestanden ursprünglich in Naturalien, und als ein Kloster offen wurde, benützte man es, um den Stipendiaten auch freie Wohnung zu geben. Das Zusammenwohnen bringt eine Reihe unleugbarer Übelstände mit sich: Unreinlichkeit, übeln Einfluss ungeordneter, unsittlicher Subjecte auf die andern, Legalltätsvorschriften, die schädlich auf die Ausbildung des Charakters wirken; Unfreiheit der Bewegung drückt auf die Entwicklung des Willens, begunstigt die umgehende, auf Lügen, die als Witz gelten, sinnende Willkür, die Unwahrhaftigkeit. Ich darf mich darauf berufen, dass diese Missstände selbst in der theologischen Facultät anerkannt sind und dass mir ein Mitglied derselben mitgetheilt hat. es sei - ich weiss nicht, wie lange her es ist - im Schosse derselben ein Antrag gestellt worden, der Aufhebung des Zusammenwohnens wünschte, und dieser Antrag habe die Beistimmung sämtlicher Mitglieder gefunden. Das Product dieses Zusammenwohnens, der "Stiftler" weiss sich um seiner Unfreiheit willen vom "Stadtburschen" wie ein halber Mönch über die Achsel angesehen, er entschädigt sich dafür durch ein gesteigertes Bewusstsein seiner meist gründlicheren Studien und so bildet sich in ihm aus, was man ein Geschmäckehen nennt. Die Anzahl der Seminaristen ist gross genug, um der ganzen Universität etwas von diesem Geschmäckehen zu leihen; Tüblingen ist die einzige Hochschule der Welt, welche von dem irrationalen Gegensatz zwischen Stiftler und Stadtbursch ihre absonderliche Farbe erhält, welche in ihrem Fleische den Dorn dieser Unterscheidung und Reibung trägt. Die Grösse der Benefizien zieht eine unverhältnissmässige Anzahl von Jünglingen zur Theologie, diese Wissenschaft herrscht vor und gibt der Universität ihr

spezifisches, halhscholastisches Gepräge. Das wahrhaft Gute der Seminarien liegt in dem Repetenten-institute, der Leltung der Studien. den locis, den Aufsätzen. Könnten diese Wohltaten auch den andern Facultäten zuteil werden, so erfreuten wir uns eines grossen Vorzugs vor allen Hochschulen und wäre der Hauptschritt getan, der Bevorzugung der Theologie und hiemit dem Reste des Mittelalters an dieser Stätte der Wissenschaft ein Ende zu machen. Mit den ohigen Andeutungen ist, wie ich mir wohl hewusst hin, die unendlich schwierige finanzielle Frage nur an der Oberfläche gestreift, ich hescheide mich, Irgendeine selhständige Einsicht in die Mittel ihrer wirklichen Lösung hahen zu wollen, und führe nur herichtend an, dass Männer, denen ich Sachkenntniss zutrauen muss und die meinen Standpunkt theilen, mir die Frage nicht allzuschwer zu nehmen schienen, vielmehr die Meinung aussprechen, dass durch eine Anleihe bel der Bürgerschaft Stuttgarts die zur Verlegung der Universität nöthige Summe unter billigen Bedingungen zu erschwingen wäre. Ich hitte, Eurer Excellenz die Quellen, aus denen ich diese Ausserung habe, hei Gelegenhelt mündlich nennen zu dürfen.

Dies sind die Bekenntnisse, welche ich ehrerbietigst in die Hand Eurer Excellenz lege mit angelegentlicher Wiederholung der Bitte, mir melne Kühnheit zu verzelhen. Der Inhalt, der Sinn dieser Blätter mag für mich zeugen, dass das Gefühl der Unhehaglichkeit, worunter ich in der gegenwärtigen Zersplitterung meiner Zeit und Kraft nehen allem Schönen und Befriedigenden meines Wirkens leide, mir nur die Anknüpfung gegeben hat, um einen Gedanken auszusprechen, den ich längst hegte, der jetzt mit neuer Kraft erwacht ist und mich ganz erfüllt. Würde die grosse Massregel heschlossen, ich würde den Segen ihrer Ausführung nur kurz genlessen, denn ich erlehte die Vollendung nur bei sehr vorgerückten Jahren, doch schon die frohe Aussicht, das Bewusstsein, zu diesem Beschluss in schlichter Verhorgenheit mitgewirkt zu hahen, würde mir die Schwierigkeiten melnes gegenwärtigen Amtes erleichtern. im grossen aher geht mein Blick in eine Zukunft, wo andere die Früchte der rettenden That geniessen werden. Oft, wenn ich üher die Seewiese gehe, sehe Ich das Traumbild eines stattlichen Universitätsgebäudes vor mir, das mit dem Polytechnikum, der Baugewerksschule, den welteren akademischen Bauten, zu welchen der schöne Raum noch Platz genug bietet, eine stolze Gruppe hildet und dem Beschauer zuruft: Hier hat Württemberg und mit ihm Süddeutschland seine geistigen Kräfte zu einem Mittelpunkt gesammelt, der in unberechenbaren Strahlen auf ganz Deutschland, in die weite Welt sein Licht ergiesst!

> Mit ausgezeichneter Ehrerbietung Eurer Excellenz

> > tiefergehener

Fr. Vischer.

Professor der Aesthetik und deutschen Literatur.
Tühingen, 14. März 1867.

# Zwei Briefe Friedrich Th. Vischers an Weltrich.

#### Vorhemerkung.

Vischer, damals in Zürich, war auf Universität mein Hauptlehrer gewesen. Nach langer Zwischenzeit sah ich ihn wieder und hatte das Glück, seiner herzlichen Freundschaft gewürdigt zu werden. Über die Arbeiten, insbesondere die Dichtungen, der letzten 10 Jahre seines Lehens, (1877-1887) hat er sich wohl nirgends reichlicher und offener ausgesprochen als in den 80 Briefen, die ich von ihm besitze. Als Dokumente seines Denkens und Empfindens mögen zufolge Ersuchens der Redaktion zwei von ihnen in diesem Württemberger Heft veröffentlicht werden: war Vischer doch einer der besten Männer Schwabens und ein vorzüglicher Repräsentant seines Stammes. Den Gegenstand des ersten Briefes bildet die Kritik, die ich üher seinen Roman "Auch Einer" in der "Beilage zur Allgemeinen Zeitung" vom 7., 8., 9. und 10. Januar 1879 veröffentlicht hatte. Ich war, als ich sie schrieh, der Redaktion der Allgem. Zeitung und der literarischen Welt üherhaupt noch unhekannt, und meine Hoffnung, in der Allgem, Zeitung mit ihr Eingang zu finden, wollte in die Brüche gehen, als während der Ahfassung meines Artikels in ehen diesem Blatte eine Rezension aus der Feder Emil Feuerleins erschien. Da ich für meine Arbeit vorerst keine Verwendung wusste, schickte ich das Manuskript an Vischer, der der Redaktion der Allgem. Zeitung die Annahme empfahl. Dies zur Erklärung einer der Stellen des Briefes. Die Redaktion der Allgem. Zeitung machte zu ihrer Nr. 7 vom 7. Januar die Anmerkung: "Vgl. Beilage zur "Allg. Ztg." von 1878 Nr. 324. "Auch Einer". Eine zweite, eingehendere Besprechung, von anderer Seite, dürfte im Leserkreise der "Allg. Ztg." erwünscht sein gegenüher einer literarischen Erscheinung, welcher die Kritik nicht minder lehhafte als widerspruchsvolle Teilnahme bezeugt." Nr. 324 hatte den Artikel Feuerleins gehracht. - Der Brief ist, wie ich glaube, für Vischer in besonderem Masse charakteristisch. Er ist ein herrliches Zeugnis seiner Herzenswarme, seines Zartsinns und auch seines redlichen Willens, sich selbst unhefangen zu heurteilen. Dahei enthält er eine bemerkenswerte Ausserung über die Komposition des "Auch Einer" (A. E.). - Der zweite Brief dürfte hauptsächlich wegen der Stelle üher Schiller interessant sein.

München.

Richard Weltrich.

#### 1.

## Verehrter Herr Professor!

Am Papier können Sie auch sehen, warum so späti 1ch habe an unendlichen, unvermedilch nöhtigen Briefschreihereina alles worrättige Postpapier verbraucht. Aher der Grund liegt freilich tiefer. Ihre Anzeige ist ein Kunstwerk über das (versuchte) Kunstwerk. Ein feines Gewebe aus einempföndender Seals (versuchte) Kanstwerk. Ein feines Gewebe aus einempföndender Seals (versuchte) Kanstwerk.

ti Longl

mit Goldfäden des Denkens, Satz für Satz durchsättigt von mitlebendem Menschenleben. Der Freude, in diesem Tuch aus der Taufe, aus der Traufe des kritischen Regenwassers der blechernen Dachrinnen gehoben zu sein. - dieser Freude wiegt ganz gleich die Freude für Sie, dass Sie mit diesem ersten öffentlichen Auftreten als ein Künstler hervorsteigen. Nun aber gilt diess Kunstwerk mir u. wenn ich es rühme, so ist es, als rühmte ich mich selbst. Daher auch folgende Verwirrung in mir -: Ich sollte, ia es ist ein querer Reiz in mir, auch zu tadeln. Ich alter Classificator, Rubrikenmacher, Kategorieen-Eintheiler meinte, es sollten die Beurtheilungsmassstäbe markirt herausgesiellt sein, scharfe Zangen nebeneinander gereiht, wie vor einer Amputation, die einzelnen Seiten nun damit anzufassen und zu schneiden, z. B. Grad des Gelungenoder Misslungenseins der Ablösung vom Ich. Grad der Erfindungskraft. der Zeichnungsfähigkeit, Bewegungsfählgkeit, - Composition. Unter diesen Standpunkten hätte es ohne schärfere Kritik nicht ablaufen können. Ich komme mir dann bei dieser Ausstellung in Momenten wie ein rechter Cato gegen mich selbst vor, jedoch nur, um alsbald über mich selbst zu lachen u. mir zu sagen: gesteh dir nur, es ist dir ganz recht, dass der W. es ganz anders angefangen hat, etwas geschrieben, was nicht elne Kritik ist, wenn man unter Kritik ein Operlren mlt Messern, ein Tranchiren versteht, wohl aber eine Kritik dann, wenn man unter ihr versteht ein Einleben, Mitleben, Reproduciren, wobei die Schneide des strengen Urtheils nur mitgeht wie ein Messer, von weicher, seellscher Hand geführt, das an etlichen anbrüchigen Stellen gelind, kaum fühlbar einschneider. -: die beiahende, die positive, die affirmative Kritik. Kommt ein persönliches Verhältniss hinzu wie zwischen dem alten Lehrer und einstigen näher befreundeten Schüler, so wird wohl der erstere dabei auch zu gelinde angefasst werden. Ich darf das sagen, beim Himmel! ohne Sie im Geringsten zu verletzen, nur ein boshafter Dritter könnte daraus Ihnen einen Vorwurf machen, Ihr Act der Liebe ist nicht auf Urtheils-Eingriff verzichtende Weichheit, ist Kraft, ist intensiv eingehende Seele u. Geist des Mannes. Auf dem Wege, den Sie gehen, kommt Alles, was zur Sprache zu bringen war, organisch, an den Stellen, wo es hingehört, an die Reihe, mit breiterem Strahl oder kurzem, aber vollem und warmem Schlaglicht beleuchtet, so zur Genüge, dass die Leser eine Fülle bekommen, wie sie auf dem Sectionswege sie nimmermehr bekommen hätten.

Lassen Sie mich heute auf nichts Einzelnes eingehen, ich möchte den Brief heut Mittag auf die Post bringen. Ungern verzichte ich — will für heute nur nicht unterlassen, zu sagen, wie tief und fein Sie gezeigt haben, dass mein A. E. nicht dumpf verwickelt, sondern frei aus sich herraus ist, — beides — ein schwebendes Spiel — — Kurz: da ist ein Ebenbürtiger gekommen. Spezielle Satisfaction ist mir, dass Sie den Brief, den ich an die Redaction geschrieben, so glänzend gerechtfertigt haben. Er enthielt: die Arbeit, wie ich sie nun gelesen, sei so fein u. werthvoll, dass ich den Eindruck habe, die Redaction werde sich sagen: es wäre an sich schade, wenn sie den Artikel sleht

entgehen liesse; irre ich darin, so bleihe nur die kleine Bemühung, Ibnen das Mscr. zurückzuschicken. Das hat nun den Redacteur genöthigt, es recht zu lesen, u. so ist Ihnen Ihr, uns unser Recht geworden. Diess verbundene Schicksal verhindet uns schon Verhundene noch ganz anders, als unser Stück Zusammenleben, das Gemeinschaftliche unserer Bildung u. Weltauffassung uns verhand. Und für Sie also noch einmal: Glückauf zum Eintritt in die Literatur, zur maiden speech im Parlament der Geister!

Die Auslassungen ohne Erlauhniss etwas impertinent, doch für diessmal nachzusehen und zu verschmerzen.

Von Herzen Ihr

dankharer

Stuttg. 13. Jan. 1879.

Fr. Vischer.

11.

#### Verehrter Herr Professor!

Lang hin ich Ihr Schuldner. Sie haben mich heschämt, indem Sie. im gleichen, ja stärkeren Hetzezustand wie ich, doch geschrieben haben, Zuerst meinen Dank für den Allg. Zeitung-Artikel.\*) Er wirkt sehr wohlthuend. Es geht so ein mildkräftiger ethischer Hauch u. Zug durch. Dieser Zug allein schon verhürgt den Erfolg Ihrer Schillerbiographie. Ich kann mir denken, was das Arbeit giht, speziell, wie Sie schreiben, der oft schon erzählte rein hiograph, Stoff. Zum Provinziellen möchte ich bemerken: eigenthümlich nicht schwähisch an Schiller ist seine glänzende. Antithesen liebende Rhetorik. Das Vorgehen in rhetor. Antithesen ist insbesondere in den ästh. Abhandlungen. doch auch Dramen - Fiesko (z. B. Monolog auf dem Balkon), durchgehend in Kahale und Liebe, namtl. Luise spricht in antithetischen Pointen. Dieser Zug gemahnt romanisch-französisch, spanisch. Aber ächt schwäbisch ist Schiller, wo er naiv ist, - Wallensteins Lager, Vieles im Wallst. - Isolani, der betrunkene Illo, etc. Also im hest Poetischen schwähisch! Naiv: d. h. objectiv Naives könnend, weil selbst. subjectiv, diesem Naturelement treu, und doch darin frei genug, um es ehen ohjectiv herauszustellen. Freilich eo ipso hoch über sich als Schwahen.

Als Rezensionsexemplar haben Sie mein Heft<sup>5</sup>) nur erhalten, weil es so nicht als eines meiner Freiexemplare zählte. Ich dürfte gar nicht zulassen, dass Sie das anzeigen, Ihre Zeit ist viel zu theuer u. knapp.—Bencheinse Das Lob verdien! ich nicht; ohne Göttlings Beschreihung hätte ich den Othrysritt nimmermehr fertig gebracht. Hah

<sup>3)</sup> Die hier noch folgenden 4 Zeilen des Briefes beziehen sich auf Anderes und im engeren Sinne Persönliches.
5) Meine Anzeige des Briefwechsels zwischen Schiller und Com in der

<sup>&</sup>quot;Beilage zur Allgemeinen Zeitung" v. 11. u. 12. Dez. 1880.

\*) Altes und Neues, Heft I. Der Othrysritt ebenda S. 38 ff. erzählt.

elend daran geseufzt mit meinem mageren Tagbuch, Göttlings Aufsatz 
u. der Landkarte. — Volkelts Anzeige hat namit. am Schluss eine 
gute Bemerkung; ja, das hab' ich oft gedacht: ich bin zu spät geboren 
nach meiner einen, breiteren Seite: ich hätte mit den Hutten u. 
Flischart zusammengehört. Ungeschicht ist, dass er m. ungewöhnten 
Sprachfreibeiten "gesucht" nennt. Ich greife in den Naturschatz, der 
noch im Dialekt ungehöben liegt.

Ödipus') bald fertig. Ich werde immer wieder lästig unterbrochen, wegerissen. Jetzt auch wieder Correcturen am zweiten Heft') Die Shakespeare-Vorlesung, die nimmt mir wieder jede Stunde einen Tag, die (angeblich) Tiecksche Übersetzung des Macbeth u. Othello ist zum Zähneausbrechen, ich muss wieder Alles, was ich vorlese, selbst übersetzen, d. hemie frühere Übersetzung genügt mir auch nicht mehr. 3

Ihr Gedicht') hat den ächt traumhaften Stimmungston, dieser aber schein mir durch den Schluss etwas geschädigt, durchbrochen, ich meine, das "Du warst es o Muse!" sel zu deutlich. Könnte man nicht etwa, dämmerhaft beliebend, sagen etwas wie: ich meinte zu seben, dass sie zu einem Berg entschwebe, wo sie Schwestern fand, singende, leyerspielende — So etwas?

Weil ich wohlweis werde, sehen Sie mir noch die Bemerkung nach: in Ihrer Pross, fein perlend wie sie ist, meine ich, sollte doch öfter ein durchschlagend kurzer Satz die längeren Satzbildungen unterbrechen. Der Leser will von Zeit zu Zeit einen Klaps.

Ihre Gesundheit macht mir Sorge. Erzwingen Sie sich Motion mit Gwalt. Ich verluhe mich nach Tisch um jeden Preis jeden Tag bei jedem Wetter. Ich gehe jeden Abend 9 Uhr um jeden Preis in die Kneipe, mich auszuspannen. Sonst könnte man mich schon lang mit Besen zusammenkehren.

Dank auch für die Allotria. Ich bin noch immer unschlüssig uschicke Ihnen hier, es noch einmal zu lesen, mein Poem mit Bitte um gefällige Rücksendung.<sup>5</sup>) Ich lege den Brief Robert bei, dem ich ein Paket zu schicken habe.

Mit herzlichem Wunsch besserer Gesundheit u. gedeihlichen Arbeitsfortgangs

Ihr

Stuttgart, 30. Jan. 1881.

Fr. Vischer.

<sup>&</sup>quot;) Das zweiteilige Gedicht "Ödipus", das nachher in Vischers "Lyrischen Gängen" erschien.

<sup>7)</sup> Von \_Aites und Neues".

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) S. Vorträge von Fr. Th. Vischer. Für das deutsche Volk herausgegeben von Robert Vischer. Zweite Reihe, Shakeapeare Vorträge 2. u. 3. Band, Stuttgart, Cotta 1900 u. 1901. (A. d. R.)

<sup>9)</sup> Ein Gedicht mit dem Titel "Schiffbruch", das ich Vischer in der Hand-schrift zuschickte. Veröffentlicht habe ich es im Cotta schen Musenalmansch auf das Jahr 1888; den ursprünglichen Schluss liess ich unverändert. Das Gedicht ist symbolisch.

b) V. schwankte lange, welchen Titel er der Sammlung seiner Gedichte, die ihn damsla beachäftigte, geben sollte. Er wollte sie ursprünglich "Aliotria" nennen,

## Aphorismen.

Bon 3folde Rur; in Aloreng.

Aufgabe ber verfeinerten Gelbifiucht: fo viel Schmerg wie moglich aus ber Welt fchaffen, alles Lebende in feinen Egoismus einschiefen. Wer Glad geritort, wer die Laft des Jammers auf der Erde vermehrt, ber darf nicht boffen, bas ber Luftbrud über feinem eigenen Saubt geringer werde.

Bahrhaft großes Empfinden zeigt fich nicht barin, daß man fich ausschließlich mit großen Dingen beschäftigt, sondern daß man auch das kleinste dem großen anzugliebern weiß.

Das Gros ber Menschen ift nur in ber Jugend genießbar, nach fünfundzwangs Jahren her bei den meiften die Antwicklung auf, und fie deginnen zu schwamfen. Zesbald fehen ifte auf ihre Jugend zuräd als auf eine Zeit biberer Abligs feiten, ein geschwundenes Paradies. Bei den begabten Wenschen fieht der Bru ber Berbens niemals fille, und er empfinder lie 3ch micht anders als in der Jugend, daber ihm der Alug der Zeit nicht zum dermyffein fomnt.

Die meifen Wenichen find wie schlecht fonftruierte Lampen, jene billige Sabritware, die gleich trübe brennen, sobald das Ol ein wenig gesunten ift. Dagegen gibt es einige wenige vom Schhefter so vortrefflich ausgerarbeitete Wechanismen, daß sie durch nichts verborten werben konnen und das gleiche Kicht verbreiten bis ber teste Erpfen Di verzofert, ja bis die teste Keuchigkeit aus bem Dochte gelogen ift. Solche Wenschen sind Geotzes Danvarbeit.

Das Individuum will fich einmal manifestieren, ebe es in denhSchoß der Ammeninheit gurchkfehrt. Bleibt ihm gar tein Mittel sich ausgugeichnen, so ichreibt der Alltagsmensich wenigstens feinen Namen mit einer gefchmacklofen

und ein Einleitunggedicht des gleichen Tileis sollte diese Bezeichnung erkliren; es ist das nämithech, das er mit, wie der Brief bemerkt, zu einer weiten Einsichnahme schlekte. Ungelegenerweise war in München ein, ich erinnere mich nicht mehr von wein berausgegebenes, Sammelabt von Gedichten unser dem Titel "Allotria" erschienen, und dieses hatte ich V. zugeschlecht; bleruuf bezieht sich sein "Dank". Später entschless sich V., seine Samming "Lyrinche Gänger Willin der geschler einzelbesse sich V., seine Samming "Lyrinche Gänger Willin der geschler eine Jehre Germannen des Manuakript des neuen Einleitungsgedichtes bieru ("Lyrinche Gänger Willin der geschler eine Jehre Germannen der geschler eine Alle geschler eine State geschler eine Alle geschl

Bemertung ine Frembenbuch, damit bie Rachfolgenden wiffen, daß er auch bagemefen.

Geiftiofe Menfchen tonnen nicht freudig fein, Die Materie laftet mit ju fcwerem Drud auf ihnen.

Auf torichte Buniche martet jumeilen eine graufame Strafe: ihre Erfullung.

Der gefahtlichfte Sturg ift ber bon einem Luftschloft herunter. Starf ift, wer fich bavon wieber erholen tann. Die meiften trieden mit gerichmetterten Bliebern noch eine Strecte weiter, bis fie elent liegen bleiben.

Tas Leben ift ein fergefetter, unfreimilliger Taufchondel. Wir glauben unter liebste Gut auf immer festuchalten, und fonn landet, von une unbeachtet, das Schiff, das es une artführen wird. Und wahrend wir ihm hoffaungslos nachkarren, taucht am fernen Porizont ein Segel auf, das den Erias bringt.

Es tommt ein Augenblict, wo auch ber Gludflichfte vollfommen allein ift, benn bas leste Bort auf Erben hat jeder mit dem eigenen Körper zu reben.

Dichte daratterifiert ben Wenfchen mehr ale bae, mofur er niemale Beit findet.

# Das Tübinger Stift und die württembergische Kultur.

Von Rudolf Krauss in Stuttgart.

In den kritischen Kulturbildern, die der geistreich boshafte schwäbische Aufklärungs-Journalist Ludwig Wekhrlin im Jahre 1778 unter dem Titel "Des Anselmus Rabiousu Reise durch Oberdeutschland" anonym auf den Markt geworfen hat, sagt er von seinem Heimatlande: "Wirtemberg ist das Reich der Magister und der Schreiber". Der Ausspruch, den sich in der Folze viele Schriftsteller zu einen gemacht.

und in den verschiedensten Tonarten wiederholt haben, so dass er allmählich zum geflügelten Worte geworden ist, hat für den bis zum napoleonischen Zeitalter relchenden altwürttembergischen Staat selne volle Berechtigung. Auf der einen Seite ein beispielloser Einfluss des Theologenstandes, den Wekhrlin nach der von seinen Vertretern zu erwerbenden Magisterwürde bezeichnet, nicht bloss auf die gesamte Geisteskultur, sondern auch auf die Staatsgeschäfte durch Vermittlung der Landschaft, auf der andern Seite ein in seiner Gesamtheit gleichfalls mächtiges Heer von aufgeblasenen Schreibern ohne höhere Bildung, mit Wirkungskreisen betraut, die man nirgends sonst Subalternen zu überlassen pflegte - das waren die beiden Faktoren, die das Räderwerk der württembergischen Staatsmaschine seit der Reformation bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts hauptsächlich in Gang erhielten. Die Verbindung dieser beiden an sich völlig verschieden gearteten Elemente zu gemeinsamer Ausübung der Macht war durchaus kein Zufall: Altwürttemberg musste vielmehr, weil es das Reich der Magister war, zugleich das Reich der Schreiber werden. Neben der überwiegenden Begünstigung der Theologie auf der Landeshochschule traten die übrigen Fakultäten in den Hindergrund, neben der Bevorzugung des geistlichen Standes blieb für Juristen verhältnismässig wenig Spielraum, und so kam es, dass wichtige Posten notdürftig durch niedere Beamte ausgefüllt wurden. Einen für die Staatsverwaltung belangreichen erbelngesessenen Adel, wie anderwärts, gab es in Württemberg ohnehin nicht, weil sich im Laufe des 16. Jahrhunderts die grundbesitzenden Herren hier von der Landeshoheit losgemacht und der freien Reichsritterschaft angegliedert hatten; erst allmählich entstand durch Zuwanderung und Nobilitierung ein Hofadel, der jedoch den Landadel nicht zu ersetzen vermochte.

Die auffällige Machtstellung der Theologie im altwürtembergischen Staate war das zwingende Ergebnis einer eigenartigen historischen Entwicklung. Die Einführung der Reformation durch den aus der Verbannung heimgekehrten Herzog Ulrich entschied die Zukunft des Landes auf Jahrhunderte hinaus. Damit sonderte sich Württemberg bestimmter als vorher vom übrigen Schwabentum ab. Mitten im überwiegend katholisch gehiebenen Süden Deutschlands eine protestantische Insel, musste es sich, um seinen Glauben gegen die Einflüsse der Nachbarschaft zu schützen, ganz auf sich selbst stellen, sich völlig abschliessen und absperren. Und da die letzte Ursache dieses Isolierungssystems die Religion war, so konnte es nicht ausbleiben, dass eben die berufenen Vertreter dieser um so grösser Bedeutung für das Land gewannen.

Unter solchen Umständen wurde natürlich die Ausbildung der Theologen zu einer Frage von ausserordentlicher Wichtigkeit. Der Staat fühlte sich verpflichtet, die Fisterorge dafür selbst in die Hand zu nehmen. Die Besitzergreifung des katholischen Kirchenguts lieferre die nötigen Mittel dazu, und es erschien überdies als ein Akt der Gerechtigkeit, die kirchlichen Stiftungen auch fernerhin zu religiösen Zwecken zu verwenden, wiewohl, bel genauerer Betrachtung, diese Art von religiösen Zwecken, denen das füngezogene Kirchenput fürderhin zu dienen hatte.

dem Sinne der urspränglichen katholischen Süfter noch weniger genehm sein musste, als irgendeine weltliche Verwendung. Aber die Reformierung des Landes vollzog sich eben ganz sachte, und man ging bei der Neugestaltung der Dinge möglichst schonend vor. So verzichtete Herrog Ulrich auch auf Aufhebung der Klöster, die er nur im protestantischen Geiste umwandelte. Erst unter seinem Sohn und Nachfolger Christoph wurden durch die Neuordnungen von 1556 und 1559 die württembergischen Klöster zu wissenschaftlichen Vorbereitungsanstalten für die zum theologischen Berufe bestimmten Jünglinge eingerichtet. Und zwar waren es anfangs dreizehn solcher Klosterschulen, die zu Ende des 16. Jahrhunderts aus Verwaltungsgründen in vier zusammengezogen wurden. In derselben Anzahl bestehen diese Bildungsstätten bis auf den heutigen Tag, gemeinhin als niedere Seminare im Gegensatt zum höhern Tübinzer beziechnet.

Die dürftigen Anfänge des Tühinger Stipendiums für evangelische Theologen reichen in das Jahr 1536 zurück. Aher der eigentliche Begründer dieses weltherühmt gewordenen "Stifts" war widerum nicht Herzog Ulrich, sondern Herzog Christoph, der durch ein später in die Grosse Kirchenordnung von 1559 fast wörtlich aufgenommenes Reskript vom 15. Mai 1557 die Grundzüge und Grundsätze der im ehemaligen Augustinerkloster untergebrachten Anstalt für alle Zeiten festgelegt hat. Noch im 20. Jahrhundert verleugnet sie ihren klösterlichen Ursprung nicht ganz, obgleich die fortschreitende Zeit immer neue Anderungen und Milderungen stufenweise den zähen Vertretern des konservativen Prinzips abgetrotzt hat. Man sorgte von Anbeginn, dass sich die lünglinge gewiss in christlicher Demut ühten. Ganz unverblümt brachte man diese Ahsicht zum Ausdruck. "Die Stipendiaten", hiess es in den ältesten Statuten, "sollen sich hewusst sein, dass sie von Almosen leben. Sie sollen sich den auferlegten Dienstleistungen nicht entziehen." Holz- und Wassertragen, Tellerspülen und ähnliche entwürdigende Verrichtungen, wie damals, werden heutzutage freilich den "Stiftlern" nicht mehr zugemutet: aher noch immer wird ihnen durch hunderterlei Kleinigkeiten tagtäglich zu Gemüt geführt, dass sie auf Staatskosten ausgebildet werden.

Es ist auffallend, wie hartnäckig sich die mönchischen Einrichtungen im Stift fast noch das ganze Ist. Jahrhundert behauptet haben. Die noch durch die neuen Statuten von 1793 heibehaltene uniforme Tracht, der schwarze Mantel mit weissen Überschätigen, in den sich die Kutte zu Anfang jenes Jahrhunderts umgewandelt hatte, erregte das mitledige Staunen aller Fremden, und noch mehr wunderte man sich über den Zopf, dass während den Mahlzeiten Predigten geplappert wurden, auf die kein Mensch achtete. "Man predigt beim Frühestück, beim Mittagessen, heim Souper, und der Abend wird mit Kritiken über die Predigten, die den Tag über gehalten wurden, zugebracht" — so spottet Wekhrlin in einem Pamphlet auf das Institut, das sich in seinem "Grauen Ungebeur" vom Jahre 1794 findet. In den niederen Seminaren hatte die strenge Zucht ihre Berechtigung, weil diese auf der Stufe von Ohergymnasien, also von Schulen standen: für die Inassen des Stifts, die nach Alter.

Studium und Bildung Studenten waren, mussten dagegen die klösterliche Klausur und die klösterliche Disziplin ganz unerträglich sein. Sie
führten denn auch Krieg, unaufhörlichen Krieg gegen das verhasste
System, und gerade die Tähigsten Zöglinge setzten einen Stolz darin,
durch Vagieren, Verstösse gegen die vorgeschriebene Tracht, Versäumnisse von Predigten und Lektionen und sonstige Verletzungen der drakonischen Hausgesetze ihrer Empforung Ausdruck zu verleiten, die darzul
gesetzten Disziplinarstrafen herauszufordern und stoisch über sich ergehen zu lassen. Schon frühzeitig ist es erkannt und oft genug ausgesprochen worden, dass die Stiftserziehung nicht auf Moralität, nur auf
Legalität hinarbeite. Der Druck, der auf den bis in die kleinsten Einzelheiten bevormundeten Stifftern lastete, gab ihnen zu sittlichen Verdiensten, die doch nur in der Freiheit erworben werden können, fast
gar kein Gelegenheit.

Wie schwer in allen Epochen einzelne den klösterlichen Zwang empfunden haben mögen, so trat doch keine allgemeine Unzufriedenheit an die Oberfläche, so lange die lutherische Orthodoxie im Lande, auf der Universität, im Stifte eine schrankenlose Herrschaft ausübte. Aber um die Mitte des 18. Jahrhunderts wurde in die chinesische Mauer, durch die sich das württembergische Herzogtum abgesperrt hatte, Bresche gelegt, und trotz allem Widerstreben der geistlichen Machthaber drang der frische Luftstrom einer neuen Ära auch in die dumpfen Klosterräume, empfänglicher Jugend die Brust füllend und weitend. Moderne Poesie und Philosophie, Rationalismus, Aufklärung und Empfindsamkeit brachen sich siegreich Bahn, und zuletzt steigerte die französische Revolution den aufgerüttelten Freiheitsgeist ins Schrankenlose. Jetzt begannen sich die Seminaristen ihrer rückständigen, schläfrigen Existenz deutlich bewusst zu werden, und Widerspruch, is Widerstand rang sich aus dem Innern der Gemüter an die Öffentlichkeit empor. Das Stift. das bisher, wie eine ehrbare Bürgersfrau, keinen Gesprächsstoff geliefert und dadurch am sichersten seine Tugendhaftigkeit bewiesen hatte, wurde mit einem Mal in den Mittelpunkt erregter Debatten, scharfer Angriffe, bitterböser Satire gerückt.

Mit Schrecken gewahrten die Siftsvorgesetzten als Repräsentanten der guten, alten Zeit eine Bewegung der jungen Geister, der sie mit allen ihnen zu Gebote stehenden Machtmitteln nicht mehr Herr zu werden vermochten. Zunächst drang die neue Dichtkunst durch alle Ritzen der Klosterwände. Es half nichts, dass man verbot und drohte, die Bücher konfäszierte und die ketzerischen Stiftsstudenten, die selbst Lieder, sogar Liebenlieder zu dichten und drucken zu lassen gewagt hatten, ins Karzer steckte. Man hörte darum nicht auf zu dichten und für die Lieblinge der deutschen Muse zu schwärmen. Bald schrift man von dem seraphischen Klopstock zu dem Weltkind Goethe fort, und es kam die Zeit, da sogar schon die Schüler der niederen Seminare die verpönten Leiden des jungen Werther auswendig wussten. Der böse Heide blieb noch weit ins 19. Jahrhundert hinein auf dem schwarzen Index. Im Jahre 1821 ging die aufsehenrergende Kunde durch das

Land, einem Stiftler sei die Lektüre der Goetheschen Werke verboten worden, und so viei Wahres war immerhin an dem Gerücht, dass man dem betreffenden den Rat erteilt hatte, sich als Theologe in dem unbedingten Lobe Goethes zu beschränken, insofern es die Sittlichkeit anbelange.

Der erste, der sich öffentlich über das Stift eingehender vernehmen liess, war der einflussreiche Karisschulprofessor, Schriftsteller und gekrönte Dichter Balthasar Haug, der im Jahrgange 1781 seiner Zeitschrift "Zustand der Wissenschaften und Künste in Schwaben", getreu den jokaipatriotischen Tendenzen seiner gesamten literarischen Tätigkeit, viei zum Lobe der Anstalt zu sagen wusste, ohne jedoch ailerhand Wünsche nach Verbesserungen zu unterdrücken. Aus einer ganz anderen Tonart ging die schon erwähnte satirische Charakteristik, die Wekhriin in seinem Grauen Ungeheur 1784 entwarf: trotz vieier Unrichtigkeiten und Übertreibungen traf sie doch ins Schwarze. Noch merkwürdiger als um ihrer selbst willen ist sie wegen einer Entgegnung, die sie hervorrief. Der Aufsatz stand anonym in Armbrusters Schwäbischem Museum. Sein Verfasser war ein junger Pfarryikar, der vor kurzem erst das Stift verlassen hatte: Kari Friedrich Reinhard, den ein abenteuerliches, eben durch jenen Artikel beeinflusstes Lebensschicksal zum französischen Staatsmann und Pair emporgetragen hat. Indem Reinhard sich den Anschein gibt. Wekhrlin berichtigen zu woijen, übt er noch schärfere Kritik als dieser, und seine geistvollen Ausführungen machen um so tieferen Eindruck, als man ihnen anfühlt, dass sie nicht aus der Feder eines oberflächlichen Journalisten geflossen, vielmehr von streng sachkundiger Seite ausgegangen sind. Am meisten gelesen wurden Nicolais Bemerkungen über das Stift, die der berühmte Berliner in dem 1796 erschienenen eiften Bande seiner "Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781s niedergelegt hat. Wie in seinen Augen das ganze vielgepriesene altwürttembergische Schulwesen nichts als ein alter Zopf, ein unselbständiges Anhängsel der Kirche ist, so giesst er insbesondere über die Krönung des Gebäudes, das Tübinger Stipendium, die volle Schale seines bitterbösen Spottes aus. Mag man auch geneigt sein, auf das persönliche Urteil des einseitigen Aufklärungsmannes kein allzu grosses Gewicht zu legen, so darf man doch nicht übersehen, dass er bei seinem Besuche in Württemberg mit vielen angesehenen Männern vertrauten Umgang gepflogen und mit soichen späterhin korrespondiert hat, so dass in seinem Buche zum guten Teil die Ansichten der fortschrittlichen Kreise des Württemberger Landes wiedergegeben sind.

Es ist wahr: eine Anzahl bedeutenderer Sifrsstudenten haben in alteren Jahren mit freundlicher Röhrung der Anstalt gedacht, der sie ihre Erziehung verdankten, und sich ihrer pietätvoil angenommen. Indessen darf man auf derartige nachträgliche Urteile nicht allzuviel geben. In der Rückerinnerung pflegt sich manches zu mildern und zu verschönern, das Angenehme hebt sich stärker hervor, und das Widrige tritt zurück, wie man etwa die Schwichen von Toten schonend vergisch

oder doch unberührt lässt, um desto mehr Aufhebens von ihren Vorzügen zu machen. Je stärker mit zunehmeden Alter der Drang wird, sich die Jugendzeit in möglichst rosigem Lichte vorzustellen, um so mehr entschwinden, auf unsern Fall angewandt, die Gedanken an überwundene Not und Pein, Druck und Knebelung, blieben nur noch die angenehmen Bilder reizvollen Zusammenlebens mit Gleichgesinnten und Gleichstrebenden, übermütiger Jugendstreiche, humoristischer Episoden. Da fällt denn doch das Urteil der Stiftler, welche noch der Anstalt angehören oder sie nicht allzulange verlassen haben, anders ins Gewicht, wenngleich allerteil leidenschaftliche Übertreibungen unmittelbar Betroffener davon abzuziehen sind. Und die Verurteilung, je nach den Charakteranlagen mehr oder minder laut, mehr oder minder scharf, ist von dieser Seite seit der Mitte des 18. Jahrhunderts bls zur Gegenwart fast allgemein zewesen.

Fein organisierte und eigenartig veranlagte Naturen haben sich von jeher in solchen Massenanstalten besonders unglücklich gefühlt. Darum sind auch die vielen schwäbischen Dichter, die im Stift ihre Ausbildung erhalten haben, dort am allerwenigsten am richtigen Platz gewesen. Fast alle erscheinen sie mit einem langen Verzeichnis von Disziplinarstrafen stark belastet, und mehr als einen hat das Geschick der Ausweisung ereilt. So Wilhelm Waiblinger, Hermann Kurz, und sogar der nachher zum Pietistenhaupt gewordene Albert Knapp ist demselben Lose nur mit knapper Not entgangen. Schon früher hatte der hochbegabte Klopstockjunger Gottlob David Hartmann seine moralphilosophische Schrift "Sophron oder die Bestimmung des Jünglings für dieses Leben", die er 1773 als Stiftszögling erscheinen liess, zu einem heftigen Ausfall gegen das heimische Schulwesen benutzt, und es wäre wohl zwischen ihm und der Anstalt zum Bruche gekommen, wenn er nicht gerade zur rechten Zeit einen Ruf als Professor der Philosophie an das akademische Gymnasium in Mitau erhalten hätte. Selbst ein so geschmeidiger und korrekter Mensch wie Gustav Schwab konnte sich mit der Ordnung und dem Geiste des Stifts niemals ganz befreunden. Wilhelm Hauff betrachtete es als einen besonderen Glücksfall, dass er "in diesem Klosterpferch" nicht moralisch zugrunde gegangen sei. Was an dem zartbesaiteten Seeleninstrument Mörikes durch die Herdenerziehung gesündigt worden ist, lässt sich vollends nicht abschätzen.

Der Durchschnitt mag ja von diesem inneren Unbehagen höher Vernaltgere nicht altzuvel verspiren. In einem anderen Punkte sind aber sicher alle Stiftsstudenten gleichmässig beeinträchtigt. Friedrich Vischer, ein doppett klassischer Eidesbelfer, weil er aus eigener Erfahrung redet und — schon als Ästhetiker — in solchen Dingen mitzusprechen besonders berufen erscheint, bezeugt, dass aus der Zusammensperrung "Verwilderung wenigstens im Formellen, Verschüchterung und Verdumpfung einspringen. Und weiter sagt er: "Man kennt den Seminaristen leicht am blöden und unfreien Zuge, der ihm bleibt. Seine innere Bildung steht in einem grossen Missverhältnisse zu seiner

äusseren, im Gefühle dieses Mangeis zieht er sich auf den Wert seiner geistigen Bildung zurück, und hieraus entsteht nun ein ganz elgenes Geschmäckehen gegenüber den Studierenden in der Stadt." Man ist gewohnt, Schwerfälligkeit im äusseren Geharen und Missachtung der Form als etwas dem schwäbischen Stamme unbedingt Anhaftendes und Unvermeidliches, den Stiftston aber als konzentrierten und einseitigen Ausdruck dieser Veranlagung zu hetrachten. Sohald man sich jedoch von einer soichen höchst zweifeihaften Voraussetzung hefreit hat, wird man finden, dass vielmehr umgekehrt die Kiosterkuitur diese unangenehmen schwäbischen Eigenschaften wenn nicht gezeugt, so doch verewigt hat. Man bedenke den ungeheuren Einfluss der Anstalt auf die ganze Gesittung des Württemherger Lands! Man erwäge, dass das Stift früher nicht bioss, wie heutzutage, einen stattlichen Prozentsatz, sondern die Mehrheit der Talente an sich riss, dass es einen wichtigen Bestandteil der leitenden Kreise lieferte, vor allem Bijdner des Vojkes und der Jugend, die Seelenhirten und humanistischen Lehrer fast ausschijessijch grosszog und so die herrschende Geistesrichtung im Lande bestimmte! Man wird danach ermessen können, wie das "eigene Geschmäckehen" der Stiftler, von dem Vischer redet, sich im ganzen Ländchen verbreiten, sich auf die Kreise, in welchen jene massgebend waren, ausdehnen musste, auf die Jugend vor allem, wie sich so unter dem Einfluss des Stifts die Unsicherheit, Ungewandtheit, Unheholfenheit im Auftreten, in der Haitung, seibst in der Konversation von Geschlecht zu Geschiecht fortschieppten - Schwächen, die darum nicht erträglicher werden, dass viele absichtiich an ihnen festhalten und sie beiiebäugein. Denn diese Mängei haben schon oftmals Schwahen für den innern Wert nach tief unter ihnen stehende Fremde zum Gespötte gemacht, schon manche gehindert, ihre geistigen Vorzüge im rechten Augenhiick entschieden zur Geltung zu hringen.

Als um die Mitte des 18. Jahrhunderts Württemherg aus seiner isolierung heraustrat, hegann sich diese Art schwähischer Originalität wenigstens einigermassen zu verflüchtigen. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts nach der Umwandlung des aitwürttemhergischen Staats zum neuwürttembergischen kam die wohltätige Übung auf, dass Tübinger Studenten, namentlich auch Theologen und Stiftler, nach Ahschiuss ihrer Studien längere Bildungsreisen durch Deutschland unternahmen, die zur Abschieifung ihrer Sitten beitrugen. Aher erst der Gründung des Deutschen Reiches verdankt man die engere Fühlung zwischen süddeutschem und norddeutschem Wesen. Seitdem ist der Beweis erbracht worden, dass auch der Schwahe, sofern er sich nur nicht darauf steift, seine Derhheit geflissentlich zur Schau zu tragen, sehr wohi befähigt ist, sich zu seinem Vorteij und besseren Fortkommen gewandteres Benehmen und feinere Umgangsformen anzueignen, ohne dafür seine Kernhaftigkeit aufonfern zu müssen. Vieijeicht darf man diesen Fortschritt mit der Verminderung des Stiftseinflusses auf die württembergische Kultur in Zusammenhang bringen.

Wenn also von den verschiedensten Gesichtspunkten aus ein unbe-

fangenes Urteil über das Stift als Erziehungsanstalt sehr ungünstig ausfallen muss, so können seine wissenschaftlichen Leistungen im allgemeinen weit höher veranschlagt werden. Natürlich war das gelehrte Niveau zu verschiedenen Zelten ein verschiedenes; die Enoche des Dreissigjährigen Krieges bedeutete, wie in allen Kulturzwelgen, auch für das Tübinger Theologenstipendium den grössten Tiefstand. Ludwig, der Nachfolger Christophs, dem das Institut auch für die heilsame Einsetzung des Repetentenkollegiums Dank schuldete, hatte die Bestimmung getroffen, dass dem dreliährigen theologischen Kurs ein zweljähriger, den philosophischen Fächern gewidmeter vorausgehen solle. So konnten sich die Zöglinge unter sorgfältiger Anleitung tüchtiger Vorgesetzter und Lehrer und doch bei ziemlich weitgehender, eine eigentliche Gelstesdressur vermeidender Freiheit des Studiengangs iene aussergewöhnliche Universalität des Wissens aneignen, die nicht nur dem Lande einen hervorragend gebildeten Pfarrersstand verschafft, sondern auch die einzelnen' befähigt hat, sich in den mannigfaltigsten Berufsarten zurechtzufinden. Uhland stellte - bei einer unten zu erwähnenden Gelegenheit - noch im Jahre 1831 dem Stift das Zeugnis aus, dass es \_als Pflanzstätte der allgemeinen Wissenschaften, welche sonst neben den Brotstudien nur allzusehr gekürzt sind, dem Vaterlande Bedeutendes und Eigentümliches geleistet\* habe. Gleichzeitig bedauerte er aber auch aufs lebhafteste, dass die bis 1822 und wiederum von 1826 bis 1829 fünfjährige Studienzelt neuerdings in eine vierjährige umgewandelt worden sei, weil er davon nicht ohne Grund eine Verkürzung der allgemein bildenden Fächer, also eine Beeinträchtigung der bisherigen Hauptvorzüge des Seminars befürchtete.

Nicht bloss Leuchten der Gelehrtenwelt - man denke an Schelling und Hegel! - sind aus dem Stift hervorgegangen: auch die Anstalt als solche hat zeitweise in der deutschen Wissenschaft Epoche gemacht. Ursprünglich war sie eine Schule für streng lutherische Orthodoxie, der sie als vorgeschobener Posten im deutschen Süden ausgezeichnete Dienste getan hat; damals hatte die Philosophie lediglich die Aufgabe, der Theologie Vorspann zu leisten. Um so mehr blühten die humanistischen Studien. Die Beschäftigung mit dem klassischen Altertum wurde erst etwas in den Hintergrund geschoben, als die Philosophie zu selbständiger Bedeutung gelangte. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann, wie schon bemerkt, die Bewegung, die mit dem Siege der Aufklärung über den strengen Kirchenglauben, der kritischen Theologie über das konservative Prinzip endigte. Mehr und mehr schloss sich die geistig hervorragende Jugend der neuen Richtung an, und die ehedem allmächtige Orthodoxie sah sich zu einer Sekte herabgedrückt. Das Stift bildete seltdem einen Tummelplatz für die religiösen Kämpfe des Zeitalters. Vor allem hatte hier der Kritizismus der jüngeren Tübinger Theologenschule, durch Ferdinand Baur und dessen Schüler vertreten, sein Hauptquartier, bis zuletzt einer von den letzteren, ein Stiftler, ein Stiftsrepetent, Friedrich Strauss, die scharfe Axt an die Grundpfeiler des alten Kirchenglaubens legte.

Eben durch jene Universalität der geistigen Bildung, die das Stift seinen Zöglingen mit auf den Lebensweg gab, sicherte es diesen am besten ihren Einfluss auf die schwäbische Geisteskultur. Nicht nur das höhere Unterrichtswesen jag in ihren Händen, sondern die evangelischen Geistlichen beherrschten fast die gesamte allgemein bildende Literatur. Die Kehrseite ihrer wissenschaftlichen Tüchtigkeit ist allerdings auch vorhanden: es biieb daneben kein Raum mehr für Speziaistudien, und die Theologen, die sich alier Wissenszweige bemächtigten, konnten schliesslich, da sie diese Dinge nur im Nebenamte betrieben, einen gewissen Dilettantismus doch nicht völiig abstreifen. So hat Württemberg beispielsweise bei aller Gründlichkeit der humanistischen Bildung im Bereiche der klassischen Philologie doch nur wenige wissenschaftliche Leistungen von durchgreifender Bedeutung aufzuweisen, oder bei alier pietätvoilen Vorliebe für Landesgeschichte und Landeskunde ertragen doch auch auf diesem Gebiet nur die wenigsten von den zahljosen literarischen Kundgebungen einen streng wissenschaftlichen Massstab.

Der oft zitierte Satz, dass aus einem württembergischen Magister alles werden könne, wird durch eine lange Reihe berühmter Namen von Stiftlern iliustriert, die entweder über die Theologie alimählich und sachte hinausgewachsen sind oder mit ihr rasch und gewaltsam gebrochen haben. Aber dabei bieibt die Frage offen, ob sie vermöge ihrer Ausbildung oder nicht umgekehrt trotz dieser ihren Weg gemacht haben, ob sie einen Triumph der Anstait oder nicht vielmehr einen Triumph des schwäbischen Geistesreichtums bedeuten. Die Gegner des Tübinger Seminars haben stets die Ansicht vertreten, dass es die Grösse der in seinen Mauern aufgewachsenen Männer nicht verschuldet habe. Und in der Tat spricht viel für diese Auffassung. Zwar nicht mehr im neuwürttembergischen, wohl aber im altwürttembergischen Staate empfanden es die angesehensten Familien bei überwiegender, häufig mit Kinderreichtum verbundener Unbemitteltheit als Erleichterung, dass der Staat ihnen einen Teil ihrer Erziehungssorgen abnahm; ia, auch von solchen wirtschaftlichen Rücksichten abgesehen, betrachteten es die ersten bürgerlichen Geschlechter vielfach als Ehrensache, ihre Söhne zum Dienste Gottes dem gemeinen Wesen darzubieten. Waren doch sogar Kinder von Handwerkern und Bauern gesetzlich von der Wohitat des Stipendiums ausgeschlossen. Aus den besten Elementen konnten also die Tajentvolisten ausgesucht werden, und dass unter dieser Elite eines geistig giücklich veranlagten Volksstammes eine stattliche Anzahi von Jünglingen sein musste, die sich, ohne Rücksicht auf die Erziehungsbedingungen, zu bedeutenden Männern entwickelten, versteht sich eigentlich von selbst. Voliends misstrauisch gegen den beanspruchten Ruhmestitei des Stifts macht uns ein Vergieich mit der Karisschuie, die nicht einmal mit einem durch eine rigorose Konkurrenzprüfung gesiebten Menschenmateriai arbeitete und doch mindestens ebenso glänzende Ergebnisse als das Stift erzielte, ja sich auf eine im Verhältnis zur kurzen Zeit ihres Bestandes noch grössere Anzahi in ihren Lehrsälen gezüchteter Berühmtheiten berufen konnte. Diese Erfahrung legt den Schluss nahe, dass in

beiden Fällen die ausserordentliche Triebkraft des schwäbischen Geistes den Instituten zu leichten Siegen verholfen hat.

Es ist aber auch viel weniger die Aufgabe einer solchen Bildungsstätte, einzelne Koryphäen grosszuziehen als einen tüchtig geschulten Durchschnitt zu liefern. Und in dieser Hinsicht ist schon betont worden. dass das Stift dem Lande durch Jahrhunderte einen hochgebildeten Theologenstand geschenkt hat, um den Württemberg oftmals von Auswärtigen beneidet worden ist. Nur hat dafür von ungezählten Einzelpersönlichkeiten der Preis gar teuer bezahlt werden müssen. Knaben vor dem 14. Jahre, also in einem Alter, da sie für die Berufswahl noch nicht mündig sind, selbst wofern man sie überhaupt darüber befragt, dem geistlichen Stande zu verpflichten, erscheint denn doch als eine an die Gepflogenheiten der katholischen Kirche stark erinnernde Übung. Und vorher harrt der Unglücklichen das Fegefeuer des sogenannten Landexamens und der dadurch bedingten mehrjährigen Vorbereitungen. Was das heissen wollte, hat uns Reinhard drastisch genug auseinandergesetzt. "Um Magister zu werden," schreibt er, "ist man verdammt, vom sechsten Jahr an von einem lateinischen Präzeptor durch die doppelte Portion von Schimpfnamen, Maulschellen, Stockstreichen und Rutenhieben sich das Latein nebst einem bisschen Hebräisch, Griechisch, dem hebräischen Alphabet, die arabische Definitionen aus der Logik und Rhetorik nicht zu vergessen, einprägen zu lassen, während ein andrer mit der einfachen davonkommt." Das Züchtigungsrecht der Präzeptoren ist zwar inzwischen eingeschränkt worden, im übrigen hat aber diese Examensdressur von ihrer Barbarei bis auf den heutigen Tag noch nichts eingebüsst. Nach wie vor ist das Landexamen die enge Pforte, durch die wenige Auserwählte in das noch immer begehrte Eldorado der kostenlosen Seminarerziehung eingehen. Noch immer ist der Andrang im Verhältnis zur Anzahl der zu vergebenden Plätze sehr gross, und da die Auswahl lediglich nach dem Prüfungsergebnis getroffen wird, so kann man sich vorstellen, mit welcher Energie von Lehrern und Schülern im Einverständnis mit den Eltern der letztern auf das Ziel los gearbeitet werden muss. Es gibt eine Anzahl Landlateinschulen, deren Spezialität die Landexamensdressur ist, eine Reihe Lehrer, die den merkwürdigen Ruhm geniessen, besonders tüchtige Einpauker zu sein und einen besonders hohen Prozentsatz ihrer Schüler "durchzubringen". Mit welchen Mitteln! Wahrhaft bemitleidenswert ist aber die frische Jugend, die das Opfer einer derart ungesunden Treibhauskultur wird.

Wenn also das Examen geglückt ist, wird der vierzehnijährige Knabe in eine Klosterschule aufgenommen. Hier pfleger er sich über seine theologische Bestimmung, die in weiter Ferne liegt, noch keine schweren Gedanken zu machen. Ganz anders im Stift, auf der Universität. Der mittlerweile zum Selbstbewusstein erwachte Jüngling von 18 Jahren muss sich darüber klar werden, ob ihn innere Neigung den Beruf auf die Dauer wert machen kann, in den ihn fremde Autorität hineingezwungen hat. Seelenkämpfe, Gewissenszweifel bleiben nur wenigen erspart, und den höher Veranlagenen am allerweingsen. Viele

ringen sich wenigstens zu einem Mass von christlicher Gläubigkeit glücklich durch, die zur Ausübung des Seelsorgerberufes ausreicht, und finden sich mit ihren Pflichten, die ihnen durch Gewohnheit immer erträglicher werden, leidlich ab. Viele, aber entfernt nicht alle. Was aber dann, wenn die Erkenntnis, nicht zum Geistlichen zu taugen, unwiderruflich bleibt? Das Mass der sittlichen Energie, über die der einzelne gebietet, muss entscheiden. Es hat von jeher Seminaristen gegeben, die ihre Fesseln rücksichtslos gebrochen haben. Andre schleppen daran lebenslänglich und kommen nicht dazu, sich aus einer innerlich unwahren Existenz, deren sie sich doch voll bewusst sind, zu befreien. Beharrungsvermögen. Trägheit, wohl auch Rücksicht auf die Angehörigen lassen sie den rechten Augenblick verpassen. Vor allem aber die leidige Geldfrage. Denn nicht nur erfordert der Übergang in einen andern Beruf finanzielle Mittel, sondern der Staat hat auch das Recht, den abtrünnigen Theologen zum Kostenersatz anzuhalten. Die Seminaristen haben beim Eintritt in die Stipendien die gerichtlich zu bestätigende Verpflichtung auszustellen, "ohne höchste Erlaubgis aus dem übernommenen Stande und Verhältnissen nicht auszutreten und ohne höchste Bewilligung in keine fremden Dienste sich einzulassen, auch im Falle der schuldhaften Nichterfüllnng dieser Verbindlichkeiten die auf sie verwendeten Kosten dem evangelischen Kirchengut zu ersetzen". Wenn man auch die Behauptung, dass die württembergische Landeskirche ganz dem Mammonismus verfallen sei, die E. G. Christeller in seinem vor wenigen Jahren erschienenen Tendenzroman "Prostitution des Geistes" aufstellt, als satirische Übertreibung betrachten darf, so erscheint es doch als ein höchst bedenklicher Grundsatz, durch materielle Zwangsmittel junge Leute im geistlichen Berufe, von dem sie sich innerlich abgekehrt haben, festzuhalten, obgleich zuzugeben ist, dass es in der Praxis mit der Ersatzpflicht nicht allzustreng genommen wird. Als man zu Ende von Herzog Karls Regierungszeit über "Massregeln zur Wiederherstellung des Flors der Universität\* beriet, da wurde unter den "besonderen Quellen und Anstalten" des Rückganges der Landeshochschule auch die Abneigung vor dem geistlichen Stand und die von den Eltern und Verwandten erzwungene Ergreifung dieses Berufs" geltend gemacht, wozu der Herzog im Gutachten eigenhändig anmerkte: "Ein gezwungener Theolog ist gewiss ein dem Staate schädlicher Mann." Die Konsequenzen dieser Erkenntnis sind weder von diesem aufgeklärten Fürsten noch von sonst jemand, der seine Meinung geteilt hat, bisher gezogen worden,

Die Erörterungen, ob die Seminare beizubehalten oder aufzuheben seien, dauerten das ganze 19. Jahrhundert über fort, selbsverständlich mit längeren oder kürzeren Unterbrechungen. Es ging damit wie mit allen öffentlichen Fragen, die der Lösung harren: eine Zeiläng ruhen sie, bis wieder irgendein Anlass sie in Flusse bringt und neue Debatten heraufbeschwört. Im Jahre 1826 dachte man entschieden an Auflösung der Anstalt, und drei Jahre darsuf wurden wirklich Bestimmungen gertroffen, die der Anfang vom Ende zu sein schienen. Insbesondere wurde die Möglichkeit geboten, an Stelle des Aufenhalts im Sitt ein Stienen.

dium zu beziehen, das keinerlei Beschränkung in der Lebensführung auferlegte. Aber schon ein Erlass vom Jahre 1830 machte diese liberale Massregel in der Hauptsache rückgängig, und durch Zusätze zu den Statuten im Jahre 1837 wurde wieder völlig der alte Zustand hergestellt. Auch in Ludwig Uhlands berühmtem Stilistikum wurde im Sommersemester 1831 die Frage, ob das Stift fortbestehen und, bejahendenfalls, ob und wie es zeitgemäss reformiert werden solle, erörtert. Der verlorengegangene Aufsatz des betreffenden Theologiestudenten muss dem allgemeinen Missvergnügen der Stipendiaten sehr deutlichen Ausdruck gegeben haben: Uhland selbst bemühte sich in seiner noch erhaltenen Kritik iener Arbeit, Licht- und Schattenseiten unparteiisch abzuwägen, kam aber doch zu dem Ergebnis, dass das Stift ein fruchtbarer Baum sei, den man nicht abhauen dürfe. Auf dem ersten Landtage des Jahres 1833 wurde vom Abgeordneten der Stadt Ulm ein Antrag auf gründliche Reorganisation des gelehrten Schulwesens, wodurch die Seminare aufgeopfert werden sollten, eingebracht, aber in der Kommission begraben, 1841 erschien eine anonyme, "Über eine zeitgemässe Reform des evangelischtheologischen Seminars in Tübingen" betitelte Broschüre (ihr Verfasser hiess Theodor Christoph Rümelin), die aus dem Stift eine Pflanzstätte für alle Fakultäten machen und die klösterliche Disziplin durch eine vernünftige Hausordnung ersetzt wissen wollte. Sie hatte ebensowenig praktischen Erfolg wie eine Gegenschrift, die sie hervorrief. Übrigens gab es auch auf strenggläubiger Seite Männer, die die Aufhebung des Stifts wünschten, seitdem es in ihren Augen eine Schule des Unglaubens geworden war, und sie hatten von ihrem Standpunkt aus ganz recht, wenn sie in dem kirchlichen Zweck der Anstalt und der Fütterung ihrer Zöglinge mit moderner Wissenschaft einen Widerspruch erblickten. Der allgemeine Revolutionsdrang des Jahres 1848 teilte sich auch den Stiftlern mit, die in einer an das Inspektorat übergebenen Bittschrift ihre Wünsche formulierten. Der Schritt hatte iedoch keine weiteren Folgen, und die Welt hatte damals Wichtigeres zu tun, als sich um das Schicksal eines Theologenstipendiums zu kümmern. Und so ist bis auf den heutigen Tag nichts Belangreiches geschehen. Man hat sich daran genügen lassen, an dem morschen Gebäude da und dort herumzubästeln, um es zu stützen und seinen Einsturz zu verhüten.

Unterdessen musste das Stift ganz von selbat im Laufe des 19. Jahrhunderts, als die Verhältnisse des würtenbergischen Landes und Staates
weiter und grösser wurden, von seiner Bedeutung einbüssen, und sein
Einfluss auf den allgemeinen Kultursand sank allmählich auf ein bescheideneres Mass herab. Ein Ausgleich trat schon dadurch ein, das
die Zahl der Freistellen in den Seminaren sich gleichblieb, während
die Bevölkerung sich verdoppelte, verdreichatte. Man kann heutzutage
gewiss nicht mehr mit Grund behaupten, dass die Mehrzahl der Talente
durch die Klosterschulen geht, wenn auch noch viele begabte Schwähen
diese Laufbahn durchmachen. Seitdem sich der Wohlstand im Lande
mehr und mehr gehoben hat, bleiben die Stipendien mehr den einfacheren Familien vorbehalten, und jedenfalls erregt es schon ein ge-

wisses Missvergnügen, wenn Söhne aus begüterten Häusern dabei konkurrieren. Das ist auch ganz in der Ordnung. Inbesondere findet sich aber auch unter den übrigen Tübinger Studenten mehr erfolgreiches Streben, allgemeine Bildung zu erwerben. So hat sich das Verhältnis zwischen den Stiftlern und den Stadtstudenten zu Ungnnsten der ersteren verschoben. Denn sie haben das "Stiftsgeschmäckehen" beibehalten, können aber ein unbedingtes geistiges Übergewicht nicht mehr in die Wagschale werfen. Das stört sie aber nicht in ihrer Gewohnheit, mitleidig auf alle herabzusehen, welche ihren Wissensdurst nicht aus demselben Weisheitsborne wie sie schöpfen, während umgekehrt der schulmässige Zwang, dem die Seminaristen noch immer unterliegen, ein Hindernis bildet, dass sie von seiten ihrer Kommilitonen, namentlich soweit diese vornehmeren Fakultäten und Verbindungen angehören, als vollbürtig, ia überhaupt als richtige Studenten angesehen werden. Von gegenseitiger Befruchtung, die sich unter anderen Verhältnissen wohl denken liesse, kann so keine Rede sein.

Zugestanden, dass das Stift eine Kulturmission zu erfüllen gehabt hat, so ist diese doch längst erfüllt, and nur aus Pietät und Dankbarkeit für Verdienste, die der Vergangenheit angehören, in einer Zeit, die ganz andere Aufgaben stellt, eine Anstalt zu konservieren, hat doch keinen Sinn. Unter dem Stiftstore prangte dereinst in goldenen Lettern die Inschrift: "Claustrum hoc cum patria statque caditque sua". Das Wort trifft zu, wenn man es so auffasst, dass das Stift nur in seiner württembergischen Heimat die Berechtigung, die Möglichkeit der Existenz gehabt habe. Indessen darf man den Satz nicht umdrehen und dahin deuten wollen, dass der württembergische Staat mit dem Stift zugleich stehe und falle. Im Gegenteil! Die Aufhebung der Anstalt könnte nur die Folge haben, dass die Entwicklung der württembergischen Kultur in den Bahnen des Fortschritts, die sie ohnehin eingeschlagen hat und nicht mehr verlassen kann, beschleunigt würde - eine Entwicklung, die, ohne platt nivellierende Tendenzen und Verzicht auf stammheitlich-landschaftliche Eigenart, doch im Zusammenhang mit der allgemein deutschen Kultur vor sich gehen muss. Dass der edelste Zweck des Tübinger Theologenstipendiums, talentvollen und würdigen Jünglingen aus unbemittelten Familien das akademische Studium zu ermöglichen und ihre Kräfte für gelehrte Berufsarten nutzbar zu machen, auch künftig nicht verfehlt werden darf, versteht sich ganz von selbst. Aber das kann auch erreicht werden ohne eine Herdenerziehung im Internat, die den modernen Begriffen von der sittlichen Freiheit des Individuums wie dem auf deutschen Hochschulen allgemein üblichen Mass von Selbstständigkeit der Studierenden gleichermassen widerspricht. Man benutze die vorhandenen Gelder dazu, den Auserwählten Stipendien in möglichst reichlichen Portionen zu gewähren, mit deren Hilfe sie als Vollstudenten ihre eigenen Wege wandeln können! Man bereite den niederen Seminaren, deren wissenschaftliche Vorzüge den Mangel jeglichen Familienlebens nimmermehr wettzumachen vermögen, dasselbe Schicksal wie dem Tübinger Stift und schaffe aus den dadurch freigewordenen Mitteln Freistellen an Gymnasien! Man unterziehe die Bewerber nicht mehr einem rigorosen Examen, dessen heisser Wettbewerh eine mehrjährige, Leib und Seele gefährdende Dressur verlangt, und dessen Ergehnisse dazu noch vielfach von Zufälligkeiten ahhängen, sondern suche nach Zeugnissen von Lehrern und Behörden und nach Familienverhältnissen die Bedürftigsten und Würdigsten aus!

Die ursprüngliche Absicht hei Einrichtung des Stifts wie der niederen Seminare war allerdings die, auf solche Weise die nötige Anzahl hrauchharer Theologen zu gewinnen. Inzwischen ist man jedoch auf den Standpunkt gelangt, dass tüchtige Juristen, Verwaltungsbeamte, Mediziner für den Staat ein ebenso dringendes Bedürfnis sind als tüchtige Pfarrer und Schulmänner. Und dem modernen Sittlichkeitsbewusstsein ist es ein unerträglicher Gedanke, dass junge Leute durch Wohltaten, die sie vom Staat empfangen, gerade auf einen einzigen Beruf verpflichtet werden sollen, zu dem sie in vielen Fällen weder innere Neigung noch rechte Eignung besitzen. Wenn es möglich wäre, ausschliesslich idealen Gesichtspunkten zu folgen, müsste man also den Stipendiaten die Wahl des Studiums künftig unbedingt freistellen, wozu ja immerhin ein kleiner Anfang damit gemacht ist, dass den Stiftlern - ein von vielen gern ergriffener Ausweg - der Zutritt zur aitklassischen Philologie, auch seitdem diese sich von der Theologie losgelöst und selbständig gemacht hat. offen steht. Nur führen praktische Erwägungen zu einem anderen Ergebnis. Es lässt sich nicht verkennen, dass gegenwärtig der Andrang zu den ührigen Fakultäten ohnehin gross genug ist, um den Bedarf reichlich zu decken, während es doch als recht fraglich erscheint, oh sich nach Aufhebung der Seminare und Verabreichung der dadurch freigewordenen Stipendien an Studierende aller Berufsarten noch genug freiwillige Theologen finden würden, um die vielen, die allzu vielen Pfarreien im Lande zu versorgen. Da muss natürlich der Staat vorbauen. Und um dieser Rücksicht willen konnte er erst, wenn sich die Befürchtung, dass durch die neugeschaffenen Zustände ein Mangel an Theologen eintritt, als irrig erweist, damit heginnen, Angehörige anderer Fakultäten in den Genuss der Stipendien einzusetzen. Und wenn diese auch dauernd den Theologen vorbehalten werden müssten, so wäre doch durch die Auflösung der Seminare nehen allen anderen Vorteilen insbesondere der erreicht, dass künftig nicht mehr unmündige Knahen dem geistlichen Stande geweiht würden, sondern achtzehnjährige lünglinge selhst über die Gestaltung ihres Lebens zu entscheiden hätten. Denn die Freistellen an Gymnasien, welche die niederen Seminare ersetzen sollen. müssten natürlich ohne jede beschränkende Wirkung auf das spätere akademische Studium gewährt werden. Übrigens kann man sich ganz gut vorstellen, dass gerade durch die Aufhebung des Stifts das Ansehen des theologischen Studiums auf der Landeshochschule sich heben und ein grösserer Zuzug von Freiwilligen zu diesem stattfinden könnte.

Es ist keine Frage, dass die Durchführung der geforderten einschneidenden Massregein mit ausserordentlichen Schwierigkeiten verknüpft wäre und nicht ohne heltige Kämpfe abginge. Der konservative

Geist ist im Lande noch mächtig und rührig genug, zumal wenn er, wie in diesem Falle, an der Sentimentalität eine Bundesgenossin fände. Man würde sich voraussichtlich gebärden, als ob dem Lande sein Palladium entwendet, als ob die Axt an die Wurzeln seiner Existenz gelegt werden sollte. Es ist etwas Schönes um die Tradition, aber sie kann wie für einzelne so für Gemeinwesen zum Verhängnis werden, wenn sie um ihrer selbst willen aufrechterhalten wird. Niemals darf die Gegenwart so völlig von der Vergangenheit abhängen, dass sie unter dieser wie unter einem drückenden loche seufzen muss. Die rechtliche Seite der Angelegenheit ist allerdings ziemlich verwickelt, und Zweifel erheben sich, ob überhaupt die auf ganz bestimmte Zwecke festgelegten Stipendien in anderer Weise verwendet werden dürfen. Ein ernsthaftes Hindernis, das nicht aus dem Wege zu räumen wäre, kann darin aber nicht mehr erblickt werden, sobald sich einmal die verschiedenen gesetzgeberischen Faktoren über die Notwendigkeit des Schrittes geeinigt haben. Jedenfalls darf die unleugbare Schwierigkeit der vermögensrechtlichen Auseinandersetzungen, mag sie den damit Beauftragten noch so grosse Mühe und Arbeit verursachen, wo es sich um Höheres handelt, nicht abschrecken. Und gerade in unserer Zeit, die den kleineren deutschen Bundesstaaten keine grossen politischen Pflichten mehr auferlegt, muss es für solche eine doppelt reizvolle Aufgabe sein, ihre Kräfte an der Lösung bedeutsamer Kulturprobleme zu erproben.

## Offener Brief an Herrn Generalmusikdirektor Felix Mottl.

(In Sachen des Barbier von Bagdad.)

Von Carl Maria Cornelius in Freiburg i. B.

Motto: Der Kalif: Ergreift den Alten und verwahrt ihn wohl!

Der Barbier: Herr, übe Gende! Gnädig eind die Sterne. Der Kalif: Sei obee Furcht, sie bringen dich zu mir, Dass deine Küeste du vor mir erprobest Und deines Labens Märchen mir erzählent.

Hochverehrter Herr Generalmusikdirektor!

In Bagdad erbarmt sich der Beherrscher aller Gläubigen des Abul Hassan Ali Ebn Bekar; schlicht und schlecht ist er ihm recht, so wie ihn Allah erschaffen hat. Sie aber kennen kein Erbarmen mit dem Barbier von Bagdad, wie er nun einmal ist. Ihre praktische Vernunft ist stärker als Ihr liebendes Herz. Ohne ihn in Weimar angehört zu haben, machen Sie kurzen Prozess mit dem armen guten Alten und verurteilen ihn end gültig. Er soll weiter gefangen bleiben, während ein glänzend aufgeputzter Ersatzmann, ihm ähnlich, aber nicht gleich, seine Maske tragen und seine Streiche spielen soll. Und zwar einzig aus dem Grunde, weil der echte Barbier für diese moderne Welt — vielleicht zu unscheinbar. zu ungeschicht sein

Ich bin kein Musiker und masse mir in keiner Weise das Recht an, in musikalischen Einzelfragen der Anwalt der Originalpartitur zu sein. Ich möchte nur ganz unmassgebliche und rein subjektive Betrachtungen anstellen über diesen merkwürdigen Prozess, dessen Akten mir nach Ihren und meinen Ausführungen noch lange nicht geschlossen scheinen.

Ihr Aufsatz im Augusthoft der Süddeutschen Monatshefte kam mir nicht überraschend, hatten Sie ja doch die Freundlichkeit, mir in einem Briefe vom 13. Mai Ihr Endurteil in aller Kürze mitzuteilen. Ich hätte Ihnen schon früher darauf geantwortet, doch wolite ich erst in Weimar meine Erfahrungen und zu Hause meine Erinnerungen sammeln. Inzwischen ist unsere Angelegenheit zu einer so öffentlichen geworden, dass ich genötigt bin, sie auch in einem öffenen Briefe zu behandeln, wozu mir die Redaktion dieser aufbühenden Zeitschrift erwünschte Gelegenheit gibt. Es spielte in jenem Prozess so vieles hinter den Kulissen, dass man jetzt, wo es sich um eine Revision der Akten handelt, mit zilem in das Licht der Ramee rücken muss.

Erlauben Sie mir, dass ich weit aushoie. Ich träume mich als Kind zurück. Vier Jahre nach unsres Vaters Tode waren wir (ich und meine Schwester) mit der Mutter aus der Münchener Heimat fortgezogen und des Klimas halber nach Wiesbaden übergesiedelt. In der damals unkünstlerischen Atmosphäre dieser Stadt fühite sich meine Mutter geistig recht vereinsamt: Standen ihr in München treue Freunde ihres Mannes nahe - ich nenne vor allen Heinrich Porges, Karl Hoffbauer, Ludwig Schneegans - die an ihren Herzensinteressen teilnahmen, so war in Wiesbaden niemand, der etwas wusste von Peter Cornelius. Da war es denn Ihre herrliche Liebe für den Toten, die wie ein Morgenstern an dem Horizonte aufging und in das Dasein meiner vielgeprüften Mutter goldene Strahlen wob. Ich denke mit Dankbarkeit und Rührung daran, wie selig ihre Züge sich erhellten, wenn einer Ihrer Briefe eintraf. Leuchtete doch aus allen eine solche Liebe für meinen Vater, wie sie nur seine besten Freunde haben konnten. Sie aber übertrafen noch alle. Denn Sie sehnten sich und sorgten, dass der Verkannte auch zur öffentlichen Anerkennung käme. Tätige Liebe: das ist das Leitmotiv in allen diesen Briefen, die zu unseren besten Schätzen zählen. Lassen Sie mich an der Hand dieser schönen Dokumente Ihr Eintreten für Peter Cornelius noch einmal nacherleben, lassen Sie mich daraus erzählen, allen zur Freude, Ihnen zur Ehre.

Der erste Brief datiert zurück in das Jahr 1877. Sie waren damals schon mit dem Barbier vertraut, den Sie im Hause unsres unvergesslichen Freundes Standhartner in Wien kennen gelernt, und standen im Begriffe, eine längere Besprechung der "reizenden Oper" für das Musikalische Wochenblatt auszuarbeiten, weshalb Sie sich an meine Mutter wandten mit der Bitte um einige Notizen über die Entstehung und Aufführung des Werkes in Weimar. Die prächtigen Worte in der genannten Zeitschrift waren die Vorboten Ihrer Taten. Kaum haben Sie den Kontrakt in der Tasche, der Sie zum ersten Kapellmeister an der wiedereröffneten Komischen Oper in Wien macht, ist Ihr erster Gedanke, den Barbier von Bagdad als Eröffnungsoper zu geben. Allzeit treubesorgt, die pekuniären Rechte meiner Mntter zu wahren, bitten Sie nur, die Forderungen nicht zu hoch zu stellen, weil Ihnen sonst "die Lieblingsidee, dieses Meisterwerk zum ersten Male in Wien aufgeführt zu haben, zu Wasser werden könnte". Sie fragen unter andern, ob man die Orchesterstimmen, etwa durch Liszts Vermittlung, leihweise aus Weimar beziehen könne. Als Darsteller des Abul nehmen Sie den damals in Wiesbaden tätigen Bassisten G. Siehr in Aussicht. Vorübergehend haben Sie die superbe Idee, den Münchner Kindermann dafür zu engagieren. Sie sind Feuer und Flamme, es prickelt in Ihren Briefen. "Gestrichen wird nichts" lautet die herzhafte Parole. Gegenüber eines Vorschlags meiner Mutter, die Oper in einen Akt zusammenzuziehen, wie es mein Vater selbst auf Liszts Wunsch geplant hatte, beharren Sie auf Ihrer Ansicht: "Gekürzt wird gar nichts einige ganz unbedeutende Kleinigkeiten vielleicht ausgenommen!" Besorgt, das Personal könnte bei der Eröffnung noch nicht genug eingespielt sein, setzen Sie den Barbier etwas später an und erhoffen so eine Aufführung "wie sie iedem höheren Hörer Freude machen muss." Vor Dezember (1878) könne die Oper nicht in Szene gehen, da der Direktor erst - auf Ihre Interpellation hin, alle Krafte ins Feuer geführt haben wolle, ehe er etwa eine, wenn auch kleine Rolle (Cadi, Bostana, Caliph) ungenügend besetzt habe. Alles soll geschehen zum Ruhme des geschiedenen Meisters, von dem Sie ein Bild und einen Autographen sich erbitten. Rührend ist Ihr Dank und Ihre Liebe für alles. Goldig blinkt Ihr Humor: "Aus der Originalpartitur kann man ganz gut dirigieren. NB. wenn man die Partitur im Kopf und nicht den Kopf in der Partitur hat".

Die Dinge gehen langsamer als Sie wünschen. Siehr stellt zu hohe Forderungen etc. Doch bringen Sie unterdessen Cornelius im Konzertssal zu Ehren. Im Wagnerverein lassen Sie zwei Chöre (das Beethovenlied und zu Ehren der Anwesenheit Liszts die Vätergruft) singen und führen das Vorspiel zum zweiten Akt des Barbier sowie die Liebesszene zwischen Nureddin und Margiana auf und zwar, wie Sie schreiben, mit sehr schönem Erfolge. Die Hoffung auf eine szenische Aufführung wird schliesslich gänzlich vernichtet: Das Theater brennt ab. Am 17. Februar 1880 berichten Sie, dass die Stimmen wieder nach Weimar abgeführt seien; Sie selbst reisen dorthin zur Aufführung einer eignen Oper und versprechen an der alten Stätte den Barbier wieder in Erinnerung zu bringen.

Im Jahre 1882 heginnt die ruhmreiche Periode Ihres Lebens. Sie werden zum Hößapellmeister in Karlsruhe ernannt. Nu denken Sie gleich wieder an Ihr "Schmerzenskind". "Meine unaussprechliche Liehe für den Barbier von Bagdad hat seither nicht abgenommen und ich möchte im nächsten Jahre, nachdem ich mit Meister Liszt über einige Ah-kürzungen und Änderungen in der Instrumentation mich geeinigt habe, mit Ihrer Zustimmung das Werk aufführen," so schreihen Sie am 16. Mai 1882 an meine Mutter.

Jetzt sind Sie Ihrer Sache sicher. Gleich noch in den bevorstehenden Ferien wollen Sie die Original-Partitur selhst abschreihen. "Da könnte manches in der Partitur Mangelnde leicht ahgeändert werden und durch kleine unhedeutende Zusätze hier und dort neue Lichter an verschiednen Stellen aufgesetzt werden." Zu Kürzungen verstehen Sie sich letzt leichter als früher. Besonders erscheint Ihnen die Zusammenziehung des Werkes in einen Akt eine Notwendigkeit. 1) Ausschlaggebend dafür ist Liszts Wunsch, "der schon einmal mit Cornelius darüber gesprochen haben will". Auch der Regisseur sagt Ihnen, "dass mit dem Finale des ersten Aktes auf dem Theater nichts zu holen sei." Ihre Bearbeitung dehnt sich nun auch auf die Ouvertüre aus, während Ihnen früher die von Liszt instrumentierte genehm war, haben Sie jetzt die Ouvertüre selhst instrumentiert, da Sie, wie Sie schreihen, in dieser Frage mit Liszt nicht übereinstimmten. Bei sehr angestrengter Tätigkeit können Sie iedoch dem Werke nicht so viel Zeit widmen als Sie wünschen und so verzögert sich Ihre Arbeit der "Abschrift mit mehreren Ahänderungen in der Instrumentation, Bezeichnung etc." und die Einstudierung his zum Spätherbst 1883.

Nehen Ihrer Liebe, die Sie für das Werk haben, rührt mich fast noch mehr Ihre Pietät. Folgende Stelle aus einem Brief vom 27. Mai 1882 legt davon ein schönes Zeugnis ab: "... Zweitens: möchte ich aus der Ouvertüre die kleine Stelle ("], Takt) wo das schnelle, lehhafte Tempo durch das Andante wieder unterbrochen wird, entfernt sehen. Die Stelle hält den lustigen Fluss des ganzen Stückes auf. Liszt hat da ebenfalls geälndert. Erfauben Sie mir eine ganz kleine Änderung? Bitte auch darüher um eine freundliche Antwortzelle!"

Unterm 14. August 1883 melden Sie, dass Ihre Instrumentation und Abbürzung des Barbier vollkömmen fertig sei. "Im Laufe des Winters wird sich der Barbier in seinem neuen Gewande beim Karlsruher Publikum vorstellen und dann hoffentlich auf recht vielen deutschen Bühnen Eingang finden." Eine herzliche Einiadung zur Aufführung zu kommen hegleitet diese Zeilen. Selhat üher die abgehaltnen Klavierproben und "die gute Stimmung der Sänger\* herichten Sie getreulich und am 18. Januar sind Sie "in der glücklichen Lage\*, uns zur Premiere am 1. Fehruar einzuladen. "Auf Wiedersehen bei einer sehönen und

<sup>&</sup>quot;) Gegen diese Zussmmenziehung aussert sich H. v. Bülow in einem Brief sn meine Mutter (Hamburg, den 7. Dezember 1886): "Ums Himmelswillen, gnädige Frsu, befürworten Sie nicht, duiden Sie nicht eine Zusammenziehung des Werks in Einen Aufzug! Nach meiner "geringen Theatererfahrung wäre das ein — Mord-

freudigen Aufführung unsres geliebten Barbier!\* Die Aufführung des in einen Akt zusammengzogen Werkes war brillant! Es ist mir unvergesalich, mit welcher Wonne Sie dirigierten. Sie waren wie ein Schwimmer anzusehen, der sich wohlig in seinem Elemente wiegt, und aus Ihren Gebärden jauchzte Übermut. Bei vielen Lieblingsstellen Ihres Lieblingswerkes blitzten Sie mit den Augen zu uneier Mutter hin. Sie war so glöcklich über Ihr Glück, in dem etwas Dionysisches lag. Sie gaben Ihr Bestes, das Orchester brillierte, die Regie (Harfacher) war meisterhaft, der Barbier (Speigler) launig, die übrigen höchst animiert. Nicht animiert war nur das Publikum — doch wir machten uns nichts draus, gabe söch auch Begeisterte darunter, und im Grunde betrachteten wir es als eine Separatvorstellung, in der ein Vergessner seine heimliche Auferstebung feierte.

Im Anfang war die Tat und auf den Anfang kam es Ihnen an. Diese Tatlust eignet Ihnen wie allen Genialen. Das Kennzeichen des Genies, sagt der grösste lebende Kunsthistoriker, Carl Justi, das Kennzeichen des Genies ist die Initiative. (Verzeihen Sie dieses Lob: es kommt aus einem reinen Herzen voll Liebe und Dankharkeit.)

Die Aufführung in Karlsruhe hatte wenigstens den einen Erfolg, dass ein andrer zu gleichen Taten Lust bekam. Dieser andre war Hermann Levi. Zögernd lässt er sich herbel, einen Blick in — Ihre Partitur zu werfen. Sie schreiben darüber aus Karlsruhe 5. Januar 1885: "Schon im Sommer in Bayreuth erzählte ich Levi meine innigste Begeisterung für den Barbier. Er war damals sehr ungläubig. Ich vermochte im dazu, mir zu wersprechen, unsre Partitur genauer anzusehen. Dies geschah und Levi ist jetzt gewonnen. Er schreibt mir: "Barbier denke ich im Herbst hersuszubringen . . . Er gefällt mir ausserordenlich. Gura muss den Barbier singen." — Meine Freude können Sie sich denken! Seiten Sie ganz ruhig, gnädige Fraul Einmal muss er ja doch einschlagen, unser geliebet Barbier!"

Und er schlug ein! Es war am 15. Oktober 1885. Wir wohnten längst wieder in München und hatten alle Proben mitgemacht. Levi's zartfühlende Liebe für alle Feinheiten des Werkes machte uns so froh. aber an ein Wunder wagten wir nicht zu glauben, und doch wurde es zum Ereignis: Die erste und besonders die zweite Aufführung, der Liszt anwohnte, waren Triumphe von Cornelius und - Mottl. Sie waren leider nicht anwesend, konnten nicht abkommen, sprachen nur schriftlich lhre Herzensfreude aus . . . . Glauben Sie mir, verehrte Frau, ich beanspruche, dass Sie mir Recht geben, wenn ich sage, ich liebte dieses Werk ebenso von ganzem Herzen wie Sie es lieben! Und nun die Freude und Genugtuung! - Levi schreibt mir wegen Herausgabe der Partitur. Aber im Augenblick finde ich nun nicht die Zeit, die fehlenden Stellen alle einzufügen und dann schliesslich die Revision zu übernehmen . . . Dass die Partitur nur in der Originalform und ohne jeden Strich gedruckt werden muss, ist ja ganz selbstverständlich! Die Striche waren ja nur Zngeständnisse an das Publikum! Doch das fällt alles weg! Das Eis ist gebrochen, wir haben

Recht behalten und stimmen vor den Münchner kunstsinnigen Zuhörern ein herzlichstes Salamaleikum an!"

Hier enden Ihre Briefe, soweit sie den Barbier von Bagdad betreffen. Was aus ihnen hervorgeht, ist ein hocherfreuliches Resultat: Dass Sie nämlich nur halb so schlimm sind, wie mein Freund Max Hasse Sie gemacht hat. Sie tragen gar keine Schuld an der da und dort verkürzten Form des vokalen Teiles der Oper, wie sie heute vorliegt. Sie wollten ja die Partitur "selbstverständlich" - "nur in der Originalform und ohne jeden Strich gedruckt haben." Was den instrumentalen Teil betrifft, so wollten Sie auch hierin, wie ich weiss, alle die vielen Stellen wiederhergestellt sehen, wo Sie übertriebene Konzessionen an das Publikum gemacht und, wie Sie selbst sagen, der Sache zuliebe zu weit gegangen sind. Levi handelte in Ihrem besonderen Auftrage und hatte das Amt, das nach seinen eignen Worten darin bestand "Mottls Übertriebenheiten zu mildern". Leider ging er bei diesen Milderungen nicht einheitlich und konsequent genug zu Werke. War er schöpferisch nicht so begabt wie Sie oder behandelte er die Sache, weil sie drängte, zu flüchtig - jedenfalls war die Drucklegung der bloss da und dort revidierten Karlsruher Bearbeitung ohne eingehendere Rücksichtnahme auf das Original ein schrejendes Unrecht gegen Peter Cornelius. Sie empfanden das so gut wie ich und erschraken sehr, als Sie hörten, dass die provisorische Bearbeitung als definitive Partitur gedruckt sei. Leider war es zu spät. Meine Mutter trifft kein Vorwurf. Sie legte das Werk vertrauensvoll in die Hände zweier Männer, von denen sie wusste, dass sie es gut mit ihm meinten. Ich selber war noch ein halber Knabe und durfte nicht wagen, gegen Levis Autorität aufzutreten oder ihn in Dingen zu kontrollieren, von denen ich nichts verstand.

Eins verstehe ich freilich heute noch nicht, wie man ein Werk unter dem Namen Peter Cornelius in die Welt schicken konnte, ohne ein Wort der Erklärung, dass es von zwei andern bearbeitet sei. Als dies später bekannt wurde, asgte man sich: Peter Cornelius hat überhaupt nicht instrumentieren können, eine Legende, die erst jetzt in Weimar Lügen gestraft wurde. Sie sagen: "Wir liebten das Werk-" Nun, sie sehen, wieviel Unrecht irrende Liebe zur Folge haben kann. Den grössten Teil der Schuld trifft freilich den verantwortlichen Herausgeber der neuen Partitur. Es tut mir web genug, dass ich gegen unsern herzlich verehrten Hausfreund Hermann Levi diese Vorwürfe erheben muss, aber wo es sich um die Wahrheit handelt, haben persönliche Rücksichten zu schweigen.

Hochverchter Generalmusikdirektor! Immer von neuem muss ich es Ihnen zum Danke anrechnen, dass Sie unser Schmerzenskind, den Barbier von Bagdad, ung ekürzt erscheinen zu sehen wünschten. Denn nicht minder schmerzlich als die Neuinstrumentation, die mit, wie ich später sagen will, stillistisch unangemessen erscheint, empfände ich die mannigfachen Striche. Handelt es sich auch meistens nur um Kleinigkeiten, sie erscheinen meinem — unmassgeblichen Empfänden dennoch von Bedeutung. Ich will nur zwei Hauptbeispiele herzunggreifen.

Eine meiner Lieblingsstellen ist der Monolog Nureddins, nachdem im Bostann die gute Botschaft gebracht and das Stelldichein verabredet. Nach einem jubehden Aufschwung der Violinen besinnt sich das Orchester gleichsam und demgemäss versinkt unser Held in Betrachtung und singt:

Ach, das Leid hab' ich getragen, Wie ertrag' ich nun mein Glück? Liebel nimm dein Wort zufück, Sieh mich beben, sieh mich zagen! Lass mir all die sel'ge Trauer, All den tödlich stüssen Schmerz, Der Erfüllung Wonneschauer Überwältigt mir das Herz!

Die Karlsruher Bearbeitung lässt hier Abul Hassan eintreten. Sie meint bühnenpraktisch zu denken, sie findet, es sei geung der Lyrik und lässt die weiteren Träumereien des Liebenden verloren gehen. Sie sind aber meiner Empfindung nach vom poetisch-masikalischen Stuadpunkt sehr schöd und hätten eine Verewigung verdient. Nareddie erhebt sich nämlich aus der Anwandlung des Zagens und singt in herrlicher Steigerung der Stümmung:

Doch dies ist ja nur ein Träumen, Schon der Welt bin ich ensfish'n, Pflücke ird'schen Leidens Lohn, Dort in Paradieses Räumen. Tragen muss ich Himmelswonnen Wie der Erde Leid und Schmerz, Leuchtet hell, ihr Glückessonnen, Überwälitet mir das Herz!

Und jetzt erst tritt nach der Originalfassung der Barbier ein, klopft dem in Entzückung stehenden Nureddin auf die Schulter und mahnt, den Verliebten aus seinen Himmeln reissend, an die Erde und ihre Geschäfte. Abgesehen davon, dass die Verbreiterung des lyrischen Momentes auf diesem Höhepunkt poetisch notwendig ist, ist auch der Kontrast zwischen Nureddin und Abul nach jeder Seite hin wirksamer.

Mein Vater hat es jedenfalls so gewollt! Warum hat man ihm seinen Willen nicht gelassen?! So könnet ich noch öfters fragen. Er wird immer als ein sehr unvollkommer Dramatiker gescholten, und vom strengen Standpunkt besehen ist er es auch, ohne Zweifel, und ich leugne es keineswegs. Um so heftiger muss ich es tadeln, dass ihm solche Stellen, wo er die Aufgabe des Dramatikers erfüllt, einfach gestrichen werden. Nur ein Beisplel: Es ist nicht unbedeutsam für die dramatische Exposition, wenn der Eintritt der Bostana vorbereitet wird. Der Dichter lässt den Nureddin aussagen, dass er die Botin erwartet, mit den folgenden Worren:

Bostans kennet meinen Schmerz. Sie sprach: Noch blübt vielleicht dein Glück. Erforschen will ich bald ibr Herz Und Kunde bring ich dir zurück. Erscheinen will sie heute hier: Tod oder Leben bringt sie mir! Ich sehe in diesen Worten einen, wenn auch vielleicht nur geringfügigen, Zug künstlerischer Weisheit. Wenn er dem Bearbeiter tortsdem als verwerflich erschien, so hätte man ja hier, wie an anderen Stellen in der Partitur die bei der Aufführung "nötigen" Striche angeben können. Aber diese Stellen einfach ungedruckt zu lassen, ist ein Frevell Gekürzt wird ja in den Theatern so wie so genug. Warum verkürzt man sehon die Partiur? Ich fragel Ich klagel Habe ich recht? "Selbatverständlich" lautet Ihre Antwort, sie ist dokumentiert in jenem Briefe. Also darn isn'd wir einig.

Nun müssen Sie notwendig die Treue gegen sich selbst noch weiter üben: Sie dürfen sich nämlich überhaupt nicht mit der von Levi revidierten Ausgabe des Barbiers identifizieren und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sie Ihren Intentionen gar nicht entspricht. Denn erstens hat Levi ihre Parole: "Alles muss wiederhergssettlit werden" gar nicht befolgt; und zweitens hat er die Teile, die er wiederherzusteller beliebte (wie vor allem das ganze Finale des ersten Aktes) ganz selbständig und ohne Ihre Mitarbeiterschaft neu instrumentiert.<sup>1</sup>) Dadurch wurde die Einheitlichkeit, die Hauptbedingung einer jeden Bearbeitung, gänzlich zersöfer.

Ich komme nun überhaupt zur Frage nach der Notwendigkeit der Neuinstrumentierung, die - man weiss nicht wieviel - von Ihnen und von Levi stammt. Auch hier habe ich die unmassgebliche Ansicht. dass mein Vater wiederum das Recht gehabt hätte, in seiner eigenen Sprache öffentlich gehört zu werden, ehe man ihn ganz verdammt. Gegen die Zumutung, der Instrumentation des Ur-Barbiers auf der Bühne jemals Gehör zu verschaffen, haben Sie sich gut salviert: Meinen Vater selbst zitieren Sie als Zeugen gegen seine eigne Instrumentation. Er soll in einem Gespräch mit Tausig zu dessen Absicht, den Barbier neu zu instrumentieren, seine uneingeschränkte Zustimmung ausgesprochen haben. Unser gemeinsamer Freund Gustav Schöngich in Wien will sich dieser Szene genau erinnern. 1ch bin weit davon entfernt, ihn zu desavouieren, nur möchte ich davor warnen, diese Zeugenaussagen allzu wörtlich zu nehmen. Mir ist das alles längst bekannt. Tausig hat in der Tat ein Stück Barbier instrumentiert. Welches, weiss ich nicht; es tauchte vor Jahren einmal in einem Berliner Antiquariat auf, ich konnte es nicht erstehen. Das Ganze war, wie es meine Mutter von meinem Vater wusste, lediglich ein Scherz. Die "uneingeschränkte Zustimmung". die Cornelius seinem Freunde Tausig gab, ist aus meines Vaters grundgutmütiger Natur zu verstehen und zu berichtigen. Es machte ihm einen Mordsspass, dass sein lieber "Carlo" den Barbier, um den sich damals keine Seele kümmerte, mit seinen Orchesterkünsten verherrlichen wollte. Damit ist noch lange nicht gesagt, dass er es als eine Notwendigkeit empfand, sein Werk von einem Orchester-Routinier von Grund aus neu

<sup>3)</sup> Tarsächlich nimmt Levi in einem Briefe an Kahnt (abgedruckt "Neue Zeitschrift f. Musik" vom 29, Juni 1904) einen grossen Teil des Verdienstes um die seue Partitur für sich in Anspruch.

instrumentieren zu lassen. In seinen Briefen, die ich im Herbst erscheinen lasse, ist so und so oft von Umänderungen die Rede, die er seinen Opern angedeinen lassen wollte. Nie kommt ein Wort von einer Neuinstrumentierung des Barbier vor.

Und hier komme ich auf eine wichtige Frage. Warum, frage ich, hat Liszt meinen Vater niemals an eine solche Neuinstrumentierung gemahnt? In den Briefen von Liszt an Cornelius finden wir eine ganze Reihe von Ratschlägen zu Verbesserungen und stets sehen wir wie strikt Cornelius den leisesten Winken seines geliebetn Meisters folgt. Liszt wünscht eine neue Ouvertüre zum Barbier: Cornelius ist darauf bedacht. Liszt wünscht da und dort eine Note anders: Cornelius ist sofort bereit. Ja, ganze Lieder komponiert er neu, um Liszt zu genügen. Dieser kannte also seine Schmiegsamkeit. Wäre es nicht ein Leichtes gewesen ihn zu Verbesserungen in der Instrumentation auzuhalten?

Interessant ist eine Ausserung Liszts aus der Zeit, als der Barbier unter seiner Oberleitung in Hannover gegeben wurde. Che ntnehme sie einem Briefe des Herrn Baron von Bronsart an meine Mutter vom 27. Mai 1877: "Nun hat sich Lassen erboten, nachdem Liszt im Verein mit mir die Grundzüge der Umarbeitung entworfen, die technische Ausführung — dazu eine Revision des teilweise zu schwierigen Chorapparates und der zu die ken Instrumentation — zu übernehmen." Also Liszt fand die Instrumentation zu dick, während sie doch sonst allgemein als zu dünn beutrellt wird.

Ich will das hier nur registrieren; im übrigen bin ich weit entfernt, die Annischt Lizusz etwa anzuzweifeln oder bekritten zu wollen.
Ich glaube es gern, wenn er sagt: "Cornelius war kein Mann des
Orchesters . . . seine Farben sind frau und unriksam." Hätte man
meinem Vater Gelegenheit gegeben, sein Werk öfters zu hören, er hätte
gewiss da und dort geändert, niemals aber im Sinne der Lizzt, Tausig,
Mottl und Levi. Kolorist im modernen Sinn war er nun einmal
nicht. Die Farbe ist ihm nie Selbstzweck, sondern Ausdruck der Secle.
Wie seine Seele etwas Markstheues hatte, so ist auch seine Farbengebung spröde und herb, und vielleicht — um mit Liszt und Genossen
zu reden — auch grau und unwirksam. Man kann ihn darum tadeln,
aber man kann ihn auch loben — und wer es mit deutscher Art und
Kunst ernst meint, wird es tun — dass er im Gegensatz zu andern
eins gewährt hat: Die Keuschheit der Empfindung.

"Le style c'est l'homme" sagt der Franzose. Und wir Deutsche sollten das, was Stil bedeutet, etwas mehr beherzigen. Wenn moderne Komponisten die harmlosen duftigen Kindergestalten des deutschen Märchens mit einem Stahlpanzer der Orchestration umkleiden, wie es nur für Heroen passt, so ist das im Sinne des Begriffes Stil ein bedenklicher Fehler. Doch ist es ihre Sache. Wenn aber ein Peter Cornelius zu dem kindlichen — oder wie manche meinen: kindlichen — Märchen aus 1001 Nacht eine dis Keret, durch sichtige, kurzum angemessene Orchesterbegleitung schreibt, so hat niemand das Recht, dieses reine, feine, wenn auch vielleicht etwas blasse Bild durch auf

dringliche Farbeneffekte zu entstellen. Wer würde es wagen, die Bilder eines Moritz Schwind durch Farbenauftrag à la Böcklin "wirksamer" machen zu wollen. Und wenn er uns sagte, es geschähe ja "aus Liebe", wir würden ihn für wahnsinnig halten.

Aber ich höre murren: Bühnenwirksamkeit sei doch ein andres Ding. Nun, wir haben uns in Weimar überzeugt, dass die Bühnenwirksamkeit bei der diskreten Orchestration eine noch viel grössere ist. Dabei trifft die Originalinstrumentation vorzüglich den schlichten Ton harmloser Heiterkeit, wie er dem Gegenstande ansteht. Hanslick - verzeihen Sie, wenn ich vor Ihnen diesen Namen nenne hatte nicht unrecht, wenn er beim Anhören Ihrer Partitur sagte: Der Barbier kame nicht mit dem Messer, sondern mit der Guillotine daher. Der Eindruck des Aufdringlichen, den ich früher nie los wurde, war in Weimar ganz beschwichtigt: Die Einheit zwischen Stoff und Form war völlig hergestellt, wie sie im Gemüt des Dichterkomponisten lag.

Ich stehe mit dieser Empfindung nicht allein. Die gesamte Kritik - mit der einzigen Ausnahme der Münchner Neuesten Nachrichten und auch dieses Blatt plaidiert im Grunde nur für Retuschen - hat sich zugunsten der Originalpartitur ausgesprochen. Besonders erfreulich war mir das entschiedene und einmütige Eintreten der Fachpresse für den Urbarbier. Es gibt also doch noch Sinn für Stil in Deutschland!

Hochverehrter Herr Generalmusikdirektor! Sie berühren am Ende Ihres Aufsatzes die Frage, welche von den beiden Partituren die bessere sei. Ich bitte Sie! Kein Mensch bezweifelt, dass Sie besser, geschickter, wirksamer instrumentieren können als Peter Cornelius. Aber darum handelt es sich hier gar nicht, sondern die Frage lautet: Welches ist die stilgemässere Partitur? Und da ist die Antwort nicht zweifelhaft. Lassen wir doch die Toten ruhen und fragen wir lieber nach der Pflicht der Lebenden. Eine Pflicht der Pietät scheint es mir zu sein, dass man einen Künstler in seiner eignen Sprache zu der Nachwelt reden lässt, auch selbst dann, wenn seine Fehler dabei zum Vorschein kommen. Vollkommen ist keiner, auch die Grössten waren es nicht. Mein Vater gehörte nicht zu ihnen; er ist ein Kleinmeister und als solcher hat er noch dazu gewiss manche Mängel, aber eins kann ihm niemand ableugnen: Stil. Der Stil des Barbier wird aber durch die neue Instrumentation, so glanzend und wirksam sie auch in ihrer Gesamtheit an und für sich sein mag, getrübt. Sie wollen davon nichts wissen, Sie sagen: Meine Bearbeitung ist vorteilhafter für das Werk. Ich bestreite das. Wohl war der Erfolg bisher auf Ihrer Seite und gab Ihnen scheinbar recht. Sie haben das grosse Verdienst, dem Barbier durch ein glänzendes Gewand zum Sieg verholfen zu haben. Viele lernten ihn lieben und nun, da sie ihn liebgewonnen, dächte ich, müssten sie ihn auch im einsacheren Gewande lieb behalten. Glauben Sie mir, es geht durch diese laute Zeit ein heimliches Verlangen nach Beruhigung, Vereinfachung, Verinnerlichung. Berückend ist die Technik der Modernen. Aber seien Sie in der übertriebnen Wertschätzung des Technischen nicht ungerecht, dulden Sie auch einen schlichteren Geist.

Der Genius unsres Volkes wird Ihnen dankbar sein und der Erfolg wird Ihnen auch hier nicht fehlen. In Weimer hat die alte Partitut Erfolg gehabt. Und der Enthusiasmus war nicht gemacht, nicht bestellt. Unter den Zuhörern waren Skeptiker genug, die Ihre Bearbeitung kannten und liebten, und doch bekehrten sich auch diese mit voller Freudigkeit zu Cornelius und nahmen gern ein paar — zugegeben — schlechtere Takte mit in Kauf.

Ich weiss, Sie meinen es so gut mit dem Werke. Sie möchten ihm immer grössere Kreise gewinnen und deshalb so recht "der Menge behagen". "O sprich mir nicht von jener bunten Mengel" erwidre ich mit den Worten des Dichters und im Sinne meines Vaters. Er wusste nur zu gut, dass dieses Werk nicht für die Allzuvielen sei; er war zufrieden, wenn es die Freunde erfreute, und er tat wenig dafür, es der grossen Menge zugänglich zu machen. Und - täuschen wir uns nicht und seien wir nicht blind in unserer Liebe! - der grossen Menge wird es nie zugänglich werden. Wer sich mit Behagen vom Trompeter von Säkkingen - um mit Hans von Bülow zu reden - Dreck in die Ohren blasen lässt, der ist nicht imstande, die Finessen des Barbier von Bagdad zu verstehen. Dies Werk ist und bleibt ein Leckerbissen für Feinschmecker, ein Liebesmahl für Freunde im weiteren Sinne, ein Fest- und Lustspiel für Ritter vom Geiste. Die Kunst ist nicht für alle, sagt Arnold Böcklin, und nicht jedes Kunstwerk ist für jeden. Künstlerisch angelegt, ja ein wenig - kongenial muss einer sein, um eine Genialität zu verstehen. L'art pour l'art, das ist ein hochmütiges Wort und wird von unseren Demokraten angeschrien. Aber zu Recht besteht es doch. Nein, zur Volkskunst im niedrigen Sinne gehört der Urbarbier nicht. Dazu ist er nicht robust genug. Auch eignet er sich mehr für eine kleine Bühne. Miniaturbilder hängt man nicht in eine grosse Halle. In München wäre das Residenztheater der einzig richtige Ort, wie die Münchener selbst - erfahrungsgemäss - das einzig richtige Publikum für diese - Spieloper sind. Dazu Sie als liebevoller Interpret der Originalpartitur; das wäre zum Entzücken gar!

Ob ich's je erleben werde? Ach, ich wage nicht zu hoffen. Liszt hat gesprochen, da hat Cornelius zu schweigen: das werden Sie immer geltend machen. Und was die Bihnen betrifft, so werden sie über fromme Winsche zur Tagesordnung übergehen. Und diese lautet: Wagner ist Trumpf. Und so wird auch nur ein verwagnerter Barbier in Ihrem und Levis Sinne recht behalten.

Jede Zeit hat ein Recht, die Kunst zu bevorzugen, die ihrem Empfinden adiquat ist. Deshab ist sie aber lange noch nicht berechtigt, anders geartet Werke umzumodeln. Wie ich höre, besteht in hohen Kunstkreisen die Absicht, sogar den Riesen Gluck zu modernisieren. Welch ein Vergehen wire das! Man vergreife sich nicht an dem Grossen und vergewaltige nicht den Kleinen. Wenn man einen Meister ehren will, so lasse man ihn wie er ist. Sit, ut est, aut non sit. Genügt er dem Zeitgeschmack nicht, so lasse man ihn in Ruhe. Beneficia non obtructuntur! Jedenfalls veranstalte man keinen Wettbewerb, wie der

## -e 781 s-

Kunstwart wohlmeinend rät und lasse nicht das Volk entscheiden, welcher von beiden wirksamer ist, Cornelius oder Mettl. Soviel wird ein Sohn zugunsten seines Vaters wünschen dürfen, wenn er auch machtlos ist und unmassgeblich. Ich appelliere nicht an Sie noch an die anderen Machtfaktoren dieser Zeit, ich gebe dieses Dokument zu Handen derer, die noch für das Einfache der Anmut und Schönheit Verständnis haben. Mößen sie mit mir fühlen.

Zum Schlusse möchte ich noch sagen, wie ich in einer Hinsicht glücklich bin: dass nämlich meine gute Mutter diesem ganzen Streit mit seiner hässlichen Parole: "Mottl contra Cornelius" entrückt ist. Wie sehr hätte es äte geschmerzt, dass der treueste Vorkämpfer für Cornelius der Weimarer Gedenkfeier ganz und gar verneinend gegenübersteht. Sie war von einer bei Frauen seltenen Objektivität in Sachen ihree Gatten und verkannte seine künstlerischen Schwächen keinesvega, Soviel Pleiät jedoch hätte sie verlangt, dass man seine Originalwerke höre und zu Gebör kommen lasse, ehe man sie richtet.

Und nun, bochverehrter Herr Generalmusikdirektor, verzeihen Sie, dass ich Sie solange in eigner Sache behelligt habe. Erittnes Unrecht macht beredt. Es ist ja traurig genug, dass man um so einfache Dinge so viele Worte machen muss, dass sich das Selbstverständliche so wenig von selbst versteht. Ich weiss, dass Sie meinen Freimur zu würdigen wissen. Gehen unsere Meinungen auch in bezug auf die Bewertung hirer und Levis Partitur auseinander, unsere Herzen eint ja doch die Liebe zu dem Schöpfer des Barbier von Bagdad.

In unwandelbarer Verehrung und Dankbarkeit

Carl Maria Cornelius.

## Edgar Rurz.

Ein Lebenebild von Ifolbe Rur; in Aloreng.

Mag wider mich sich Unbeil türmen, Ich weiche nicht, ich denke fill: Iwei Worte troßen allen Stürmen, Es siegt mein Wahlspruch boch: ich will.

(Mus ben Jugenbgebichten von Etgar Rury.)

Ale ich por wenigen Monben Die Lebenegeschichte meines langft babingegangenen Batere fur biefe Blatter ju fchreiben anbob, ba abnte ich nicht. baf es mir beftimmt fein murbe, bie meines Brubere Chagr, ber auf ber Bobe bee Lebens ftanb, noch voranguichiden. Bielmehr hoffte ich, bag in ber Stille ber Commerferien ber raftlos Tatige einmal Zeit finden murbe, fich mit mir in bie gemeinsame Bergangenheit ju verfenten und meinen unvolltommenen Erinnerungen mit feinem eigenen portrefflichen Gebachtnis nachzuhelfen. Es bat nicht fein follen. Mitten aus Rampf und Arbeit murbe er berausgeriffen, ein Opfer nie ermattenber Berufetreue. Darum eile ich fein Bilb festgubalten, ebe es bie Afche ber Beit verichleiert, benn eine fo feltene und porbilbliche Geffalt gebort ber Allgemeinheit an. 3mar nahm er in ber Belt eine weithin fichtbare Stellung ein, und fein Birfen war ber Offentlichfeit in Deutschland wie in Italien mobibefannt. Allein feinen gangen inneren Reichtum machte erft ber Tob offenbar; ber Schweigfame batte ben beften Teil feines geiftigen 3che lebenslang fur fich behalten. Mie Dann ber Biffenfchaft und ale Dann ber Tat mar er von ben Freunden geehrt, von ben Feinden gescheut. Dan wußte auch, bag er mit feiner Perfon bie bochfie Rultur pertrat, und man fpurte mobl, wie er tros ber ftrengften Biffenfchaftlichfeit bie Belt mit bichterifchen Augen anfah, ein Beichen, wie nabe in einer genialen Datur bie Wiffenschaft ber Runft fteben tann. Allein feine poetischen Produttionen hielt er fast gang geheim. Gelbft in ber Ramilie tannte man ibn faft nur ale mitigen Belegenheitebichter. ale feinen Uberfeger und Gprachfunftler, von bem freifchaffenben Doeten in ibm mufte man fo aut wie nichte. Dun bat fein Rachlaft einen reichen Chat jutage geforbert: viele Befte mit Bebichten, gemiffermagen ein poetisches Tagebuch, bas er vom flebzehnten Jahre an geführt hat. Gie bilben ben Schluffel ju feinem tief verborgenen, fur bie Umgebung oft fo ratfelvollen Befen und zeigen ibn jum Teil ale einen Dochniegefannten, fo bag bie Freude an bem Reugefundenen mitunter faft bie Erauer um ben Berlorenen gurudtreten laft. Gine Auswahl ber poetifch mertvollften unter Diefen Gebichten boffe ich balb in einem Cammelbanbe ber Offentlichfeit übergeben ju fonnen. Bor allem aber liegt mir ob, fein leben ju ergabten, und mit Abficht laffe ich es gu bem bes Batere treten, weil bas eine wie eine Bergutung bes anbern ericheinen tann. Bas Bermann Rurg einft einem neugebornen Reffen ale Bunich in Die Biege gelegt, bag por ibm ber alte Unftern bes Saufes weichen und bas Glud ibm gemabren moge.

Allein wie die Begabung so trat auch der Mille frühzleifig an bem Knachen berwon. Sobald bod Demuglies in im ermochte, lehnte et sich gegen das mitterliche Bermeichsichungssipstem auf, und es entspann sich ein wielt Jahre dauernder, idglich ernauter Kamps um wollene Tächer, Schale und Mantel, der jedesmad damit endere, daß das berhadte Wollengung gur Bodern flag und der Knade mit blessen Jale ins Freie lief. So früh begann er seinen vom Natur garten Körper ju fählen und pu jener jähren Bedernen vom Statur garten Körper ju sählen und pu jener jähre Midblichme infung gefelt, alle förperlich unangerische erscheinen ließ.

Bidt lange blieb er allein. In ben lesten Zagen besselben Jahres 1853 wor ich gefemmen ben Plag mit ihm zu tellen ale im ladenbet fleiner Breeden Gesunderit; wir sagen einander im Rindermageschen gegenüber und teilten und zuweifen unter Schreien und Ertampetin, noch öfter aber in Einrade und Freibigfeit die erflen Ginrbiede vom Seben mit. Wir lieben und gartlich, ergabiten und naufhbeiliche Geschichten und belaßen eine Welt gan sie ung in ber bie Großen feine Tare batten.

Als bas ernen begann, da war es nur ein luftiger Wertlauf ju preien unter ben Augen ber Mutter, juerft nach bem Abe, bann nach Schillerichen und Ublandlichen Ballaben ober lateinischen Dellinatienen. Die feben bamols wie Zwillinge, benn wir batten nicht nur bie gleichen Breigungen und Inflinte, sondern soll auch bie gleichen Gedanten und biefes Ette atete bauerte noch langere Zeit fort, ale icon bie jungeren Beichwifter fich fraftig mit ibren Gigentumlichfeiten nachbrangten.

Roch iconer murbe bas leben, ale im Krubiahr bie Ramilie nach Dber Gilingen bei Galingen überfiebelte. Dort perbrachten wir Die Zage im Freien und babeten bes Abende im offenen Rectar. Die Mutter machte und mit ben Befangen ber 3lias befannt, und Diefe fullten nun fur lange Beit unfre Borftellungewelt aus. Dit bolgernen gangen und golbichimmernben Belmen und Schilben aus Davpe bewehrt, Canbalen an ben Rufen und Dangerbemben aus Leinemand auf bem Leib, fo raften mir unter Chall und Biberhall in bem großen Garten und auf ber Biefe umber, indem wir bie Rampfe um Eroja aufführten. Ebgar fiellte bie Beibengefialt bee Achilleus por, ich fant ibm ale Athene mit bem Gorgonenschild gur Geite, Die anbern Rollen murben je nach Bebarf unter bie jungeren Ramilienglieber verteilt. Bir bemegten une gang und gar in ber homerifden Bebantenmelt und ber homerifden Ausbrudemeife und alaubten feft an bas, mas mir porftellten. Diefes Spiel, bas von une mit beiligem Ernft betrieben murbe, vermidelte und in eine fortgefeste, nicht gang ungefahrliche Reinbichaft mit ber ob fo ungewohnlichen Auftretene und Bebarene befrembeten Dorfjugend, und wir Geichwifter - wir maren allmablich unfer funfe geworben, obwohl ber Bungfte eigentlich noch nicht mitgabite - fochten Geite an Geite manden maderen Strauf fur unfer permeintliches Griechentum aus, bie ber Umqua nach Rirdbeim u. Ted, wo eine Stadtwohnung gemietet werben mußte, ber ichonen Beit ein Enbe machte. Aber biefe Art, Die großte Dichtung aller Beiten, nicht zu lefen, fondern felbit zu erleben, gang fo wie fie por zweitaufend Sabren Die noch aludlicheren Griechenfinder erlebt baben mogen, blieb lebenstang fur unfere gange geiftige Richtung enticheibenb.

In Rirchheim murbe Chaar nach furgem Pripatunterricht in Die Lateinfoule gefchidt, mas ibn nun allmablich von ber Schwefter entfernte; boch wirfte fein Bernen noch infofern auf mich jurud, ale bie Mutter feine Leftionen fur fich nachftubierte und fie mir bann auf ihre Beife eintrichterte, mobei freilich bei ber Unregelmäftigfeit biefes Unterrichts und meiner geringen Aufmertfamfeit junachft nicht viel hangen blieb. In ber Schule unter ben Rameraben fach nun bie ftarte Begabung und bie Frub. reife bee Rnaben erft recht bervor, er mar faft immer ber Erfte in feiner Rlaffe und feste Lebrer und Mitichuler burch feine Kaffungefraft in Er ftaunen. Das Coone aber mar, bag er gar fein eigentlicher ferntopf und auch burchaus nicht besonbere fleißig mar, fonbern inbem er rafch auffaßte und leicht tombinierte, entftanden burd eine gludliche Difchung von Phantaffe und Berftand bie Dinge in ibm von felbit. Gein feuriger und boch fo ftetiger Bille, feine innere Intenfitat trieben ibn immer pormarte. Deben ber Freude an ben flaffichen Sprachen und ber Boeffe lag ibm ber Ginn fur Die Maturmiffenichaften im Blut. Er beobachtete mit leibenichaftlichem Gifer bas Tierleben, und wo er tote Bogel, Ragen und bergleichen fanb, nahm er fie mit nach Baufe und fegierte fie. Doch bas beftige und gefabrliche Temperament ließ ibn bes Lebens nicht frob werben und bielt auch feine Umgebung beffandig in Atem. Dit bem zweiten Bruber Afred ichlug er immer erneute, grimmige Colachten und perfebnte fich nur mit ibm. wenn es galt, gemeinsam gegen einen äußeren Feind vorzugeben. Die lange Kehde der beiben feindlichen Britare lies die geängliete Wutere oft für die Aufunft das Schlimmfte fürsten, aber faum, daß beibe herangewachten waren, so schlich gemeinsame Berufswahl und berzliche Reigung gerade diese beiben ausse ausse ausgehen waren, war die englie pusammen, und sie wurden sich gegenseitzig für das ganze seben die allerenuten Areund

In Tubingen, mobin ber Bater mittlermeile an Die Univerfitate. bibliothet berufen mar, abfolvierte Ebgar ichon im Frahjahr 1870 bas Gomnafium, mas nur baburd moglich mar, bag er in Rirchheim zweimal eine Rlaffe überfprungen batte, und trat nun in bie Sochichule ein, ale fiebzehniabriger Stubent von garter mabchenhafter Schonbeit. Er mar bamale flein von Buche und blieb es - ju feinem großen Leidwefen noch mehrere Sabre, ba er erft nach bem amangiaften mit einem ploBlichen Schuft zu ber ermunichten Bobe aufmachien follte. Geinen philologischen Meigungen folgenb, in benen er auf bem Gomnafium von feinem trefflichen, burch bie Cophoffesuberfegungen in weiten Rreifen befannten Lehrer, Drof. Th. Rapfer beftarft morben mar, ließ er fich junachft in ber philosophischen Rafultat immatrifulieren, aber icon im zweiten Cemefter murbe ibm ber philologifche Rleinfram gumiber, ber alte Sang zu ben Raturmiffenichaften brach burch, und mit rafchem Entichluß manbte er fich bem Studium ber Mebigin gu. Gin gludlicher Genius batte biefe Babl geleitet, benn bier mar ber rechte Boben fur feine aftive Ratur, fur bie Gigentumlichfeit feines Beiftes, ber fich fo aludlich aus burchbringenbem meffericharfen Berftanb und reicher lebenbiger Intuitionefraft mifchte, wie auch fur feinen ftarfen Unabhangigfeitetrieb. Bunachft freilich mar ihm bas Ctubium nicht bas Bichtigfte, er wollte por allem leben, erleben, fich aubleben, und bagu gab Die ftubentifche Freiheit allen Spielraum. Bon bem Berbindungetreiben bielt er fich zwar fern, benn er hafte fein Leben lang alles Schablonenhafte, Unis formierenbe, aber er ichuf fich einen naben Rreis von Freunden, wie er es ichon am Gomnaffum getan batte, wie er es ipater in Rloren; wieber tat. benen er feine Intereffen und Liebhabereien mitteilte und bie er fich vollig untermarf, benn bas gwingenbite Beburfnis feiner Ratur mar gu berrichen, in allem ber Erfte gu fein. Unter Tollen ber Tollfte, gu jedem Streiche aufgelegt (menn es nur fein plumper mar). Befahren berausforbernb, ben Junglingefreundschaften mit Leibenichaft gugetan und ber guverlaffigfte Ramcrab, aber boch immer von feiner Umgebung unbefriedigt, immer fuchenb, fich felbft vergebrent, fo fteht er mir aus jenen Jahren im Gebachtnis. Gein Beien mar wie ein immer gespannter Bogen. Goon in jener Beit begann er bie aufreibenbe Lebendeinteilung, an ber er bis gu feinem Enbe festbielt: Tageuber angestrengte gemiffenhafte Tatiafeit, bes Abenbe, ig bie balbe Racht hindurch, Gefelligfeit und Lebensgenug, ben in fpateren Jahren Die mitternachtliche Ctubierlampe ablofte. Ram er fpat bei Racht aus ber Stubentenfneipe, mo er getollt, gezecht, gefungen und Berfe improvifiert batte, nach Saufe und murbe pon ber Mutter mit anaftlichen Borftellungen empfangen, fo machte er ipornitreiche febrt und ftreifte bis zum Morgen im Freien umber ober er nahm wohl gar fein Balbhorn vom Dagel, um fich mit einem frifchen Lied ben Unmut von ber Geele ju blafen, benn leibenschaftlich in feine Gubjeftwickt versponnen, bachte er in solchen Salem gar nicht an ben aberteden ber Schaffer, bie er aub ben Traumen ris. Sanz andere gefaltete fich bie Begegnung, wenn er bei se später heimfebr flatu auf die Mutter auf den Barer traf. Diefer nahm ibn gang fill mit fich binauf in feine Manfarde, reilte mit ihm fein legte Kelchen Wein aus der Flache und ließ sich seine Eutbentenstreiche erzählen, babei vergnügt ber eigen Ungarm gebreichen

Doch immer ubten wir beibe gegenfeitig eine farte Birtung auf einander, fomobl burch bie Begenfane ale burch bie Abnlichfeit. Aber mir ftanben und in ben Jahren ju nabe, benn bae Dabden entwidelt fich ja naturgemaß wenigstene bie ju einer gemiffen Periode immer noch rafcher ale felbft ber begabtefte Rnabe. Der Umftanb, bag er berrichen mußte und ich nicht zu beberrichen mar, weil ich beim beften Billen fo wenig wie er von meiner Berfoulichfeit aufgeben tonnte, beeinflufte bie beiberfeitige Entwidlung: wir wurden beide innerlich einfam. Dagu fam noch von beiben Geiten ber Jugenbehrgeig, feine Empfindung ju augern. Diefe Scheu por bem Bort ale etwas Bubringlichem, Unedlem, blieb ihm lebenstang eigen, es war ein Bug, ber vom Bater ftammte, mabrent fonft feine geiftige Phofiognomie vielfach bas Geprage pon ber Mutter batte. Der Sang jum Aparten, ja Bigarren, ben Abolf Bilbebrand in feinem portrefflichen Refrolog1) febr richtig bervorbebt, mar bamale ichon ftart ausgesprochen, bei Antipathien ging er mitunter bis jur Ibiofonfraffe und bulbete feinen Biberfpruch. Go begann mahrent feiner Gomnafialgeit bei größter gegenfeitiger Liebe gwifden und ein leifes Auseinanberruden, bas beiben innerlich fcmer ju ichaffen machte, bas aber vielleicht notwendig mar, wenn beibe fich frei auswachsen follten. Bir fuchten beibe, fuchten aneinander vorüber ben verftebenden Gefahrten. Dur baf er ale ber viel Illuffonefabigere auf Schritt und Tritt bie blaue Blume ber Freundschaft ober ber Liebe gefunden gu haben glaubte und fo von Enttaufdung ju Enttaufdung fchmerge lich geriffen murbe, mabrent ich von vornherein in meinem Phantafieland wie hinter einer Baberlobe eingeschloffen blieb. Doch in all ben leifen unausgesprochenen Dingen, Die fich von felber mitteilen, wie ben beimlichen Untergrunden ber Eprache, ben leifen Debenschwingungen eines Borte, ber magifchen Tonwirtung eines Berfes, ber Luft an Cage und Bolfelieb fanben wir une immer augenblidlich wieber, ja wenn er mitunter in mir ben Sana ber Phantaffe gum Gebeimnievollen etwas ichroff befampfte, fo mar es nur, weil er ihn im eigenen Blute fuhlte und ihn ber eraften Biffenfchaft guliebe unterbruden mußte. Das zeigt fich an ben vielen von ihm gebichteten Befpenfterballaben, worin fich eine burledte Romit oft mit echtem Graufen mifcht.

In feine beimlichen poetischen Berfuche ließ er mich se wenig bliden, wie ich ihn in die meinigen. Wohl aber überrastore er seine Angebörigen dann und wann durch böchif gelungene Betgenheitigedichte mit weltigen Pointen und Anspielungen oder es drang wohl auch aus seinem Freundesteits minnter ein solches sommerbuckartiges Produtt won ibm in die

<sup>1)</sup> Beitage ber Mig. 3tg. vom 4. Mai.

Familie. 3mmer fiel babei fein erftaunliches Form. und Reimtalent, ber fede und virtuole Cangidritt und fprung feiner Sprache auf, aber er ichien biefe Babe nur fur ben momentanen ichlagenben Rneipenwis ober fonft fur ben Anlag bes Augenblide ju benuten. Go trat er jebesmal bei bee Batere Geburtetag mit einem Gludwunichgebicht bervor, bas er bem jungften Bruber Garibalb in ben Dund legte und morin beffen Rufe und Rofenamen Balbe ju ben luftigften Reimtombingtionen permenbet mar. (Das Damenreimen blieb immer feine befonbere Starte.) Geine ernfteren Gingebungen aber verheimlichte er auch vor ben Eltern aufe ftrengfte. Es mar eine Uberraichung, ale einmal bei gelegentlichem Ausraumen ber Bimmer ein gang mit Berfen vollgeschriebenes Beft in Die Banbe ber Mutter fiel. - Derts murbig mar es babei, baf er gerabe bie grofte Gicherheit und Rreiheit in folden funftlichen Formen zeigte, Die er eigentlich nicht leiben fonnte. Er hafte j. B. bas Ghafel, bie Datame (und wenn er hafte, fo mar fein Sag grundlich!), aber er wetteiferte mit Rudert in ber hinreigenben Sanbhabung Diefer Formen. Dit gludlichem Tatt gebrauchte er fie jeboch faft blog gur Catore, jur Traveftie, und fo ichien alles immer nur auf einen guten Bis binauszulaufen. Er tonnte fich gegen feine Mutter, Die Die orientalifchen Formen megen ihrer technischen Schwierigfeiten bewunderte, beftig ereifern, wie er überhaupt in Befchmadefragen eine Abweichung fehr ungern bulbete; Die armen Ghafelen murben bann fein Stichblatt, bas er gar nicht mehr loeließ, und um ihre rechte Dichtemurbigfeit ju ermeifen, fabrigierte er fie fogleich ju Dutenben - aber gang portrefflich! Belten ließ er eigentlich nur bie gang ichlichten und naiven volfeliebartigen Beifen, in benen es ihm felber bamale noch nicht gelang priginell zu fein, vielleicht, weil fie eine großere Bertiefung und Ermeiterung bes Berfonlichen jum Allgemeinen erforbern, ale es fein ftartes Augenblides und Ichgefuhl ihn ju jener Beit erfcmingen ließ; mogegen er bann fpater gerabe im Boltelieberton fein Allerheftes geben follte.

Bir junges Befdlecht hatten in Tubingen feine leichte Stellung. Es ging in unferm Saufe fo gang anbere ju ale anbermarte. Denn bie Mutter. Die mit ben Erabitionen eines alten Abelegeschlechtes gebrochen hatte, mar nicht geneigt, fich bafur ben burgerlichen Borurteilen gu beugen, und bie Frage, wie ihr Erziehungefoftem ben lieben Rachbarn gefalle, mar ihre geringfte Gorge. Die Univerfitatoftabt aber mar außerhalb ber atabemifchen Rreife (und auch innerhalb berfelben, fo weit es bas weibliche Befchlecht betraf) noch etwas rudftanbiger ale bie übrigen Canbesteile. Unfer ganges Gein und Treiben fonnte alfo nur bie tieffte Difbilligung ermeden, Diefe Difbilligung marf fich aber nicht auf ben Bater, ber allen eine ichmeigenbe Ehrfurcht einflofte, auch nicht auf Die Mutter, Die man einfach nahm wie fie mar, fonbern ausschließlich auf bie Rinber, bie in einer fo ungewöhnlich Scheinenben Beife erzogen murben. Den Brubern fchuf bas im gangen wenig Rot. Burben fie bebrangt, fo fchlugen fie brein, bie fie fich Frieben erzwangen. Daber fublte bas Philifterium fein Dutchen noch lieber an ber Schwester, ber ihr Geschlecht verwehrte, fich folde Erleichterung ju fchaffen. In folden Rallen trat bie latente Bufammengeborigfeit, befonbere ber zwei alteften Geschwifter bell jutage: ber Bruber fublte beutlich, baf er in ber

The Late

Schwester feine eigene Belt ju verteibigen batte. 216 ich nun gar bie Reitschule ber Univerfitat ju befuchen begann und biefes freplerifche Unterfangen bie Emporung ber Philiftermelt ju foldem Grabe fleigerte, bag mir ber Aufenthalt faft unmoglich gemacht murbe, ba fant ich in bem ritterlichen Bruber meinen beften Rampen. Er mar icon immer gerne geritten, obwohl eine zweimal gebrochene und ichlecht verheilte Anieicheibe ihm bei allen forperlichen Ubungen Comierigfriten machte, jest nahm er gleichfalle forge faltigen Reitunterricht, und wir ritten nun gufammen aus, ohne nach bem Grimm Rrabmintele fin fragen. Unvergeflich bleibt mir ein folder Ritt. bei bem wir bie gange Racht im Cattel perbrachten. Bir ritten in fruber Abenbftunde ju breien - benn ein anderer luftiger Befell hatte fich angeichloffen - pon Saufe meg, burchftreiften unter allerfei beiteren 3mifchenfallen bie naben Auslaufer bes Schwarzwalbe bie jum Babe Immnau, mo und Tangmufit empfing; bort fuhrten mir bie Pferbe in ben Ctall ohne abgus fatteln, tangten felbft wie wir gingen und ftanben, Die herrn mit Eporen, ich im langen Reitfleib, ein paar Quabrillen mit, fliegen bann wieber gu Pferb, und beimmarte ging es burch bie ftillen mondbefchienenen Taler und Beramalber, lanas ber murmelnben Edmargmalbbache bin, an ichlafenben Dorfern vorüber, mo ber Bufichlag unferer Pferbe bie Bunde aufmedte. bis mir fury por Connengufgang bie Ctabt erreichten, trunfen pon Maturpoeffe, Jugenbfraft und einer toftlichen, alle Merven ausspannenben, taumels erregenden Ermudung. Und auch bas unerfreuliche Machiniel, bas ber fconen Dacht folgte, tofte fich burch Ebgard Gingreifen in Beiterfeit auf. Das fcmadere Damenpferd batte namlich, fo anbaltenber Leiftung ungewohnt, einen Sattelbrud bavongetragen, ber Pferbeverfeiher mar mutend und brobte mit einem Proges. Da übernahm ber junge Debiginer felbft bie Behands lung bee Tieres und icon wenige Tage fpater fonnte er mir nad Dunden, wohin ich unterbeffen gereift mar, in einem, ich weiß nicht aus welcher Laune lateinifd gefdriebenen mitigen Brief bie gelungene Rur bee Pferbee und ben glimpflichen Ausgleich mit bem Bereiter mitteilen. Erft furilich geriet mir biefer Brief unter alten Papieren wieder in Die Banbe und hat mir bie halbvergeffene Episobe aufe neue lebendig gemacht; fie fiel ubrigens fcon in bie Beit nach unfres Batere Tobe.

Die Fachstüblen, die baufigen Ferundschafte und biebebande, bas gang gielles Zugendbiedwärmen vermechten aber biefes beige der grin gibt befriedigen. Er brauchte noch ein größeres Ideal, sür das er sich einiesen fennte und je begann er im isbe frieder Igned auf Anregung eines Kanglischen und je begann er im isbe frieder Ignen auf Anregung eines Belle siellen, sich mit der sogialen Frage zu beschäftigen. In den auf dem siediger isterie follte, sich mit der sogialen Farge zu beschäftigen. In den auf dem siehziger Krieg sogianden Jahren siedern ihn fein Igdelismu, feinen tritterliche Teile nachme für die untervinderen Klassen, vor allem der Abschaft gegen des alle nachtlich fich der intermechene Beithervepentum in die Reihen der spiellstiftlichen Partei. Dach blied er dei allem Temofratismus ganz wie der Bater immer von Örrern Artischrat und war im Genude mit feiner innern Selbshändigkeit und feinem verleißlichen Feingricht sie weinig wie beier für das Parteileber gefchägen. Er zog sich auch mit der Zeit wieder auf sich selbst zurüch in der Testentlich, das sie instalache aberkwos ein, aber nicht ohne das ihm der Testentlich, das sien ein Ausgaben der

bureaufratischerfeits die damals noch ftart verponten sozialistischen Tendeugen heimlich ins Bachs gedruct worben waren, was er zwar in flotger Undes fummertheit misachtete, was ihm aber doch eine Reihe von Schifanen zwog, die auch in fein fichteres Leben noch bann und wann berüberariffen.

Seine innere Unruhe und die abstaute Suhieftwirdt seiner Auffastung in ben personlichen Berhaltmissen machten ihn für die nachse Umgebung oft außerordentlich schwierig. Denn die Erdrie des Vedentgestühlts steigere sich dei ihm zum Sommer, jur Dual, oft wurde die Hydnung so geoß, daß er aus Überfüste des Leben berühen mußer. An einem Zugendselich schildert er einen nächtlichen Bestud auf dem Friedbof. Er sied bet, zie fleiche für glied den Bestud auf dem Friedbof. Der zie fleiche für fleit der zie fleich george Web ju Em-7, aber fein Artiche weht ibn au.

"Nein Todesichauer bampft ben Lebensmut, Roch beißer über Grabern focht mein Blut. Ber fühlt bie mich verzehrt bie wilbe Glut? Bie glücklich find bie Toten!

Schon bie Bieleitigfeit leiner Anlagen brachte ein beständige Ringen um Bublen in feinem Intenn bervor: Belten bie fich betämpften. In einem anbern burgenbgebicht schildert er, wie er in solden Momenten jur Schneft muß, bie Kämpfenben mit Wein begießen, bamit fie untereinanber Frieben balten. Broch lieber aber licht er fich einen dugeren geinb, und inbem er gegen biefen alle feine Krafte einlegt, wird er ein in fich felber einiger, genift er für einen Augenflich bir Wohltat ber dorn von eine fich felber einiger, genift er für einen Augenflich bir Wohltat ber dox nomein.

Denn ber Rampf bas ift mein Leben Und im Rampfe fint ich Rub.

Immer wieber in ungabligen Bariationen febrt in ben Bebichten aus iener Beriobe ber Bunich wieber, Diefes fochenbe Blut im Rampf, im Bulverbampf fur eine beilige Cache ju verfprigen, porber aber noch alle Reize, alle Bonnen bee Dafeine auszufoften. Und er bat fie gefoftet mie wenige. Wie eine Flamme judte er burch bas leben, raftlos und unftet, Die Gegenftanbe feiner Leibenichaft mit rafchem Feuerfchein beleuchtenb, nicht erhellend, benn bies glubend erfagte Leben in feinen Armen vermanbelt es fich fort und fort in Phantasmagorie, in Traumbild, in ein heiligernft genommenes Spiel. Die Frauen, Die er rafch geliebt und rafch befungen bat, er tonnte fie mobl felber im lauf ber Jahre nicht mehr adblen, aber immer find es biefelben Buge, ein Phantaffebild, bem er rafts los nachjagt, Die eine ibeale Beliebte, Die er in hundert Berfleibungen gu finden glaubt. Denn im Gefühleleben, im Benug will er gang Dichter, nichte ale Dichter fein. Derfelbe Beift aber vermanbelt fich merfmurbig, fobalb er einen Mugenblid ftille balt, um eine Cache ju ruhiger Unterfuchung vorzunehmen: welche Charfe bee Blides bann, welche genaue Beobachtung, melde intuitive, burch feine 3meifel beirrte Gicherheit bes Urreile. Das Broblem gemabrt ibm Die innigfte Luft, benn er meift, es muß feinem Berftanbe meichen.

Auch die Freude an ber Dechanit, ber er zeitlebens nachging, gehort ju feinem geiftigen Bilbe. Schon als Rnabe mar er an feiner Dafchine

porbeigubringen, bepor er ibre Ronftruftion nich flar gemacht batte. Und fo blieb er. Dehr ale uber bie gelungenfte Rur fonnte er fich auch in reifen Mannebiabren freuen, wenn er irgend einen tompligierten Apparat repariert hatte, mit bem bie florentinischen Mechanifer nicht gumege famen; und ju fochen Befälligfeiten gab er fich fur jedermann ber. Die elettrifche Leitung in feinem Saufe legte er felbit, und wenn er pon einer neuen Erfindung borte, verbig und verbobrte er fich barein und lieft nicht ab. bie er bie Cache ergrundet hatte. Daber er fich uber folche Dinge argerte, Die immer noch ein Fragezeichen gurudlaffen, wie bie metaphpflichen Gebiete, Die er nie betrat; alles, mo er nicht boffen fonnte, gang auf ben Grund gu fommen, lieft er migmutig abfeite liegen. Dafur bielt fich bie unterbrudte Phantaffe gern in feinen Eraumen ichablos und lief ibn ba oft genug bie feltfamften Dinge aus ben von ihm fo beftig befampften überfinnlichen Reichen erleben. Ginen folden Traum, ber in feine letten Lebensjahre fallt, tann ich mir nicht verfagen, bier einzuschalten, ba er fein ganges Befen mit allen Schattierungen fo beutlich barftellt:

3hm traumte, er befand fich am bellen Rachmittag in Rloreng auf feinem Sprechgimmer, ale ein febr unerwarteter Befuch ine 3immer trat: ein auf Urlaub befindlicher preugifcher Dffigier, ber por furgem an einer Duellverwundung geftorben, bann von ibm obduciert und ju Grabe geleitet worden mar. Der Berftorbene, ber feine Ropfnaht unter einem ichmarge feibenen Dunden verbara, trat mit ber devaleresten Art, Die ibm im Leben eigen mar, auf feinen Argt ju und bat, einen ihm geborigen Gegenftand an fid nehmen ju burfen. Es mar bies fein Berg, bas in Spiritus auf einem Schrantden ftanb. Der Arst, noch niel mehr beleibigt ale entfest über Diefen Bruch ber Maturordnung, fuchte bem Gefpenfte aufe energischfte flar ju machen, bag es gar feine Doglichfeit und fomit auch fein Recht habe, hier ju fein, weil ja, abgefeben von bem juvor ichon eingetretenen Tobe, Die blofe Abmefenheit biefes Dustels ibm alle und jebe Berrichtung, fomit auch bas Dieberfommen und bas Ginforbern bebielben verbiete. Der Revenant aber lachelte überlegen und fagte mit fpottifchem Rachbrud: "Ja lieber Dottor - Eigenschwingung ber Gemebe!!" - Bon biefem nies gehorten Bort, bas gang neue Befichtefreife ju eröffnen ichien, blieb ber Arst einen Augenblid ericuttert und gelabmt. Der Sote wollte ichnell ben Moment erfeben, fein Eigentum an fich ju bringen, ba marf jener fich baswifden, fie murben handgemein, in ber Erbitterung rif Ebgar feinen Degen von ber Band, bas Befpenft, jest mit einem Dale auch bemaffnet, parierte, und ein furchtlicher Rampf entipann fich, wobei ber Tote eine flaffenbe Schabelmunde erhielt, aus ber aber fein Blut fion und bie ibn auch nicht im gerinaften zu belaftigen ichien. Er fagte nur talt: "Das mare mir im Reben auch nicht paffiert", und brang noch beftiger auf feinen Argt ein, ber gerabe am Erliegen mar, ale ber Gintritt einer jungen Dame, bie in jener Beit taglich gur Sprechftunde tam, bem entfeplichen Ringen ein Enbe machte. Boll Bermunderung rief fie: "Ich Berr Leutnant, es beift ja in ber Stadt, Gie feien geftorben." - Diefer batte fich gleich mit ber Band an ber Duse in Bolitur geworfen, mobei er augleich Die Defette feines Schabele perbecte, "Das mar ein Brrtum, anabiges Fraulein, beunruhigen

Sie fich nicht," fagte er hoflich und verschwand mit einer tiefen Berbeugung, ber Schlafer aber erwachte an ben Strablen ber Worgensonne.

Frihzeitig sollte sich auch fur Ebgar ber Jugendhimmel trüben. Erft begann bas lange Liben bei jüngsten Brubers, bei bem fich aus wieder beiten Amställen won schwerem Gelenthemmatismus allmahlie ein Sergischer nivoidelt hatte. Der junge Wediginer teilte sich mit bem Sausarzt in die Artifiche Uberradung bes Kranten. Die Gefahr, bei thaglich icher bem lieben jungen Haupte hing, ber Andlich der gedingketen Antter, die sich in ischen jungen Haupte hing, der Andlich der gedingketen, iden in jungen Jahren den Armit bet Teben spieren. Dann, am 10. Oftober 1873 entrig und ein jahre Tod ben Barer. Bas demads in bes Gehnes Gere vorging, dat sein Tagetud zie verentern: "Ach bied bie balbe Rach bei bem Teren", fohreibt er am 11. Oftober, "ich redet immerfort mit ihm, es war wie ein wirrer Traum. Ich weiß nicht mehr, was ist ich ihm versprechen habe, aber was ich daten werde, das weiß ind.

Diese Berfprechen, wie es auch geflungen haben mag, er hair es in Ebern gelön. Getich ju Ansang des neuen Jahres trat er der Prüfungen an, die vom Januar bis jum Juli dauerten und mit dem sichöften Erfolg bestanden wurden, ging damn nech ein paar Wonate jur weiteren Ausbildung nach Prag und Bikme, ribiett im Eprember befessen Jahres sein Destrebtjom und übernachm nach seiner Rückter die Afsstengarstielle and ber gedurschisslissen der geden einen geden gestanden geden geber der einen Begrachten glichtige Dogent größtenetiel Schiler date, die viel alter waren als er selbs auch ein jungerer Bruder Affred saß bort unter seinen Juhderen. So resch die bei Karricer war, in der er trog des Eemesterd Philologie alle Witterfedhen überholt hatte, sie fiel eigentlich in der Familie niemand auf: man hatte es gar nicht andere erwartet.

Immer ruhelos und haftig, dabei nie sein Ziel versehlend, so schien der Ingling gang nach ausgen zu ieben. In seinem gebeimen Immern aber wor er ein völlig anderer. An lebten gang in die Teife zurüdgebrängt das ftarte Liedesbeduffnis, die Akrtlichfeit, die nie auf seine Lippen trat. Aus dem ersten Jahr nach des Baters Tode stammt das ichone auf bessentstand verflen

Anbreastag. 1874.

An beiem Tage pflegt ich sonst vor Jabren Ein Meines Lieb bem Bruder zu öffieren, Das er gustmig oben alle Kommy Des Spottes, der darin ihn neckend jamle, Wit inwisser dann für unfern Dater schrieb. Wie freute ibn der Keine latig Klingelin, Und och, wie berstick jacht er ob dem Tanj. Au dem ich zuman des fletzen Kunders Sept sinneigt ber beitern Beiner flingend Spiel, Sept sünneigt bas ließe Saden, has so oft April sünneigt bas ließe Saden, has so ort April sünneigt on anders, traumig anderes. Bur sönnersische Erinnerung bleibt jurid Mi jene Zeit, bei niemals wiederferbet. Bergangenbeit verbeeft sie und ein Giod. Zei silt der Batter und der Gruber frauf. 3ch siehel, sie wandle sünneigend wie im Zeaum, 3ch wieße siehe, de ich erne bre er verte.

Mus besonderer Bergunftigung tonnte er feine Stellung an ber Garingerichen Rlinit bem Brauch entgegen zwei Jahre hindurch befleiben. Bare es nach feinen Bunfchen gegangen, fo batte er fich nun ale Dozent babilitiert, aber bie pefuniaren Berbaltniffe gestatteten es nicht. Und ba bie Grundung einer Prarie etma in Ctuttaart ober fonft einer großern Stadt bee Comabenlandes, mo bie Ronfurreng ftart mar, gleichfalle Mittel erforberte, bie er nicht befag, fo mar er por bie Bahl gestellt, entweber ale Bauernbofter aufe land ju geben ober in ber Frembe fein Beil ju verfuchen. Berabe mar in einem fleinen murttembergifden Refte, ich glaube, Plieningen beift es, bie Stelle bes Arstes freigeworben. Ebgar begab fich alfo borthin und ftellte fich bem Schultbeifen por, um bas Terrain zu retoanoszieren. Diefer betrachtete ben ichmachtigen Jungling, ber fich gang nach eigener Laune trug, und meinte bann fopfichuttelnb zu feinen Bauern: "Die Baar' find gu lang und bas Rodle ju furg." Ale biefer Ausspruch bem Bemerber ju Dhren tam, ba mar ber Burfel gefallen. Er wollte fich fein zweites Dal von einem ichmabischen Schulgen beaugenscheinigen laffen und rabifal, wie er in allem mar, ichuttelte er obne meiteres ben Ctaub ber Beimat von ben Rufen. Statt Plieningen bief es nun Riorena! Gefegnet feift bu, bieberer Schula von Plieningen, blindes Bertzeug einer gutigen Borfebung!

Ain gladlicher Stern hatte ihn hierher geführt. Gleich an bas erie Aufreten bes Bierundywangiglährigen fnührfte fich der Erfolg in einer fast wunderbaren Beise. In der rufisichen Rolonie war ein wenigs Wonat altes Kind, das die Kahrung nicht behalten sonnte und bereits von den ersten medignischen Botadslitäten für verloren erklärt war. Der junge deutsche Arty wurde jungegen. Er ließ Ich durch den Umstand, daß galt

alle fleinen Rinber Dilch erbrechen, nicht von einer genquen Untersuchung ber ausgeworfenen Fluffigfeit abhalten, und ba er bie erbrochene Dilch mehrere Stunden, nachdem fie getrunten mar, vollig frifch und fuß fanb, ichloß er mit Gicherheit, bag biefe Dild ben Dagen überhaupt nicht erreicht haben tonnte, fonbern unterwege aufgehalten morben fein mußte. Daber ftellte er burch Ausmeffung ber Speiferobre bas Borbanbenfein einer fads artigen Erweiterung berfelben feit, Die ben großten Teil ber Dabrung gurud. bielt, bevor er in ben Dagen gelangen tonnte. Es perfing ibm nichts, baf bei ber Ronfultation zwei nambafte Profesforen von ber diruraifden Rlinit fich uber ben jungen beutichen Rollegen, ber bas Gras machfen boren wollte, luftig machten und bie Diagnofe biefes außerft feltenen, taum je am Lebenben nachgewiesenen Phanomens ablehnten, fonbern bestimmte auch bie Lage bes Anhangfele beim Gingang bes Magene und fertigte eine genque Beichnung babon an. Geine Rlarbeit und Reftigfeit gemannen ibm bas unbebingte Bertrauen ber Ramilie, und ber Rall murbe ibm allein übergeben. Bie nun fur jebe geniale Leiftung bie Mitwirfung bee Charaftere notig ift, fo trat auch bei ihm bie unenbliche Bemiffenhaftigfeit bem Scharfblid gur Geite. Lange Beit hindurch entleerte er regelmagig mit ber Conbe aufe forgfaltigfte bie aufgefangene Dabrung aus bem Gad, bie biefer fich allmablich von felbit verfleinerte. Das ruffiche Rind, bas bamale von ben Arzten aufgegeben war, ift heute eine gludliche, blubenbe Frau, ber ihre Abnormitat nicht mehr viel ju ichaffen macht. Bene Ermeiterung ber Speiferobre murbe aber noch im Jahre 1895 in Beibelberg burch bie Rontgenftrablen beftatigt, und Prof. Egerny fertigte eine Beichnung bavon an, Die vollig mit ben von Ebgar Rury im Jahre 1877 gemachten Angaben übereinstimmt.

Es mar bies bas erfte Beifviel jener rafchen Rombination und unbeirrbaren logifchen Ronfequent, momit er bei ber Diganofe verfuhr, fomie ber burchgreifenben Energie, Die er fich auf bem fremben Boben bemahrte. obne ie mit bem bamale lanbebublichen Schlenbrian in mebizinifchen Dingen ju tranfigieren. Der erfte Rall murbe auch gleich fur feine gange Stellung enticheibenb. Denn es verfteht fich, bag bie febr begeifterungefabige ruffifche Damenwelt ben genialen jungen Arat mit glubenber Bewunderung umgab, bie fich auch ber beutschen Rolonie mitteilte. Geine naturliche Burudhaltung und baf er uber bie Ralle feiner Brarie fo menia Borte machte wie uber feine eigene Berfon, bas erhobte noch ben mobltuenben Ginbrud, ber von ibm ausging.

Schnell verbreitete fich fein Ruf. Der bamalige beutiche Ronful Schmit, eine angesehene Perfonlichteit, wollte ben jungen Arat fur bie erften Commerwochen auf feiner berühmten Rofenvilla bei Careggi haben, von mo er ihn taglich in feinem Bagen nach ber Stabt fuhrte. Das gab ihm gleich auch außerlich eine autoritative Stellung. Freilich, Die Fremben in ben Gafthofen machten große Augen, wenn im Rrantheitefalle ein ichlantgebauter Jungling mit feinem, noch gang bartlofem Geficht und garten Bangen, auf benen bas Blut mabdenhaft tam und ging, ine Bimmer trat, benn fo jung er mar, er fab noch innger aus, und befonbere mo es fich um meibliche Batienten handelte, mußte ibn zuweilen bie Birtin begleiten, um feine 3bentitat gu bezeugen, benn bie Rranten meinten, man babe ibnen einen Stubenten in

ben erften Semestern geschiett. Aber fobalb man ihn am Berte fah, verftummte jeber Zweifel, seine unwiderstehliche, gerauschosofe Sicherheit teilte fich ben Kranten mit, bie fich bei ibm geborgen fublten.

Cobalb er feften Auf gefaßt hatte, fehrte er nach Tubingen gurud, um Mutter und Bruber abzuholen. 3ch fchlof mich an, vom Bauber bee Gubens gelodt, auch unfere alte Josephine begleitete uns, bie Getreue, in beren Armen ber Bater vericbieben mar, eine eble Gestalt von beroifcher Treue wie bie dorführenben Dienerinnen aus ber griechifden Tragbbie, Die ihr Befchicf nicht von bem ber Gebieter trennen. Schon fiebzigfahrig folgte fie bem Jungling, ben fie ale Rind gepflegt, beffen Mutter fie ichon auf ben Armen getragen hatte, nach bem fremben ganbe, wo fie bie Sprache nicht verftand, mit ber Gewißheit ihre Beimat und bie eignen Ramilienangehörigen nicht mieter ju feben. In ber erften Geptembermoche famen wir nach Rlorens. Die Bise mar - wenigftens fur unfre bamalige Empfindung - beanaftigent, Die Stabt, in Die mir bee Abende bei gaternenichein einfuhren, ichien une mie ein Dampfteffel zu qualmen, aber uber all ben neuen, fo gang fublichen Einbruden bes bochft originellen nachtlichen Stadtbilbes, ben beleuchteten Standen ber Baffermelonenvertaufer, ben Schmarmen ber Manbolinenspieler, ben vermummten Brubern ber "Diferis corbig", benen mir gleich begegneten, bem übermaltigend ftarfen Duft ber blubenben Drangengarten, ber ichmer und faft greifbar Straffen aus und ein mallte, pergagen mir alle ichnell bas Ungemach. Chaar fpurte es nicht einmal, er mar ichon vollig afflimatifiert, benn er hatte fich burch fruhzeitige Abhartung gegen flimatifche Ginfluffe gang unempfinblich gemacht. Auch in ben heißeften Mittageftunden, mo bie Baufer binter gefchloffenen Jalouffen traumen und, wie ber Alorentiner fagt, nur cani e Inglesi uber bie Lungarni geben, mar er unermublich unterwege, teile um bie Stabt ju befichtigen, teile um nach feinen Rranten ju feben. Er geborte febr balb ju ben befannten Riguren von Alorens. Die erften Sabre feines florentinifchen Aufenhalts maren bie freudigften, flegreichften feines Lebens. Die Frembenflientel fiel ihm unbebingt gu. In feiner breifachen Stellung ale innerer Argt, Chirurg und Gynafolog mar er jebem noch fo fompligierten Rall gemachfen. Gein groftes Berbienft in jener Zeit mar bie von ihm erfunbene und eingeführte Behandlung bes Duerperalfiebere burch Desinfettion, momit er Taufenben von Bochnerinnen im Lauf ber Jahre bas Leben rettete. Berabttert murbe er von benen, bie ihn am Bette ber Schwerfranten, ober ale Chirurgen. ale Gnatologen fannten; bagegen bie eingebilbeten Rranten ober folche, bie, mit leichten Ubeln behaftet, fie gerne fcwer genommen feben, felten mit ibm gufrieben maren. Geine eigene eiferne Energie im Befundfeinwollen machte ibn gegen folche fleine Leiben gleichgultig, fast unbulbfam - bie Unpagliche feiten, bie ihn felbit befielen, murben ja immer fiebend und gebend abgemacht. Das professionelle feines Berufe mar feiner feinen Ratur überhaupt que wiber. Geine Rrantenbefuche befdrantte er auf bas notwenbigfte, um bie toftbare Beit nicht ju verschwenden, aber mo ber Fall es erforberte, gab er fich gang bin, opferte Beit und Rraft ohne alle Debenrudficht, auch fur bie Armiten. Be femieriger und gefahrlicher ber Rall, befto mehr icharfte fich fein Blid. fpannte feine Energie fich an und burchbrang fich bie gange

Geele mit genialer Liebesfulle. Er verlangte alebann vollig freie Sanb, Die Berantwortung wollte er mit niemand teilen. Die fprach er eine uns gunftige Prognofe aus und er verübelte es anbern, wenn fie einen fchlechten Musgang prophezeiten; es mar ibm, ale mußte bie Giegesgewißheit ben Tob felbit begreingen, und immer fampfte er fort bie jum allerauferften. Bar Die Rettung unmbalich, fo blieb er menigftens gugegen und furgte furchtlos Die lette Bein ab. baber es manchem boffnungelos Leibenben jum letten Muniche murbe, unter biefen ftillen Sanben leicht und ichmerglos ju perfcheiben. Die ungabligen Rachte, bie er an Rrantenbetten burdmachte benn bei fdmeren Rallen hielt er Sag und Dacht aus - haben fein Saar por ber Zeit weiß gemacht. Es gab alebann weber Sunger noch Durft noch Schlafbeburinie, ber Rorper batte feine Rechte mehr über ibn, in ben furgen, rafchen Bewegungen feiner feinen bochit originellen Banbe, in bem gefpannten, aber immer leuchtenben Blid mar fein ganges 3ch tongentriert. Das er in folden Dachten burchlebte, erfuhr man niemale pon ihm felbit, nur an einem freudigen Buden feines Munbes erfannte man, bag ein Menfchenleben gerettet mar, und an ber Berruttung feiner Buge, bag er einem Toten bie Mugen gugebrudt batte. Denn niemals ftumpfte er gegen ben Unblid menichlichen Leibes ab, wie es fonft ben Argten geschieht; ja in fpateren Sahren nahm fogar bie Empfindfamfeit feiner Geele noch ju, wie febr er fich auch hutete, fie ju zeigen. Ale Bodlin ftarb, ben er folange gefriftet hatte, traf ihn biefes Leib gerabe auf feinen Geburtstag. Als ich am Morgen ju ibm tam um eine fleine Babe ju bringen, fant ich ihn mit einem gang gerfallenen Beficht, ale ob er in Bodline Sterbenacht um gehn Sabre alter geworben mare, aber bes Borgefallenen burfte mit feinem Bort gebacht merben; man fprach jenes Tages nur von Literatur. Uberhaupt ergablte er nie pon ben Borgangen feiner Praris, am meniaften pon benen, Die ibn gerabe beichaftigten. Dichte pergrate er ben Freunden mehr, ale wenn fie im gefelligen Berfehr etmas Debizinifches aufe Tapet brachten; er wollte in folden Stunden Die Profession vergeffen, fich in funftlerifden Intereffen reinbaben.

Erpansis war er aberbaupt niemals. Wenn er von Reifen sam, auch in jungen Labern, ging er foset wieber an feine Gefchäfte und es war nicht möglich, ihm ein Wert über des Gesehene zu entloden. Was man von ihm wissen wollte, muße man wie mit Jangen berausbelen. Aber unter der Jurachkaltung vibrierte es beständig. Menn zusätlig ein Wert sie, das ihn anregte, dann sprudelte die innere Eedendigiet aus ihm hervor, als de ein Brunnen angebohrt ware, und aus dem Augen schigen ploßtiche Flammen. Diese Augen, die auf viele hopneisserend wirten, woren überhaupt das Wertwirdsigte an einem Erschielten gie waren iberhaupt das Wertwirdsigte an einem Erschielten, wurden aber in der Erregung sichwarz; die Pupille, die sehr gesp war, hatte die Egenschie, sich ohne Küchtenwirtung, durch bloße seichigt Bergäng zu erweitern ober zusammenzuschen; ein vom Later ererbte Phanomen, das auf sien in der an der in der angenen der wen das auf sien in der an der

Bom Berbft 1877-1883 wohnte er mit ber Familie gusammen am Biale Margherita, man wurde feiner aber eigentlich nur jur Sprechstunde und bei ben Mablgeiten anfichtig, so gang absorbierten ibn ber Beruf, bie Ge-

felliafeit, Die mediginischen Bereinigungen, Die Rebben, Die feine miffenschafts liche Stellung und fein unbeugfames Auftreten ibm quogen, alle bie taufenb Bermidlungen feines furmbemegten Lebens. Debr ale je murbe er von ben Frauen gefucht und ausgezeichnet; fein ariftofratifches Befen, feine Bugend und Ritterlichfeit mit jenem Bug ine heroifch Abenteuerliche, ber aus ben folbatifchen Prabitionen ber mutterlichen Borfahren fammen mochte. verbunden mit feiner Bartheit am Rranfenbett, erwarben ibm glubenbe Meigungen, wie fie in folder Babl nur felten einem Sterblichen guteil merben, befaten aber auch feinen Lebensmea mit Unruben aller Art. Doch obwohl er fich feinen Raufch verfagte, bewahrte er ben Frauen gegenuber ben reinften 3bealismus und alle Illuffonen bes Junglings. In feiner Rabe tonnte feine Frivolitat auftommen; jebe Robeit in Beziehung auf bas anbere Gefchlecht verlette ibn aufe tieffte, tros feinem Beruf und allen feinen Erfahrungen blieb ibm lebenslang eine garte Scheu eigen, eine emige Junafraulichfeit ber Geele: bas Bort mag feltfam flingen, aber bie ben Menfchen gefannt haben, werben es richtig finden. Auch ernfte, bauernbe Mannerfreundschaften murben angefnupft, fast immer in Ausubung bes Deben ber fur ibn wichtigften eines ungefahr gleichaltrigen italienischen Rollegen erwarb er fich bie auf fefte Achtung gegrundete Goms pathie ber bebeutenbften Berfonlichfeiten ber Rolonie mie Arnold Bodlin, Rarl Billebrand, Theodor Benfe, Abolf Bilbebrand. In bem bamale neus gegrundeten Silbebrandichen Baufe verlebte auch ich gufammen mit bem Bruber meine fconften Tage; im übrigen behielt er, feiner verfchloffenen Beife folgend, feinen gefelligen Berfehr größtenteils fur fich allein.

Das nachfelgende Jahr ertibte auch bie alte Jofephine, ber bas Schieffal int eben voll Aufopferung und Entschaum mit einem langen Gleichun gelohnt hatte. Sie erlebte gerade noch ben Einzug in das neue haus in ber Rie delle Porter Muove, bas Gegar faufte, um nun als erfert Wann auf eigenem Grund und Boben zu siehen; benn ihn sonnte nur ber sichtbare Dells wirfilds erfreuen.

Noch immer gingem bie Wogen feinest Lebens hoch und fidemisch, boch silich fid jest eine leife Friedensschaftigt, der Wunsch nach einem Allen. Das nachtschemde Gebich state er icon im Frühling 1882 auf einer Eisenbaphaftet vor Wien (er bichtete fast immer unterwogs) in sein Notibude, eineschwieden.

#### -of 797 %--

Nel mezzo del cammin di nostra vita.

Du mochteft auf bes Lebensweges Mitte Dir gerne gonnen eine furze Raft, Rudwarts bemeffen bie getanen Schritte Und vorwarts, bie bu noch zu machen baft.

Du baft manch ichones mabres Glud genoffen, Mit Rofen mar bir oft ber Weg bestreut. In der Erinn'rung Rebelbild jerfloffen

3ft jego alles, mas bich einst erfreut. Du baft gelitten unter berben 2Bunden

Du bast gelitten unter berben Bumben Und machteft auch bei diesen gerne Halt, Mag sein, daß dir in nachtlich stillen Stunden Ein angstlich Graun die Brust pesammenfrallt;

Doch sommt der Tag. Du darsit, du kannst nicht rasten. Dein liebstes Leid, wie liegt dies ach schon weit. Dich drangt ju rublos blindem Borwärtsbasten Die unerdittlich rücksichtslose Aeit.

Sie treibt bich eilig burch bas wirre Leben, Sie gibt bir neue Freude, neuen Schmers, Und macht im felben Schlage bir erbeben Bon neuem ftets bas ratfelvolle Bert.

Das fleine Ding! es pocht in dunfler Trube Solange, bis es unter Schmerzen bricht. Dann fommt, was du ersebnteft, Fried und Aube, Doch sublik du, Armer, biese Aube nicht.

Diefe Stimmung als Rieberichlag bes fortgefesten Spieles von 3uuffonen und Enttalichungen, in bem fein Leben auf und nieder ging, trat in ben folgenden Jahren noch beutlicher auf, wurde aber nur feiner tief verfamiegenen Mufe ambertraut,

#### Stille.

Einft in ber Jasenb gelbene Tagen, Alle bod mein Joer, im Buffen führe, Da burft ich alles boffen, mosaen, Siede bereiten, mosaen, Siede bemeine meiner Gerle Jung. Und finde bereit, mich bingageben Der Liebe, mit es James Bille, Wiedel ich ber Eichbefen freb menn Leben, Weit ist bere Eichbefen freb menn Leben, Den ber der Stelle ber der Stelle bei d

Rein Feind ift mehr bes Rampfes wert. Und mandymal nur in dunftem Traume Greif ich noch taftend nach bem Schwert. Se geb ich von bem Gott verlaffen, Der ebmals mir bie Bruft geschwellt, Bu fühl jum Lieben wie jum haffen, Gar ftill und einsam burch bie Welt.

Diefee Bebicht, ee ift bas lette feiner leibenschaftlichen Gelbitbefenntniffe, ift im Jahre 1885 gefdrieben. Doch nicht lange follte er einfam geben. Coon bas folgende Sabr fant ibn im Beffe bee eigenen Berbes, ben er fich gewunicht hatte, und es ift fur feine Empfindungsmeife bezeichnenb, baf es nun boch eine ganbemannin aus ber engeren Beimat mar, bie er in fein Saus führte. Gin Rint, ein einziges! fam, bas fertige Gebanbe feines Lebens an fronen. Ein fleines Dabden, elfenhaft gart, mit großen Augen, in benen er bie eigene Jugendwelt mieberfand. Und nun machte er alle Bebenten ber 3meiffer zu nichte, Die fich gefragt batten, ob ein Menich pon fo heftiger Cubjeftivitat überhaupt jum Familienleben gefchaffen fei: er nahm bie geliebten Befen einfach in feine Perfon auf, fein ftartes Ichgefubl auf fie ausbebnenb. Er murbe ber rudfichtevollfte, furforgenbite Batte, ber gartlichfte Bater. Das ichaumente leben floß allmablich in ebenerem Bette. Er begann an bie Bufunft zu benten und ichrantte feine perfonlichen Beburfniffe, benen er bie babin freien Raum verflattet batte, angitlich ein. Much feinen nach eigener laune gebauten Bagen, ein Unicum in Floreng, ichaffte er wieber ab - ohnebin batte ibm ein junger, milber Bengit, ben er eigenfinnig porfpannen ließ, eines Tages bas Befahrt gertrummert, ale Frau und Rind barin faffen - und es entfprach gang feinem unabhangigen Charafter, bag er, ber angesehenfte Frembenargt, nicht ben geringften Anftanb nahm, nun wieder allenthalben ju Rufe gefehen ju merben, bie fpater bas Rabrrad, an bem er feibenichaftliches Gefallen fanb, ihm bae Pferb erfette. Dies mochte bie Außenftebenben munbernehmen; wer Ginblid in Die Berhaltniffe hatte, ber mußte, bag ber Bielbeichaftigte bei meitem nicht fo viel einnahm, wie man glaubte, meil er einen großen Zeil feiner Befuche jabraus ighrein unentgeltlich machte.

Roch blieb eine Geite feiner Datur, eine große, wichtige unausgefullt. Ceine Privatprarie, Die überbies bem italienischen Gefet gufolge auf bie Auslander beidranft mar, lieferte ibm nicht bas genugenbe Material fur feine miffenichaftlichen Intereffen. Dur Die Arbeit an einer Rlinit, wie er fie in fruber Jugend ausgeubt batte, fonnte feinen ungebeuren Tatiafeitetrieb und fein wiffenichaftliches Bedurfnis befriedigen. Co entftand in ibm bie 3bee feiner dirurgifden Poliambulang, Die er im Jahre 1889 begrunbete, nachbem eine juvor eingerichtete Privatflinif fich aus abminiftrativen Grunden nicht batte halten tounen. Auch bie Boliambulang batte ichmere mirtichaftliche Rampfe zu befieben, aber es gelang ihr fich feft zu behanpten, und fie nahm in dem hiftorifden Palaft ber Buonbelmonti ihren bauernben Git. Die Direftion biefer Anftalt teilte mit ibm fein italienifcher Freund und Rollege Dr. Carlo Bangetti, ber, meinem Bruber icon feit bem Jahre 1881 in engfier Freundichaft verbunden, gemiffermagen bie Fortfegung feiner Berfon, feinen Ubergang ine italienische Element bilbete, ju bem ber Frembe fonft bei aller Artiafeit und icheinbarem Entgegentommen ber Ration fo ichmer ben Bugang ju finden pflegt. Echon feit ben fruheften Tagen ihrer Freundichaft batten fie gemeinsam iene fubnen, bamale noch fo feltenen Dverationen ausgeführt, Die meines Brubere Ramen in ber miffenichaftlichen Belt befannt gemacht haben, wie bie Eroffnung von Lungentavernen, Dagen- und Leberoperationen und abnliches. Denn furchtlos übernahm Ebgar jebergeit Die ungeheure Berantwortung, in ber Privatpraris bas auszufuhren, mas fonft nur in ben großen Rliniten gefchieht. Geine außerorbentliche Gorafalt und peinliche Gewiffenhaftigfeit gaben ihm por fich felbft bas Recht alles gu magen, und ber Erfolg mar ihm fo gunftig, bag Tobesfalle nach Operationen niemale ale Uberraichung, fonbern nur in ichmerzlichen Ausnahmefallen ale wohl vorausgesehene, aber bennoch rieffierte Folge eintraten. Die Poliambulang, Die einem bringenben Beburfnis ber nieberen Rlaffen entfprach, erlaubte ibm, biefe fegenereiche Eatigfeit auf taufenbe und taufenbe pon Rallen auszubehnen, und wenn ihm bie Beborbe auch feinen Boricub leiftete, fo machte fie ibm boch anbrerfeite auch bei ber Behandlung ber ganbeefinber feine Schwierigfeit. Die Anftalt errang fich ichnell eine offentliche Stellung. fo baf aus Alorens und Umgebung bie Rranten fich wie in ben ftabtifchen Spitalern mit Armutegeugniffen gur unentgeltlichen Behandlung einfanden.

Auf biefem Bober ergangten fich nun die deiben Freinde aufs wänschendwertelle: in bem einen bie fitrenge Sachlichfeit und bas fuchsichefe, nur ben
ibralen Ined im Auge baltende Durchgreifen, im andern die Weltflugheit,
die sich mit dem Schweitigkeiten abzuscher feine, sehen die Weltflugheit,
die sich mit dem Schweitigkeiten abzuscher feine sehben auskämpfen zu
heisen und auch, wo es not tat, Bricken zu bauen. Auch er eine Kampfernatur, aber mit tatriniss eichtem Blat and merichopflichen Broblin, wurch feinen wielschrigen Krieg gegen die Wissändende der geben fiddischen Gritaten mit Gott und der Welt werfeindet, aber vom niederen Bolt vergöttert, so war er eine Wacht, die es dem Freund ermschijchte, auf dem spiegesglatten fennentionellen Boben Italiens seine originelle und undeuglame Personlichfeit durchguschen. In den Terund vernigt aberen ihres Jammenwirtens wurden die Untertrenntichen faum jemals in der Pffentlichfeit anders als un wein geleben.

Die Poliambulang murbe jest bas Schoffind ber beiben vielbeschaftigten Argte. Gie opferten ihr nicht nur ihre Beit und Rraft, fonbern beftritten auch bie Roften größtenteils aus eigener Zafche, ohne von ber italienifchen Regierung bie geringfte Unterftugung ju genießen, obwohl fie ber Rommune fomie ber Proping Aloreng burch bie unentgeltliche Bebanblung ber Armen iabrlich ungebeure Gummen ersparten. Und wie viele Rrante tamen noch aus ben großen Sofwitalern ungeheilt nach ber Boligmbulant, mo neben ber Chirurgie und allgemeinen Mebigin auch bie Behandlung ber Sale und ber Augenfrantheiten fowie ber gnnatologifchen Ralle ale Spezialitat getrieben murbe. Erft im verfloffenen Binter begann bas Minifterium bes Innern bem unermublich tatigen Inftitut feine Beachtung gugumenben, aber gerabe jur Beit, mo pon bem Drafeften von Kloreng ber ehrenvollfte Bericht aber Die humanitare Birffamfeit ber Unftalt in Rom eintraf, ber ihrem Stifter bie moblperbiente Auszeichnung ermerben follte, lag biefer ichon auf bem Sterbebett und fonnte bie fpate Ehrenbezeugung nicht mehr in Empfana nehmen.

Dagegen murben ihm burch ben Beifall und bie Anertennung ber beutichen miffenichaftlichen Belt bobere Ehren guteil, ale ein Minifterium fie zu fpenben vermag. Dit ben erften Mannern ber mediginifchen Biffenichaft unterhielt er bauernben Berfehr, fo mit Billroth, ber felbft Mitglied ber Boliambulang murbe und bort an ben Operationen teilnahm. Coon bei feinem erften Befuch, ale er bie beiben Arate Dperationen ausführen fab, Die fonft nur in Rliniten vorgenommen werben, fagte ber beruhmte Chirurg beifallig: "Das ift bie mahre Chirurgie, Die Chirurgie, Die man auch auf Schlachtfelbern ausuben tann." - Ebgar hielt ftete barauf, ben Apparat bei aller Gorafalt fur ben Patienten aufe notwendigfte zu befdranten. benn er fab bie Bufunft ber Chirurgie barin, bag ihre Musubung jebem praftifden Argt immer und überall moglich fein muffe. 3hm felbft war es gleich, mo er operierte, in Bripatbaufern, im Freien ober in ben Spelunten ber Armen; er nahm fogar bes Bintere in ungeheigter Stube, mabrent es braugen ichneite, eine Eroffnung ber Bauchboble vor. Und feine ichopferifche Ratur verließ ihn nie. Bie oft murbe er am Operationetifch por eine ploBliche Enticheibung geftellt, Die einen Fortichritt ber diruraifden Runft. eine miffenichaftliche Bereicherung gur Rolge batte.

Die Boliambulang, Die gang ohne bureaufratifden Bermaltungsapparat arbeitete, perfolate alfo por allem ben 3med, Die Chirurgie ber Bripatpraris bienftbar gu machen, und ftellte fo vielleicht bas erfte Dobell fur funftige Einrichtungen bar. Dft genug gingen bie Operierten, wenn es fich um Arme, Bale, Bruft ufm. banbelte, ju Rug nach Saufe, fogar bie in entlegene Drtichaften, und ftellten fich erft viele Tage fpater mit einem Dauerverband wieber ein. Golde Rrante batten fonft vielleicht viele Monate in ben Spitalern gelegen, fern pon ber Ramilie und pon ber Bobltat bes Connenfcheine, ju fcmerer Belaftung bee Gemeinbebubgete und jum Ruin bee eigenen Saushalte. Erft in ben letten Jahren fonnte Ebgar ber Polis ambulang noch eine fleine, von ben "Englischen Schweftern" geführte Brivatflinit beigeben; porber hatte man auch nach ichmeren Operationen Die Rranten jum Staunen ber leute einfach im Bagen ober auf einer Trage nach Saus geführt, mo bann freilich bie Rachbehandlung bie Arzte unenbliche Zeitopfer toftete. Ungabligen bat er fo Leben und Gebrauch ber Glieber erhalten. finderlofen Frauen bas Glud ber Mutterfchaft gegeben (bie "Rinder ber Poliambulang", b. h. folde, bie infolge gludlicher gynatologifcher Ruren bas Richt erblidten, maren ein Gegenstand befonberen Stolges). Daber ibn ber Gruß ber Armen auf Schritt und Eritt begleitete.

Ritigends war er so heiter, wie in der Poliambulang. Dort sübrte er den Besicher, won er zich hatte, fradlenden Gesichte vor einen großen Influmenterichrant, worin das blante Jaudwertszugig lag, von dem er so manches Erde sieher erfunden und in den dirurgischen Gebrauch eingesüber hatte. Man fab sich von daß er sich in siemen Liement fühlte. Schien er doch sichen durch einer kienen, siemen, soll kielchofen Schade, die felder dirurgischen Besteden glichen, sie die die eine kienen, feinen ben die gentämtichen rafden, fall angenhaften Bewegungen wird nieden, nach den gesteln der fie am Werte grieben da. Kur ihre feine sowengen wird nieden gesteln der sie am Werte grieben de. Kur ihre feine sowende Derübnung woren die Vallenden immer aam bet.

fondere bantbar. Die linte mar bie geschicktere, mit ihr fuhrte er bas Drerationsmeffer, mit ber rechten ichrieb er.

Ein beseideres Mide war es, dag bei der Grundung der Poliambalan, noch eine Dame aus der ruffichen Gelichaft, die Baronest von Beig, Richte des ju feiner Zeit vielegenannten alten Barone Libhart, den Gelte Argten mit gleichem Defermur jur Seite trat. Auch sie ftellte Zeit und Araft und Wittel der Anfalt um Berfagung, nahm als Affstentin an famtlichen Deratienen und Bedandlungen teil und besoget jugleich die Duchführung, sowie alles Gelchlichten, Auch ein dort herangebildeter, singerer italienischer Argt half den wenigen Schultern die große Libter genen, umb fo bilbete die Poliambulang eine fleine Familie, die heute gemeinsam um ibren Stifter trauert.

Much fonnige Erinnerungen fnupfen fich an Die Boliambulang, Die oft genug ibre Operationen mit einer luftigen Landpartie perband. Denn ba burch bas tollegiale Berhaltnis ju ben ganbargten ihre Bilfe oft von weit ber in Unfpruch genommen murbe, mußte bas Perfonal immer bereit fein, mit bem Inftrumententaften auf ber Stelle abgufahren, und manches Dal folof fich noch irgend eine beutiche medizinifche Belebritat, Die fich gerabe in Aloreng aufhielt, ber fliegenben Schar an. Dann ging es mit ber Gifenbabn ober im Bagen binaus in Die lachenbe tobfanifche Beras und Bugellands ichaft wie ju einem Stubentenausflug. Der Anblid ber beiteren Befichter erhellte auch bie Bemuter ber Rranfen und ihrer Angehorigen, und unausweichlich folog fich an Die Operation ein festliches Prango im Grunen an, mobei ber Tostanermein nicht gefpart murbe und bie beutschen Stubentenlieber aus itglienischen Reblen ertonten. Diefer ftubentifden Aber ber beiben Direftoren entiprach es auch, bag fie ihr ernftes lofal unbebenflich fur ben Austrag von Chrenbanbeln jur Berfugung ftellten. Giebzehn Duelle murben im Lauf ber Jahre in ber Boliambulang ausgefochten, barunter periciebene pon Deputierten (auch eine pon Gabriele b'Annungio). Difchte fich bie Dbrigfeit ein, fo mar es Bangettie Cache, ben Sturm gu befdymoren. Das fur floffen bann Spenben in bie Armentaffe ber Poliambulang, aus ber unbemittelte Operierte mabrent ber Refonvaleszeng unterftust murben. Go mußten fie auch bie menichliche Torbeit bem auten 3mede bienftbar ju machen.

 italienischen Rollegen machte, auf bem Beg zur Raturforscherversammlung von Beibelberg, wurden fie insolge biefer Freundschaft von ben Franziskanern auf dem Apollinarisberg zwei Tage lang aufs gastlichfte beherbergt, mit den tolltichften Abeimweinen bewirtet und in jeder Beise aefeiert.

Ebgar mar von je bie richtige Pionierenatur gemefen. Wie er in ber Jugend nach Italien vorausgegangen mar und allmablich bie gange Familie nachgezogen batte - benn ber zweite Bruber ließ fich in Benedig nieder, ber britte perbrachte bie enticheibenbften Sabre feines Lebens gleichfalls in Alorens - fo grundete er nun auf ber Bobe feines Lebens bie ichone Commerfolonie von Forte be' Darmi am Eprrhenischen Deer. Auf beinabe obem Strand, am Ruf ber munberbaren Marmoralpen, baute ber Unternehmenbe fich ein Commerbaus, eine Reibe von Freunden, barunter als erfter fein italienischer Rollege, folgten feinem Beifpiel, und in wenigen Jahren bebedte fich ber Strand mit einer Reihe fleinerer und großerer Billen, bem Commerparabies eines eng befreundeten Rreifes. Forte be' Marmi felbit, ber vorher wenig gefannte Drt, ber fonft nur jum Depot fur Die zum überfeeifden Transport bestimmten Marmorlabungen biente, wechselte feine Phofiognomie und murbe ein von ben Fremden ftart befuchter Babeort. Ein großer Teil ber beutichen Rlientel, ber bie argtliche Ubermachung nicht entbehren mochte, zog feinem arztlichen Berater in Die Commerferien nach. Diefer bielt aber ftrenge Ausmahl und machte eiferfuchtig baruber, bag fein ftorendes Element fich eindrange. Denn Die herrliche Freiheit, Die wir bort alle genoffen (auch ich hatte mir am Strand ein Bauschen aufgerichtet), war nur auf ber Bafis einer boben Rultur moglich. Und wiederum fonnte nur ein fo ftarter Unabhangigfeiteffinn wie ber feinige, mit einem fo verleplichen Reingefubl mie bem feinen gepagrt, biefe Bermirflichung unferes Jugenbtraumes von ben Jufeln ber Geligen ichaffen, mo jebe Grele bei Conne, Luft und Deer fich ihrer urfprunglichen Bugeborigfeit gur Ratur bewußt murbe und ben 3mang einer ichiefgewachsenen und ichiefmachenben Bivilifation vergeffen tonnte. Bie freudig ftimmten auch bie vorfichtigeren Beifter in biefen Zon ein, nachdem nur einer ben Dut gehabt hatte, ibn anzugeben. Bei Ebgar verftand fich biefer Dut von felbft. Und er blieb immer ber eigentliche Reprafentant ber fleinen Rolonie, welch bervorragenbe Perfonlichfeiten fich ihr auch fpaterbin anfchloffen; fein Forte be' Marmi war feine Schopfung, und biefe Schopfung trug fein Beprage. - Die Commer an ber Gee maren feine gludlichften Zeiten. Bier fpulte er ben Drud feines Berufs von ber Geele. Je beifer es murbe, befto mobler fublte er fic. Gine Giefta tannte er nicht. Much in ben Mittageftunben lief er am Strande umber, er felbft eine lebenbige Flamme, ober er fonnte fich ausgestrecht im glubenben Canb. Unter vier langen Babern im Tage ging es niemale bei ihm ab. Und boch mar bas Baben ihm nur Rebenfache, fein ganges Ginnen und Trachten ging auf fein Schiffchen. Gin leichtes Cegelboot, ichlant und elegant, boch nach bem Butachten ber Cache verftanbigen, bas er freilich nicht gelten ließ, faum bem Rampf mit bem Meere gewachsen - es mar bie lette große Liebe feines Lebens. Wie bie alten norbifden Geetonige, fab er in bem ichnellbinichiefenben Ding, bas feiner Band geborchte, gewiffermagen ein befeeltes Befen. Bembarmelia,

ben roten Rilghut auf bem Ropf, fag er balbe Tage lang allein binter feinem geblabten Segel, bie Band am Steuer, und freugte auf bem BBaffer, von Doven umflogen, eine gang eigene icharfe Gilbouette auf bem unends lichen hintergrund, Die man nie vergeffen fann. Auf feine Sahrten mitgenommen ju werben, war eine große, nicht immer erwunschte Bergunfligung. Er hatte bann einen Ausbrud flegreicher Bufriedenheit wie fonft nie im Leben. Er fab ja nun feinen Jugendmunich nach einem freien Geemannebafein fpat noch erfullt - immer batte es ibm gefchmeichelt, wenn Frembe ibn nach bem burchbringenben, aber wie in große Beiten gerichteten Blid feiner blauen Mugen fur einen Geemann bielten. Ungablige Dale litt bas Schiffchen Bavarie, und er felbit bestand bei jedem Better Die bedentlichften Abenteuer barauf. Das mar ibm gerabe recht, fein Junglingenaturell, bas Die Jahre nicht gabmten, brauchte noch immer folche Aufregungen. Ram er jurud, fo mar bie Cache noch lange nicht ju Enbe. Dun murbe bas Schiff behandelt, ale ob es etwas Lebendiges mare, bas ber Pflege bebarf. Bis an bie Bruft ftand er bann im Baffer, taglich, viele Ctunben lang, ben weißen Ropf uber ben Schifferand gebeugt, in ber unbequemften Stellung, Die er aber nicht fpurte, mit ben bunbert Striden und Schnuren befchaftigt, beren Sandhabung nur er felbft verftanb. Denn ale ber Erzbaftler, ber er von je gemefen, bachte er fort und fort neue Beranderungen und Berbefferungen an ber Tatelage aus. Benn in ber Racht ein Cturm aufzog und bas Meer ju grollen begann, fo rif ibn bie Gorge um fein Schiffchen aus bem tiefften Schlaf, es mar, wie wenn eine Mutter ihr Rind ichreien bort. Blisichnell mar er mit Bindlicht am Strand und rang allein mit bem Element um fein Boot, bas ibm bie Bellen mehr ale einmal hinwegführten. - Der Abend geborte bann ber Befelligfeit und ein großer Teil ber Racht ber Letture. Er war gludlich, fich wieber ben poetischen Intereffen bingeben ju tonnen. In folden Beiten. wo er fich nicht gebest fublte, mar es ein Benuf, fich mit ibm uber Gegens Ranbe ber alten Literatur ju unterhalten, Die er mie g. B. feinen Blutarch jebes Jahr wieber las. Im mobiften fuhlte er fich aber in ber Belt ber Romantiter, Die fur ibn nie veralteten: im Duft ber "mondbeglangten Baubernacht" erholte er fich am liebsten von ben Eriviglitaten, womit ber Arat auf Schritt und Eritt in Beruhrung tommt. Ale Beifpiel, wie er ftete mit ganger Geele babei mar, wenn bie Rebe auf Literatur tam, laffe ich bie nachstehenden Berfe folgen, Die er mir einmal im Unfchluß an einen folden Mustaufch jufchidte; fie zeigen feine gauge Empfanglichteit und bis jur 3biofpnfrafie gebenbe Empfindlichfeit fure Aftbetifche; folche, Die ibn gefannt baben, werben barin auch feine Sprechweife wieberertennen:

### Befenntnis.

3ch liebe mohl manchen Schreiber umd Dichter, Den einen mehr und ben andern minder, Im meillen bas bobe Giettrgelichter, Doch febr auch die niebrigern Menschenflunder. 3ch freu mich am manchem ber gilt für jotig, Ertrag auch wohl manchen Gottfrieb Anotia.

Wie viele bab ich befucht und verfucht, Und wos sie mir boten, bas nabm ich so mit, Balt mit, balt vom Appetit, Jedech ver Jweien ergriff ich die Flucht. Ich sie der die Beiter von einem Dichter, Der nemt sich Jean Vaul Friedrich Micher!

Bor einem Schreiber, ber beift Grip Reuter.

Ebenso ichari wachte er über Reinheit und Abel der Sprache. Wer sich sprachlicher Unterhiebten, besondere gewisser damaulischer Reublidungen schuldig machte, hatte von ihm fenne Rachficht zu erwarten. Als ich ihn im vergangenen Jahr bei einem seiner seltenen Bestude in meiner Setabtwohnung mit der Wussen in der der einem keiner seltenen Bestude in der der der der der der der der fich herglich, daß ein solches Buch endlich geschrieben sei, und ganz besondere tat ihm die Erteitbarteit vols Berfalfers wohl. 3u bem Aspitel fing oder frogster schieder, wer mit nachter schiegende lustige Sprachprobe zu:

Als beut ich wieder meine Liedzie frug, Db sie mich liede, seufzie sie: ich fragte Dich früher nicht, ob mir dern Derze schulg. Du weißt ja wohl, daß ich juerst es wagte Und daß ich gerne die Belichsmung trug, Daß ich juerst der meine siebe flagte.

Bergieb mir, Liebste, daß ich frug umd fragte. Du weißt ja, mie mich stets der Zweisel plug, Und wie vor Eiserlauft das Derz mir schlagte, Wenn einer nur bich anzublicken wus. Daß ich nur dich in meiner Geele tragte, Du wußtell's, ede mir dem Mund von Liebe sug.

Wit gladicher Blimbeit boffte man für ihn auf einen reichen, friedlichen tebensband, wöhrend boch fein ganger fihrmicher Zunt ein frühes
und fihrmiches Ende woraussigte. Er felbf freute sich oft auf die Zeit,
we die Berdichtigft im gefallerte wirben, die Prantis niederpalegan und sich
nur noch literarich ju beschäftigen. Ein großes, seit seiner Jugend gesammettes wifferischaftischer Warteria harret der Verzeitung, dem die
achtig und mehr Wonographien, die er im Lauf der Jahre in medigig und
nehr Wonographien, die er im Lauf der Jahre in mediginfichen
Bliftenfigheit verbreiteten, fab er nur als Alfossassighalungen an. Auch
die Posselft wollte er wieder pfegen, ja seine gläckliche, originelise Tochter
aber firdmet ihm erst sied. Und wie freuer er fich draust, mit seiner beran
wachsenen, reichbegaben Zeoder dieselben Tunden wieder pu treiben, an
benen wie beite und in frühen Tagen begeister batten. Das Griechsiche Ten Gomee! All der nie begraden Zugenbidraltimus, die Jugendvorfte Ten Gomee! All der nie begraden Zugenbidraltimus, die Jugendvorfte

<sup>1)</sup> Diefe Abneigung teilte er, vielleicht obne ce ju miffen, mit feinem Bater, wie ich mich feitbem aus beffen Jugenbbriefen überzeugen tonnte.

und bae Lebren machte ihm Beranggen - nicht nur bem Rinde, fonbern and feiner bechbetagten Mutter, Die mit funfundfiebrig noch bas Studium bes Griechischen begann, forrigierte er in ben Dufeftunden ihre griechischen Befte.

Aber ichon lauerten die Damonen, die alle iconen Boffnungen vernichten follten. 3m Frubiahr 1903 erfranfte ihm bas einzige Rind unter ichmeren tophusabnlichen Ericheinungen. Die Rrantheit, Die fich ichnell tompfizierte, nahm bie erichredenbften und qualeich ratfelhafteften Formen an. Entfenliche Tage begannen fur ben Arit und Bater, ben nicht fein Scharfe blid, mohl aber feine fuhne Giegesgewißheit verließ. Babrend breiunds breifig Tagen ging er nicht aus bem Baus, legte fich nie ju Bette, nabm taum mehr Rabrung ju fich, feste fich nicht einmal auf einen Stubl. Er ichien eine übermenfcliche Biderftandefraft befommen ju haben. 3mmer ftebend, von Biertelftunde ju Biertelftunde bas Fieber meffend, alle Comptome übermadenb, verzeichnend, verbrachte er Sag um Sag, Racht um Racht. Dft bachte ich in ben langen qualpollen Rachten an bas Darden vom Genatter Tob. Da fand er jest, ber Argt, ber Retter, und fonnte feinem Beliebteften nicht belfen. Ge mar bas ichlimmfte mas ibm iemale miberfuhr. Denn biefes Rind mar fein Bochftes, Die feinfte Cublimierung feines eigenen 3chs. Gie ju verlieren, hatte er nicht ertragen. Alle wußten es und alle gitterten fur ibn. Wehr ale zwei Monate bauerte Die entfesliche Rrantheit mit fcheinbaren Befferungen und iahen, Die augenblidliche Befahr bergenden Rudfallen, bis endlich bas Rind aus ben Banben bes Tobes geriffen mar. Erft fpater fab man, baf in jenen Tagen und Dachten ber Bater fein eigenes Leben jum Saufch fur bas ihrige gefest hatte.

Borerft fcbien feine ungeheure Claftigitat bie Folgen am eigenen Leibe raid ju überminden. 3mar feine Baare, Die jupor ichon vollig meiß gemefen, betamen jest einen noch weißeren Schein. Geine Banbe erichrecten mich oft burch ibre eiffae Ralte. Aber Die frifche Befichtefarbe, Die ibm rafch jurudfehrte, ber Glang ber Augen, ber fich niemals trubte, taufchten une, ale ob er noch gang ber Alte mare. Daß an ihn etwas Denfcliches beran tonne, batte man ja nie geglaubt. 3mei Jahre guvor hatte er eine langwierige infettible Rrantheit in ununterbrochener Eatigfeit übermunben. 3bn nach feiner Gefundheit ju fragen, empfand er ja faft ale eine

Beleibigung.

Es tamen auch noch icone Tage fur ibn in Forte bei feinem Schiff. den, Die er noch einmal aus voller Geele genog. Und noch immer hatte er ben rafchen Bule ber Jugend, bas buntle Aufflammen bes Auges. wenn etwas Coones ober Großes feine innere Begeifterung wedte, ber er fo felten Borte gab. Aber Die Anforderungen Des Bintere trafen ibn nicht mehr bei ber alten Grifde und Biberftanbefraft. Und feltfam! gerabe iest, mo Die Rataftrophe fich vorbereitete, begann er fein Bohlfein zu ruhmen, wie er fonft nicht pflegte. Es mar ber verhangnievelle Wenbepunft, mo ber Raftfofe bem Augenblid fein: Bermeile boch! jurief.

Eine lette tiefe Befriedigung mar ibm noch vergonnt in ber Berausgabe feiner Bolfelieber aus ber Tostana, Die er bas Jahr gupor überfest batte. In einem ber gludlichften Augenblide feines lebens mar ibm ber Gebante'an biefe Ubertragungen aufgegangen, benn bier mar ein Relb, wie er es fur bie Gigentumlichfeit feines Talente nicht beffer munichen fonnte. Gein feiner Bumor, feine fchlagenbe Rurge, feine Freude am polfetumlich Raiven und Luftigen. feine im fortgefesten Bertebr erworbene Renntnie bee toefanifden Raturelle und aller feiner Menichlichkeiten, ebenfo wie ber ftart ausgepragte Ginn fur bas Bolfemagige in ber beutschen Sprache haben aus Diefer Rachbichtung bie liebenemurbigfte Bermahlung bee italienifchen mit bem beutichen Boltsgeift gemacht. Denn es handelte fich ibm nicht barum, Die garten fublichen Bluten nur mohlverpadt mit ihrem Glang und Duft auf beutiden Boben ju bringen, er wollte fie vielmehr bort einpflangen, minds und wetterfeft machen. Und bies ju tun, hatte er wirflich bas Beug. Er hat ben tosfanifchen Bolfeliebern, ohne ihnen von ber tanbelnben Gragie bas minbefte ju nehmen, einen fefteren Rudgrat gegeben. Er bat ihre metrifche Monotonie, Die freilich im Italienifchen felbftverftanblich ift und nicht ale folche empfunden wirb, burch baufige Abmechelung im Beremag aufgehoben, moburch bas Mutwillige, Frifche noch beffer heraustommt, leblofe Stellen, Die oft nur ale Fullfel fteben, ju lebenbigen Gliebern gemacht. Daß er in bas Banbchen unbemertt auch Gigenes einschmuggeln tonnte, zeigt, wie aut er ben Ton ju treffen mußte. Die Laupp'iche Buchbruderei in Tubingen ubernahm ben Berlag. Gie wird es, glaube ich, nicht ju bereuen haben. Die offentliche, marme Anerfennung, Die fich jest in ben Tagesblattern ju regen beginnt, follte ber Autor nicht mehr erleben. Aber er freute fich noch an ber ichonen, murbigen Ausstattung bes Buchleine, bas er noch felbit an feine Freunde verteilen tonnte, er erlebte noch ben - ich barf fagen jubelnben Beifall, ben bas toftlichefrifche, gang von Erbgeruch burchftromte Berflein im engeren Rreife fant, und mit biefem Biberhall feiner Lieber im Dbr ift er entichlafen.

Das Frubjahr hatte, wie alliabrlich, eine ungeheure Frembenuberfcmemmung nach Floreng gebracht und Rrantheiten in Daffe. Auch Die Einheimifchen ichienen mit bem Rrantwerben nur auf Die Beit gemartet an haben, mo es am meiften ju tun gab. Der vielgefuchte Arat fam Sag und Dacht nicht gur Rube. Er af nur noch ftebenb, wenn er foat in ber Racht von feinen Gangen nach Saus gefommen mar, fo murbe er nach menigen Stunden Schlafe mieber herausgeschellt. 3mmer wieber peitschte er Die versagenben Rrafte auf und fehlte nirgenbe. Bei ber Ginbalfamierung einer an Lungenentgundung verftorbenen Fremben und Uberführung ber Leiche in rauher Sturmnacht, mas alles er mit gewohntem Opfermut auf fich nahm, icheint er ben Rrantheitefeim geholt ju haben. Es mar ale ob er bas nabe Enbe fubite. Gine ungefannte Behmut lag uber ibm, wenn er in feinem Frublingegarten ftanb. "Die fconen Rofen," fagte er gu feiner Frau, "fo herrlich haben fie noch nie gebluht." Er fchien ju fuhlen, bag er fie jum lettenmal bluben fab. Balb follten fie alle, vom Stengel gefchnitten, auf feinem toten Leibe permelten.

Boch fuhr er auf feinem Rab unermublich von einem Patienten jum andern, als ihm ber Tob schon in der Bruft fag. Riemand ahnte die Gefahr, als das feinfuhlige Mutterherz, boch blieben wie gewöhnlich ihre Borftellungen vergeblich. Endlich mußte er nachgeben. Aber die Sorge um feine Schwerfranten, Die auf ihn harrten, litt ihn nicht ju Bette, er fanb wieber anf, flieg noch einmal aufe Rab trop ber Schmergen und machte feine Befuche. In ben Rrantenbetten fab man, bag er fich beimlich felbft ben Pule fublte und bag ibm bie Augen faft gufielen. Much in Die Dolis ambulang fcbleppte er fich noch und trug bort wie fonft in feine Riebertabellen ein. Enblich aber legte er fich, um nicht mehr aufzufteben. Und nun ging es mit Riefenschritten. Dit ber ficheren Rlarbeit bes Arztes ertannte und perfolate er feinen Buftanb, ale ob es ein frember Rall mare, und noch in ben allerlegten Tagen, fo oft er aus Delirien und Betaubnng auf einen Augenblid ju fich tam, machte er feine Deffungen und Aufgeichnungen, aber mit ben Ungehorigen fprach er immer nur in fchergenbem Ton. Gein Tochterchen wollte er noch einmal fingen boren und feiner alten MRntter las er mit verfagenber Stimme eine Borgguberfegung vor, Die er auf bem Rrantenbette gemacht batte. Geine Beltfreudigfeit verlieft ibn nie. Dan mußte ibm noch von ben Taten ber japanifchen Rlotte berichten, und als ich ibm menige Tage vor bem Enbe eine furg juvor gelefene Epifobe aus ber Schlacht von Liffa ergablte, ba fab ich jum legtenmal fein Muge aufflammen in jener rafchen Sympathie bes Starten mit allem mas ftart ift.

Diese unerhörte Lebendenregie erhielt bie Doffnung ber Angehrigen bis juleft. Mer fruchliss war bie aufoffernte Pflege bed Ortubers und ber anberen nahestenbem Argte, bie ihn nie verließen, sowie ber Sattin, bie sie noch abertraf. Am Worgen bed 2.7 April gerramen bie legten Mussen. Borübergebend tam ber Aranke noch zu fich und stimmte sogar, einer Baltur getreu, um bei an. Es war bod legte Auffladern. Am Rachmittag um fünf uhr hatte er seine karte Seele ausbedaucht.

Die batten die Seinigen gang groupt, was ber Schweiglame, Sprede feinen Mitmenschien gewesen war. Wan erfuhrt es erst an bere fußungstofen Bestäugung, die sich bei seinem Tode verbreitete, an dem treifen Schwerz in alem Arcifen, an der langandstenden Trauer um den Unerfessichen. Aus nah und fern melbeten sich ungahlige, denne er ein Belfer und Retter in der Gefahr und bei der Tode in der der der der der der der der den gangen Umfang seiner humanitaten Tätigkeit wird man wohl nie fennen fernen.

Und biefer raflied-ungeftume Mensch hinterließ eine Ordnung, wie ich fie nie geschen habe. Rebm seinen fortlaussennen portisione Gelibbetenntanissen schaben vom ber Berwendung seiner Zeit und seinem gangen Inn und Teristen Tag firt Tag Richesfahrt gad. Auch hatte es, der nichts in der bergebrachten Beise tat, sich eine iegene Form der Buchgaltung ersunden, ein Spiken won Zeichen, wonach, als erst, der Schabelbergerschaften und vorden gerunden werde, der ber Schiffelt dazu gefunden war, die gange Bermögenslage sich in der benthar einsachten Beise überblichen und ordnen ließ. Beichtimmer hat er in seiner gereibenden Tätigtit keine gesammelt, wie ein anderer mehr auss Eutrasie bedachter Argt an seiner Sersleg sich abste, das der er durfte, als er schied, je seiner innigen Befriedzgung der Zu-kant von Kend die gesicher betrachten. Er war zie ein so vor

trefflicher haushalter, bag er fich und ben Geinigen alles gestatten und bennoch fur Die Butunft forgen tonnte.

Strahlender Frublingeglang lag am Wergen bes 29. April uber Tredpiano und gab ben umliegenden Beben allen jene verflarte forperlofe Schonbeit, Die nur ber Guten fennt, ale ber Entichlafene gu feinem letten Refte berauffuhr. Er batte in guten Sagen zuweilen in einer Anmandlung feiner alten Bifingerftimmung ben Bunich geaußert, bag man ibn, wenn er einmal tot fei, in fein Gegelboot lege, gang von Brennftoff umhallt, ibn fo hinaubfuhre aufe bobe Deer und bei angegundetem Schiff ben Alammen und ben Bellen überlaffe. Diefer Bunich fonnte nur erfullt merben, fomeit er bie Berbrennung betraf. Befreundete Banbe batten pietatvoll Gorge getragen, bag alles befeitigt murbe, mas fonft in Stalien bie Feuerbestattung fo peinlich und verlegend fur bie Uberlebenben macht. Der gange Feuertempel mar mit ichweren Corbeers und Fruchtguirlanden bebangt, aus benen bie golbenen Balle leuchteten wie ein Triumph bes Lebens. Am Garg, ben bie beiben Bruber und die beiben Arste ber Poliambulang trugen, fprachen zwei italienische Rreunde, barunter Bangetti, ber bem bruberlichen Befahrten bas lette Lebewohl nadrief. Darauf feste bie Dufit mit einer Bachichen Juge ein, zwei Lieber folgten, bas Lasciatemi morir eines altitalienischen Meiftere und bas icone von Gilcher tomponierte Lieb unferes Batere "Alle Buft bat Leib", bas ben Entichlafenen immer fo tief ergriffen batte. Dann lofte fich bie Bulle biefes Reuergeiftes in ben Rlammen.

Floreng, 7. Juni 1904.

### Deutsche Lyrif. VI.

Radgelaffene Betichte von Bilbelm Berg.1)

Ein altes Buchlein.

Ein altes Gudlein fallt mir in die Hand, Geflaubt, vergillt und jabrelang vergeffen: Boragens Lieder find's, daros tid einft in Boul und Baue fo manche Stunde faf. Und da ich Cadelnd bin und wider blitte, But der fach, an den Cand gescheiben,

<sup>1)</sup> Die hier mitgeteilten vier Gebichte, fint in bie Gesammeiten Dichtungen von Wilhelm berg (2. Auflage, Stuttgart und Berlin, 1904) nicht aufgenommen.

Wie fie zur Ausmeil ein verdrofiner Schüler Am Sommernachmittag zu malen pflegt. Ein Sommernachmittag zu malen pflegt. Ein die wiederfar Sewegt, Sechnickfige Worte meiner jungen Alebe; Der bolten Stanten find ich allerwärte zu faubern ziegen griechsich und talein Und wirden ziegen gesehlt und talein Und wirden Seufsen beihrer Ungebuld Erinnrungsgeichen mancher selfgen Stunde. Du Jauberbuch, aus deinen Elizitern wehl ein Mickoftwulf von langverführen Lengen, Und durch die Gube meiner Beefte bebt ein träumerlicher Rang verfoolkner Tage.

Deufft du, mein Guddein, jener trauten zeit, Wo in mein Heimathaus am Ginterabend zum Pfanderfrief das fitste Mädehen kam, Wo im Tumutt der jugendtichen Scha-Die Franker faulfaken und die Hertoren, Die Pfander taufchen und die Hertoren mit? Deufft du, mit ein die im Hermang sie gektiete Saumigen Schrittes durch die dunfte Stadt, Wie vor dem Schnemind der Bezemstenacht Sich Arm an Arm mit seltrem Deuch geschmiegt: Deion zing am Himmels steadend ung: Mit füllerten von niegebörten Wingen.

Der Winter ging; mein Schonfter Grubling fam, In lichten (Wonnen fag die grune (Welt. (Bir fiefen Morgens tief im Cannenwald (Die junge Rebe durch ber Weilchen Cau Und Bafchten uns um Ruffe, bis wir rubend Am felebach fafen unterm Bofderftrauch, Mo Woglein Babeten im Sonnenfchein. In meinem Schoft umfangen bieft ich fie, Auf meinem Arm ihr ruckgebognes Baupt; Mon Ruffen Blubt' ibr (Mund; in meine Bocken (War fofend ihre weiche Band verfenkt, Und ich, - verkfart von ihren fichten Augen, -Sprach ibr die Jugendfieder meines Glucks, Indeffen durch den fonntagftiffen (Bald Fernber vom Cal die Morgenglocken flangen, Baft ein, du Traumer! fußtft du nicht bein Berg Dom Beifen (Des im Innerften Bebrangt? Dein lachelnd Auge fchwimmt in Bitterm Cau: (Das Bließ bir nur vom Schatten jener Tage?

Siehft du, mein Guchlein, mas du mir getan? (Wie anders ward's, wieveel hab ich verforen,

Seit ich zuleigt in biese Glätter faß! Gern fiegt die Deimat; je bas ertellt auch age man mobt, 3d feie gelebrt und Mitister mancher Aunft; — Boc eines num mobt. 3d fei gelebrt und Mitister mancher Aunft; — Boc eines, num mir vordem wohlbelannt, Bas bas ich lang verlernt und salt vergeffen: Se ist das Giud. Die Mitnichen nennen es Mit auch Ulamen, und ich nannt es fliebe. Se ichied und fart, ich bab verschmerzi; doch nun Acht ich das Lefen faum des Almens wert.

So komm, mein aftes Gudblein, denn bervor Baus und Dunklifeit ans godone Richt! Ein deinus fliede Pflägden weiß ich der, Wo Ghunen fiehn am Sims und durch den Qordang Am Sommeraden vor die Sonne (hörint. Que all den andern Glüdfern ehr ich dich! Traum, ihre Quesisheit ift nur Tamb und Gürde Que deiner tröftlich bolden Milfenschaft im die Die meine Secte labt mie grüßfingabuff: Die nur des Gete labt mie grüßfingabuff: Die nur des des die die der der grüßfingabuff: Die Runde, daß eint ein Zeit gewesen, in der auch für auf ferne zeit gewesen, in der auch die auf Erden glüßfingabuff:

Munchen, 1862. (Abgebrudt im Deutschen Runftleralbum, Duffelborf 1867.)

Tu non già pienz' a me.

Könnt ich es je vergessen,

Der Schnsiest rübend Rsagesteb,

Bomit in botder Stunde

Sich einst bein Herz verriet?

Du sangt es mir im Scherge

Und sass boch fraurig drein.

Ach, dein so viet gedenkt ich,

Und nimmer densst du mein!

Längst bin ist jene Stunde Längst bin der fieben Stimme Rtang! Doch mich umtont noch immer Blagend der hofte Sang. Du fiegst in ew'gem Schweigen,

In tiefer (Macht affein: Ach, dein fo viel gedenft ich,

(Und nimmer denfift du mein!

Munden, 1866.

### Wie einstmale,

Wie einstmals wandern meine Traume, (Mooreinsam Haus, zu dir noch heut. Doch flaßt stehn deines Gartens Gaume, Die einst mit Gluten mich bestreut,

Wie warft du fauf und fichterheffe!

Jetit nachtet Genfter und Gemach.
Oft ruf ich harrend vor der Schweffe:
(Nur obe Sange baffen's nach.

Im (Watde regt fich's wie Gewimmer, Tief hangt der Himmet übers (Moor, Rus (Nebeln fleigt in bleichem Schimmer Des Heideftirchleins Turm empor.

Dorf druben, wo mit dumpfem Groffen Der Schneewind um die Graber fliebt, Dorf fliegt begraben und verschoffen Ein suffes Rind, das mich gefiebt,

Munden, 1866.

# Altdeutsches Tanglied.

Wohlauf, der flühle Winter ist vergangen; Die flacht wird lurz, der Tag beginnt zu langen. En naht die wonigsfiche feit, Die Freuden affer (Welf verfeih). Die Greuden affer (Welf verfeih). Die Greichen fingen beste, neu grünt des Gdades Aleid, Die Mägdein rufen fich zur fichen Heide: Sefpieten, komm zu botrer Augenweide! Elpstein, komm zu botrer Augenweide! Der Riebste wortet auf der Au; Der Anger blicht vom Morzgenfau.

Da bricht er uns zum Brange die Glumen rot und blau.

Die Mutter fcbilt auf Canger und Genoffen:

Du Bleibst zu Haus! Dein Aleid balt ich verschloffen. — Gi (Mutter, das Gewand ist mein! Spann ich nicht felbst den weisen Lein? —

Da giest fie Rock und Gurtel mit Lachen aus bem Schrein.

Im Lindenschatten tanzt die Schar der Jungen; Die ftolze (Maid flommt fustig angesprungen.

(Weit flingt ins Cal ber (Biderhall; Oon Bachen, Barm und Biederfchall;

Sie wirft mit ihrem Biebften den farbenbunten Gaff.

#### Munden, 1884.

(Mbgebrudt: Gartenlaube 1884 Rr. 19 in etwas atweichenber Faffung, bier bie fratere Uberarbeitung.)

Veranwortlich: Für den politischen Tell: Friedrich Naumann in Schöneberg; für den wissenschaftlichen Tell I. V. und für den künstlerischen Tell: Wilhelm Weigend in München-Bogenhausen.

### Staat und Kirche.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Es ist eine böse Sache mit der Religion in der Politik. Wenn man sagt: das Christentum ist die Religion der Brüderlichkeit, dann heisst es gleich: Religion und Politik haben gar nichts miteinander zu tun! Wenn man aber sagt: das Christentum lehrt die Autorität verehren, ja dann ist es etwas anderes, dann sind Thorn und Altar verwandte Einrichtungen und der Herr Jesus wird selbst im höchsten Relchsrat für eine sehr heilige Persönlichkeit angesehen. In diesen Sachen ist auch zwischen Katholischen und Evangelischen kein grosser Unterschied. Auf beiden Seiten gibt es eine Religion, die den Herrschenden gefällt, und eine andere, die ihnen missfällt.

Diese andere Religion, die den Herrschenden nicht gefällt, ist sehr alt. Es scheint, dass sie schon auf Golgatha gekreuzigt, aber nicht getötet worden ist. Die Höhenpriester brachten einen geschleppt, weil er
das Volk aufregte. Er brachte den Seelen eine Botschaft, die sich mit
dem Glauben, den man dem Volke wünschte, nicht recht vertrug. Deshalb sagte Kaiphas: es ist besser, ein Mensch sterbe, als dass das ganze
Volk verderbel Dieser Kaiphas hatte eine Religion, die selbst ein Pilatus
vertragen konnte, denn sie war etwas Berechenbares. Das aber, was
Jesus brachte, war völlig unberechenbar, war, wie man heute sagen
wirde, uferlos.

Je l'estere Begriffe die Religion hat, desto leichter können sich die Herbendend mit ihr abfinden. Es ist zwar nicht zu leugnen, dass auch diese Begriffe ihnen manchmal unbequem werden können, und die lange Geschichte der Kämpfe zwischen Staat und Kirche beweist, welche Nöte aus Glaubensformeln den Regierenden erwachsen können, aber immerhin das eigentlich Gefährliche ist die Religion im Zustand glübender Formlosigkeit, das Urchristentum, das Albigensertum, der Gelst der Taufgesinnten und Independenten, der Glaube der Laien, die sich seiber ihren Himmelsweg suchen. Deshalb ist der Staat für die Theologie, weil sie den Enthusissmus durch Begriffe diszipliniert. Er will kein

wildes Franziskanertum und keine Quäker. Das ist im Grunde die Religion, von der man sagt, dass sie mit Politik nichts zu tun hat.

Aber ist gerade das nicht die Religion in ihrer naturwüchsigsten Gestalt? Alle Religionen schreiben sich auf enthusiastische Bewegungen zurück. Was steht denn in den vier Evangelien? Etwa Theologie, Kirche, Ordnung, Satzung und Regel? Was für Leute waren denn viele der Heiligen, die jetzt so ruhig an den Stulen stehen? Sie trugen ihre Haut zu Markte, weil sie vulkanische Seelen hatten. Und noch heute ist in allen Konfessionen eine heimliche Sehnaucht nach der gefährlichen und seligen Zeit, wo das Wasser des Lebens wie ein Bergwasser toste und Hunderte von Seelen in seinen gewaligen Strudel hineinriss, eine Schnsucht anach dem, was man die revolutionäre Religion nennen könnte. Diese Schnsucht kann einmal irgendow under herausbrechen. Darum haben die Vertreter der Religion des Kaiphas eine beständige Neigung, sich mit Piliaus nicht völlig zu überwerfen.

Man empfindet aber, wenn man diesen Gedanken weiter nachgeht, wo der Grund llegt, warum es so schwer ist, über Religion und Politik etwas Verständiges zu sagen. Der Grund liegt in der Vielgestaltigkeit der Religion. Es gibt politische und unpolitische Religion und beide sind oft unentwirrbar mietienander verflochten.

Es war eines Tages in Süddeutschland, als mir ein Mann, der England und Deutschland kannte, sagte: wir Deutschen haben keinen Liberalismus, weil wir keine religiösen Sekten haben! Er selbst würde nie zu einer Sekte gehören, aber er sieht sie als politischen Faktor an, und sucht bei ihnen die Quelle der Energie für den politischen Unabhängigkeitsgeist. Dieser Tag ist mir wichtig geworden, denn er veranlasste mich das Buch; Die Revolutionskirchen Englands von H. Weingärtner (Leipzig 1868) zu lesen. In diesem Buch kann man die zweite Religion kennen lernen, von der wir oben gesprochen haben, eine teilweis wunderliche, wilde, stürmische Religion, von der die Heilsarmee nur ein letzter lärmender Nachklang ist. Eine solche Religion wurde in Deutschland ausgelöscht, als man die Hussiten, Bauern und Wiedertäufer tötete. Auch in England hat sie ihre alte Glut verloren, aber sie hinterliess dort Spuren in den Seelen, die sich auf Kind und Kindeskind vererben, und schuf den Untergrund zu den liberalen Staatsrechten der Nordamerikaner. Was aber diese amerikanischen Staatsrechte für den Liberalismus der grossen französischen Revolution und damit für den Liberalismus auch der Deutschen bedeutet haben, wird dem Geschichtsbetrachter immer klarer.

Und wer sagt uns, ob nicht ein Liberalismus, der irgendeinmal den weiten Osten Europas erfassen wird, auch mit starken religiösen Zuckungen kommt? Wir haben in Deutschland den Grafen Tolstol als Einzelerscheinung gefasst. Es kann aber sein, dass er nur frünzeitiger Ausdruck einer weit allgemeineren Bewegung ist. Wie soll ein Volk, das noch keine Politik gelernt hat, sich zur Volkspolitik erheben, wenn nicht durch Religion? Seit Jahrhunderten ist er erligiös erzogen. Kann es tiefer ergriffen werden als durch Gedanken, die ihm die Religion als persönliche Angelegenheit zeigen? Religion treibt in den Rechtskampf hinein, wenn sie der Gebundenheit durch die Kirche sich entledite.

Wir Deutsche haben diese Erziehung des Volkes zur Politik durch stürmische religiöse Bewegungen nicht gehabt, so viel auch gerude auf unserem Boden um Religion gekämpft worden ist, denn unsere Religionskämpfe waren nicht Kämpfe um die Religion der Laien, sondern Streite um Staatskonfessionen. Die Laienreligion kam bei uns ohne Gevaltsamkeiten in beiden Konfessionen als "Aufklärung". Auch in dieser Form hat sie Grosses gewirkt, denn der moderne Staat ist ohne diesen Einfuss undenkbar und alle oppositionellen Bewegungen bis hin zur Sozialdemokratie haben von den Resten des Enthusisamus gezehrt, der im Aufklärungsglauben liegt, aber trotzdem fehlt uns etwas, was die angelsischische Rasse schabt hat, eine Periode Cromwell.

Der Satz, dass Religion und Politik nichts miteinander zu tun haben, ist ein ungeschichtlicher Satz und doch ist er für uns Deutsche ietzt nötig. Er ist ungeschichtlich, denn überall auf der ganzen Erde sind religiöse und politische Dinge verflochten. Warum gehen die Engländer nach Lhasa in Tibet? Warum nennen die Araber in Algier noch heute den Kalifen von Konstantinopel ihren Herren? Was hält Finnen und Ostseedeutsche in ihrem Gegensatz gegen das Russentum aufrecht. was erhält die Sachsen in Siebenbürgen? Warum werden die Polen in Preussen nicht zu Deutschen? Überall wirkt Religion. Und wir, die wir im Reich und in Bayern unter dem Zentrum leben, wir sollten leugnen wollen, dass Religion und Politik viel, sehr viel, zu viel miteinander zu tun haben? Wir sollten blind sein gegen den Kulturkampf in Frankreich, gegen den Streit um den Klerikalismus in Belgien, gegen die Grösse der Religionsfragen in den österreichisch-ungarischen Konflikten? Wir sollen uns einbilden, dass seit gestern oder vorgestern eine neue Weltzeit angebrochen sei, in der mit einem Male die Religion politisch tot gemacht sei? Nein, wer nur etwas historischen Sinn hat, glaubt nicht an den theoretischen Satz von der religionslosen Politik! Er wird vielmehr geneigt sein, selbst in politischen Bewegungen, die sich selbst religionslos nennen, die Nachwirkungen religiöser Ideen und Erziehung zu finden. Trotzdem aber kann und wird er bei uns, unter unseren gegenwärtigen deutschen Verhältnissen mit uns rufen können: trennt Religion und Politik!

Bei uns liegt es nämlich so, dass die religiöse Politik zur Last für die nationale Politik geworden ist, da sie zur konfessionellen Politik wurde. Wir haben keine deutsche Religion. Wie das gekommen ist, wissen wir alle. Die alten germanischen Religionen starben beim Eintritt in die weströmische Kultur, unser Volk nahm lateinisch gewordenes Evangelium aus Palästina an, weil dieses die internationale siegreiche Religion des europäischen Westens war. Diese Religion spaltete sich im Reformationszeitalter in eine römische und eine nichtrömische Form und der Kampf dieser beiden Formen brachte uns an den Rand des Grabes. Aus Ermattung wurde schliesslich dieser Kampf eingestellt und die Ermattung von Osnabrück und Münster wurde ein Erfahrungsbestand des deutschen Volkes. Von da an glaubt keine der beiden Religionsformen mehr an ihren einfachen Sieg. Die Religion ist zur Konfession geworden. Wir müssen uns damit abfinden, dass unser Volk. solange es lebt, konfessionell gespalten sein wird. Wie klein sind die Verschiebungen der relativen Besitzstände der Konfessionen in Jahrhunderten gewesen! Wie gering, wie fabelhaft gering ist die gegenseitige Bekehrungskraft! Es ist nichts als leere Träumerei, sich noch eine geistige Bewegung zu denken, die stark genug wäre, das Ermattungsergebnis von 1648 zu ändern. Wenn selbst die grosse Welle der Aufklärungszeit am Konfessionsbestande nichts geändert hat, wie sollte eine Flut kommen, die noch geschichtsloser und konfessionsloser wäre als diese?

Es bleibt also dem Staat nichts anderes übrig, als sich für interkonfessionell zu erklären und seine Leistungskraft hängt geradezu davon ab, mit welcher Energie er diese Erklärung durchsetzt. Er muss eine Staatsgesinnung pflegen, die ebenso der Katholik wie der Protestant haben kann. Von der Existenz dieser Staatsgesinnung lebt der Staat. Sobald die Konfessionsgesinnung stärker wird als die Staatsgesinnung ist die deutsche Reichseinheit und auch die Staatseinheit der konfessionell gemischten Einzelstaaten gefährdet, denn sobald die Bevölkerung anfangen würde, den Sieg ihrer Konfession für wichtiger zu halten als den Staatsbestand, zerfallen alle unsere politischen Körper in ihre Teile. Der Staat muss darum aus Selbsterhaltungstrieb verkündigen, dass er mit Konfession nichts zu tun habe. Da aber die Religion in Konfessionen geteilt ist, so ist es eine deutsche Notwendigkeit, den ungeschichtlichen Grundsatz, dass Religion und Politik nichts mit einander zu tun haben, möglichst zum Glauben des Volkes zu machen. Es ist dieser Satz dann kein Lehrsatz über das, was gewesen ist, sondern ein Programm für die Zukunft, eines iener Programme, die mehr fordern, als in der Gegenwart geleistet werden kann.

Die Lage ist diese: eine starke Laienreligion im Sinne der englisehen Sekten haben wir nicht. Deshalb hat der politische Radikalismus bei uns wenig Veraniassung sich religiös zu gestalten und die Sozialdemokratie verliert nichts an Triebkraft, wenn sie beschliesst "Religion ist Privtatsache". Auf Mitvikrung der kinchlich organisierten Religion würde die proletarische Bewegung doch nicht zu rechnen haben, solange sie im Gegensatz zu den herrschenden Gewalten steht. Auf der politischen Linken ist also die Sachlage ganz klar.

Ebenso klar ist sie theoretisch bei den Vertretern der Staatsmacht, dem Kaiser, den Bundesfürsten und ihren Beamtenkförpern. Auch diese müssten um der Doppelkonfessionalität willen Religion als Privatsache erklären. In gewissem Masse tun sie es auch, aber ihre Stellung ist doch etwas doppeldeutig, denn einmal sind die Fürsten selbst Glieder und teilweis sehr massgebende Glieder ihrer Konfessionen und dann hängen die Regierungen von konfessionellen Parteien ab. Man kann den heutigen Zustand etwa so beschreiben: ein theoretisch konfessionsloser Staat ist praktisch von konfessionellen Majoritäten abhängig. Die Folge ist: Der konfessionslose Staat baut Konfessionskrichen usw.

Es zeigt sich also, dass es für die Reinheit des Staatsgedankens sehr vorteilhaft sein würde, wenn er sich mit der konfessionslosen Linken verbinden könnte. Die Gründe, weshalb das jetzt nicht geschieht, liegen auf ganz anderen Gebieten als auf dem der Religion. In Religionsachen gibt es eine natürliche Verwandschaft zwischen Beamtentum und Demokratie, die nur deshalb den Beteiligten nicht recht zum Bewusstein kommt, weil sie sonst soviel gegenseitigen Hader haben. Der Staat als Staat muss wünschen, dass eine Mehrheit entsteht, die ihm das sozialdemokratische Religionsprogramm fordernd vorhält, und er würde aufatmen, wenn er es mit dieser Mehrheit durchführen könnte. Welche unendliche Wohltat, wenn einmal Konfessionsfragen keinen Landag und kein Ministerium mehr zu beschäftigen brauchten, ein "Endziel", das zu den schönsten Träumen derer gehört, die nur dem Staate, nur der politischen Organisation dienen.

In der Formel "Demokratie und Kaisertum" liegt neben vielem anderen auch die Entkonfessionalisierung des Staates. Praktisch ürde sich diese Entkonfessionalisierung darin zeigen, dess erstens alle Staatsgelder für Kirchenzwecke gestrichen werden und dass zweitens der Schulzwang in bezug auf Religions- oder vielmehr Konfessions-unterricht aufgehoben wird. Ist in diesen belien Punkten Klarheit, dann werden weitere Streitingen sich leichter lösen lassen. In ihnen vertritt die Demokratie die Logik der Staatsidee, und dass es möglich ist, so zu handeln, zeigt Nordamerika.

Es ist etwas Grosses, sich den Staat als eigenen Rechtes zu denken. Den tiel Römerstaat ist es in gewisser Weise gewesen. Aber freilich, es kam der Tag, wo er sich vor der zentralisierten neuen Religion beugen musste, wo aus der erlaubten Religion die herrschende Religion wurde. Alle Kulturkämpfe sind Versuche, die Idee des alten Römerstates zu erneuern, aber hinter ihnen steht auch stets die Gefahr, dass

sie nach einer Periode der Befreiung desto mehr den Priestern dienstbar werden. Man kann den jetzigen Kampf in Frankreich nicht ohne die Sorge ansehen, dass hinter ihm eine doppelt starke Klerikalisierung der Politik auftaucht. Man kann deshalb auch an die zukünftige deutsche Auseinandersetzung zwischen Staat und Kirche, die mit dem Aufsteigen einer Majorität des Industrievolkes heranrückt, nicht ohne gewisse Sorgen denken. Das, was alle solche Kämpfe so gefährlich macht, ist die fast unvermeidliche Nebenwirkung, dass der Staat als Religionsfeind erscheint und dass er damit die zweite Religionsart, den ungeregelten Enthusiasmus, weckt und in die Arme der ersten, kirchlichen, Religionsart treibt. Das hat der Römerstaat getan als er Christen verfolgte, das taten bis jetzt die meisten Staaten, wenn sie sich frei machen wollten. Auch der Bismarckische Kulturkampf litt an diesem Schaden und die Folgen dieser Übertreibungen sind es, die wir in ganz Deutschland jetzt zu tragen haben.

Wer darum an eine zukünftige deutsche Periode denkt, die das Verhältnis von Staat und Kirche regelt, der muss wünschen, dass diese Regelung sich ohne alle und jede antireligiöse Leidenschaft vollzieht. Das ist das fast Unmögliche am religiös-politischen Problem. Es lässt sich ohne Majorität kein Schritt vorwärts tun und diese Majorität, die ihrer Natur nach nicht aus politisch und geschichtlich erzogenen Leuten bestehen kann, soll leidenschaftslos eine der schwersten innerpolitischen Aktionen vollziehen. Tut sie es mit Leidenschaft, dann ruiniert sie sich selber den Erfolg und schafft sich Gegenwirkungen, denen sie erliegt. Wie aber ist es denkbar, dass eine Trennung des Staates von der Konfessionalität ohne Religionsverletzung vor sich geht?

Die Religion selbst müsste es fordern, dass der Staat sie unter amerikanisches Recht stellte! Das würde der sicherste Weg sein, um der Trennung von Staat und Konfession ihre Härte zu nehmen. Mit anderen Worten: die Religionsgemeinschaften selbst müssten die Streichung der Staatsgelder für Kirchenzwecke und die Aufhebung des Staatszwanges für Religionsunterricht fordern. Das ist an sich kein unmöglicher Gedanke, denn Katholiken und Protestanten sind darin einig. dass sie in den Vereinigten Staaten von Nordamerika nicht über Christenverfolgung zu klagen haben. Es ist nur leider sehr unwahrscheinlich, dass sich die Kirchen beider Konfessionen in Deutschland auf diesen Standpunkt stellen werden. Das, was auf dem Spiel dabei steht, ist keineswegs die Existenz der Religion. Die Religionsgemeinschaften können es sehr gut aushalten, keine Subventionen aus der Steuerleistung der Staatsbürger aller Konfessionen zu bekommen, und können sehr gut ihren Religionsunterricht für sich regeln. Es würde darin sogar ein grosser Zuwachs an kirchlicher Selbständigkeit liegen und dort, wo die eine oder die andere Konfession in der Minderheit ist, findet man sie oft gar nicht abgeneigt, sich solchen Erwägungen zu öffnen. Dort aber, wo sie die Führung haben, sind die Konfessionen viel zu sehr daran gewöhnt, politisch zu wirken, um auf die Trennung einzugehen. Man würde mit solcher Trennung die Kirchen zu rein religiösen Körpern machen, und das ist es, was sie nicht wollen. Am ehesten würden es noch die protestantischen Kirchen wollen, da sie politisch doch die schwächeren sind, aber gerade ihre Schwäche in der Organisation lässt sie mit doppelter Scheu an den Gedanken der Selbständigkeit herangehen. Sie getrauen sich nicht, ohne den Staat zu existieren, eine Furcht, die nach unserer Überzeugung unnötig ist, mit der aber trotzdem sehr gerechnet werden muss. Diese Furcht hat der Katholizismus nicht, denn er ist organisatorisch von tadelloser Zähigkeit, er aber will gar nicht bloss religiös wirken, sondern seine Leitung war stets gleichzeitig politische Leitung, wie wir früher einmal sagten: Antipolitik. Die kirchlichen Leitungen werden darum voraussichtlich der Befreiung des Staates vom Konfessionalismus zu allen Zeiten in Deutschland Widerstand entgegensetzen. Es würde aber schon viel gewonnen sein, wenn in den Laienkreisen beider Konfessionen sich die Überzeugung verbreitete, dass es religiös richtig sein kann, gegen Staatskonfessionalität einzutreten.

### Aufgaben der Gemeindepolitik.

Von Paul Oertmann in Erlangen.

Aus kleinen Anfängen herausgewachsen ist Adolf Damaschkes Schrift über die Aufgaben der Gemeindepolitik in ihrer fünften Auflage zu einem stattlichen Bande von 288 Seiten geworden; zu den 12000 bereits abgesetzten Exemplaren hat der Verleger 8000 weitere gefügt, von denen wiederum, wie ich glaube und hoffe, kaum eins zur Rolle eines Ladenbüters verdammt sein wird.

Auf das Buch auch die Leser der Süddeutschen Monatshelte aufmerksam zu machen, scheint mir Pflicht. In einer Zeit, wo sich in unserem Bayerlande Regierung wie Parteien anschicken, die Probleme der Grundwertabgaben und Zuwachssteuern ernsthaft in Angriff zu nehmen, muss eine zusammenfassende, in bestem Sinne volkstümlich gehaltene Gesamtdarstellung der mancherlei Aufgaben willkommen sein, die das soziale Gewissen der Gegenwart von unseren Gemeinden erfüllt sehen möchte. Frei von aller konfessionellen und parteipolitischen Einsteligkeit, weist uns der, persönlich zu den Getreuen unseres Friedrich Naumann zählende, Verfasser ein weites Gebiet, auf dem der Liberale mit dem Zentrumsmann, dem Sozialisten vereint kämpfen kann im Interesse des sozialen und damit auch des sittlichen Fortschritts. So hebt das Studium des Buches uns, die wir im Hader des Parteiwessens nur zu oft allein auf das schauen, was uns trennt, empor zum versöhnenden Verständnis dessen, was uns allen gemeinsam ist oder doch remeinsam sein sollte.

Kaum eine Seite kommunaler Betätigung übergeht Damaschkes gewandte Feder. Er führt uns zunächst die mancherlei Aufgaben der Gemeinden auf den Gebieten des Bildungswesens, der "Arbeiterfrage", der "Mittelstandsfragen" vor. Was er für dieses vielumstrittene Gebiet kommunalpolitischer Betätigung bietet, kann allerdings auf Vollständigkeit keinen Anspruch erheben; eine entschiedenere, ausgiebige Stellungnahme zu den Problemen der Warenhaussteuer, der Konsumvereine hätte ich wenigstens selbst auf die Gefahr hin gewünscht, dass der Verfasser es dabei mit seinen Vorschlägen nur einem Teile der Leser recht zu machen verstände. Desto ausgiebiger und wertvoller sind die Kapitel über die Zuwachsrente, das kommunale Grundeigentum, das Erbbaurecht, kurz alle die Punkte, die dem Führer der deutschen Bodenreformer als solchem besonders am Herzen lagen und deren ungeheurer Wichtigkeit die sozialpolitisch interessierten Kreise in der jüngsten Zeit eine ständig erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen beginnen. Zwar seine grundsätzlichen und geschichtlichen Erörterungen über die Bodenreform hat Damaschke in einer andern, gleichfalls schon weitverbreiteten Schrift zusammengefasst; aber die praktischen Einzelaufgaben, die der Bodenreformer der Gemeinde zunächst zuweist, findet man in einleuchtender Weise in unserer Arbeit vorgetragen. Wohl wenig Leser wird es geben. die sie aus der Hand legen, ohne von der Notwendigkeit einer "Zurückgewinnung der Zuwachsrente" für die Gesamtheit, die sie ja ihrerseits geschaffen hat, grundsätzlich überzeugt zu sein. Über die uns Bodenreformern häufig entgegengehaltene Frage, ob denn die Gesamtheit nicht auch umgekehrt gehalten sein müsse, den Grundeigentümer für den unverschuldeten Minderwert wenigstens dann entsprechend schadlos zu halten, wenn er durch Einrichtungen im Interesse des Gemeinwohls herbeigeführt wurde, verhält sich Damaschke allerdings allzu schweigsam (S. 113); möge er in einer etwaigen Neuauflage den Widersachern diese Waffe zu entwinden trachten!

Trefflich und durch reiche Belege aus der Praxis gestützt sind die Ausführungen über die (sätädische) Grundsteuer nach dem gemeinen Wert, statt nach dem Ertrag; sie gehören zu den besten Partien des Buches und werden manchen einsichtligen Kommunalpolitiker zu der immer siegreicher durchdringenden Überzeugung hinführen, dass eine solche Steuerreform gleichmässig vom finanz- wie vom sozialpolitischen Standpunkt aus zu begrüssen sel. Daneben verdienen die Bemerkungen zur Wohnungsfrage wegen ihrer Wichtigkeit und überzeugenden Kraft besondere Beachtung. Dass die Arbeiterwohnungsreform weniger auf

dem Wege des Einzel- und Eigenhauses, als auf demjenigen genossenschaftlich oder gemeindlich errichteter Miethäuser in Angriff genommen werden müsse, das hat der Verfasser, wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, nach meinem Dafürhalten voil bewiesen.

So ist die Schrift ein wertvolles Rüstzeug, ein brauchbares Vademekum zur Beurteilung vieler der dringlichsten Kern- und Streitfragen unserer Zeit. Sie gehört nicht in die Reihe der bei aller Abgeschmacktheit noch immer nicht endenden Versuche, in den Augen einiger günbiger Adepten "die soziale Frage" kurzerhand zu lösen. Dafür kann uns Damaschke, Realpolitiker im besten Sinne, im Vorwort versichern, es werde "im ganzen Buche keine Forderung erhoben, die nicht an irgendeiner Stelle schon in deutscher Praxis durchgeführt ist".

### Das buddhistische Kunstwerk.

Von Karl Eugen Neumann in Wien.

## II. Ökonomie.

Eine grosse Bescheidenheit ist es, die den Buddhismus in selnem Werke auszeichnet: die Beschränkung des Künstlers. Gotamo will nicht alles aufdecken, alles darstellen, alles geben. Es genügt ihm sicher deutbare Typen in weiser Auswahl zu behandeln. Er gibt keine vielwissende Wissenschaft zum besten, wenn er auch viel gedacht hat. Auch vom begeisterten Journalismus alter oder neuer Propheten ist bei ihm keine Spur zu finden. Es sind ihm die schleichenden Plattfüsse und durchfurchten Stirnen der Gelehrten ebenso wie die hüpfenden Sprünge und Grimassen phantatisicher Tausendkänstler fremd geblieben. Der Löwentatze vergleicht er sein Wirken, die, was sie da trifft, gründlich trifft. Man merkt, denke ich, welche Bescheidenheit uns hier anspricht.

Typen also sind es, die Gotamo darstellt. Sehen wir uns einmal einen solchen Typus niher nu, in der Gestalt des Menschen, als Welb, als Jugend, als Schönheit. "Was ist Labasl des Körperlichen?" fragt der Meister seine Jünger, und er gibt hiene die Antwort: "Zum Behpiel eine Königstochter oder eine priesterliche Jungfrau oder ein Bürgermädchen in der Blüte des fünfzehnten oder sechzehnten Jahres, nicht zu gross, nicht zu kelin, icht zu schlank, nicht zu woll, nicht zu delle, nicht zu hell: erscheint nicht eine solche schimmernde Schönheit um diese Zeit am prächtigsten? "— Die Jünger bejahen die Frage, und der

Meister fihrt fort: "Was da Wohl und Erwünschtes schlimmernder Schönheit gemäs geht, ist Labsal des Körperlichen." Und nun führt Gotamo ehendiesen Typus menschlicher Erscheinung weiter aus: "Was ist nun Elend des Körperlichen? Da sehe man nur diese Schwester zu anderer Zeit, im achtzigsten oder neunzigsten oder hundertsten Lebensjahre, gebrochen, giebelförmig geknickt, abgezehrt, auf Kricken gestützt, schlotternd dahinschlichen, siech, welk, zahnlos, mit gebleichten Strähnen, kahlem, wackelndem Kopfe, verrunzelt, die Haut voller Flecken; was meint ihr wohl: ist, was einst schlimmernde Schönheit war, versehvunden und Elend ruchbar worden?"

Man sieht: das ist keine Predigt, das ist keine Grübelei und ist auch kein absonderliches Kunststück, was uns dargeboten wird; es ist ein Bild mit wenigen Strichen, mit tiefen, satten, rembrandtischen Farben entworfen, ohne Pathos, als schlichter Typus aufgestellt. Das genügt dem Meister. Man merkt die Löwentatze.

Treten wir nun vor ein anderes Bild. Betrachten wir uns da den Elefanten, wie er von Gotamo geschildert wird, so vertraulich genau, dass wir fast des Gleichnisses, das er darstellt, vergessen und das Gemälde an sich liebgewinnen. "Gleichwie etwa," heisst es. "wenn der König, der Herrscher, dessen Scheitel gesalbt ist, den Elefantensteller zu sich beruft: "Wohlan denn, bester Elefantensteller, besteige den Königselefanten, reite in den Elefantenwald, erspähe einen wilden Elefanten und halt' ihn mit der Fessel am Halse des Königselefanten fest.' .Wohl, o König!' sagt da der Elefantensteller, dem Herrscher gehorchend; und er besteigt den Königselefanten, reitet in den Elefantenwald, erspäht einen wilden Elefanten und hält ihn mit der Fessel am Halse des Königselefanten fest. So nun zieht ihn der Königselefant in eine Lichtung hinaus. Bis dahin aber ist der wilde Elefant in die Lichtung gekommen. Da verlangen sich denn wilde Elefanten nach ihrem Walde zurück. Und der Elefantensteller erstattet dem Herrscher Meldung über ihn: ,In die Lichtung gebracht hab' ich dir, o König, den wilden Elefanten. Den übergibt nun der Herrscher dem Elefantenbändiger: "Geh' hin, bester Elefantenbändiger, und bändige den wilden Elefanten, um ihm sein waldgewohntes Betragen eben auszutreiben, um ihm seine waldgewohnte Sehnsucht eben auszutreiben, um ihm seine waldgewohnte Widerspenstigkeit, Verstocktheit, Heftigkeit eben auszutreiben; lass' ihn in der Umgebung des Dorfes heimisch werden. Sitten annehmen, wie sie bei Menschen beliebt sind.' ,Wohl, o König!' sagt da der Elefantenbändiger, dem Herrscher gehorchend; und er gräbt einen grossen Pfahl in die Erde ein und fesselt den wilden Elefanten mit dem Halse daran, um ihm sein waldgewohntes Betragen eben auszutreiben, um ihm seine waldgewohnte Sehnsucht eben auszutreiben, um ihm seine waldgewohnte Widerspenstigkeit, Verstocktheit, Heftigkeit eben auszutreiben; er lässt ihn in der Umgebung des Dorfes heimisch werden. Sitten annehmen, wie sie bei Menschen beliebt sind. Nun gebraucht der Elefantenbändiger Worte, die sanft sind, wohlklingend, liebevoll, herzlich, höflich, wie sie dem Volke zusagen, dem Volke be-

hagen; mit solchen Worten behandelt er ihn. Sobald nun der wilde Elefant bei solcher Behandlung aufhorcht, Gehör gibt, sein Herz dem Verständnisse zukehrt, dann lässt ihm der Elefantenbändiger Heu und Wasser vorsetzen. Und wenn nun der wilde Elefant Heu und Wasser annimmt, so weiss der Elefantenbändiger: "Am Leben bleiben wird jetzt der wilde Elefant. Nun lässt ihn der Elefantenbändiger fernerhin Übungen ausführen, als Aufladen und Abladen. Sobald nun der wilde Elefant dem Befehle aufzuladen und abzuladen nachkommt, der Forderung Genüge leistet, dann lässt ihn der Elefantenbändiger fernerhin Übungen ausführen, als Hinschreiten und Herschreiten. Sobald nun der wilde Elefant dem Befehle hinzuschreiten und herzuschreiten nachkommt, der Forderung Genüge leistet, dann lässt ihn der Elefantenbändiger weitere Übungen ausführen, als Niederknien und Aufstehn. Sobald nun der wilde Elefant dem Befehle niederzuknien und aufzustehn nachkommt. der Forderung Genüge leistet, dann lässt ihn der Elefantenbändiger weiterhin die "Unverstörung" genannte Übung durchmachen. Ein grosser Schild wird ihm vor den Rüssel gebunden, ein Mann mit einer Lanze bewaffnet nimmt oben auf dem Nacken Platz, allenthalben sind Männer mit Lanzen in der Hand im Umkreise aufgestellt, und der Elefantenbändiger hat einen langen Speer genommen und steht voran. Während ihm nun unverstörte Übung angewöhnt wird, darf er weder die Vorderfüsse bewegen noch die Hinterfüsse, darf er weder den Vorderleib bewegen noch den Hinterleib, darf er nicht das Haupt bewegen, nicht die Ohren bewegen, nicht die Hauer bewegen, nicht Schwanz und nicht Rüssel bewegen. So wird er ein Königselefant und erträgt geduldig stechende Spitzen, schneidende Schwerter, reissende Pfeile, feindlichen Ansturm, Trommelwirbel und Paukenschlag, Trompeten- und Fanfarenstösse, ist gänzlich von Tücke und Untugend entledigt, entwöhnt worden von Unart: königswürdig, königstauglich wird er eben als "Königsgut" bezeichnet: - Ebenso nun auch erscheint da der Vollendete in der Welt, der Heilige, vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Er zeigt dlese Welt mit ihren Göttern, ihren bösen und helligen Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büssern, Göttern und Menschen, nachdem er sie selbst verstanden und durchdrungen hat. Er verkundet die Lehre, deren Anfang beseligt, deren Mitte beseligt, deren Ende beseligt, die sinn- und wortgetreue, er legt das vollkommen geläuterte, geklärte Asketentum dar. Diese Lehre hört ein Hausvater, oder der Sohn eines Hausvaters, oder einer, der in anderem Stande neugeboren ward. Nachdem er diese Lehre gehört hat, fasst er Vertrauen zum Vollendeten. Von diesem Vertrauen erfüllt denkt und überlegt er also: "Ein Gefängnis ist die Häuslichkeit, ein Schmutzwinkel: der freie Himmelsraum die Pilgerschaft. Nicht wohl geht es, wenn man im Hause bleibt, das völlig geläuterte, völlig geklärte Asketentum Punkt für Punkt zu erfüllen. Wie, wenn ich nun, mit geschorenem Haar und Barte, mit fahlem Gewande bekleidet, aus dem Hause in die

Hauslosigkeit hinauszöge?" Und nach einiger Zeit verlässt er einen kleinen Besitz oder er verlässt einen grossen Besitz, verlässt er einen kleinen Verwandtenkreis oder er verlässt einen grossen Verwandtenkreis, schert sich Haar und Barr, legt die fahlen Gewänder an und zieht aus dem Hause in die Hauslosigkeit hinaus. Bis dahin ist der heilige Jünger in die Lichtung gekommen."

Das Gleichnis geht nun weiter, indem es ausführt wie aus dem jünger allmählich der Meister, aus dem wilden Elefanten allmählich der Königselefant erwächst. So haben wir hier eine typische Darstellung der Tierbändigung, und im höheren Sinne der Menschenkraft: wiederum ganz ohne Pathos, aber vielleicht eben darum so wirksam veranschaulicht.

Ebenso bescheiden sind die Mittel, durch welche uns Gotamo die fernere Natur, etwa den Anblick einer reichen Landschaft erschliesst. "Was meinst du wohl, Priester," fragt Gotamo, im Gespräch mit einem Brahmanen, um diesen deutlich zu verständigen, "es käme da ein Mann herbei, der nach Rajagaham gehn wollte, und er träte zu dir heran und spräche also: ,lch möchte, o Herr, nach Rajagaham gehn, bezeichne mir doch den Weg dahin.' Und du würdest ihm sagen: ,Komm, lieber Mann, das ist der Weg nach Rajagaham. Da geh' eine Weile weiter, und bist du da eine Weile weitergegangen, so wirst du ein gewisses Dorf sehn. Da geh' eine Weile weiter, und bist du da eine Weile weitergegangen, so wirst du eine gewisse Burg sehn. Da geh' eine Weile weiter, und bist du da eine Weile weitergegangen, so wirst du einen schönen Garten, einen freundlichen Hain, eine heitere Landschaft, einen lichten Weiher vor Rajagaham erblicken. Und er schlüge, von dir also belehrt, also gewiesen, einen Seitenweg ein und schritte umgekehrt weiter. Aber ein anderer Mann kame herbei, der nach Rajagaham gehn wollte, und er träte zu dir heran und spräche also: ,Ich möchte, o Herr, nach Rajagaham gehn, bezeichne mir doch den Weg dahin.' Und du würdest ihm sagen: ,Komm, lieber Mann, das ist der Weg nach Rajagaham. Da geh' eine Weile weiter, und bist du da eine Weile weitergegangen, so wirst du ein gewisses Dorf sehn. Da geh' eine Weile weiter, und bist du da eine Weile weitergegangen, so wirst du eine gewisse Burg sehn. Da geh' eine Weile weiter, und bist du da eine Weile weitergegangen, so wirst du einen schönen Garten, einen freundlichen Hain, eine heitere Landschaft, einen lichten Weiher vor Räjagaham erblicken.' Und er langte, von dir also belehrt, also gewiesen, unversehrt in Rajagaham an. Was ist nun, Priester, der Grund, was ist die Ursach, dass, wo es doch ein Rajagaham gibt, wo ein Weg dahin führt, wo du als Lenker da bist, gleichwohl der eine Mann, von dir also belehrt, also gewiesen, einen Seitenweg einschlagen und umgekehrt weiterschreiten mochte, und der andere unversehrt nach Rajagaham gelangen?"

"Das kann ich, o Gotamo, hierbei tun: Wegweiser bin ich, o Gotamo!"

"Ebenso nun auch, Priester, gibt es zwar eine Wahnerlöschung, führt ein Weg dahin, bin ich als Lenker da, und doch können einige freilich meiner Jünger, von mir also belehrt, also gewiesen, die unbezweifelbar sichere Wahnerlöschung gewinnen, und können andere es nicht. Das kann ich, Priester, hierbei tun: Wegweiser ist, Priester, der Vollendete."

Es fehlt auch nicht an Gemälden, wo scharfe Schlaglichter, an der richtigen Stelle aufgesetzt, die glücklichste Wirkung hervorbringen. "Wenn der Tor", heisst es z. B. einmal, "auf einem Stuhle Platz genommen oder auf ein Lager sich hingelegt hat oder auf der Erde ausruht, so sind es die bösen Taten, die er früher getan, schlechte Handlungen in Werken, in Worten, in Gedanken, die um diese Zeit über ihn kommen, über ihn niedersinken, über ihn herabziehn. Gleichwie etwa die Schatten der Gipfel hoher Gebirge um Sonnenuntergang über die Ebene kommen, über sie niedersinken, über sie herabziehn; ebenso nun auch sind es, wenn der Tor auf einem Stuhle Platz genommen oder auf ein Lager sich hingelegt hat oder auf der Erde ausruht, die bösen Taten, die er früher getan, schlechte Handlungen in Werken, in Worten, in Gedanken, die um diese Zeit über Ihn kommen, über ihn niedersinken, über ihn herabziehn. Da wird dem Toren also zumute: "Nicht hab' ich doch günstig gewirkt, habe nicht heilsam gewirkt, habe kelnerlei Scheu gekannt: Böses hab' ich getan, grausam bln ich gewesen, Frevel hab' ich verübt; wo da ungünstig wirken, unheilsam wirken, keinerlei Scheu kennen, Böses tun, grausam sein, Frevel verüben hingelangen lässt, dahin werd' ich nach dem Tode gelangen.' So wird er bekümmert, beklommen, er jammert, schlägt sich stöhnend die Brust, gerät in Verzweiflung." Die schwere düstere Abendstimmung, die hler vom Mikrokosmos ausgeht und auf den Makrokosmos übertragen beide Welten wie mit einem mächtigen D-moll-Klang erfüllt, erinnert wirklich an manche verwandte Szene, die uns ebenso tief gesehen und in gleicher Kürze des Ausdrucks ein paar Jahrtausende später von Shakespeare vorgeführt worden, so im Lear, Macbeth, Julius Casar,

Zu einer anderen Art gehören die Bilder, wo die Erde im allgemeinen das Modell abgibt. So vielfach gewendet und betrachtet dieses Gleichnls auch wiederkehrt, es ist wie die anderen immer durch vollkommene Anschaulichkeit ausgezeichnet. Der Erde gleich soll man Übung üben: denn übt man der Erde gleich Übung, so kann das Gemüt, angenehm oder unangenehm berührt, nicht erregt werden. "Gleichwie man da auf die Erde Reines hinwirft und Unreines hinwirft, Kotiges hinwirft und Harniges hinwirft, Schleimiges hinwirft und Eiteriges hinwirft und Blutiges hinwirft, aber die Erde sich davor nicht entsetzt, empört oder sträubt: ebenso nun auch soll man der Erde gleich Übung üben; denn übt man der Erde gleich Übung, so kann das Gemüt, angenehm oder unangenehm berührt, nicht erregt werden." Oder an einer anderen Stelle: "Gleichwie etwa eine Stierhaut mit dem Falzelsen wohl abgeschabt, von den Falten geglättet wird: ebenso nun auch hat der Mönch was es auf dieser Erde an Erhebungen und Vertiefungen, an Flussläufen, an wüstem und waldigem Gebiet, an Bergen und Tälern gibt, das alles aus seinem Geiste entlassen; den Gedanken "Erde" nimmt er auf als einzigen Gegenstand. Im Gedanken "Erde" erhebt sich ihm das Herz, erheitert sich, beschwichtigt sich, beruhigt sich." Oder der Meister

wendet sich also an die Jünger: "Gleichwie etwa, ihr Mönche, wenn da ein Mann herkame, mit Spaten und Korb versehn, und spräche: .Ich werde den Erdball erdlos machen', und er grübe da und dort, würfe da auf und dort auf, lockerte da auf und dort auf, löste da ab und dort ab, "Erdlos sollst du werden, erdlos sollst du werden'; was meint ihr nun, Mönche: könnte wohl dieser Mann den Erdball erdlos machen?" -"Gewiss nicht, o Herr!" - "Und warum nicht?" - "Der Erdball, o Herr, ist ia tief, unermesslich, den kann man nicht wohl erdlos machen, so viel Mühe und Plage auch immer iener Mann haben mag. " -- "Ebenso nun auch, ihr Mönche, gibt es da fünferlei Redeweisen, deren die Leute sich euch gegenüber bedienen können: rechtzeitiger oder unzeitiger, sinniger oder unsinniger, höflicher oder grober, zweckmässiger oder unzweckmässiger, liebevoller oder heimtückischer Rede. Da habt ihr euch nun, ihr Mönche, wohl zu üben: Nicht soll unser Gemüt verstört werden, kein böser Laut unserem Munde entfahren, freundlich und mitleidig wollen wir bleiben, liebevollen Gemütes, ohne heimliche Tücke: und jene Person werden wir mit liebevollem Gemüte durchstrahlen: von ihr ausgehend werden wir dann die ganze Welt mit erdballgleichem Gemüte, mit weitem, tlefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll geklärtem, durchstrahlen'; also habt ihr euch, Monche, wohl zu üben." Bei einem so hohen Ergebnisse doch immer auf dem Boden der wirklichen Anschauung zu bleiben, scheint hier kaum weniger meisterhaft erreicht, als wie etwa, wenn zu Beginn der letzten Szene des Faust unter den heiligen Anachoreten der Bergschluchten aus der Region des Pater profundus der gewaitige Ton empordringt und Gestalt annimmt:

#### So ist es die allmächtige Liebe, Die alles bildet, alles hegt.

Freilich aber ist hier von einem Schwelgen in Gefühlen nichts zu verspüren. Es ist eine ruhlee, abgekläre Annshauung, deren Auge alle Dinge rein überblickt: nicht um alles zu sagen, aber wohl um alles zu verstehn. Gleichwie etwa, heisst es darum, wenn da am Ufer eines Alpensees von klarem, durchsichtigem, ungetrübtem Wasser ein scharfschender Mann stände und hinblickte auf die Muscheln und Schnecken, auf den Kies und Sand und die Fische, vol seis dahingleiten und stillestehn; da käme ihm der Gedanke: "Klar ist dieser Alpensee, durchsichtig, ungetrübt; ich sehe die Muscheln und Schnecken, den Kies und Sand und die Fische, die dahingleiten oder ruhn": ebenso nun auch, ihr Mönche, hab" ich den Jüngern die Pfade gewissen, auf deren Stegen meine Jünger den Wahn versiegen und die wahnlose Gemüterfösung, Weisheiterfösung noch bei Lebzeiten sich offenbar machen, versirklichen und erringen. Da haben denn meine Jünger der Erkenntnis letzte Vollendung reichtlich erreicht."

Wie die Gieichnisse von der Erde mannigfach an uns vorüberziehn, so sehn wir auch die Bilder vom Meere und von den Füßsen, von Flut und Ebbe, von See und Wolke, von Sumpf und Moor usw., immer wechselnd, ein jedes bedeutend in seiner Art, vor unserem Auge entstehn. Und so die ganze indische Natur, mit Löwe, Nashorn, Haifisch, mit Palme, Feigenbaum, Liane, und was da sonst noch lebt und webt. Aber wir haben schon gesehn: es ist nicht immer Freilichtmalerei, es kapn auch dunkle Schatten geben. Alter und Tod, Krankheit und Elend, Not und Jammer, Krieg und Kampf, so leuchtend tapfer dargestellt, wie es noch heute die buddhistisch erzogenen Japaner wieder in der Wirklichkeit uns zeigen, auch die furchtbaren Dinge, an denen man gern vorübergehn möchte, auch die schrecklichen Verhältnisse dieser krausen Welt werden im Bilde festgehalten. Zuweilen sind es Schilderungen, die das Herz aufwühlen und bei deren Anblick das Haar vor Entsetzen sich sträuben will. "Das Schaudern ist der Menschheit bestes Teile ist ein Satz, den Gotamo vor Goetbe geprägt und als Stempel manchem seiner Gemälde aufgedrückt hat; und so lässt er den Beschauer ergriffen tief das Ungeheure fühlen. Aus diesen Darstellungen sei nun noch eine oder die andere Stelle als Probe vorgeführt, z. B. das Gleichnis vom Aussätzigen; welches, nebenbei gesagt, auch von Sokrates im Gorgias, freilich ungleich milder, gegeben ist. Hier spricht uns unverschnürte und unbeschönigte Wirklichkeit an. "Gleichwie etwa wenn ein Aussätziger, dessen Glieder mit Geschwüren bedeckt, faulig geworden, von Würmern zerfressen, von den Nägeln wund aufgekratzt sind. Fetzen davon herabreissend an einer Grube voll glühender Kohlen den Leib ausdörren lässt: ie mehr und mehr nun iener Aussätzige den Leib da ausdörren lässt, desto mehr und mehr füllen sich ihm seine offenen Wunden eben nur weiter mit Schmutz, Gestank und Eiter an, und doch empfindet er ein gewisses Behagen, einen gewissen Genuss, indem er die offenen Wunden abreibt: ebenso nun auch fröhnen die Wesen, dem Begehren hingegeben, von begehrendem Dürsten verzehrt, von begehrendem Fieber entzündet, den Begierden; und ie mehr und mehr nun die Wesen. dem Begehren hingegeben, von begehrendem Dürsten verzehrt, von begehrendem Fieber entzündet, den Begierden fröhnen, desto mehr und mehr nur wächst in ihnen die begehrende Lust, werden sie von begehrendem Fieber entzündet, und doch empfinden sie ein gewisses Behagen, einen gewissen Genuss, indem sie den fünf Begehrungen nachgehn." Gotamo führt nun Zug um Zug aus, wie das Leben, auch das beste, tüchtigste Leben und was als das höchste Gut angesehn wird, die Gesundheit, falsch und faul sei; und zwar ganz in dem Sinne wie unser herrlicher Walther es erkannt hat:

> Diu werlt ist ûzen schoene wiz, grüen' unde rôt, und innen swarzer varwe, vinster sam der 1ôt.

Das Sprichwort "Gesundheit ist das höchste Gut", segt Gotamo, wird freilich seit atters vom Volke nach aussenhin verstanden. "Aber dieser Leib da ist ein sieches Ding, ein bresthaftes Ding, ein schmerzhaftes Ding, ein übles Ding, ein gebrechliches Ding; und von diesem Leibe, der ein sieches Ding, ein bresthaftes Ding, ein schmerzhaftes Ding, ein sieches Ding, ein bresthaftes Ding, ein schmerzhaftes Ding, ein übles Ding, ein gebrechliches Ding ist, sagt man: "Das was Gesundheit bedeutet, das bedeutet Seligkeit". Da fehlt eben das heilige

Auge: mit diesem begabt wüsste man was Gesundheit, was Seligkeit sei." Und nun wird ein anderes Bild entworfen, als Erganzung des ersten. "Gleichwie etwa wenn da ein Blindgeborener wäre: der sähe keine schwarzen und keine weissen Gegenstände, keine blauen und keine gelben, keine roten und keine grünen, er sähe nicht was gleich und was ungleich ist, sähe keine Sterne und nicht Mond und nicht Sonne. Und er hörte das Wort eines Sehenden: ,Schicklich, fürwahr, lieber Mann, ist ein weisses Kleid, gar fein, ohne Flecken und sauber.' Und er suchte sich ein solches zu verschaffen. Und es täuschte ihn ein anderer Mann mit einem ölrussgeschwärzten Schinderhemde: "Da hast du, lieber Mann, ein weisses Kleid, gar fein, ohne Flecken und sauber. Und er nähm' es entgegen und bekleidete sich damit. Und seine Freunde und Genossen. Verwandte und Vettern bestellten ihm einen heilkundigen Arzt, und dieser heilkundige Arzt gabe ihm ein Heilmittel, liess' ihn nach oben und nach unten sich ausleeren, Salbe, Balsam und Niesspulver gebrauchen. Und er unterzöge sich dieser Behandlung, und die Augen lösten sich ihm, läuterten sich; und wie er zu sehn begänne verginge ihm die Lust und Freude an dem ölrussgeschwärzten Schinderhemde; und er hielte ienen Mann für seinen Feind, hielt' ihn für seinen Widersacher und dächte wohl gar daran, dass er ihm nach dem Leben trachtete: ,Lange Zeit hindurch, wahrlich, bin ich von jenem Manne betrogen, getäuscht, hintergangen worden mit dem ölrussgeschwärzten Schinderhemde: ,Da hast du, lieber Mann, ein weisses Kleid, gar fein, ohne Flecken und sauber': Ebenso nun auch mag ich da wohl die Satzung darlegen, was Gesundheit, was Seligkeit ist, und man möchte wohl die Gesundheit wahrnehmen, die Seligkeit sehn: und es würde einem wie man zu sehn begänne die Lust und die Freude an den fünf Stücken des Anhangens vergehn und man würde denken: "Lange Zeit hindurch, wahrlich, bin ich von diesem Herzen betrogen, getäuscht, hintergangen worden! Denn ich war der Form eben anhänglich angehangen, dem Gefühl eben anhänglich angehangen, der Wahrnehmung eben anhänglich angehangen, den Unterscheidungen eben anhänglich angehangen, dem Bewusstsein eben anhänglich angehangen. So entsteht mir aus Anhangen Werden, aus Werden Geburt, aus Geburt Altern und Sterben, Wehe, Jammer, Leiden, Gram und Verzweiflung: also kommt die Entwicklung dieser ganzen Leidensverkettung zustande."

Bei all dieser Schärfe der Darstellung ist aber Gotamo weit davon entfernt seine Anschauung anderen aufdrängen zu wollen. Wer die Bilder, die er entrollt, betrachten mag, mag sie betrachten; wer keine Zeit und Musse dazu hat — und es hat auch in Indien viele solcher gegeben — zu dem sagt er unverbrüchlich mit freundlicher Mienet "Wie es dir nun belieben mag." Was er selbst gesehn und anderen gezeigt hat, muss es darum auch schon ein jeder sehn? Nicht jeder Blindgeborene findet so leicht das Augenlicht, die Behandlung durch den heilkundigen Arzt ist gar schwierig, und das Gleichnis hat eine Fort-setzung. "Gleichwie etwa wenn da ein Blindgeborener wäre: der sähe keine schwarzen und keine gelben, Gegenstände, keine blauen und keine gelben,

keine roten und keine grünen, er sähe nicht was gleich und was ungleich ist, sähe keine Sterne und nicht Mond und nicht Sonne. Und er spräche also: Es gibt nichts Schwarzes und Weisses, es gibt keinen, der Schwarzes und Weisses sähe; es gibt nichts Blaues und Gelbes, es gibt keinen, der Blaues und Gelbes sähe; es gibt nichts Rotes und Grünes, es gibt keinen, der Rotes und Grünes sähe; es gibt nichts Gleiches und Ungleiches, es gibt keinen, der Gleiches und Ungleiches sähe; es gibt keine Sterne, es gibt keinen, der Sterne sähe; es gibt weder Mond noch Sonne, es gibt keinen, der Mond und Sonne sähe. Ich selber weiss nichts davon, ich selber seh' nichts davon: darum ist es nicht." Wohl denn: auch das ist ein Standpunkt. Der wahnerlöste Mönch lässt, der Weisung des Meisters gemäss, auch diesen Mann gelten, "spricht keinem zu, spricht keinem ab, und was in der Welt geredet wird, lässt er unberührt". Vor seinem Geiste erscheint ein Bild, das ihm einst der Meister gezeigt hat, schlicht und bescheiden und doch vielsagend, wie es eben so die Art des Meisters ist, "der da zur rechten Zeit spricht, den Tatsachen gemäss, auf den Sinn bedacht, der Lehre und Ordnung getreu, eine Rede reich an Inhalt, gelegentlich mit Gleichnissen geschmückt, klar und bestimmt, ihrem Gegenstande angemessen": und

> Kein Hangen zieht ihn hin zu Herdes Häuslichkeit, Wie Vollmond heiter haftlos durch die Strasse strahlt,

# Maeterlinck.

(Zugleich "Deutsches Theater II".)

Von Josef Hofmiller in München.

Gegenwärtig, da ich diese Zeilen schreibe, reist in ganz Deutschland eine Berliner Theatergesellschaft, deren Repertoire sich aus folgenden Stücken zusammensetzt: Elektra, von Hofmannsthal; Eine Frau ohne Bedeutung, von Wilde; Nachtasyl, von Gordt; Schwester Bestrix, von Maeterlinck; Pastors Rieke, von Schlaikjer; Minna von Barnhelm, von Lessing; Pelleas und Melisande, von Maeterlinck. Die "Monna Vanna" allein hat dem Dichter wie dem Übersetzer ein kleines Vermögen eingetragen. Maeterlinck ist der einzige in französischers Sprache schreibende Autor unserer Tage, dessen Werke in einer deutschen Gesamtausgabe übersetzt sind. Prächtvoll auf herrliches Papier gedruckt, kostet diese Ausgabe weit über das Doppelte des Originals. Die letztem Monate haben

zwei deutsche Monographien über Maeterlinck gebracht, in neuentstehenden Sammlungen von Dichterbiographien werden abermals Schriften über ihn angekündigt. Muss ich es wirklich erst noch rechtfertigen, wenn ich, mein "Deutsches Theater" fortsetzend, von Maurice Maeterlinck spreche?

Vielleicht lassen die ausgezeichneten Monographien, die vir über in besitzen, doch noch einige Fragen unbeantworte, so dass ein anspruchsloser Sucher in aller Stille seine kleine Nachlese halten kann. Vielleicht gibt es, auch unter den Bewunderern Maeterlincks, noch manchen, der — die "Monna Vanna" natürlich immer ausgenommen — kein einziges Stück von ihm wirklich kennt. Vielleicht interessiert es doch den einen oder andern Leser, ohne kritische Zwischenbemerkungen die blaherigen Werke des Dichters sich ganz einfach und kunstlos erzählen zu lassen. Vielleicht ist es eine nicht ganz undankbare Aufgabe, sich einige kleine Fragen zu beautworten: Welchen Zustand des Geistes setzen diese Dramen voraus beim Verfässer? Welchen beim Publikum? Pür welches Publikum sind sie geschrieben? Welches Publikum sicht sie sich an? Wit wirken sie? Auf was wirken sie?

Im August des Jahres 1800 erregte ein Artikel des Figaro einiges Aufsehen. Octave Mirbeau pries darin das erste Drama eines gänzlich unbekannten Verfassers; es stehe über jedem, gleichviel welchem, von Shakespeares unsterblichen Werken ("supérieur à n'importe lequet des immortels ouvrages de Shakespeare").

Der junge Dichter, der auf diese Weise gleich als belgischer Shakespeare in die Weltliteratur eingeführt wurde, hiess Maurice Maeterlinck, und sein Drama nannte sich La Princesse Maleine.

## ı.

Allein schon die Zusammenstellung der Schauplätze seiner fünf Aufzüge vermag eine unbestimmte Vorstellung von der Eigenart dieses Dramas zu erwecken. 1. Schlossegarten; Gemach im Schlosse; Wald; gewölbtes Turngemench. 2. Wald; Saal im Schlosse; Dorshtrasse; Gemach im Schlosse; Gemach im Schlosse; Prunksaal; vor dem Schlosse; Zimmer im Hause des Arztes; Schlosshof. 4. Garten; Schlossküche; Maleines Gemach; Gang im Schlosse; Maleines Gemach; Gang im Schlosse; Maleines Gemach. 5. Friedhof vor dem Schlosse; Saal vor der Schlosshofelle; Gang im Schlosse; Maleines Gemach. Ein leiser Schauder weht aus diesem Szenarlum, kühl wie aus alten Gewölben, und bange, wie aus alten Märchen.

Ein germanisches Märchen ist es denn auch, das uns die herzbewegende Sage von der Königstochter Maleen berichtet. Ihr Vater liess die Unfolgsame in einen Turm einmauern, den nie ein Strahl von Sonne oder Mond durchdrang. Im drittlerzten der Kinder- und Haussmärchen der Brüder Grümm (Wo. 198) steht wundertreuberzig beschrieben, wie die Jungfer Maleen mit dem schwachen Brotmesser die Mauer durchbricht und durch das enge Loch mit dem lieben Sonnenlichte zugleich ein traurig verwästetes Reich schaut; wie sie beim geliebten Prinzen als Aschenbrödel dient; wie sie die Stelle der hässlichen Prinzessin beim Gang zur Hochzeit vertritt; wie endlich alles froh sich wendet: "und sie küssten einander und weren glücklich für ihr Lebtag. Der falschen Braut ward zur Vergeltung der Kopf abgeschägen." Den das Märchen ist, im Gegensatze zum Mythus und zum Drama, unverbesserlich optimistisch, wenigstens in der Regel: die blonde Prinzessin bekommt Ihren Herzallerliebsten und ihr Krönlein, und die falschen Hexen rumpeln und rollen im Fass voller Schlangen und spitzer Nigel ins itefe Meer.

Andere Vorstellungen sind es, die durch das Personenverzeichnis bei Maeterlinck wachgerufen werden: Hialmar und Marcellus, holländische Könige: Angus, Freund des jungen Hialmar: Stephano und Vanox, Offiziere des Marcellus; Godelive, des Marcellus Gattin; Uglyana, Tochter der Königin von Jütland; eln Arzt; ein Narr; drei Arme; eln Hirte; eln Krüppel ohne Belne; Pilger, Bauern, Bettler, Landstreicher; Maleinens Amme; sieben Beghinen; ein grosser schwarzer Hund . . . Das alles erinnert leise an Hamlet. Der Eindruck wird verstärkt, wenn in der ersten nächtlichen Gartenszene Vanox und Stephano die Wache beziehen und in beklemmend dunkeln Reden vom alten Könige Marcellus berichten, von der bleichen Maleine, die dem jungen Hjalmar vermählt werden soll, und vom alten König Hialmar, der trotz selner slebenzig Jahre noch die unheimliche verbannte Königin Anna von Jütland sündhaft liebt. Ein Komet steigt auf über dem Schlosse; Sternschnuppen schneien funkelnd hernleder; der Himmel wird ganz schwarz; wunderlich rot und traurig glüht der Mond. Da plötzlich klirren Fenster, wirres Schreien gellt in die Nacht. mit aufgelöst flatternden Haaren stürzt die welnende Maleine vorüber, König Hialmar verlässt unter wilden Verwünschungen und Drohungen das Schloss. Die Handlung schreitet sehr rasch fort. In der zweiten Szene trotzt Malelne ihrem Vater Marcellus, der Ihr die Liebe zu dem jungen Hjalmar ausreden will; in der dritten sprechen Prinz Hjalmar und sein Vertrauter schon von dem niedergeäscherten Schlosse, vom Tode des Marcellus und all seiner Anhänger, und von der Unauffindbarkelt Maleinens; daneben äussert Hialmar ein unerklärliches Grauen vor der schlimmen, schönen Jütländerin und ihrer Tochter Uglyane. In der vierten Szene arbeiten Maleine und Ihre Amme, die Im Turme eingemauert sind, den ersten Stein heraus und ahnen die Verwüstung. Hler treten zum ersten Male gewisse Manieren des Dialoges schärfer hervor:

```
Maleine. Il n'y a plus de maisons le long des routes!

Nourrice. Il n'y a plus de maisons le long des routes?

Maleine. Il n'y a plus de clochers dans la campagne!

Nourrice. Il n'y a plus de clochers dans la campagne?

Maleine. Il n'y a plus de clochers dans la campagne?

Maleine. Il n'y a plus de monlins dans les prairies!

Nourrice. Plus de monlins dans les prairies?... Tout a brülé! tout a brülé!

Maleine. Tout a ...;
```

Nourrice. Tout a brûlé, Maleine! tout a brûlé! --

Im Walde, beim Kreuzweg zu den vier Judassen, treffen Maleine und die Amme auf drei Bettler, die ihnen den Weg ins Dorf weisen. Im Schlosse oben umarmt die falsche Anna den alten König und wärmt gleich darauf die eisig kühlen Hände des jungen Hjalmar, der ob der Berührung erschaudert. Im Dorfe schlagen und stechen sich die Bauern im Blauen Löwen wegen des fremden Mädchens. — Maleine ist als Magd bei Prinzessin Uglyane eingetreten; sie geht anstatt Uglyanen zum Stell-dichein mit Hälmar. Er kösts sie. Da sagt sie ihm. wer sie ist:

Hifatmar: A quoi songe:-vous? Maleine: Je suis triste. H:: Vous êtes triste à qui osnge:-vous, Ugbrae? M:: Je songe à la princess Maleilen. H:: Vous dites? M:: Je songe à la princesse Maleine. H:: Vous connaisse: la princesse Maleine? M:: Quoi? M:: Je suis la princesse Maleine? M:: Quoi? M:: Je suis la princesse Maleine. H:: Vous vides pass Ugbyane? M:: Je suis la princesse Maleine. H:: Vous vides pass Ugbyane? M:: Je suis la princesse Maleine. M:: Vous vides pass Ugbyane? M:: Je suis la princesse Maleine. Missi de les vimerés M.; Je suis la princesse Maleine Missi de les vimerés M:: Je suis la princesse Maleine. Missi de les vimerés M:: Je suis la princesse Maleine.

lm selben Augenblick gluckst der Springbrunnen sonderbar auf und versiegt.

Hjalmar eilt zu seinem Vater und verkündet ihm, er habe seine liebe, echte Braut wiedergefunden; nie werde er sich mit Uglvane vermählen. Zitternd bittet ihn der Alte, doch vorerst der schlimmen Jütländerin nichts zu sagen. - Im Tanzsaale sind Anna, die lütin und ihre Tochter Uglvane, und die beiden Hialmar; der Alte murmelt voll Abnung entsetzlicher Zukunft in sich hinein; der Junge ergeht sich in spitzen Reden und Preziositäten wie Hamlet gegenüber Ophelien. Da spricht der Alte sehr laut: le crois que la mort commence à frapper à ma porte. Alle zittern. Die Musik hört mitten im Stück auf. Im selben Augenblick klopft es, und herein tritt Prinzess Maleine. Unter allgemeiner Aufregung fällt der König ohnmächtig zu Boden. - Vor dem Schlosse beraten der alte König und die Jütin, wie man sich Maleinens in aller Stille entledigen könnte. Da kommt sie selbst, blass und müde, neben dem jungen Hjalmar. Ein Irrsinniger tritt auf, deutet grinsend auf sie und bekreuzigt sich unter blödem Stammeln. Vom Friedhof her durch den Nebel schreiten langsam die sieben Beghinen. Dazu läutet bang die Abendglocke, Raben kreisen krächzend um die Liebenden und Irrlichter tanzen gespenstig über die Sumpfwiese in den Friedhof hinein.

Königin Anna wird ungeduidig; das schleichende Gift töter Maleinen viel zu langsam. Der greise Ehebrecher verhößder mehr und mehr; er lallt nur noch Worte des Schreckens, sieht Symbole des Todes um sich und spricht alles nach, was er von den andern hört. In der Schlossküche hockt das Gesinde in dumpfer Gewitterfurcht; Aufträge kommen: die Amme dürfe Maleinens Zimmer nicht betreten, sie wolle schalfen; man solle das Mahl um eine Stunde früher anrichten; man brauche heute nacht nicht auf die Königin zu warten; man solle alle Lampen in ihrem Gemach anzünden; man solle noch mehr Wasser auf ihr Zimmer bringen.

In ihrem Schlafzimmerchen liegt fiebernd die arme, kleine Maleine. Ein grosser, schwarzer Hund kauert in einem Winkel und zittert. Den ganzen Tag ist niemand zu Maleine gekommen, und sie fürchtet sich, dass ihr das Herz zerspringen möchte. Da fängt der Hund an angstvoll zu winseln: vor dem Zimmer flästern der alte König und Anna und tasten nach dem Schlüsselloch. Die sieben Beghinen ziehen vorüber und murmeln die letzten Responsorien der Allerheiligenlitanei. Der König und Anna ringen um den Schlüssen, den der vom Gewissen gefolterte Alte nicht herausgeben will. Aber Anna entreisst ihn ihm: sie treten ein, der Hund entflicht, Maleine liegt wie gelähmt vor Angst auf ihrem Bett und horcht, horcht, horcht. Der Sturm heult. Ihr Herz klopft wie rassend. Sie kann nicht mehr sprechen vor Angst. Sie zittert so, dass das leichte Holz des Bettes mitzittert. Es wirft sie vor tobender Angst. Heuchlerisch redet ihr die Königin zu, sanft legt sie ihr die dünne Schnur um den Hals. Da syningt Maleine aus dem Bett:

Maleine. Ahl qu'est-ce que vous m'avez mis autour du cou? Anne. Rien! rien! ce n'est rien! ne criez pas! Maleine. Ah! ah! Anne. Arrêtes-la! Arrêtez-la! Le Rol. Quol? Quol? Anne. Elle va crier! elle va crier!

Le Roi. Je ne peux pas! Maleine. Vous allez me...! oh! vous allez me...!

Anne (saisissant Maleine). Non, non!
Maleine. Maman! Maman! Nourrice! Nourrice! Hjalmar! Hjalmar!...
Attendez! Attendez un peu! Anne! Madame! roi! roi! roi! Hjalmar!
Pas aujourd'hui! Non! non! Pas maintenant!

Da zieht die Königin die Schlinge zu - Maleine röchelt. Der König sinkt auf einen Stuhl. Anna befiehlt ihm, Maleine fest zu packen, denn die Arme zappelt im Todeskampfe mit den Füssen. Wütender Hagel prasselt an die Scheiben; Maleinens Augen brechen. Ein Fenster fliegt klirrend auf und reisst eine Lilie in einer Vase auf den Boden; der Irrsinnige grinst ins Gemach, der König schlägt ihn mit dem Schwerte nieder. An der Türe scharrt und heult der Hund. - Man muss ähnliche Szenen auf der Bühne gesehen haben, um zu ermessen, mit welchem Raffinement hier Situation, Wort, Vorgang, Dekoration und Elementarmaschinerie zusammenwirken, um den Eindruck des ungeheuersten Grauens zu erzeugen. Das Grauen, das von dieser Szene ausgeht, kann nicht leicht mehr übertroffen werden. Darum wirkt auch der letzte Akt matter, trotz der Weltuntergangsstimmung der ersten Auftritte, trotz der Hamletartigen Lösung durch Mord und Selbstmord, trotz der schauerlichen allgemeinen Verwüstung des Schlusses, der einem entsetzlichen Traume gleicht.

#### 11.

"L'Intruse" (1801), "Les Aveugles" (1891), "Intérieur" (1894) und "La Mort de Tintagiles" (1894) scheinen mir eine besondere Gruppe für sich zu bilden. Gemeinsam ist ihnen die methodische, überlegte Langsamkeit, mit der das Schreckliche vorrückt, Zoll um Zoll, wie jener bewegliche Betthimmel englischer Schauernovellen, der langsam sich senkte und

das schlummernde Opfer mit der infamen Sicherheit eines Mechanismus zerquetschte.

-Der Eindringlings: Um einen Tisch herum sitzen der alte blinde Grossvater, der Vater, der Onkel, die drei Töchter und reden von der Wöchnerin, die nunmehr ausser Gefahr ist. Was sie sprechen, ist alltäglich, die Bemerkungen des Onkels sogar von ziemlicher Gereiztheit, besonders wenn er sich gegen den Blinden wendet. Man erwartet eine Schwester der Kranken, die nachts noch eintreffen soll. Mond liegt auf den weissen Gartenwegen. Da erhebt sich ein schwaches Säuseln im Laub: es ist, als ob die Bäume zitterten. Die Nachtigallen singen nicht mehr: ist vielleicht jemand in den Garten gekommen? Aber man hört nichts. Was haben denn die Schwäne im Teich, dass sie so erschreckt auseinanderfahren? Und alle Fische tauchen in die Tiefe! Es wird wohl die Schwester sein, die von der Reise gekommen ist. Warum nur bellt kein Hund? Es streicht kühl ins Zimmer. Sonderbar. wie schwer heute die Flügeltür sich schliesst; gerade, als ob etwas dazwischen wäre. Wer wetzt denn um diese Zeit noch eine Sense? Es wird wohl der Gärtner sein, der morgen, am Sonntag, nicht mähen will; man kann ihn nicht recht sehen, es ist so dunkel. Auch im Zimmer ist es dunkel; die Lampe brennt düster, obwohl man sie erst heute aufgefüllt hat. Horch - Schritte! Das wird die Schwester sein! Man ruft die Magd; man hört ihren Schritt, zugleich noch einen zweiten Schritt: kein Zweifel, es ist die Schwester! Wie, es ist nur die Magd? Aber es ist doch jemand gekommen? Wir haben ja doch das Geräusch am Haus deutlich gehört! Die Magd sagt, sie habe eben das Tor geschlossen. Ja, war es denn offen? Ganz bestimmt, es war offen; es wird noch iemand hereingegangen sein. Was hat denn die dumme Magd, dass sie so gegen die Türe drückt? Aber sie drückt ja gar nicht! Sie ist drei Schritte von der Tür entfernt! Der Blinde wird unausstehlich unruhig: er bildet sich ein, am Tische sitze ein Fremder, den man ihm verheimlichen wolle. Warum alle auf einmal mit ganz anderer Stimme sprächen? Was es in der Ecke zu flüstern gäbe? Was flackert denn die Lampe? Wie, sie erlischt? Es schlägt zwölf: wer ist denn gerade aufgestanden vom Tische? Da fängt im Nebenzimmer der Säugling an. ängstlich zu weinen. Man hört schwere, eilige Schritte, dann Stille: die Zimmertür geht auf, die barmherzige Schwester tritt aus dem Gemach der Wöchnerin, sehr ernst, und weist die Sehenden mit leiser Gebärde ins Sterbezimmer. Jammernd und hilflos bleibt der Blinde zurück. — — —

"Die Blinden": In nächtlichem Walde, unter funkelnden Sternen kauern zwölf Blinde: blind Geborene, blind Gewordene, Greise, Junge, eine närrische Blinde, die ihr Kind an der Brust hält. Schweigsam sitzen sie da, ohne heftige Gebärden, ohne jäh den Kopf zu wenden. Sie bergen das Autlitz in bleichen Händen und stützen die Arme auf müde Knie. Eiben und Trauerweiden stehen regungslos in der Runde; starr recken die Zypræssen sich in die Höhe; auf bleichen Asphodelosbäscheln schimmert mattes Mondlich. In der Mitte der Blinden sitzt

der priesterliche Greis, ihr Führer, der einzige, der sieht. Der einzige, der sah. Denn er ist soeben lautlos verschieden. Aher die Blinden wissen es nicht. Sie glauhen, er hahe sich nur ein wenig entfernt, Sie sprechen von ihm, anhänglich, freundlich die einen, mit schmähender Spitalbissigkeit die andern. Nachtvögel kreisen im Gezweig. Drühen, üherm Deiche, rauscht das Wasser. Die hlind Gewordenen erzählen sich von der Zeit, da sie noch sahen, die Sterne, die Sonne sahen, vor urlanger Zeit, wie sie noch Kinder waren. Jetzt hören sie Sonne und Sterne. Mit ungläuhigem Hohn vernehmen die Blindgeborenen das alles. In der Ferne schlägt es Mitternacht. Oder ist es Mittag? Die Blinden wissen es nicht. Zugvögel kreischen vorüher; am Deiche frisst und hrüllt die Woge. Es schneit in grossen Flocken. Da entdecken sie, dass der Führer tot ist. Es dünkt ihnen, ein Fremder sei unter ihnen. Wer ist in ihre Mitte getreten? Keine Antwort, Nur das Kind schluchzt und, in drohender Nähe, donnert das Meer gegen den allzuschwachen Deich. -- --

"Drinnen": Ein nächtlicher Garten, in dem ein Haus steht. Die Fenster des Erdgeschosses sind hell erleuchtet. Friedlich sitzt die Familie um den runden Tisch: zunächst dem behaglichen Feuer der Vater; nachdenklich hlickt die Mutter ins Weite; an ihren Arm geschmiegt schlummert ein Kind; die Schwestern sticken, lächeln sich an und träumen. Der Greis und der Fremde treten in den Garten, hehutsam und ängstlich: sie wollen nicht gesehen werden. Denn sie hringen höse Botschaft; die Schwester von den zwei lächelnden Stickerinnen da drinnen ist tot. Wem soll man es zuerst sagen? Dem Vater? Aher er ist alt und kränklich. Die Mutter auch. Und die Schwestern sind zu jung. Ah, wie ist diese Tote gelieht worden! Gah es je ein glücklicheres Heim? Wie soll man es ihnen nur heihringen? Schonend? mit einleitenden, vorbereitenden Worten? Aher sie werden den Greis sogleich fragen, warum er so durchnässt sei, und den Fremden, woher der Schlamm komme an seinem Gewande. Gestern, um diese Zeit, sass sie noch mit am Tische und lächelte auch, stickte auch, träumte auch. War es überhaupt freiwillig, dass sie ins Wasser ging? Wie friedlich das Kleine atmet und schlummert! Da sitzen sie drinnen, die Ahnungslosen: alle Türen hahen sie wohl verschlossen, alle Fenster klug vergittert, alle Riegel sorglich vorgeschoben; draussen aher lauert das Schreckliche und kommt immer näher. Bald werden sie die Leiche bringen: schon sind sie an den letzten Hügeln; das ganze Dorf kommt mit, sie tragen Lichter und Fackeln. Der Greis darf nicht mehr zögern, er geht hinein ins Haus. Man sieht, wie er sich setzt, sich den Angstschweiss von der Stirne wischt, wie die Mutter zittert und ahnt, wie alle im Zimmer plötzlich aufstehen, eine Frage auf den totenblassen Lippen, wie der Greis traurig bejahend nickt. - - -

"Der Tod des Tintagiles": Zwischen den Bergen, unter morschen Bäumen, steht das schwarze Schloss. Ygraine und Bellangère wohnen darin, die Schwestern. Das Schloss verfällt, die Mauern klaffen, trotzig und dräuend steht nur der dicke Turm, in dem die alte Königin haust. Niemand sieht sie, niemand weiss, was sie tut; selbst ihre Mägde gehen nachts nur aus. Argwöhnisch ist sie und eifersüchtig, herrschgierig, halb wahnsinnig. Ihre Befehle werden ausgeführt, ohne dass ein Mensch ahnt, wie. Nun hat sie den kleinen Tintagiles kommen jassen. Aber die Schwestern werden ihn treuisch vor ihr behüten; nur darf er sich nie von ihnen oder vom alten Agiovaie entfernen. Schon sind die Schwestern ängstlich; Bellangère hat sich bis zum Turme gewagt; sie sah unheimlich gewundene Gänge, niedrige Gaierien ohne Ausgang; sie hörte die Mägde der Königin von einem Kinde und einer goldenen Krone sprechen; wie böse sie dazu iachten! Soli vieileicht der kleine . Tintagiles auch so spurios verschwinden, wie seine älteren Brüder? Machtlos ist man gegen die Königin; sie vergiftet das Schloss mit ihrem Schreckensatem; ihre Gegenwart jähmt, zermalmt, erwürgt; es gibt keinen Widerstand gegen ihre Bosheit. Drei Türen führen zu den Korridoren der Königin. Die Schwestern und der Alte halten Wache davor. Warum kiopft das Herz des kieinen Prinzen so? Man hört schlürfende Tritte, Flüstern, Schleichen. Ein Schlüssei knarrt im rostigen Schlosse. Der Alte fährt mit dem Schwert in die Toröffnung neben dem Rahmen, wo er die Feindinnen vermutet; wie Gias zersplittert das Schwert, langsam öffnet sich das Tor, man sieht niemanden. man hört nichts, dann schliesst es sich dröhnend. - Es ist Abend. In müder Umarmung schützen die Schwestern den kieinen Prinzen. Leise gleitet das Tor auf: die vermummten Mägde der Königin holen Prinz Tintagijes aus den Armen seiner schlafenden Schwestern. - Vor der eisernen Tür des unterirdischen Gewölbes steht Ygraine und schlägt sich die Hände biutig daran; hinter der Tür klopft Tintagiles mit dünnem Fingerchen und ruft schwach: "Öffne, Schwesterchen, öffne, schneil, schnell, sie ist da, ich muss sterben, wenn du nicht aufmachst, ich bin ihr entlaufen, hörst du denn nicht? Sie kommt, sie kommt! Um Gottes willen, mach aufi . . . letzt packt sie mich an der Kehle!" Da ist es plötzlich still. Ygraine schreit ihren Jammer der eisernen Tür zu; sie bittet und fleht. Demütig kniet sie sich nieder, um das alte Scheusal zu erweichen; sie fieht mit aufgehobenen Händen: "Er ist so klein, so kleini Tut ihm nichtsi Mit mir tut, was ihr woiiti Nur ihn schonti Nur ihn iasst lebeni" - Grauenvolles, unerbittliches Schweigen. Da sinkt sie gebrochen zu Boden und schluchzt, und das helle Blut rinnt von ihren kraftiosen Händen. -- --

#### liI.

Der "Tod des Tintaglies" leitet über zu den Märchenspielen, zu denen er nach seinem äusserlich dekorativen Apparat zu reihen wäre, wenn ihn nicht die schauerliche Grausamkeit des Stoffes als verspäteten Nachkömmling der Maleinestimmung, die überlegte Technik der Nervenfolter als Seitenstück zu den drei Alltagedramen erscheinen liesse.

"Les Sept Princesses" (1891): Das Dekorative erinnert an "Intérieur"; bier wie dort eine stumme Gruppe in einem Gemache, draussen vor den Fenstern die sprechenden Personen: drinnen unbelmliche Ruhe, draussen ebenso unheimliche Geschäftigkeit. Ein grosser Marmorsaal, in dem Lorbeerbäume stehen, Lavendel duftet und Lilien in feinen Gefässen welken. Auf den sieben Stufen der Marmortreppe schlummern die sieben Prinzessinnen. Weiss ist der Marmor, weiss die Gewänder der Mädchen, weiss die schlanken Arme, die auf blassen Seidenkissen ruhen, weiss und blass das Licht, das aus der silbernen Ampel schlmmert. Durch die Fenster, die bis zu den kühlen Fliesen reichen, blickt eine traurige Sumpflandschaft herein, und unbeweglich und schwarz ein Kanal. Ein Schiff kommt, dem Prinz Marzellus entsteigt. Mit Wehmut begrüsst er das alte Königspaar, aber seine Sehnsucht drängt ibn zu einer der sieben Prinzessinnen. So gebrechlich und zart sind diese Wesen, dass schwer zu sagen ist. ob es schlimmer sei, sie jäh zu wecken, oder sie in unnatürlich tiefem Schlafe zu lassen. Darum geht Marzeilus den unterirdischen Gang, an dessen Ende man zu der Grabplatte mitten im Saale emporsteigt. Sechs Prinzessinnen fahren aus ihren Träumen auf, wie der blasse Ritter mit der Lampe unter ihnen steht, die siebente aber, zu der ihn die Sebnsucht zog, bleibt starr und unbeweglich auf dem blassen Pfühl. Während draussen der König und die Königin jammernd um Hilfe schreien, während Diener, Soldaten, Bauern, Weiber mit Fackeln und Laternen herbeieilen und in wilder Angst an Pforte und Fenstern pochen, heben die sechs Schwestern den weissen Leichnam auf und betten ihn auf die oberste der Stufen. - - -

"Pelléas et Mélisande" (1892): Pelleas und Golaud sind die Enkel des Königs Arkel von Allemonde. Golaud findet auf der lagd Melisanden, die mit langem, wundervollen, aufgelösten Haar am Rande eines Brunnens sitzt und weint. Obwobl seln Haar schon an den Schläfen grau wird, nimmt er das Kind zum Weibe; aber nach sechs Monden weiss er nicht mehr von ihr als am ersten Tage. - Pelleas und Melisande sitzen am alten Brunnen im verwilderten Park; Melisande wirft spielend den Ring, den Golaud ihr gab, in die Höhe: da fällt er ins Wasser. Wie ihr Mann sie darum fragt, lügt sie, sie habe ihn in der Grotte am Meer verloren. Warum lügt sie? - In der Dämmerung sitzen Pelleas und Melisande sich gegenüber: da kommt Golaud mit seinem Söbneben Yniold aus erster Ehe. Der kleine Ynlold leuchtet den Zweien ins Gesicht: warum baben sie geweint? - Golaud überrascht Pelleas, wie er jubelnd die Haare Melisandens liebkost. Mit finsterem Ernste gebietet er ibm, sie zu meiden. Aber fortan zermartert er sich Herz und Hirn mit Argwohn. Er fragt den kleinen Ynlold aus, und das kindische Geplauder verrät ibm zu wenig und zu viel zugleich. Er überrascht die beiden, wie sle sich umarmen, und stösst in jäber Wallung den Bruder nieder. Melisande gebärt ein schwächliches Kind, dann legt sie sich zum Sterben, schuldlos in Schuld verstrickt, "das arme, kleine, geheimnisvolle Wesen". - - -

"Alladine et Palomides" (1894): Alladine, die arkadische Sklavin. wird vom alten Könige geliebt. Palomides soll die Tochter des Königs beiraten, aber ibn bezwingt die Liebe zur schönen Alladine. Der König lässt das Paar in die unterirdischen Grotten werfen. Aber der unbestimmte Widerplanz von blauem Meer und beller Sonne verwandelt den Kerker in ein smaragdenes Paradies voll tiefen Leuchtens und sanfter Glut, und schon sind beide willig, den seligen Liebestod in solch wunderherrlicher Entrücktheit zu sterben, da wanken die Felsen: die Retter kommen, und mit ihnen, grell und grau und ode, die kalte Klarheit des nüchternen Tages. Feucht und klebrig sind nun die nassen Felsen anzusehen, und als widrige Algen und schmierige Flechten zeigt sich, was den Liebenden in zarter Dämmerung wie Rosenketten erschimmert war. Rasch siechen die Befreiten dahin, Kammer an Kammer nebenan, und wunderlich klingt ihre fromme Sehnsucht nach der Zaubergrotte den andern, die nicht wissen, dass von den Gipfeln der Seligkeit kein Weg ins graue Leben zurückführt. Sie sterben leicht: nichts bindet sie mehr an diese Welt. - -

"Aglavaine et Sélysette" (1896): Sie stirbt leicht: nichts bindet sie mebr. Denn Selvsette, das scheue Seelchen, ist in demütiger Liebe zur Heldin geworden, und der Augenblick ihres Todes ist zugleich der Augenblick, da ihre reine Seele am höchsten und am gütigsten aufglänzt. Vier Jabre lang bat sie als Gattin Meleanders gelebt, schön, liebevoll und sanft; sie bat ihre Blumen begossen, ihre Meervögel vom alten Turm aus gefüttert und die labme Grossmutter gepflegt, und war allzeit fröblich wie ein Kind. Da tritt die Witwe ihres Bruders in ihr Leben, iene schöne und weise Aglavaine, von der es wie ein Schimmer strahlender Wahrhaftigkeit ausgeht; vor der alle Seelen sich willig öffnen; vor der weder Verstellung noch Kleinlichkeit besteben kann. Aglavaine und Meleander ziehen sich zauberhaft an; sie lieben sich. weil sie sich lieben müssen, weil eins sich selbst ohne das andere nicht denken kann, eins nur im andern sich weiss, fühlt, liebt, im andern sich selbst und in sich selbst nur das andere wiederfindet: sie lieben sich, als ob sie ibr ganzes bisheriges Leben auf einander gewartet hätten, als ob ibre Seelen in alten, alten Zeiten sich längst gekannt, ehe ibre Blicke sich trafen. Sie lieben auch Selysette, aber die Arme, Geduldete benetzt heimlich mit Tränen die Brosamen der Liebe, die man ibr grossmütig übriglässt; sie weiss, wie überflüssig die bemitleidete kleine Selysette ist, die man nur bastig küsst, wäbrend doch jedes geheim an das andere denkt. Aber da sie Aglavainen am Rande des tiefen Wassers eingeschlafen findet, weckt sie die Nebenbuhlerin sanft auf. In wundervoller Offenheit kündet Aglavaine der ängstlichen und schüchternen Seele ibres tiefsten Wesens Gebeimnis, und beide lernen sich zu lieben, die zu früb Gekommene und die zu spät Gekommene. Aber dennoch, so sehr die drei in makelloser Reinbeit ihre Liebe beilig balten wollen, die beiden Frauen fühlen, dass jede der andern im Wege ist. Selysette blickt bewundernd auf zu Aglavainens Hoheit, diese aber erkennt, dass Selysettens reine Kindes-

seele das Schönste, Grösste und Herrlichste auf Erden ist: \_sie braucht sich nur zu neigen, um unerhörte Schätze in ihrem Herzen zu finden. und bietet sie so zagend an, wie eine junge Blinde, die gar nicht weiss, dass sie lauterstes Gold und köstlichster Perlen Zier in ihren Händen hält". Und so trägt jede sich mit dem Gedanken, der geliebten andern um des geliebteren Mannes willen Platz zu machen. Ein Heldengedanke keimt in Selysettens traurigem Herzen; sie lockert die Steine auf ihrem alten Turme, so dass man glauben muss, es habe nur ein Ouader nachgegeben, als sie sich zu weit hinausbog. Aber da sie zu Mittag auf der hohen Warte steht und in unendlicher Bläue das Meer sich dehnen, in namenloser Festlichkeit jede Nähe und Ferne aufglühen sieht, goldener die Sonne, grüner Gärten und Gras als je, alles in ruhigem, heitern, tiefen Glücke strahlend, da vermag sie es nicht. Noch einmal geht sie müden Schritts hinunter zur lahmen Grossmutter und sagt ihr liebe, herzliche Worte, dann nimmt sie ihr Schwesterchen wieder mit auf den Turm. Es ist Abend geworden, versunken die Sonne, alles grau und kühl und bleich. Sie umhüllt schützend das Kind, und redet eindringliche, zärtliche Worte zu ihm, Worte, die schwer sind von Tränen; denn irgend jemanden möchte sie doch bei sich haben in ihrem letzten Stündlein, damit das Überlebende den zwei andern sage, es sei nur ein Unglück gewesen, sie habe nicht geweint, gewiss, sie habe nicht geweint; nur ein Unglück war's, nur der Stein gab nach, als sie sich zu weit hinausbog. - Aber der armen kleinen Selysette soll gar nichts erspart bleiben: man findet sie, noch lebend, am Fusse des hohen Turmes; man bettet sie weich und sanft. Aglavaine und Meleander knien vor der Sterbenden und flehen sie an. doch die Wahrheit zu sagen, ob sie habe sterben wollen. Sie aber lächelt innig und lügt tapfer, denn sie will das Glück der Überlebenden nicht durch einen Vorwurf trüben, und nur, wenn die Schmerzen sie so qualen, dass sie fürchtet, sie möchten ihr die Wahrheit entpressen, bittet sie Aglavaine, ihr den Mund zuzuhalten. Ihr letztes Wort aber ist: "Nur der Stein gab nach, wie ich mich zu weit hinausbog." --

#### 1V.

Ariane et Barbe-Bleue" (1901) und "Saur Beatrice" 1901: Zwei Texte für Singspiele, die der Dichter nur als Gelegenheitsarbeiten gelten lassen will. Ariane entdeckt in Blaubarts Schloss die fünf, die vor ihr gegen den Befehl die siebente Türe geöffnet haben. Sie befreit sie aus ihrem Kerker und die erbitterten Bauern schleppen unter wildem Siegesheulen den gefesselten Blaubart herein. Nan können die Frauen sich rächen. Aber Ariane zerschneidet die Fesseln, und als sie die Zauberburg verlässt, folgt ihr keine der andern fünf. Sie bleiben treu bei dem furchbaren Blaubart. — —

Schwester Beatrix, die Pförtnerin, folgt, da der Liebe Sehnsucht übermächtig in ihr wird, dem Werben Ritter Bellidors, nur legt sie ihr

Klostergewand vor die Statue Mariens, ehe sie flieht. Die seligste Jungfrau steigt vom Sockel herab, zieht Kutte und Schleier an und läutet zur Hora. Die Nonnen sehen, dass durch Beatricens Unachtsamkeit das Marienbild verschwunden ist, und wollen die vermeintliche Pförtnerin züchtigen, aber da fangen die Gewänder der Jungfrau an zu leuchten, die Engel am Altare neigen sich, alle Heiligen beugen sich inbrünstig, die steinernen Statuen an den gotischen Pfeilern fallen auf die Knie, Engeljubel durchbraust himmlisch die Kirche. Blumen schweben duftend nieder - Schwester Beatrix ist eine Heilige! - Nach fünfundzwanzig Jahren kehrt die wahre Beatrix zurück. Müde sind ihre Füsse und wund, mit Staub und Schmutz ist sie bedeckt, und auch ihr Herz ist mud und wund, und ihre Seele ist durch Staub und Schmutz gegangen. Mit zitternder Hand tastet die Heimgekehrte nach Gürtel und Schleier, hüllt sich, denn die Arme friert erbärmlich, ins reine klösterliche Gewand, und bricht ohnmächtig zusammen. Die greisen Schwestern wanken herein, finden die heilig verehrte Bestrix, finden die wieder an alter Stätte thronende Schirmherrin, gnadenvoller, lächelnder und köstlicher anzusehen, als je zuvor. Mit liebender Ehrfurcht stützen sie Beatrix und sehen, wie fürchterlich die Arme gealtert ist: wie welk die Haut, wie erloschen der Blick, wie grau die wirren Strähne, wie gebrochen die einst so Strahlende. In wilden Selbstanklagen enthüllt Beatrix die traurige Vergeudung ihres Lebens und das namenlose Elend jener fünfundzwanzie lahre; als Dirne klast sie sich an, deren Leib iedem feil stand, nachdem Bellidor sie verlassen; als Erwürgerin ihres jüngsten Kindes, nachdem ihr die drei älteren in grauenhafter Not gestorben, - sie war wahnsinnig, und der Wurm schrie vor Hunger. Erschüttert lauschen die greisen Schwestern der schrecklichen Beichte. Sie glauben kein Wort davon, wissen sie doch, wie heiligmässig Schwester Beatrix diese langen Jahre vor ihren Augen gelebt hat. Nur seine Heiligen lässt Gott, als letzte Prüfung vor der ewigen Seligkeit, so schwer und bitter versuchen! Da legt die mude Beatrix das Haupt nieder zum langen, schmerzlich genug verdienten Todesschlafe. In der Welt hat die Arme nicht Ruh noch Rast gekannt vor der Bosheit und dem Hasse der Menschen, nun wird ihr letztes Stündlein von eitel Liebe und Güte verklärt. Sie neigt das Haupt und stirbt.

## v.

Man erlaube, dass ich die Handlung der "Monna Vanna" in der Sprache jener Zeit erzähle: "Es lebte in der Stadt Pisa Madonna Giovanna, eine ebenso tugendhaffe wie schöne Dame, vermählt mit dem Capitano der Stadt, Guido Colonna. Sie rettete Leben und Besitz der Bürgerschaft, als die Florentiner den Ort scharf bedrängten, indem sie dem Begehren des feindlichen Anführers Prinzivalle gehorchte, nackt, nur mit einem Mantel bekleidet, auf eine Nacht in sein Zelt zu kommen. Durch eine wunderbare Luune des Geschickes, wie nicht minder durch die ereine wunderbare Luune des Geschickes, wie nicht minder durch die erstaunliche und grossmütige Enthaltsamkeit des Feindes geschah es, dass er Monna Vanna nicht berührte, sondern sie mit der ehrerbietigen Liebe eines Bruders die Nacht hindurch bei sich behielt, und mit ihr von sonnigeren Tazen der Kindheit sprach, da sie beide in Venedig zusammen gespielt hatten. Aber da die unbegreifliche Schonung Pisas Prinzivalle als einen längst Verdächtigen und halb in Ungnade Gefalienen der Rache der Florentiner ausgeliefert hätte, floh er mit Giovanna in die gerettete und mit Lebensmitteln und Geschossen versorgte Stadt. Vannas Gemahl aber, der von unadliger und argwöhnischer Gemütsart war, und unfähig, den Edelmut des Prinzivalle zu begreifen, verschloss sein Ohr gegen die Schwüre der Frau, dass sie als eine Reine und Unschuldige ihm zurückkehre, und befahl, den Prinzivalle allsogleich zu einem grausamen Tode zu führen. Da wusste sich die edle Dame in bitterer Herzensnot keinen andern Rat mehr, als dass sie log, jener habe sie berührt und sie ihn mit Liebkosungen listig nach Pisa gelockt; und vor aller Augen überhäufte sie den Gesesselten mit den glühendsten Küssen, um zu zeigen, wie schlau sie ihn betört habe und befahl, ihn aufs beste zu bewachen, denn ihrer Rache gehöre er nunmehr. Also geschah es, dass eine tugendhafte Dame in Liebe zu einem edeln Jünglinge entbrannte, weil ihr Gatte zu klein für die Grossmut des Feindes und die Wahrheit des Weibes sich erwiesen hatte."

"Monna Vanna" entpuppte sich als ein Kassenstück ersten Ranges. Wei vorher auch nur eine Zeile von Maeterlinck gelesen hatte, liess den Namen nummehr wie ein Bonbon auf der Zunge zergehen, schmatzte und schmunzelte, verdrehte mit weihevoller Lüsternheit die Äuglein und sprach den Namen grundsätzlich fülsch aus. Was war da eigentlich geschehen? Welches Unglück war geschehen??

## VI.

Aber damit beginnen die Fragen der Kritik. Ohne Unterbrechung, ohne jedes Dreinreden wurde der Inhalt dieser Dramen erzählt; so, dass ihr Eigentümliches ruhig und deutlich hervortrat; so, dass der Leser, auch wenn er das Werk nicht kannte, nun darüber orientiert ist. Orientiert in dem Sinne, dass er nummehr eher einen Hymnus, als eine Ablehnung erwartet. Immerhin aber so genau orientiert, dass er Hymnus sowohl wie Ablehnung selbst kontrollieren und kortigieren kann. Das ist sein Recht. Ich aber habe Lust, nach so vieler Feierlichkeit, zu der meine Aufgabe mich zwang, ab und zu ein wenig zu lachen. Das ist mein Recht.

Zuvor jedoch sei dem Dichter selbst noch einmal das Wort erteilt. Maeterlijeck hat sich zweimal über das Drama vernehmen lassen. Der ersten Gesamtausgabe seiner kleinen Dramen hat er ein Vorwort mit auf den Weg gegeben. Er spricht darin mit lächelnder Nachsicht von seinem Erstlingswerke, der Princesse Maleine, dessen gefährliche Naivitäten er ebensowenig verkennt, wie die vielen dramatisch überflüssigen Auftritte, die wunderlichen Wiederholungen, durch die seine Personen wie schwerhörige Schlafwandler erscheinen, welche jäh aus bangen Träumen gerissen worden sind. Er schaut zurück auf die grössere Reihe der Todesdramen: Was er in ihnen zu erwecken unternahm, war das Gefühl von der Gegenwart "ungeheurer Mächte, unsichtbar zugleich und fürchterlich, deren Absichten keiner kennt, die aber all unserm Tun feindlich zu sein scheinen, feindlich dem Lächeln, dem Leben, dem Frieden, dem Glücke. Unschuldige, aber wider Willen feindliche Geschicke schürzen und lösen sich, und Alle gehen zugrunde, und traurig blicken die Weiseren: sie sehen das Kommende voraus, aber können nichts ändern an all dem grausamen und unerbittlichen Spiel, das Liebe und Tod mit den Lebenden spielen. Liebe und Tod und die andern Mächte alle üben in diesen Stücken eine Art tückischer Ungerechtigkeit aus, deren Strafen (denn Belohnungen kennt diese Ungerechtigkeit nicht) vielleicht nur Launen des Schicksals sind . . . Fast stets erscheint dies Unbekannte in der Gestalt des Todes . . . Das Problem der Existenz wird durch das Rätsel ihrer Vernichtung beantwortet. Dieser gleichgültige unerbittliche Tod, blindlings tappend und tastend, holt sich am liebsten die lüngsten, die am wenigsten Unglücklichen, . . . kleine, zerbrechliche, schaudernde Geschöpfehen, die tatlos grübeln; und all ihrer Worte und all ihrer Tränen Bedeutsamkeit liegt darin, dass Worte und Tränen in den Abgrund fallen, an dessen Schneide sich das Drama abspielt, und dass sie wunderlich darin verhallen, im Bodenlosen gleichsam, denn dumpf nur klingt und trüb verworren der Schall."

In einem kleinen Außatze hat Maeterlinck seine Ansicht vom modernen Drama im alligemeinen niedergelegt. Seine Ästeltik ist, wie die der melsten Künstler, eine Formulierung dessen, was er kann, als gut, und dessen, was ihm versagt ist, als sehlecht. Das erste dünkt ihm der Weg der Zukunft; das, was er nicht kann, ist veraltet und abgetan. Als das Wesentliche erscheint ihm beim modernen Drama das Verkümmern der äusseren zugunsten der inneren Handlung; gewältigte Konflikte, tragische Erschütterungen, butige Lösungen, wie das antike Drama und das der Renaissance sie liebte, seien fortau ummöglich, weil unser modernes Leben zu nichtern, zu kühl rechnend und besonnen geworden sei. Anzustreben sei ein neues Theater, ein Theater des Friedens, des Glückes, der Schönheit ohne Tränen.

#### VII.

Als man anfing, aufmerksamer hinzuhören, wenn Maeterlincks Name genannt wurde, da war man in Deutschland eben der Offenbarung von vorgestern ein wenig müde geworden. Man hatte sich mit der schalen Kost des Berliner Naturalismus den Magen verdorben und verlangte nach künstlerischerer Würze, nach schärferen Reizen. Bot sich ein Narkotikum, so auserlesen konzentriert, künstlich und berauschend zugleich, wie die ersten kleinen Dramen des Belgiers? Wer die letzten Jahre hindurch mit offenem Auge die Entwicklung der Malerei verfolgt hatte, sah eine neue Mode schon von längerher kommen: die graue Milieumalerei, die sozial-pathetische Schilderung, die lebensgrossen Kohläcker waren eines schönen Tags wie weggezaubert; man schwelgte in holdester Märchenzartheit, malte symbolische Gedichte, philosophierte mit Pinsel und Ätznadel, badete sich in Schönheit. Nie vorher hatte man so unheimlich schön gemalt. Der unter spöttischen Nekrologen begrabene Realismus hatte übertriebenen Respekt vor dem Modell. Die Neu-Romantik (denn um dieselbe Zeit prägte man dieses sehr schöne Wort und setzte es vorsichtig in Umlauf) entband von solch unbequemer Forderung: man durfte wieder nach Herzenslust auswendig malen! Der Naturalismus hatte nur das Triste, Peinigende, Sinnlose, Gemeine der Realität erfasst und dargestellt. Die Neu-Romantik beschränkte sich auf einen kleinen Umkreis fahler mondübergossener Halde, auf der bleiche hysterische Jungfräulein sich zu blassen rhachitischen Knaben niederneigten und Babygefühlchen im Babyjargon stammelten. Drüben aber, jenseits des vergoldeten Gitterzäunchens, blühten und dufteten wie in den alten Tagen die reichen Gärten des Lebens, in denen hell und heiss die liebe Sonne schien und Vögel sangen und kühle Brunnen rauschten und kecke Winde wehende Wipfel umspielten. Die deutsche Romantik vom Anfang des Jahrhunderts war der frische und übermütige Ansturm eines jungen Geschlechts gegen die klassizistische Hochburg gewesen, die Neu-Romantik war der vorsichtige Tastversuch einer Handvoll Literaten, wieder Fühlung mit den zahlungsfähigen Kreisen des deutschen Bürgertums zu gewinnen, die man durch den ungebärdigen Naturalismus vor den Kopf gestossen hatte.

Man soll nie vergessen, von wem Maeterlinck entdeckt worden ist: von Octave Mirbeaul Man soll auch nie vergessen, wann und wo Maeterlinck von Octave Mirbeau entdeckt worden ist: im August, in den Hundstagen! Weiss man aber auch was Hundstage in Paris bedeuten? Die Stadt - ein stauberfülltes glühendes Gefängnis; Bäume und Rasen - wie verbrannt; der weiche Asphalt stinkt zum weisslichblauen Himmel; man lechzt nach Amer Picon, und Piperminthe à l'eau dünkt dem verstocktesten Alkoholiker ein trinkbares Getränke; keine Linderung in den Nächten, keine Abkühlung durch ein frisches Schwimmbad. In solcher Höllenqual ist man rührend empfänglich für jegliche Suggestion, wunderlich dankbar für jede Sensation. "Ein belgischer Shakespeare!" Warum denn nicht? Man glaubt ja so gerne alles, man widerspricht bei gar nichts, hält Octave Mirbeau für einen kompetenten Kritiker und Maurice Maeterlinck für ein naives Genie. Ein belgischer Shakespeare! Man hat schon seit langem keinen literarischen Messias mehr gefeiert: wie hübsch von Octave Mirbeau, einen zu entdecken, 14-bas . . . Was den Franzosen geographisch über den Horizont geht, nennen sie lå-bas; was sie literarisch nicht mehr verstehen, brouillard

da Nord. Auch Shakespeare, den die Franzosen trotz Taine, trotz Paul de Saint-Victor nie verstanden haben, ist für einen Mirbeau 1d-bas, und was er schreibt, brouillard du Nord; ein ebenso nebuloses wie schleierhaftes Genie. Aber — im birigen — welch gefundener Titel für ein Feuilleton in den Hundstagen: "Ein belgischer Shakespeare." Wer erdreitet sich, den Belgier anzuzweifeln? Nun wohl, so mochte der Shakespeare nebenherlaufen! Mirbeaus Artikel wurde gedruckt, ein paar Camelots schrien ihn aus, ein paar Boulevardiers lasen ihn, alle Weit vergass ihn. In Frankreich wenigstens. Ganz anders in Deutschland. Niemals hatte der leichtsinnige Mirbeau einen folgenschwereren Witz gemacht. Dass ein Feuilleton des Figaro für den Tag geschrieben und berechnet ist, kam den feierilchen Deutschen nicht in den Sinn. Was keinem von Mirbeaus Romanen, keinem seiner Dramen jemals vorber oder nachber passierte, geschah seinem Artikel: er wurde ernst genommen.

Die Berliner bekamen damals eine Dramatik vorgesetzt, so naturalistisch, dass die ganze Poesie zum Teufel ging. Wohlan, hier war soviel Poesie, dass die ganze Natur zum Teufel ging. Man hatte sich bei Hauptmann tödlich gelangweilt, hatte unter Gähnen applaudiert, unter Applaus gegähnt. Nun hatte man wieder einen Dichter. Ach nein. man hatte mehr, unendlich mehr: ein dankbares Obiekt für geistreichelnden Tiefsinn, einen Dichter, der eigentlich ein Philosoph war, einen Philosophen der zum mindesten als Bienenzüchter einiges verstand. Sehr bald war der belgische Shakespeare in Kreisen, die von Goethe nur wussten, dass er himmlisch unpassende Sachen geschrieben und den Goethebund gestiftet habe, eine gegebene und absolute Grösse, die man als unerforschlich ruhig verehrte. Jedwedes sacrificum intellectus wurde ihm, soweit dies überhaupt noch nötig oder möglich war. inbrünstig gebracht. Daneben aber, abseits von den Maklern der Literaturbörse, stand damals und steht noch heute eine kleine Anzahl Kenner, durchaus nicht geneigt, Maeterlinck so schnell abzulehnen. konnte es geschehen, dass Maurice Maeterlinck nicht nur die Armen am Geiste verführte? Dass er nicht nur Kindern und Unmündigen das Gruseln lehrte?

#### VIII.

Wer in Deutschland zuerst Maeterlinck Hoffnung und Sympathie entgegenbrachte, das waren alle vom Naturalismus Entdiuschten. Diese kleinen Dramen erweckten unbestimmte, schnsüchtige Erinnerungen an gewisse Bilder: Middehen mit todestraurigen und wundersam tiefen Augen. Gestalten, auf deren zarte Schultern eine unsichbare und ungeheure Schwermut wie eine allzugewichtige Bilder gelegt schein, schlanke Prinzessinnen, wie man in heimlichen Knabenträumen sie gellebt hatte, jugendliche Ritter in matten Harnischen, kleine sonderbare Häuser, die wie verzaubert in Abendglut flammten, seltsame Blumen im lichten Grasse. ein wunderlich führender Himmed darüber aussespannt, und auf

Näh und Ferne ein schmerzlich sanfter Schimmer. Die ganze Melancholie des Jahrhundertendes duftete schwer und hetäuhend aus diesen Dichtungen. Man musste an Rossetti denken und an Burne Jones, wenn man die rätselhaft holdseligen Gestalten der Dichtung sich im Bilde vorstellen wollte. Ein eminent musikalischer Reiz sprach aus jeder Situation. Süsse Traurigkeit quoll aus den dunkeln Märchen und machte das Herz unruhig und schwer.

Eins hatte dem Parvenü Naturalismus gefehlt: Stil. Maeterlinck hatte Stil. So vielfach die Einflüsse waren, denen dieser junge Dichter sich hingegehen hatte, so verräterisch manche Wendung an Shakespeare, manche Replik an den späten Ihsen, mancher Gedanke an Emerson erinnerte, - das Ganze hatte Stil. Dazu kam, dass Maeterlinck ganz bescheiden auftrat: \_Kleine Dramen für Marionetten"; \_Kleine Singspiele". Man konnte nicht anspruchloser sein. Wie wohl das tat, nach all der hasarmässigen Reklame, mit der einem in Berlin neue Richtungen aufgeschwätzt wurden! Dieser Maeterlinck schien so recht für die Gourmets der Literatur gekommen zu sein. Die grossen Bilder auf den Kunstmärkten waren erbärmlich, zugegehen; hier aber war wenigstens ein feines Talent, dessen phantastische Radierungen man bei sich zu Hause geniessen konnte. Blatt um Blatt zärtlich am Rande fassend und sorglich wendend, hier vom melodischen Rhythmus sanfter Linien, dort von der raffinierten Einfachheit der Schattenverteilung, dort wieder von der atembeklemmenden Phantastik des Vorgangs aufs stärkste künstlerisch gefesselt.

Ach! Es giht keine Feinschmeckerwerke der Literatur mehr! Es giht keine Literatur der Wenigen für die Wenigen mehr! Gegen die edelsten Werke wird man allmählich verrucht misstrauisch wegen der verdächtigen Gesellschaft, mit der man ihre Bewunderung gemeinsam hat. Man revoltiert zum Schlusse nicht gegen diese Gesellschaft, sondern gegen die Werke selbst. Es scheint das Schicksal aller Götterhilder zu sein, dass sie durch ihre aufdringlichen Priester diskreditiert werden. Was aber hesonders ein wahrhaftes Verhängnis für die literarische Bildung der Deutschen ist, das ist, dass seit mehr als zehn Jahren anstatt der grossen, vielseitigen und mächtigen Talente allgemein fast nur mehr interessante Spezialisten importiert und gelesen werden. Gorki und Wilde sind hiefür typische Beispiele. Man schwärmt für Maxim Gorki, kennt aber Korolenko nicht, sein unvergleichlich genialeres Vorhild. Man gebärdet sich wie verzückt vor Wildes Salome, und legt ihre Quelle, Flauherts köstliche Herodias, gelangweilt aus der Hand. Gewisse Werke wirken auf ein gewisses Publikum wie Baldrian auf hrünstige Katzen in einer lauen Sommernacht. Am meisten gilt das vom Theater. Es darf die tiefste erzählende Dichtung erscheinen, ohne dass sie auch nur ernsthaft gewürdigt würde. Das lumpigste und ordinärste Theaterstück wird besprochen, sein Erfolg telegraphiert. Sein Erfolg! Wir wissen alle, his zu welch staunenswürdiger Meisterschaft die moderne Fälschung gelangt ist: die Tiara des Saitaphernes ist noch in gehührender Erinnerung. Die meisten Dichterkronen der Gegenwart sind um kein Haar echter . . . 55

"Jede Niedergangserscheinung zeugt auch wieder von höherem Lehen. - Sinnhildliches sehen ist die natürliche Folge geistiger Reife und Tiefe. - Wir wollen keine Erfindung von Geschichten, sondern Wiedergabe von Stimmungen; keine Betrachtung, sondern Darstellung; keine Unterhaltung, sondern Eindruck. - Eine Neubelebung der Bühne ist nur durch ein völliges Inhintergrundtreten des Schauspielers denkhar." Diese Satze wurden um dieselbe Zeit geschriehen, als unter dröhnendem Beifalle das gänzliche Gegenteil der in ihnen niedergelegten Anschauung über die deutschen Bühnen ging. Die sie schriehen, waren die Feinsten und Scheuesten unter den Jüngeren, die sich voll Ekel vor dem Literatur- und Theaterhetriebe der Zeit abgeschlossen hielten. Ihre Sehnsucht schien sich in Maeterlinck zu verwirklichen, der, müde und dekadent, eine neue seltsame Schönheit den Empfänglichen verkündete, der in unvergessharen Gestalten, Bildern, Vorkommnissen alles Lebens und Sehnens rätselvolle Tiefe zu versinnhilden und zu deuten versuchte, der aus alten Märchen wundersame Stimmung schöpfte, der entschlossen auf den Schauspieler gänzlich verzichtete und nur von Marionetten seine Spiele dargestellt wissen wollte. Über manchen Szenen dieser Dichtungen ruhte eine schmerzliche, milde Weihe, als oh eine unendliche Bedeutung hinter all den einfachen Worten und Vorgängen verborgen läge, ein faszinierender Zauher, etwas zugleich Primitives, Unschuldiges, und Spätes, Wissendes, ähnlich den Szenen des Wagnerschen Parsifal.

Die Literaturbetrachtung einer kommenden Zeit wird vielleicht von Maeterlinck am höchsten jene Werke schätzen, denen kein Bühnenerfolg beschieden war: Alladine und Palomides, Aglavaine und Selysette. Am niedrigsten wird sie die Todesdramen werten. Vor einigen lahren wurde in den Hauptstädten Europas eine Pantomime gespielt, in der ein Mann am Telephon stand und die Ausrauhung seiner Wohnung, den Hohn der Eindringlinge, den Todesschrei seines Weihes durch dies fühllose Instrument vernahm. Oh die Todesdramen des Belgiers ihrem künstlerischen Wesen nach höher stehen, ist fraglich. Es giht keine niedrigere Art von Kunst als iene, die auf das Grauen spekuliert. Sie setzt ein Puhlikum voraus, das um masochistischer Sensationen willen ins Theater geht. Auch für Maeterlinck gilt das Wortspiel, das Victor Hugo bei seinem Eintritt in die Akademie nicht erspart hlieh: Vous avez introduit l'art scénique (l'arsenic) dans le drame. Die Technik dieser Stücke wurde mit der ienes höllischen Betthimmels verglichen, der sich Zoll um Zoll senkte und den Schlummernden lautlos erstickte. Andere Vergleiche drücken das Wesen des Vorgangs vielleicht noch deutlicher aus. Vor dem amerikanischen Sklavenkriege wurden rehellische Nigger auf eine sinnreiche Art gezüchtigt: man band sie an einen Baum, so, dass sie den glattgeschorenen Kopf nicht rühren konnten, und liess aus einem angebohrten hohlen Kürbis ganz langsam einen Tropfen Wasser nach dem andern immer auf dieselhe Stelle des Konfes niederfallen: die armen Teufel hrüllten vor Schmerz. Das eigentliche Geschehnis in die sen Stücken ist stets ein rein äusserliches accident, das durch eine auf die niedrigsten Hintertreppenwonnen der "Spannung" spekulierende Technik zum ehenement wird. Die Grausamkeit allerdings, mit der diese Schauergeschichten erzählt werden, ist keineswegs alltäglich. Der Autor schleppt ein retardierendes Motiv ums andere herbei; der Kern ist gleichsam japanisch eingeschachtelt: in jeder Schachtel wieder eine kleinere, bis in der letzten, winzigsten das petit falt als widerlicher Unhold dem erschreckten Öffere entgegengrinst.

Kürzer: neurasthenischer Sardou. Ein auf die Höhe der Modernität gebrachter Sardou. Der alte Sardou hatte, trotz seiner unleugharen Geschicklichkeit, einen bösen Fehler gehabt; er hatte bei seinen Zuhörern geistige Mitarbeit verlangt. Nichts von dem bei Maeterlinck, Mag der Zuschauer so dumm sein wie der Chimborasso, Maeterlinck kommt ihm schon; er muss beklommen, nervös, überwältigt, erschüttert werden. Immer an demselben zuckenden Nerv zu zerren; eine Situation auszupressen wie eine Zitrone; ein Gefühl, das schon in einem Augenblick erwürgen möchte, erbarmenlos auf eine Stunde zu verlängern: durch klugen Stumpfsinn, raffinierte Wiederholungen den härtesten Hörer mürbe, den gesündesten krank zu machen: das alles hatte dem Belgier ein anderer, Grösserer vorgemacht, der noch unvergleichlich virtuoser auf den drei Grundinstinkten der modernen Seele zu spielen verstand, auf dem Brutalen, Unschuldigen, Künstlichen. Nach brutalen Reizen verlangt der moderne Mensch, weil er mude, verlebt, abgearbeitet ist; er braucht Stimulantien, immer stärkere, schärfere, wilder peitschende Stimulantien. Nach unschuldig-idiotischen Reizen verlangt der moderne Mensch, weil ihm, nicht nur im Theater, der vornehm geniessende Intellekt abhanden gekommen ist; er steht nicht mehr über den Dingen, er hat keinen Sinn für pragmatische Darstellung, für den feinen Reiz strenger Kausalverknüpfung, für den Ewigkeitsakzent, den eine hohe Weltanschauung alltäglichem Geschehen und Tun zu verleihen vermag. Nach künstlichen Reizen verlangt der moderne Mensch. weil er den Sinn für Einfachheit. Ruhe und echte Grösse verloren hat. Die Art, theatralische Kunst zu geniessen, nähert sich mit unheimlicher Raschheit und Folgerichtigkeit der spätrömischen Zirkusmanie. Grenzen zwischen Zirkus und Theater verwischen sich; ob eine gewisse Art von Spannung durch La Mort de Tintagiles oder durch Looping-theloop erweckt wird, macht verdammt wenig Unterschied. Maeterlinck lief Gefahr zum petit marchand de poison zu werden; das lauernde Spielen mit dem Tode gab seinen ersten Werken eine fatale Ähnlichkeit!

X.

Alle Künstler sind zwei Gefahren ausgesetzt: Zuerst bildet der Künstler sich sein Publikum, dann erwartet das Publikum ganz bestimmte Sensationen vom Künstler; der Künstler schreibt bewusst für ein Publikum. Noch grösser ist das zweite Verhängnis; was einem Künstler ein einmaliges, ungeheures Erlebnis war, mit dem er gewaltig ringen

musste, bis es endgültig gestaltet war, ist ihm selber schon das zweite Mal ein rein technisches Problem der Wiederholung, das er leichten Sinns und spielend löst; aber sogar andere, denen seine Voraussetzung fehlt, die nichts dergleichen erlebt, nie nächtelsang um den künstlerischen Ausdruck gerungen haben, machen eben diesen Ausdruck leichten Sinns und spielend nach, well sie ihn technisch beherrschen und nachmachen können. Alles Grosse jedoch ist etwes Einmaliges, ein  $\delta \pi \alpha s_i = \lambda x_i \beta \omega s_i = \lambda x_$ 

#### XI.

Doch laufen wir nicht Gefahr, ernster zu werden, als es sich für den Anlass schickt? Laufen wir nicht selbst Gefahr, von philosophischen Problemen zu reden? Es gibt nur ein Mittel, wie mit Faustens Zaubermantel in einem Nu meilenweit aus dem philosophischen Walde zu entschweben: retten wir uns zu Maeterlinck dem Philosophen! Besuchen wir ihn in seiner Idvlle, wie sie Octave Uzanne beschrieben hat: "Bin ich denn noch in Frankreich? Am Ende der Allee steht ein helles. schlichtes, gefälliges Haus; halb batavischer, halb Directoire-Stil, Weisse Fenster mit grünen Läden leuchten aus Wänden, die goldgelb sind wie Butter. Wiesen und Obstgärten ringsum. Vorne ein reizender Garten, den ein weisser Zaun umgibt, voll von lauter bunten, simpeln Blumen; der reine Garten eines Pfarrhofs. Maeterlinck empfängt uns im Sportskostüm. Dieselbe feierliche Ruhe, von der seine letzten Schriften erfüllt sind, glänzt in seinem Gesichte. Eine ruhige, helle, glückliche Seele strahlt aus seinen Augen; der freie, offene Blick eines Kindes. Das Innere der Zimmer wirkt ganz geistlich einfach, ganz und gar harmonisch; lauter weisse Täfelung, leichte Vorhänge, keine Bilder, kein protziger Schmuck. Die Möbel im Salon einfach grün, im Esszimmer rot lackiert. In Bauernvasen schlanke Blütenzweige auf den Wandbrettern. Im Arbeitszimmer, mitten auf dem Tisch, mitten zwischen Büchern, ein Bienenvölkchen, das sich gar nicht stören lässt. Ein Dutzend labt sich an etwas Honig, der offenbar absichtlich auf die Tischdecke ausgegossen worden ist." Was weiss er uns zu verkünden. der gütige Landpfarrer, Imker und Philosoph im Sportsanzug? Er spricht vom innern Leben, wie der selige Thomas a Kempis; vom Schweigen in unserm Innern, das doch so beredt unser wahres Wesen ausspricht. Es ist wie der unterirdische Dialog, der in allen guten Dramen als bedeutsamer Grundton mitschwingt. Darum sind Blinde manchmal so hellsichtig, weil sie so konzentriert in sich hineinleben. Manchmal aber erkennt die Seele sich selbst; in äusserster Furcht, in innigstem Mitleiden, in höchster Liebe erkennen die Seelen sich wechselseitig. - Was sind wir schliesslich? Die Götter lächeln über uns.

wie wir lächeln, wenn wir Junge Hunde auf einem Teppich herumspielen sehen. Wir wollen schweigen; wir wollen warten. Vielleicht hören wir balde die Götter flüstern. Ist denn der Unterschied so gross zwischen einem Aphorismus Marc Aurels und der Bemerkung eines Kindes. dass es kalt sel? Seien wir demütig!

Maeterlinck als Philosoph unterliegt ganzlich einer Gefahr, die sich vielleicht als "die Freude am Jargon" bezeichnen lässt. Er mischt eine bestimmte Anzahl von Abstrakten: Weisheit, Schicksal, Seele, Gerechtigkeit, Mysterien, Kräfte, Gesetze, Ursachen, Natur. Er legt diese Abstrakta vor uns aus wie ein Spiel Karten. Er manipuliert damit ebenso rasch wie elegant. Jeden Augenblick geraten wir in Versuchung zu glauben, das amüsante Spiel könne vielleicht am Ende doch noch irgendwelchen Sinn haben. Man kann auf diese Weise Essays schreiben bis das Papier ausgeht. Man kann auf diese Weise Bücher schreiben. Sogar mehrere Bücher. Sogar dicke Bücher. Ja, man kann sogar viel leichter solche Bücher schreiben, als sie lesen. Dies scheint Ihnen zu stark zu sein? Dies scheint Ihnen denn doch ungerecht zu sein? Nun wohl, hören Sie! Sie haben es selbst gewollt! "Wo will die Natur hinaus? Wonach trachten die Welten im Schosse der Ewigkeit? Wo fängt das Bewusstsein an, und kann es keine andere Form haben, als die, welche es in uns annimmt? Von wo ab sind die physikalischen Gesetze auch Moralgesetze? Ist das Leben bewusstlos? Kennen wir alle Eigenschaften der Materie und wird sie einzig und allein in unserem Gehirn zum Geiste? Und was ist schliesslich die Gerechtigkeit aus einer andern Höhe gesehen? Bildet die Absicht notwendigerweise den Mittelpunkt ihres Systems, oder gibt es auch Fälle, wo die Absicht gar nicht mitzählt?" (Der begrabene Tempel. S. 41.) Man kann das tiefsinnig finden. Man kann es auch pueril finden. Wenn Feuerbach von sich selbst sagte: "Keine Philosophie, ist meine Philosophie", so kann mit ungleich mehr Recht Maeterlinck sagen: "Meine Philosophie ist keine Philosophies.

Die philosophischen Werke Maeterlincks lesen sich sehr oft wie eine höchst unfreiwillige Parodie auf Emerson, den er auch zum Teil übersetzt hat. Besonders in die dunkelsten von Emersons Essays hat er sich verliebt. Ohne Gegenliebe, wie es scheint: Self-Reliance, Compensation, The Over-Soul, Circles, Nature. So ist Le temple enseveli nur der missverstandene und zum Erbarmen verwässerte und verspiessbürgerlichte Essay Compensation. Man wäre beinahe versucht, einen Ausspruch von Oscar Wilde zu parodieren: Whatever is philosophical in Maeterlinck's big volumes, he owes to Emerson. Whatever is nonsense, he owes to himself. Ich mache mich anheischig, für jeden tiefen Gedanken, den man für Maeterlinck reklamieren möchte, die Vorlage bei Emerson nachzuweisen. Der allerneueste Band aber, Le double jardin, warum doch nennt er sich nicht lieber Le triple jargon? Denn es ist in der Tat keine schwache Tripelessenz von Jargon, mit der hier salbungsvoll über den Tod eines jungen Hundes und über den Zorn der Bienen, über Feldblumen und Chrysanthemen, über Automobilfahren und Duell gepredigt wird. Ich lege das Buch weg und schlage, um mich zu erholen, die neue Nummer der "Woche" auf! was muss ich finden? Von Maeterlinck einen Essay über den Landaufenthalt, genau in demselben Jargon, süss wie Saccharin, weich wie Butter, unaufhörlich murmelnd und plätscherad wie ein seichtes Wässerfela. Es ist fast wie eine symphonische Dichtung von Liszt. So gut es Liszt freistand, für jedes beliebige Werk der Weitliteratur sich orrchestra zu echaufferen, ebensogut könnte sich Maeterlinck über jedes beliebige Them philosophisch exaliteren, über den Cake Walk, das freilaufende Hinterrad, die selbstlose Tätigkeit des Psychologischen Verlags, Maggis Suppenwärze und Isadora Duncan.

#### XII.

Wenn man nicht scharf, nicht schneidend genug die rosarote Teeosophie ablehnen kann, die uns Maeterlinck mit beharrlicher Sanftmut doziert, so muss man andrerseits dem Dichter geben, was des Dichters ist. Schon in Pelleas und Melisande glänzt es stellenweise auf wie die Vision einer seligen Märcheninsel, die hoch über den dumpfen Stubenschauern der Prinzess Maleine, unendlich hoch über den kleinlichen Henkerkniffen der Todesdramen schwebt. Ein Hauch von der schwermütigen und ritterlichen bretonischen Sage, ein verwehter Klang vom alten Lied von Tristan und Isolden seufzt sehnsüchtig aus diesem Stücke. Man darf in der Weltliteratur suchen, bis man eine Szene findet, so wundervoll zart leidenschaftlich wie diejenige, in der Mellsande vom Söller aus auf Pelleas sich herabneigt, und ihr goldenes Haar sich löst, und die blonden Wellen den Abschiednehmenden umhalsen. Dies ist nur ein Beispiel für den ausserordentlichen Sinn Maeterlincks für das Szenische. Seine Szenen sprechen ihre eigene, köstliche Sprache; sie können des dichterischen Wortes entraten. In der Szene, im Bühnenbilde, in der Attitude liegt die Dichtung; das Wort dient nur sie zu verstärken, ihr Verweilen zu rechtfertigen, das neue Bild vorzubereiten. Nicht die Entwicklung ist das Entscheidende, sondern die Szene. Mägde öffnen in Morgenfrühe hohe Burgpforten. - An einem Brunnen sitzen, gegeneinander geneigt, zwei Liebende, die es noch nicht wissen, dass sie sich lieben. - Der Eifersüchtige hält auf dem Arme das Kind, das in das dämmrige Gemach hineinsieht, in dem zwei Liebende stumm träumen. - Eine Sterbende liegt im Abendscheine auf weissem Pfühl: da sinken plötzlich die alten Mägde in die Knie. - Das alles aber ist Oper, nicht Drama, Es sind lauter stillstehende Szenen, von denen solch wundersamer Reiz ausströmt. Nur Wagner hat einen ähnlichen Blick für das szenisch Hinreissende. Es ist weniger ein rein episches Verweilen auf ergreifenden Situationen, als ein lyrisches und ekstatisches Schwelgen. Dramatisch ist es nicht. Die Hauptpersonen bei Maeterlinck sind rührend schöne Opfer, die in edler Haltung den Todesstreich erwarten. Er kennt nicht die Tragödie des Wollens, des Kämpfens, sondern der duldenden Unschuld, der sanften Resignation, des vom Schicksal zermainten wehriosen, sich gar nicht wehren wollenden Einzelgeschicks. Er schreibt tragische löyllen, verherrlicht eine rein passive Tragik, eine feminine Art von Tragik; nicht umsonst sind alle Hauptpersonen seiner Stücke junge, etwas kränkliche Frauen.

#### XIII.

Letztes Problem: ist zwischen geläuterten Menschen noch eine Tragodie möglich? Ist das Theater der Güte, der Liebe, der Schönheit ohne Tränen möglich? Maeterlinck hat in Aladine und Palomides versucht, den neuen Weg zu beschreiten: es wurde ein Kompromiss zwischen dem alten und dem neuen Ideale; Korridorschauer, vermischt mit Tristanischer Entzückung. Auch in Agiavaine und Selvsette scheint das Schicksal plötzlich die vom Dichter gewolite Richtung eigenwillig zu verlassen und stürmisch der Tragik, einer sehr tränenreichen Tragik sogar, zuzueilen. Bittre Tränen glänzen auch aus den Augen der armen Beatrix. Hier war Maeterlinck nicht glücklich von seiner Vorlage, der mittelniederländischen Legende Beatrijs, abgewichen; die aite Fassung ist dramatisch viel straffer als das opernhafte Mysterium, das er daraus gemacht hat. Dort ist vor ailem Wunder und Fali begründet: Beatrix findet Gnade, weij sie auch in ihrem Welt- und Sündenjeben die marianischen Tageszeiten betet. Sie sündigt nur, um ihre armen Würmer vor dem Hungertode zu bewahren, und da der Abt, dem sie ihre Schuld beichtet, "vom Kioster schied mit Gruss und Segen,

da nahm er mit auf seinen Wegen die Kinder zwei in Büssertracht, hat gute Menschen aus ihnen gemacht."

Gerade der letzte Zug ist echt mittelaiterlich: hoffend und gütig. Cäsarius von Heisterbach kennt diesen Schluss ebensowenig wie die (auf der kaiserlichen Bibliothek in Wien befindliche) Übersetzung und ihre französischen Nachahmungen, wie auch Maeterlinck ihn nicht kennt. Gottfried Kelier hatte die kraftvolle und heitere Innigkeit der mittelalterlichen Legende verstanden, und mit Rührung liest man in seinem Berichte, wie die alte Beatrix in dem eisernen Rittersmann und den acht jugendlichen Kriegern, schön wie geharnischte Engel und schlank wie junge Hirsche, den Gatten und die Söhne wiedererschaut, und alles Volk froh bekennt, sie habe der seligsten Jungfrau die köstlichste Gabe gebracht. Vor solch weitfroher und gütiger Weisheit verbiasst Maeterlincks zerknirschte Oper wie ein müder, böser Traum. Seine Schwester Beatrix ist im Grunde jenen erbarmenswürdigen Geschöpfen der neueren Russen verwandt, die, vom Leben befleckt und zertreten, in einem Winkel verenden, und über die bittere, jebensfeindliche Unfreudigkeit der Auffassung des Dichters täuscht nicht die prunkvoilste, sinneberauschende Dekoration, nicht die feinste Stimmung, täuschen nicht Glockenklang und Rosenregen und Engelreigen den Schärferblickenden hinweg.

#### XIV.

Da überraschte Maeterlinck alle Welt durch das Drama, das ihm in Deutschland lärmenden Tageserfolg eintragen sollte. Was war Monna Vanna andres, als ein typischer Novellenstoff der italienischen Renaissance, der dem Bandello, dem Decamerone entnommen sein könnte? Bot sich eine gleich lockende Gelegenheit, die Liebe in ihren verschiednen Formen mit spitzfindiger Leidenschaft zu preisen? Gattentreue, hoffnungslose Schwärmerei, unbewusst und zart keimende Neigung, wütende und blinde Eifersucht, fessellose, gewaltige Liebe? Wie aber kam Maeterlinck zur Renaissance? - Es geht ein zwingender und unwiderstehlicher Reiz aus von der grossen Form. Zwischen drei ganz grossen, gewissermassen ewigen Formen sucht das Drama der Neueren zu vermitteln: zwischen hellenischer Tragodie, französischer Renaissancekunst und Shakespeare. Der Zauber der grossen Form wird nur schwachen Geistern verhängnisvoll. Er zieht an wie ein Magnet. Man kann um die Form, in der eine künstlerische Epoche ihr Letztes und Vollendetstes aussprach, nicht herumkommen. Die Form erweist sich schliesslich stärker als das künstlerische Individuum, aber den weise sich Unterwerfenden macht sie zum Lohne doppelt stark, Maeterlinck, der seit geraumer Zeit schon der jambischen Sprache sich genähert hatte, schrieb die Monna Vanna zum grössten Teile in reimlosen Alexandrinern; so sehr ist er auch im Ausserlichen im Banne Racines. Denn Monna Vanna ist eine Nachblüte racinescher, wie Cyrano de Bergerac corneillescher Kunst. Freilich ist Maeterlinck nicht ungestraft ins klassische Theaterland hinübergesprungen; es ist durchaus nicht immer Racine, sondern auch ein wenig Sardou, dem er seine Wirkungen verdankt. Seien wir sicher, dass in zwanzig Jahren Sarah Bernhardt die Monna Vanna spielen wirdl . . . Was sonst noch an dem Stücke störte, war vor allem die wunderliche und geschwätzige Philosophie des greisen Marco, in der Tiefsinn und Banalität sich drollig vereinigte.

Üm aber über eines keinen Zweifel zu lassen: wem Monna Vanna geflel, das war am Ende gleichgültig; wem aber das Stück niemals und unter keinen Umständen gefallen durfte, verstand sich von seibst: dem deutschen Publikum. Nichts, was dem deutschen Geschmacke entgegengesetzter war: schöne Reden, heldenhafte Gefühle, langes Verweilen auf psychologischen Nuancen, jähre Sinneswechsel, viel, altzuviel Refiexion, das alles in gepflegter, deller Sprache, in einer Sprache, die in ihrer eigenen Schönheit schwelgte, ihrer eigenen Köstlichkeit nicht müde wurde, die am Worte sich ekstasierte und göttlich trunken redete: wie war das alles romanisch! wie wenig entsprach das deutschen Wünschen, wie unverständlich musste das einem deutschen Publikum sein! Und nun geschah das Wunder: Monns Vanns hate in Paris und damit in Frankreich wenig, in Deutschland einen enormen Erfolg. Damit ist wieder die Frage fällig: Was war geschehen? welches Unglück?

Sudermanns Johannes verdankte seinen Erfolg dem halbnackten Schleiertanze der Salome. Was vorher etwa, an Originalem oder klug Nachempfundenem, in dem Stücke fesseln konnte, langweilte das Premièrenpublikum; aber als im fünften Akte Salome sich zum Hemisphärentanze rüstete, ging es wie ein Schauder durch das Haus: man atmete schwer und brachte das Binokel nicht mehr vom starren Auge; da verstanden wir uns gleich! Auch. Wildes Salome tanzte, aber sie ersparte den kunstsinnigen alten Herren vier langweilige Akte; man kam rascher zur Sache. Monna Vanna war die Weissets: sie dekolleiterte sich im zweiten Akte. So füllte sie zugleich den Abend und das Haus.

Die Kühle, mit der Maeterlinck von Anfang an in Frankreich, vom Publikum sowohl wie von der Kritik, behandelt wurde, konnte stutzig machen. Der geringe Erfolg, den Monna Vanna bei den Franzosen fand, musste sogar auffallen. Aber als das begabe Theatervolk, das sie sind, nahmen die Franzosen Anstoss an dem Aufwande von Gemüt und Rellezion, an dem Mangel an dramatischer Wucht. Alle Personen sind um die Wette edelmütig\*, spottee ein Kritiker; "warum bewirbt sich keine um den Prix Montyon?\* Die Franzosen sind sehr empfindlich im Punkte der Sprache; der reimlose Alexandriner, in dem fast die ganze Monna Vanna geschrieben ist, ging ihnen auf die Nerven. "Warum, sagten sie, schriebt dieser Herr Maeterlinck Verse, die keine Verse sind? entweder er kann in unserm klassischen Dramenverse dichten, warum, zum Teufel, tut er es dann nicht? der aber er kann es nicht, warum, zum Teufel, tut er es dann nicht? der aber er kann es nicht, warum, zum Teufel, tut er es dann sincht naren?\*

In beiden Punkten denkt der Deutsche anders. Er liebt die Verse, die eigentlich Pross sind. Er liebt das "Gemüt" auf der Bühne. Wenn aber gar das "Gemüt" nichts anhat, als einen weiten Mantel, ist er vollends im siebenten Himmel . . .

#### XV.

Seit der Monna Vanna hat Maeterlinck zwei dramatische Werke veröffentlicht: ein Drama, Joyzelle, und eine wunderliche Komödie St. Antoine. Sie zeigen den Verfasser unsicher und tastend. Er hat den Weg, den er durch Monna Vanna verlassen hatte, noch nicht zurückgefunden. Sollte er sich erschöpft haben?

Auf Joyzelle und St. Antoine näher einzugehen, scheint mir verfrüht. Wenn Maeterlinck meine Befürchtung desavouiert, wird sich
Gelegenheit finden, darüber zu reden. Meine Befürchtung aber ist diese:
Dass ein feines, aber schwächliches Talent durch den Wunsch nach
theatralischem Erfolge auf den Abweg opernhafter Banalität gelockt worden
ist. Dass Maeterlinck von Anfang an bei uns in Deutschland schlimm
überschätzt worden ist. Dass er vielleicht noch manches Drama schreiben
wird, aber nichts Neues, nichts Bedeutendes, nichts, was unsere Literatur,
unser Theater fördern kann

# Ungedruckte Briefe von Eduard Mörike und Wilhelm Waiblinger.

Mitgeteilt von Otto Güntter in Stuttgart.

Schon mancher Deutsche wird auf dem protestantischen Friedhof bei der Pyramide des Cestins in Rom, wenn er an August von Goethes Grab vorübergekommen war, stehen geblieben sein vor einem Säulenstumpf mit dem Reliefbild eines lockigen Jünglings und wird nicht viel anzufangen gewusst haben mit der lnachrift: "Wilh. Fr. Waiblinger, geb. zu Hellbronn den 21. Nov. 1804, gest. zn Rom den 17. Jan. 1830. Dem Andenken des Dichters gewidmet von seinen Frennden im Schwabenlande". Wie in so manchem Grab nnter diesen dunkel ragenden Cypressen ist auch in diesem ein helss glübendes Herz zur Ruhe gekommen, einer der vielen Nordländer, denen es nicht beschieden war das lockende Ziel zu erreichen, das sie in das Land des Lichts und in die ewige Stadt gezogen. Vergesaen hat Ihn die Heimat darum doch nicht, wie schon das 1864 erateilte Grabmal und die Inschrift zeigt, und stets haben sich auch wieder solche gefunden, die dem Dichter und noch mehr dem Menschen Walblinger Gerechtigkeit widerfahren zu lassen beatrebt waren, deasen Andenken nach seines Jugendfrenndes Rapp Zeugnis "über Gebühr verunglimpft worden ist". So haben sich zu verschiedenen Zelten Moritz Rapp, Richard Weitbrecht, Eduard Grisebach und Rudolf Krauss seiner angenommen und nenestens hat er in Karl Frey einen liebevollen Biographen gefunden, der den ungedruckten literarischen Nachlass sowie die In der K. Landesbibliothek in Stuttgart und der Universitätsbibliothek in Strassburg befindlichen Briefe in ailem Wesentlichen verwertete. Auch die Mörikebiographen haben seiner gedacht, und die hundertate Wiederkehr von Mörikes Geburtstag am 8. September dieses Jahres wird wie die selnes eigenen, die wenige Monate später folgt, da und dort Veranlassung geben, die Erinnerung an ihn wieder aufzufrischen.

Standen sich doch diese beiden, nach Charakter und dichterischer Veranlagung so grundverschiedenen Menschen einige Jahre hindurch sehr nahe. Schon in der Zeit, als der frühreife Walblinger das Gymnasium in Stuttgart besuchte und Mörike im Seminar zu Urach weilte, knüpfte sich diese Freundschaft durch einen von Mörike begonnenen brieflichen Verkehr. Waiblingers Briefe an Mörike sind verschollen. Von den Uracher Briefen Mörikes an Waiblinger, die als die wichtigate Quelle für Mörikes inneres Leben in dieser Zelt bezeichnet werden müssen, bat Hermann Fischer die sechs in der K. Landesbibliothek in Stutteart bewahrten 1883 veröffentlicht. Wir sind in der Lage einen welteren mitteilen zn können, der alch wie die übrigen im folgenden abgedruckten Briefe im Besitz der Freiin Elise von König-Warthausen befindet. Der den Briefwechsel einleltende Brief Mörikes an Waiblinger vom 27. Oktober 1821 war von dem mit Walblinger schon länger bekannten Mitschüler Mörikes Matthias Schneckenburger, dem älteren Bruder des Dichters der "Wacht am Rhein", an Walblinger übermittelt worden. Walblinger erwiderte ihn, wie der nachstehende Brief Mörikes zeigt, sehr warm und bot diesem sofort das frenndschaftliche Du an.

Urach. Sonntsg am 11. Nov. Abends.

Mein Freund!

Tausend Dank vorerst für Deinen lieben, warmen Brief, und für das Wörtlein - Du - das ich mit eben dem Gefühl zurückgebe, mit dem ich es empfieng.

Du sprichst zu Anfang Deines Schreibens manches von bittern Erfahrungen, die Du mit Menschen gehabt hast, welche sich Deine Freunde nannten: - ich darf es Dir wohl sagen, dass iene Worte Dich mir viel näher gebracht und lieber gemacht haben; aber genug hievon!

Sieh, Guter, ich hahe solche kalte Herzlose auch schon so kennen gelernt und Gott gedankt nachher, dass ich nicht für sie taugte. Du wirst Dich hoffentlich auch nicht länger üher ihren Verlust grämen. - Ich hahe niemanden hier, der mir das seyn könnte, was ich hilligerweise an einem vollkommenen Freunde wünsche; Eine treue, redliche Seele hängt mir zwar mit derselhen innigen Liehe an, mit der ich ihr entgegenkomme, ich könnte alles diesem Liehling aufopfern und mit niemanden hab ich ie so vertraut und froh geleht, aher in Beziehung auf die hevderseitige Übereinstimmung in Richtung des Geistes vermiss ich (unter anderem) Etwas, ohne welches ich an der Seite dieses Theuren nie ganz glücklich seyn werde. Und wenn ich Dir nun sage, dass dieses Eine - vorherrschende feurige Liehe zur Poesie, ächter Geschmack ist, so hah ich Deine Frage, ob ich diese Kunst nicht auch vor allen andern verehre --- schon beantwortet. Auch mir ist iene Zuflucht, die sich Dir in Deinem Schmerz oft aufthat, und Dich hefriedigen konnte, nicht fremd, wenn schon mir nicht vergönnt ist, so, wie ich es gerne wollte, in diesem wohlthuenden warmen Sonnenschein zu verweilen, aher ich hoffe, die Zeit wird noch kommen, wo man mir es nicht mehr für Rauh an der Zeit anrechnen soll, wenn ich meinen Faust in der Hand glücklich bin wie Du.

Das sind gewiss seelige Augenblicke, wenn ich draussen an einem Lichlingsplaze den Hölty auf dem Schooss habe, seinem ächten, frommen Liede zuhöre, mit ihm weinen muss, und bey dem Gedanken an Jenseits mir vorstelle, dass ich einmal mich dort dem lieben, blassen Getrösteten zutraulich nahen darf und ihm dankend ins freundliche Auge blicken. Verzeyh den kindischen Gedanken! Es schadet nichts, dass ich da zufällig auf diesen Dichter komme, der sicher trefflich in seiner Art ist, denn Schneckenburger (er hat ihn sich kürzlich neu gekauft) sagte mir ja schon früher, dass Du ihn auch gerne leiden mögest. Was ihn besonders lichenswürdig macht, ist wohl auch seine Persönlichkeit, wie sie in der Biographie durch Voss trefflich geschildert ist; Du hast sie ohne Zweyfel länsst zelesen oder viel verloren.

Dass Du Göthen als unsern Gröss'sten anerkannt, weiss ich; dass ich manches von ihm gelesen, vermuthest Du vielleicht; in dem Fall aber, hoff ich, zweyfeltest Du nicht daran, dass ich Deinem Urtheil wahrhaft beyrreten werde. Letzthin versucht ichs die heyden, Schiller und Göthe, mit todten Gegenständen zu vergleichen — eine Weise, die Du auch liebest und die nach meiner Meynung recht nüzlich ist und einem viele Freude macht, ja oft das Unaussprechliche leise vernehmen lässt. (Jenes Gleichniss schreih ich Dir, wenn Du nichts Gutgelungenes darunter vorstellst, mit nichstem bey.)

Die Stelle aus Johannes umfasst allerdings das Höchste, wer sie in einer geweyhten Stunde denkt und nicht tief getroffen wird, ist todt, ist kein Mensch.

Ich werse mir ost vor, mein Streben sey nicht das, was es seyn könnte, und glauhe sest, dass ich mich in einer andern Lage und Umgehung besser hesände; Zimmermann sagt: Lieher Jüngling, Einsamkeit ist Deine Welt! Nun hab ich genug an Dich hingesprochen und darf bald wieder einem Brief von Dir entgegensehen. Wenn Du nur wüsstest, wie ich ihn verschlinge und immer möchte, er sollte noch länger seyn.

Aber wie soll ichs machen, Dich recht schön um Dein Tagebuch zu bitten? Schenhst D um if diesez durtaene, so kan ich blir freylich nicht genug dafür danken, aber Du sollst gewiss keine Ursache haben, Deine Güte zu bereuen. Wenn ich ein Tagebuch führte, so solltest Dus zuerst erhalten. Nur Eins sus Deinen Gedichten möcht' ich beygelegt finden! Nicht wahr? — Doch schreib nur bald wieder; und sag mir, womit Du Dich wirklich) beschäffigst; sprich auch vom Matthisson, Haug und vorzüglich von L. Uhland — sie alle sind mir merkwürdig, namentlich in Beziehung auf Dich.

Leb wohl! und denk an Deinen Dich liebenden Möricke der so oft an Hugo T.<sup>9</sup>) denkt.

Grüsse von dem guten Mährlen usw.

Ein Zeugnis für die Frühreife, aber auch für den ausserordentlichen Fleiss des Oymassiasten Waiblinger ist der folgende Brief an Friedrich Eser, den einzigen seiner Freunde, der sich bis zuietzt nicht von ihm-abwandte und ihm mit Rat und Tat förderte. Er war sechs Jahre älter sis Waiblinger und damais Schreifir in Hürbei bei Biblirach.

Stuttg. 25. Aug. 22.

In der That, mein Lieber! ich muss abermal glauben, Sie seyen gestorben. Ist diss wirklich der Fall, so bitt' ich Sie, meinen Brief mir gleich wieder zurückzuschicken. Es ist nun schon ein halb Jahr, dass

Sie geschrieben. Ueberlegen Sie, ob Sie recht thun.

Ich hätte Ihnen freylich viel zu sagen. Aber das Schönste, das
Grösste lässt sich doch nicht so gleich in Worte fassen. Genug, dass ich
Ihnen einfach sage, ich habe den Aeschylos, Sophoeles, Euripides,
Platon und Aristophanes durch und durch studiert. Drum bin ich
nun vollends ein Heide. Auch den Winkelmann hab' ich gelesen und
alles, was ich bekommen konnte, über meine Griechen. Sezen Sie
damit ein fortgeseztes Antikenstudium (ohne diesses kann kein
Studium der alten Autoren Statt finden) in Verbindung, so können Sie
erwa begreifen, wie mein Hellenismus entstanden. Ein Roman soll darum
iene Kinder der jugendlichen Natur im Morgenflanz ihrer ewigen, wandellosen Schöne zur unbedingten Apothoose erheben. Phaëton heisst er, und
10 Bogen sind bereits geschrieben. Über seine philosophische Tendenz
will ich ihnen nichts schreiben, der Name: Phaëton sagt alles! Freund!
leh schreib' in für die Welt! Sie Iernen mich kennen in ihm.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Schwäbisch für gegenwärtig.

<sup>&#</sup>x27;) Waiblinger gab seinem Tagebuch, in das er seine Eriebnisse und aeine Gedanken darüber von vornherein mit der Absicht der Mitteilung an andere niederschrieb, den Titei: "Hugo Thorwalds Lehrjahre."

<sup>5) &</sup>quot;Pbaëton" wurde versniasst durch einen Besuch bei dem geisteskranken Hölderlin in Tübingen und die Lektüre seines Romans "Hyperion". Er erschien 1823.

Mein Trauerspiel liegt seit 5 Wochen beym Theater-Intendanten Hr. v. Lehr. — Ich zweifle übrigens ganz und gar an der Aufführung, ob ich es gleich völlig umgearbeitet hatte für die Bühne.<sup>4</sup>)

Vielleicht auf den Winter beginn' ich meinen Trenk.<sup>2</sup>) Meinen Roman werden Sie viellelcht bald gedruckt lesen.

Ich widme nur noch einen Theil meiner Zeit dem Umgang mit Weisser, Matthisson, Haug, Schwab, Uhland, Boisseree, Dannecker, Rappschen Hause, und den Schauspielern: Gnauth, Miedke (Regisseur) und Maurer etc. Bey letzterm hab' ich Declamationsübungen.

Vielleicht sehreib leh bald Abhandlungen über die griechischen 3 Tragiker, vergleiche jedes Stück mit dem andern, und spiegle sie ab gegen Homeros, Aristophanes und Plato.

In 5 Wochen werd' ich abziehen von hier. Treff' ich Sie in Reutlingen? Ich hoffe doch nicht, dass Sie schon den Torus aufgesteckt, und ohne meine Segenswünsche? Sie scheinen mich doch vergessen zu haben. Freund, wenn ich das wüsste . . . . . .

Wenn mein Brief ganz abscheulich mager ist (die histor. Nachrichten hätt' Innen auch ein Nähmädchen mittheilen können,) so schieben Sie's theils auf die Ermattung, die mich jedesmal aufs Dichten befällt, und dann auf Ihre gränzenlose Lieblosigkeit, aber ja nicht auf Mangel an Zeit, mit dem nur Sie mit nicht kommen sollen.

lch grüsse Sie, kalter Freund? 1hr Waiblinger.

Der nächste, für Wsiblinger überaus charakteristische Brief, in Tübingen kurz nach seinem Eintritt ins Stift geschrieben, ist ebenfalls an Eser gerichtet. Der äusserst cynische Anfang, der sich nicht zur Wiedergabe eignet, ist weggelassen.

Tübingen 8, Nov. 1822.

Ich wandle unter diesen Menschen, Ich möchte fast sagen, wie ein Geist. Denn dadurch unterscheid' ich mich von allen, dass ich nie bl.n. immer werde.

Aus der Medizäischen Venus eine Haubenschachtel, aus dem Laokoon ein Passgeigenfutteral zu machen, das gienge noch weit eher an, als aus mir elnen Stiftler.

Uebrigens bin ich gerne hier, und man hat eigentlich ein freyes Leben, wenn mas sich nur bier Kleinigkeiten hinauszuserzen weiss. Und das muss ich. Denn ich habe durch liberale, humoristisch ausgesprochene Adeusserungen in einigen noch in Stuttgart aufgegebenen Aufsätzen mich dergestalt beym Studienrath berüchtigt gemacht, dass einige der Mitglieder desselben mich augenblicklich vom Studium der Theologie ausgeschlossen wissen wollten, andere aber der Meinung waren, ich könne mich noch — bessern, und darum den "arroganten, extravaganten, excentrischen, animosen, irregeleiteten, allem Positiven mit der philos-

<sup>) &</sup>quot;Liebe und Hass". Es wurde nicht sufgeführt und blieb auch ungedruckt. <sup>7</sup>) Er plante ein Drama, dessen Held der bekannte Pandurenoberst Trenk sein soilte.

ästhet. Richtung seiner Studien widerstrebenden, übrigens aber äusserst talentvollen auch sittlich tadellosen Menschen\* mit einer Extraempfehlung an das Inspektorat und der Erklärung ins Stift zu schicken, dass man mich bei jeder Wiederkehr einer solchen ungebührlichen, tollen Anwallung entlassen werde. Ein füchtig Renomee ist mir auch vorausgegangen, sowohl bey Professoren als Studenten, so dass es fast darauf abeesehen ist, mich vollende sanz und gar zum Sonderling zu steigen.

Denn ich kann nicht seyn, wie andere: jeder Eingriff in meine Eigentümlichkeit, sey er auch nur scheinbar, macht mich in tiefster

Seele wild.

Lieber Freund! ich habe ernste Stunden: denn weder Menschen noch ihre Werke genügen mir. Zwar fürcht' ich mich wenig vor all' den Laffen, Doctoren, Magistern, und Schreibern und Pfaffen, aber — ich bin oft nahe am Verzweifeln.

Die Ideen von Unsterblichkeit, von Zusammenfliessen mit Gott, die ich in meinem nun vollenderten Phaëron ausgesprochen, sind die Grundpfeiler meines Seyns. Ich kann keinen Tod annehmen: das Wort Tod ist Unsain und ich fluche dem Tollen, der diesen philosophischen Act, diese Wiedergeburt, diesen Sieg des Geistigen über das Körperliche mit diesem unsinnigen Namen belegt hat. Tod spricht aus unsern Domgebäuden, aus unsern philosophischen Parngraph-Systemen, aus den schwarzen Mänteln unserer Pfaffen, aus — allen

Die ewigen Ideen, die beharrlichen wesentlichen Formen der Welt und aller ihrer Erscheinungen, das sind die Objekte meines Geistes. Die Erkenntnis der Idee ist anschaulich, und nicht abstrakt. Reines Subjekt, klares Weltauge will ich werden, oder lieber möcht ich frey seyn von der Erde, die ich nicht liebe, und hinunterl hinuntertaumeln Jahrtausende lang, an allen Millionen Sonnen vorüber, durchs unermessliche All. ewig, ohne Ufer. im Unendlichen, dem Unthier des Platon!

Die Philosophie, in deren Arme ich mich mit einer namenlosen Begeisterung werfe, kann nur auf dreyerley Art auf mich wirken. Entweder kann sie Harmonie in mich bringen — das ist aber fast unmöglich — oder (und das ist das Wahrscheinlichste) befruchtet sie in mir die schlummernden Todeskeime, föllt mich, reitst mich hinan, wird mir die Brücke zu Gott — oder werd ich wahnsinnig durch sie. Und ich sage Ihnen, das ist auch möglich. Nur Eines könnte mich retten! Ich kann mich aussprechen. Diese Fülle, diese Welt in meinem Busen, wenn ich sie ewig in mir behalten müsste, ohne Form, ohne Bild, ohne Anklang, ich würde — zernichtet werden.

Mir wird es mit der Philosophie gehen, wie mit der Poesie. Ich fasse schnell, was zu lernen ist, und dann geh' ich rastlos, begeister, rasend, zur Ausgeburt der eigenen Ideen. Ein paradoxer Philosoph werd' ich immer werden, und nie — ein System gründen, sondern alles mittelbar aussprechen.

Kant, Schelling, Platon, Fichte, Jacobil klingts bis zur Betäubung um meine Seele.

Mein Phaëton wird in 8 Tagen zum Druck abgeschickt, Göthe'n

dediziert. Das Werk ist mir ganz und gar über den Kopf gewachsen. Phakton ist durchaus nicht mein Werk. Ich stehe unbedeutend neben ihm. Er ist unendlich genialischer als ich. Er Ist mein Schöpfer, nicht leh der Selne. Er Ist mein Freund, den nur Ich verstehe. Oo Eserl mir wirbelts oft! Lesen Sie ihn, verstehen Sie diesen Geist, dieses Streben: diese Kraft, und über Ihr die zürnende Gottheit! weinen Sie über den Wahnsinnigen Ich werde selbst fast wahnsinnig über dem Brüten. Ach und die reine, körperlose Gottheit, die wandellose Libeb, zu erkennen, zu fassen in einem körperlichen Abbild, im Auge, in der Seele eines Midchens ... Zussmmenschwimmen mit ihr, ganz, ewig, under geriffen, do sist auch schön!

Wenn Sie auf das letzte Jahr zurücksehen, und bemerken, dass ich darin mit allem Feuer geliebt, ein Trauerspiel, unzählige kleine Gedichte, ein Lustspiel, einen Roman geschrieben, den Platon, Pindary, Aristophanes, Aeschylos, Sophocles und Homer gelesen habe, so füllen Sie sich das kommende Jahr mit ebenso Vielem, dann . . . Ich sehe kein Ende. Kein Maass.

Schelling wünschte, meine Gedichte zu lesen. Er war in Stuttgart. Ich wollt' ihn besuchen, schickte Haug zu ihm, Schelling wusste von mir, reiste aber noch denselben Tag ab, liess mich übrigens bitten, ihm einige meiner Arbeiten zu schicken.

Sobald mein Phaëton gedruckt ist, werden Sie sogleich ein Exemplar erhalten. —

Vor allem aber bin ich nun begierig, Ihr jetziges Wesen und Treiben, besonders das Innere, zu erfahren. Ich hoffe, dass Sie Ihre vorige Apathie gegen das Epistelnschreiben abgelegt und in elne wahre Passion dafür verwandelt haben werden.

Leben Sie wohl, lieber, guter Eser! Auch Ihrer lieben Frau empfehlen Sie mein Andenken. Und noch einmal! Schreiben Sie augenblicklich!

Ihr

Waiblinger.

Die Freundschaft Waiblingers und Mörikes, die miteinunder die Hochschuie berogen und zu denen sich sie Dritter in Bunde der mehr tezeipte, aber denställt dichterisch klüge Ludwig Buuer gesellte, der ein Jahr vor ihnen ins Sift eingerteten war, blich die innigste bis zu dem Eriehnis, das Karl Frey in seiner Biographie mit Recht den sentralen Wendepunkt in Waiblingers Leben neunt, seiner Liebe zu Julie Michzelis, der Schweiser eines Tübinger Professort der Bechniessenschaft und dem Sichen von der Schweiserschaft werden und dem Sichen verschaft und dem Sichen verschaft veröffentlichen werde, werden zum erstennal einen unmittelbaren Einblick in diese verhöngsinvolle Liebe gewähren.

# Die Morgenröte

# Eine Romodie aus dem Jahre 1848

In funf Aften

von Bofef Rueberer in Dunchen.

# Perfonen:

Lola Montes, jesige Grafin Landefeld. von Berfe, Staateminifter.

Baur von Breitenfelt, Sauptmann. Grip Beigner, Genior bes Rorpe Memannia.

Areszengia Lunglmaver, Befigerin bes Marterbrauanmefens. Genofena, ibre Toditer.

Alois Ginglfpieler, Galiftopler und Canbtageabgeordneter. Laver, fein Gobn, Genior bes Rorps

Rarl Bemerebacher, Glafermeifter.

Abolf Manerbofer, Ronbitor.

Peter Bammerl, Partifulier und Centnant ber Burgermebr. 3gnatius Abel, Rurat von Gt. Dichael. Thomas Gifentopf.

von Birfcberg ) Reuler

Badernagel Grell, Maurice, Sausbofmeifter ber Grafin.

Die Rammerfran ber Grafin. Gin Genbarm.

Ein Miniftrant.

Mlemannen, Cheruefer, Bafte, Golbaten, Bolf.

Die Romobie fpielt in Dunchen jur Regierungszeit Ronigs Ludwig I. Gie beginnt am 9. Februar nachmittage und enbet am 10. Februar abenbe.

Rechts und linfe vom Bufchauer aus.

# Erfter Uft.

Die große Guftftube beim Marberbrau. Riebriger, gewolbter Raum, beffen Gande von Ofen- und Tabafqualm buntet gefarbt find. Eifche und Stuble mit guter Ordnung verteitt.

Rectt eine Lie auf ben Giut. Conerben ein Beidensfertiftel aus Vorgitan. Sinft beut fich ber gebe Genetifich mit Kunfreigiet, Bierfrügen und einem Bierbapen aus einem Genblie ber aus. Ausführe an der Mand ein Bildeni Kobig Gederigt I. in einfachem Schipalbenn. Rerben bem Chentifich in der dielen Befer eine Lie, die zu den Schachmen und zu einem Cettenaufgan ficht, der eine Gederifich eine fiche in ein Krebnijmune.

Die riednicitige Band birgt in ber bem Schenflich pupmeigen Salfte eine meiner Eine, me Eingang pur Antier ber Gberudfer. Diese There gelt gegen ben Juschauerraum aus, Uber ibr bas Bagene ber Gbrustfer in bem Farben belgptin, meis, gelt, mit bem gut fichtbarren Babli frauch: In virtute banna. Die weitere, gefore Salfte ber Band wird ausgefüllt burch einem febe großen Arte, fessen mittered Franke ben Bild auf ben foff fruid ab ein,

Eifenfopf: 3ch weiß nicht, ift bas bas Feverl, ober ift fie's nicht.

Genofena (balbmad): Kaverl ... Kaverl ...

Eifentopf: Bas, Xaverl? Dir Taverl, ein anbrer ift's. Ben ofena (fabrt auf): Dar . . . und Joseph!

Eifentopf: Dun, marum benn fo erfchreden?

Benofeva: Mein Gott, ich hab' fo feft a'fchlafen.

Eifentopf: Sab's gemertt, aber jest fag' mir mal, tennft mich noch, ober fennft mich nimmer?

Gen ofeva : Sie tommen mir icon betannt vor, ja, ja, Sie find auch ichon bfter ba g'wesen bei und, warten S' mal . . . (auf einmal febr laut.) Bestas, jest weiß ich's, ber Berr Eisenbos!

Gifentopf: Bie er leibt und lebt, mit Saut und mit Bollbart.

Genofeva: Da, hab'n Gie Gahna aber veranbert.

Eifentopf: Rann ich bir gurudgeben, . . . bu marft ein fleines Puffelchen, ale ich fortging, und jest - allerhand Bochachtung!

Genofeva: Dein, man tut, was man tann. 's is ja auch lang g'nug her, bag wir und nimmer g'febn haben.

Eifentopf: Acht Jahre, acht volle Jahre.

Genofeva: Go lang icon? Ja, warum find G' benn gar nimmer ju uns tommen?

Eifentopf: Liebes Rind, ich mar fort, weit fort in ber Belt. In Frantreich, in England, in Amerika.

Genofena: Bis in Amerita? Rachher begreif' ich's, bag G' nir

mehr haben horen laffen.

Eisen fo pf: Ah, meine Schweigsamfeit hatte schon noch einen andern Grund. Ich bin namlich damale abgeschoben mit einem Saufen Schulden. Unter uns gesagt: ein paar hundert Saler hatt' ich beim Marberbrau fiehn.

Genofeva: 3a, bas hat mir bie Mitter ichon a'fagt.

Eifenkopf: Beiß fie 's noch? Da, bafur mar ich aber auch ber flottefte Korpeburich ber Eprustia. Siebenundzwanzig Semester hatt' ich auf bem Budel, als ich bei Nacht und Rebel auskudet.

Genofeva: Und jest?

Gifen fopf: Best? Best finb's halt breiundvierzig geworben.

Genofeva: Ra, i mein', mas treiben G' benn jest? Bleiben G' wieber in Dunchen?

Eifen topf: Das ift eine eigene Sache, mein Rinb. Go ohne weiteres tann ich Dir barauf feine Antwort geben.

Genofena: Marum benn?

Eifen topf (iebnt fich on ben Schenftifd. Gebr eintrudevoll): haft bu mal in beiner Unfchuld etwas gehört von biefem Frauenzimmer, von ber Losa Monteg?

Gen ofeva (ladt): Ah, ba fragen S' nett, herr Eisentopf. 3wei Jahr ift bie tola Montez im Land, bie gange Stadt fpricht Tag und Racht von ibr, blog von ibr, und ich soll nir babon g'bort haben?

Eifen topf: Run gut, bann will ich bir's fagen: Diefer Dirne werbe

Genofeva: Bas?

Eifentopf: 3hr und bem alten Ronig, in beffen Damen fie regiert. Benofeva: Um Gottebwillen, net fo laut.

Eisentopf: Ift's fichen fo weit, bag man nirgente mehr ficher ift? Aber ber Thomas Gifentopf lagt fich bas Maul nicht verbinben, er rebet, wie ibm ber Schnache erwachfen ift, und vor allem, er wird reben.

Bammerl: Begen mir fonnen S' fcho reben, herr Rachbar.

hemerebacher: Begen mir erft recht, bin gang berfelben Meinung. Bammer I: 3a. Gan ja ichauberhafte Bufianb im Land.

hemerebacher (tommt etwas nach vern): Biffen G', — i tonnt' Ihnen was ergablen von G'idiidten und von Caden, i tonnt' Ihnen fagen, was bet Meibbolib idem Eeb verbraucht hat.

Eisenkopf: Bang richtig, mein wadter Burger. Aber, bag fich jemand ruhrt bagegen, bag einer auftritt von euch und fest auf ben Tisch haut, bas gibt's nicht.

Genofena: D, die Studenten, Die ruhren fich ichon. Grab' jest, mo wir reben, in derfelben Stund' fleht ber Senior von Die Cheruefer vor Gericht.

Eifentopf: Barum?

Genofeva: Ich weiß net, ob Sie bavon a ichon g'hort baben? Die Lola Monteg hat erft mit bie Studenten anbandeln wollen. Die haben f' aber 'nausg'ichmiffen. Bas tut sie in ihrer But? Gie ruft a eigene Berbindung im Eeben, bie Alemannen. Eifentopf: Gine Berbindung mit Karben und Schlagern?

Genofena: 3amobi.

Gifentopf: Und bafur haben fich Leute bergegeben? Stubenten? Freie, immatrifulierte Afabemifer ?

Benofena: Denten G' Gabna, Berr Gifentopf, fogar einer von bie Cheruster.

Gifentopf: 3ft nicht mahr!

Benofeva: Glauben Gie's nur, ber Beifiner ib's gemefen.

Gifentopf: Da bort boch alles quf!

Benofena: Das bat eben ben Genior fo rabbigt gemacht, fo bamifch. Und wie er gestern ben Peifner trifft auf ber Ludwigstraf'n, mas tut er? Er baut ibm eine 'runter.

Gifentopf: Bravo! Bie heißt ber treffliche Cenior?

Benofena: 's is ber Bua vom Ginglipieler bruben, vom Galgftoffer. Gifentopf: Der Xaverl?

Benofeva: Bas? ben fennen Gie noch?

Gifentopf: Berb' boch ben Zaverl fennen! Bar noch mein Leibfuche. Und ber famofe Rerl ift heut noch babei? Bat naturlich nie ein Gramen gemacht?

Genofena: Gin Gramen bat er icon a'macht, aber zweimal is er

fcon burcha'falln.

Gifentopf: Ba, ha, ha! Gin echter Cherubter. (Bu Benofeva.) Aber bu bift ja gang verlegen. Scheinft bich ja febr fur ibn gu intereffieren? Bobl fo'n fleines Techtelmechtel los? Be?

Benofepa: Auf ein Techtelmechtel ließ ich mich net ein, Berr Gifentopf, ich bin ein anftanbiges Burgermabel.

Gifentopf: Alfo ernfthafte Abfichten? Der Saverl wird ein ehrfamer Bierfieber am Arme ber Genofeva Lungimaper?

Bemerebacher: Des glaub i, bie Alten tonnen nur noch net einig merben.

Bammerl: 3meiundzwanzigtaufent Gulben bat ber alte Ginaffpieler icon boten fure Reverl, aber b' Lungimaperin verlangt funfundemangig.

Gifentopf (ladt): Gin regelrechter Rubbanbel.

Benofeva: Ah na, 'e is auch noch mas anbere im Spiel.

Gifentopf: Das benn?

Benofeva: Der Zaverl bat fo uberfpannte 3been im Ropf. Er will g'erft noch mas erleben, fagt er, er will g'erft noch Stubent fein, furg und aut, er weiß felber no net recht, mas er will.

Gifentopf: Daran erfenn' ich meinen Leibfuchfen. Er fublt, bag etwas gefcheben muß, und erft wenn bie Schanbe getilgt ift, wirb er mit bir -

Genofeva: Dft, pft. 3ch bor' bie Mutter fommen. Dir verraten, bağ ich mas g'fagt hab'.

Frau Bunglmaper (in Saustleid unt Courge, einen großen Schluffetbund am lebernen Gurtel von linte rudmarte): Guten Abenb.

Bammerl: Guten Abenb.

Gifentopf: Guten Abend, Mutter Lungimayer, geben Gie mir nur 560

bie Band. Es ift ein alter Befannter, befinnen Gie fich nur. Gie haben meinen Ramen oft auf bie ichwarze Tafel geschrieben (buspaturent) Tho - mas Ei - fen - touf.

Frau Ennglmaper (nicht gerobe fondentid erfreut, ober oud nicht unfreundid): Go? Go? Der Berr Cifentopf? Richtig, jest tenn' i Cahna erft wieder. Allerbings, ben Namen hab' ich oft auf bie Tafel g'ichrieben, fteht noch bran, wollen G' wiffen, wie bod?

Gifentopf: Dante, bab' fein Berlangen.

Frau Lung Imaper: Brauchen feine Angft net hab'n, ich fag's net. Bas babin is, is babin, und b' Lunglmaperin mar jebergeit noch a Berbergs. mutter, bie fich net bat lumven laffen.

Gifentopf: Das weiß ber liebe himmel.

Frau gunglmaper: Aber Gie figen ja troden. Feverl, warum bringft b' ibm benn fei Bier?

Gifentopf: Mein, bante, feinen Tropfen mebr.

Fran Lung im aper: Bab? Der Eifentopf? Der großte Lump von ber gangen Universität, vor bem tei Mabel, fei Fenfter und fei Fagi net ficher war — ber trintt fei Gier mehr?

Bemerebacher: Bie balten G' benn bes aus?

Eifentopf: 3a, Mutter Lungimaper, ich bin überhaupt ein anderer Wenfig geworben. 3ch habe Lebensichule burchgemacht. Die alten Borurteile unferes berftaubten Kontinents hab' ich alle über Bord geworfen, turg und gut: gelernt hab' ich etwas.

grau Lung ima per: 30s, Gie merbn mad Gideibt gefernt haben. Eisentopi: Sab' id auch brüben. Bom Strafenarbeiter bab' ich mich raufgeradert, Lierbandiger war ich, Birtuberiter, Schlangenmendig, und Reduteur. 3et aber will ich bie Früchte biefer Schule genießen. 3ch werbe arbeiten, ich werbe handeln.

Fran gunglmaper: Dit mas benn, wenn man fragen barf?

Eifentopf: Mit bem Ropf, bem Bergen und, wenn's not tut, mit ber Fauft.

Frau gungimaper: Und fur wen wollen G' benn arbeiten?

Eifentopf: Fur euch alle, wie ihr ba feid, fur bas gange kand, fur bie Belt. 3a, ihr guten Leute, ich will euch heranbriffen aus bem Eumpf, in bem ihr ftedt. 3ch will ben Finger in die offene Bunbe legen; aber ich will euch auch bas Dl aeben, mit bem ihr fte beilen tonnt.

Frau gung Imaper: 3 weiß net, i verfteb fei Bort von bem Zeug. Difen fop f: Dann will ich beutlicher werben, Mutter Lungimaper: Die große Babylonische hat Einzug in Minchen gebalten. Geit zwei Jahren fpringt fie euch auf ben Ropfen berum, biefe ebemalige Tangerin, bie jesige

Gräfin, die Lola Wontez. Frau Enng | mayer: Pfeift der Wind aus dem Loch? No, da werdn S' (dlechte G'schäftn machen, weniastens dei mir.

Bemerebacher (bebnifd): Bei ber Lunglmaperin ift namlich jebe Rubeftorung polizeilich verboten.

Frau ging ima wer: Aus bem einfachen Grund, weil bie gange G'fdicht fein 3wed bat.

Demerebacher: Go? Und wenn's Gelb no lang fo jum Fenfter nausfliegt?

Rrau gunglmanet: Das geht une nir an.

Bammerl: Ertauben C', wer berf's benn gahlen? Bir berfen's gablen.

hemerebacher: '6 Bolt, 'e notleibenbe Bolt berf's gahlen.

Wammert: Saben Gie vielleicht net g'hott, was da draufen für a fingent is, in dem Balais von bera Grafin? I weiß, i tann's Ihna fagen, benn a G'fdwissertind von meiner frau ihrer Balen is Gebeinter gwesen bei ber Frau Grafin. Der fann reden: (set nichts) Alles von Gold, Spiegel bis auf d' Decken, und Betten, daß man sich ausstreden fann mit bie Alig, fo sang, als man will.

hemerebacher: Go geht's, wenn bie alt'n Baum' no amal

ausichlagen.

Frau Lung Im aper: Berr hemerebacher, Gie geht's glei gar nir an. Dem erebacher: Bae? 3 jahl' mei Steuer grad' fo gut, als wie Sie, i lag mi von Ihna net 's Waul bieten, i geb.

Da mmer f: Wir is's waar wurfcht, weil's nir hifft, wenn man fich auflehnt. Aber schlecht anschau'n laß i mi bo net von ber Lungsmaverin,

brum geh i mit Cahna, herr Rachbar. Berrebbaus, mo ma ungeniert

reben berf.

Eifentopf: Dur ruhig, meine Burger, ich fage euch: Er wird fich burchringen, ber Beift ber Bahrheit, ber Unabhangigfeit und ber Freiheit.

Frau Lungimaver: 2 mas, Die Belt bleibt allemeil am felben

Fled ftehn.

Eifen topf (mit großer Gebbete): Und fie bewegt fich boch, Mutter Lungimaper! Zamohl, geben Gie's ju ober nicht: Die Studenten find unserhört provogiert worben.

Genofeva: Frau Mutter, bes is icho wahr, bie Lola hat ang'fangt. Frau Lunglmaner: Sei bu flab, bu verstehst von jo was no gar nit.

Eifentopf: Erlauben Gie, Mutter Lunglmaper -

Frau Lungi mayer: Bar nir erlaub i, vor allem tein Ronflift mit ber Polizei.

Eifentopf (lacht).

Bemerebacher (ladt nad).

Frau Lung imaper: Ja, laffen Gie fich's nur ergablen von ber ba. Ihren G'fpuff, ben Kavert, haben i' icon vorg'laben und Ihnen werben fie's bald grad a so machen.

hemerebacher (mit Bammert am Musgang): Furchten G' Gabna nur net, es werb net fo g'fabrii.

Eifen topf: 3ch furchte mich nicht, bas weiß bie Mutter Lungimaper febr gut. Darum werb' ich junachst meine Muse auffegen, bann werb' ich ben Schläger jur hand nehmen, und bann . . . (er erspummt vor abet, ber von rechts eintrit). Abel (nimmt Beibmaffer aus bem Reffet): Belobt fei Befus Chriftus -

Bammerl: In Emigfeit, Amen.

Bemerebacher (weiß Abei auf Gifentopf): Best treffen Gie's gut, Berr Rurat, a intereffanter Befuch is ba. (Ab mit Bammert rechts.)

Eifentopf (fur fic): Der Pfaff? 3ch bante fur fo was. (Baut.) Auf balbiges Bieberfeben, Mutter Aunglinaver. (Ab in bie Rneipftube.)

Frau gungimaner (ruft ibm nad): Dab's net fo eilig. Gruß Gott, Berr Rurat.

Abel: Brug Gott, Frau Lunglmaper. Gie find ja gang echauffiert. Frau Lung [maper: Sab mich wieber mal g'argert.

Abel: Co? Boruber benn?

Frau gung mayer: Uber ben Menichen, ber ba grab' naus is. Saben S''n nimmer tennt? Des war ber Gifentopf Thomas.

Abel (fest fich): Der Eifentopf? Der Tagbieb? Der Striggi, ber nie was geglaubt hat im leben, ber nie in eine Rirch' gegangen ift? Bas will benn ber wieber in Minden ?

Frau gunglmaper: Denten G' Gahna, Revalation mocht er machen.

Abel (wie veranbert, febr freundlich): Bas Gie nicht fagen?

Frau Lung Imaver: Aber bas tonnt mir paffen, Berr Aurat, wo wir so ichon so viel Ctanbal haben, die zwei letten Jahr, wo's alle Tag a hauerei gibt, und wo tei Mensch mehr ficher is, bag er in Ruh über b' Strafen geben fann.

Abe f: Allerbings, nur bebenfen Sie auch, was wir erfebt haben in ben zwei Jahren. Uniere Priefter sind vertrieben worden, uniere heilige Kirche ift mit Fägen getreten worden. Drbnung, Gefepe, alles bat aufgehert, die Minister, die wochselt bas Meibsbild noch ofter als wie ihre. Semben ...

Frau Lungsmayer: Und wer is ichuld an all bene Juftand? Unfere Mannsbilber fan ichults! Sawohl, Derr Rurat. Benn ? is dumm fan und laffen fic alle ? Abof verdrechn vom Renig herunter bis gum lesten Laternangunder, dann g'ichieh's eahna gang rech.

Abel: Da ift nir gu machen. Gie find halt alle verzaubert. Rrau guna ma ver: A. verzaubert! Den Zauber tenn' i. Berr

Rurat, beffer ale wie Gie.

Abel: Rein, Sie tennen ihn nicht, aber ich tenne ihn, und ich tann Gie versichern, er tommt auf birettem Weg vom leibhaftigen Gottseibeiuns. Frau Lunglmaper (wote:) Das mag grab' ichon fein, herr Rurat,

benn 'n Teufel hat die lola im leib.

Abel: Dit folden Dingen foll man feinen Spaß treiben, Frau Lungfmaper. Was hab' ich Ihnen gefagt, als ber Peifiner zu ber Lofa gegangen ist? Laffen Sie 3hr Haus ausbweiben, damit bie Gunde hinausgeht. Frau Lung maper: herr Rurat, Sie kennen mich fett so a funf-

undywangig Jahr. Sab' ich meine Pflichten als Ratholitin am End' vernachlafigt? Beh' ich net jeden Sag in mei Meg? Beicht' ich net alle fechs Bochen?

Abel: 3a, ja, ba fann ich gar nichte beanftanben.

Frau Lung im aper: But. Dann werben S' mir's auch net weiter in Ubel nehmen, wenn ich Ihnen fag': Bon ber Ausraucherei, ba halt ich nir. Bar nir. Bei bem Zauber, ba gieht fo was net, bes burfen S' mir alauben.

Abel: Go? Co? Und bas wiffen Gie gang bestimmt?

Frau Lung Imaper: Aber naturlich. Die Lola is a Pulverfaßl, wer g' nah hingeht, ben gerreift's, bes is bie gange Erffarung.

Abel: Best laffen Gie mich einmal reben . . .

Frau Lung Imaper (febr refelut): Da, na, ba fonnen S' net mitrebn. Bon an Frauengimmer verfteben S' nir. A geiftlicher herr — ba birfen S' ja aar nir verftebn.

Abe ( iche auf): Frau Lungfmaper, Ibre — mertwurdigen Anfichten iber bie Grafin Landbefeld find mir zwar leiber nicht mehr gang fremb, aber fo umeretiant haben Gie's bis jest bed noch nicht ausgefrenden. Deshalb richt ich Ihnen auch nicht aus, was ich ausgurichten gehabt hatte, fondern merfelte mich

Frau Lung mayer: Geh, herr Kurat, bes hab' i net wollen, ... bes tut mir leib. Cagen G' mir, was G' mir ausjurichten haben, ober na, fagen Gie's lieber net. Ich weiß ja fo icon, 's is wieber vom Ginafbieler.

Gen ofe va (bie ingwifden am Schentrifd beidafrigt war mit Ordnen und Giaferrugen): Bom Bater Ginalivieler?

Frau Lungimaper: Raturli, Die fann's ja icho wieber nimmer erwarten. Die meint, fie muß ben Zaverl beut no haben.

Abel: Und ich beif ihr. Gein Gie vernanftig, Frau Lungsmaper, geben Gie nach. Der Gingsfpieler gibt auch nach. Er lagt breiundzwanzigtausend Bulben bieten.

Frau Lung Imaper (febr fenen): Go? Gibt er nach? Aber 's is mir ja net ums Gelb allein. Die heirat mit bem narreten Stubenten past mir net.

Abel: Sie haben fich eben manches anders gebacht, bas tun wir alle im Eden, jeder Ag qui die Studie, und 's femmt dann boch so, wie's sommen muß. (Siete fich um und wiest Singliseien, der während der leiten Werte bernntum, alber pa terten.) Drum fein Sie nicht so widerspenstig, wiffen Sie wood? Victore Wei mit ihm selber.

Frau Lunglmaper: Goll i vielleicht nubergehn? Goll i eahm nachlaufen, foll i ichon bitten, bag er mei Tochter nimmt?

Abel: Brauchen Gie gar nicht. Da ift er ja felber fcon.

Frau Lunglmaper (trett fich um): Bab? Ih, bes is a Uberfall, bes is hinterliftig, herr Rurat.

Abel (giebt fich mit Genofena in ben Erfer jurud.)

Singlfpieler: Duft's net gar a fo tragifch nehmen, Lungls maperin, es geht net um Tob und Leben.

Frau Lungimaper: Deiß icon. Um mein Gelbbeutel gebt's. Gin glipieler: Brauchft bi net gar a fo auffpieln, fchliesli bin i a net auf ber Brennfuppen baberg'ichwommen.

Frau gungimaper: Sab' i a gar net g'fagt.

Eingifpieler: Zat a net paffen. 3 bin a ang'febner Burger, i bod im Lanbtag, und wenn in a amal tommen bin, tropbem 's b' mi fobe einmal pali abfabr alfan, nachber tu i's blog megn bem Mabel ba binten, weil i's nimmer febn tann, wie fich's abharmt.

Frau fung Imaper (ladenb): Ginglipieler, bu bift a Gemutemenich, famt beine breiundzwanzigtaufenb Gulben.

Singtipieler: 3 fag bir b' Bahrheit.

Frau Lunglmaper: Ses bi amal nieber auf beine vier Buchflabn und paß auf: Alfo ja, 's is mahr, i hab' mi g'wehrt bis jert gegen bie heirat. Warum hab' i mi g'wehrt? Mell bei Bua a überfpannt's Wannsbild is, a Gilchpel, ber mit'm Kepf burch b' Band mocht. Des pagt fi aber net fur an rechlickflenten Bargerischu.

Singlfpieler: 3a, ja, ba fannft fcho recht habn.

Frau Lung Imaper (febr mifgieben): 3 hab' überhaupts alleweil recht Bill bir's a glei' beweifen. Das braucht bei Bua Standal 3' machen? Sa? Bas braucht er bem Peifiner eine 'runter g'haun, ha?

Singlfpieler: Dein, bes fan halt fo G'fchichten. Bet is bie

ganze Zeit verruct, alles fieht auf'm Ropf. Frau gungimaper: Und da meint ber Laverl naturli, er muß a auf'm Ropf feben.

Singlipieler: Des meint er net.

Frau Lungimaper: Bas benn fonft? Mar bei Bua net zweimal burch's Eramen g'fallen, hatt' er was g'arbeit't, bann fam' er net auf folde 3been.

Singlfpieler: Dafur foll er eben jest mas arbeiten.

Frau gung maper: Bober weißt benn bu, bag er "ja" fagt ohne weiters ju ber Berlobung?

Singlipieler: Do, bes war net ubel. Far was bin benn i ba? Ben ofeva (be vom Erter aus bas gaue Gefrus mit Angt vertigte, femmt noch vern): Er fagt "ja", Frau Mutter, wenn Gie's erlauben, er is boch a guter Menich, er bat mich gern . . .

Frau gungimaper: Best fommt naturli bie a noch baber.

Abel: Und ich auch noch, geh, erlauben Gie's.

Frau Lung Imayer: Alle auf einmal? Da, i b'halt tropbem 'n Repf bod und fag' euch jete fo vielt: Der Twert foll mir recht fein ale Schwiegerfohn, wenn er mir a Probegtie biftelt. (30 einflichen feptial. Be is namlich ber Ballori, ber Gifentopf, wiederfommen. Der Menich g'allt mer ninmer, er reb' fo damifch baber ..., er trinft fei Bier mehr, furg und gut, i farch, er pet 'n Zwert auf.

Gingispieler (eifeig): Er hest 'n nimmer auf, i burg ber's auf Ehr' und Geliafeit.

Fran gungimaper: 3 glaub's no net recht.

Abel: Run, ba fragen Gie ben Zaver boch felber. Eben fommt er wieber von ber Polizei.

Benofeva: Bas? Er fommt icon?

Ginglipieler: Gott fei Dant, bag bee a fo ausgangen is.

Genofeva (fpringt jur Ture): Xaverl, Faverl! (Gie praft vor bem Gintretenben jurud.)

Eaver (ericeint blag und erregt, geleitet von Badernagel, Greil und grei anbern Cherusfern).

Genofena: Beffes na, mas is benn?

Badernagel (mintt, man moge Laver nicht ju febr belägigen).

Abel: Dug er am End' boch figen?

Badernagel: Das nicht.

Frau gunglmaper: Bas gibt's benn nachher, i will's miffen. Grell: Abbitte muß er leiften, brin im Palais ber Grafin ganbefelb.

Badernagel: Dem Peigner vor famtlichen Alemannen.

Grell: Und wenn er's nicht tut, bann wirb er relegiert.

Ginglfpieler: Dei, wenn's meiter nir is.

Faver (ber auf einen Studt gefulm if): Bein's weiter nir is, Bater — o nein, weiter is's nir, hochftens, daß wir alle miteinander verschimpfiert sind, das gange Korps, was da herinsigt beim Marberbrau, feit die Universität von Land Manden verlegt worben ift.

Frau gungimaper (noch einer fleinen Paufe): Do ja. Barum mußt

a alleweil 'n Speftatel anfangen?

A ver: Wutter Lungimaper, das Lied hör' ich schon sang. Wan wirst Professer wie aus aus der der Universität, die's gut mit und meinen. Wan sein ein Lungimapen als gleichherechigtes Korpé vor die Klafe, man schlänziert uns auss Olut, und wenn wir nicht gebuldig zu allem ja und Amen sachen, dann beise! Marum midt Geettalef ansenen?

Abel (ber febr gefpannt jugebort bat): Da hat er recht.

Aaver: Da, ha! Soll man's benn fur möglich halten? Ein Schuffer, ber unfere Farben verraten hat, ber fict von ber Belare, ber unfere Farben verraten hat, ber fict von ber Les frisserun, pupen und bezahlen icht, ja bepalen, abg ihr? nur wist, ein solcher Schuft, zu bem soll ich bingebn, ich soll bie Schube salten und sagen: Ah, lieber der Preihen, ich hab ! unrecht getan, bas ich Shene eine runtergehauen hab', Sie sind ja ein Shrene eine runtergehauen hab', Sie sind ja ein Shrene im Enter Baffer, seben Sie bier auf meinen Runter Lungimaper, biedmal laß ich mir bad Lieb von der Pfreihndergemütlichet nicht zeisen.

Frau gunglmaper: Es geht naturli iche wieber los.

Faver: Es geht wieber los. Go mahr ich ber Senior von ben Seberustern bin, so mahr ich meine Farben in Spren getragen hab' volle flebjehn Semefter: Das leste barf man mir nicht bieten, nein — relegieren laft ich mich nicht.

Abel: Und mas wollen Gie benn nachher machen?

Faver: 3ch weiß nicht, ich such' nach 'nem Stuppuntt, nach 'nem Menschen, ber mir bie Sand gibt, ber mich raubreißt aus all bem Schlamaffet, ber mir zeigt, wo ein Ausweg liegt.

Singlfpieler (ju Genofree): Cag's ihm boch enblich.

Gen ofeva: Ich sag's ihm. (Gie rittr pu tim.) Xaverl, paß auf, mußt nimmer verzweifelt fein. Der Mensch, ben du suchst, der is g'tunden. Da ichau ber, i bin's selben. Ja, ja, glaub's nur. Wenn's b' verunftig bist, gibt uns d'Mutter g'lamm, aber fei Revalation darst b' mehr machen. Singlfpieler: Steh auf, bedant' bi. D' Lunglmaperin will's wirts lich erlauben unter ber Bebingung.

Faver (erbet fich ichmerfillig): Gie will's erlauben, wenn ich feine — (er lach) na, ja, bad ift so eine Bebingung, die man jemand ftellt, ber bireft vom Galen dabersommt.

Genofena: Faverl, i bitt' bich!

Saver: Feverl, bu weißt, ich hab' mir nir anderes gewunscht, ich hab's ja gewollt, die gangen Jahre, wo's beine Mutter ertra nicht gewollt hat, und ich will's auch jegt, freilich will ich's, aber vorerst bin ich noch ein freier Student.

Frau gunglmaper: Der icho zweimal burchg'falln is.

Faver: Ibr habt mir das sichon eft vorgehalten, Muttre Aungimaper ... habt ja and recht ... ich vin burdspelallen ... tann's indic leugen ... Bur eins medet ich Ihnen erwidern: Benn ich auch zum drittenmal burchsell, ich bleid immer ein Etnbern. Ich sin noch jung, der mir liegt die gange Welt. Greif' ich jegt nicht zu, hab' ich's verpaßt, und jeder Wensch fann mich über die Adies anden generalen between der bereift die jegt nicht zu, hab' ich's verpaßt, und jeder Wensch fann mich über die Adies anschausen.

Frau gungimaper: Da habt's es, ba habt's es.

Eaver (bitre): Gie muffen weiter nicht bos fein, Mutter Lunglmaper, ich verach!' nicht, was Gie mir fo gnabig offerieren, im Gegenteil, ich weiß bie hobe Ehre gu schägen, aber fo, wie ich jest bin, tonnt' ich nicht ins Saus zu Shnen.

Frau gungimaner: Barum?

Eaver (mid): Zuerft muß ber Dred von mir runtergewaschen fein. Einglipieler: Ich was, Bidbfinn! Du pfeist auf bie gange Stubiererei. Du hangst bei Sauben an'n Nagel und benimmft bich, wie sich a vernänftiger Mensch balt benimmt.

£aver: Bater, fagen G', mas G' wollen, ich lag mich nicht relegieren.

Badernagel und Grell: Bang richtig!

Genofena (foitet bie Banbe): Faverl, mir 1'lieb.

Frau gung Imaper: Do, Ginglfpieler, mo haft benn bei vaterliche

Autoritat? Ba? Darf bei Bua maden, mas er nur mag?

Singlfpieler: 3 will's ibm glei zeigen. (20 Kane, fer and): Da werb'n jest gar nimmer viel Mididten g'macht, balt mi verftanben? Des Beleibigfrein, bes hort auf. Die Lola Montry fann bich relegiern, so viel als wie ? mag. Du wirft a Bierbrauer, und ins Palais ju ber Abbitteret, ba geht einlach met bin.

Eisentopf (bas Bant ber Sbenabter um bie Bruf, eine alte Muse auf bem Ropf, ben Collsger in ber Band, tritt aus ber Ture ber Aneisstube und spricht mit Donnerstumme): Doch, er wird hingeben!

Eaver: Ber fagt bad?

Eifentopf: 3ch fag' bir bas, Xaver Singsspieler, ich, ber Thomas Cisentops.

Die Cherubter (mit Ausnahme Savers, burdeinander): Bas, Gifentopf? Das ift ber Gifentopf, ber beruhmte Gifentopf?

Eaver (ber gang im Borbergrund geblieben if): Thomerl, Leibfuche, Menfch, Biech, mo fommft bu auf einmal ber?

Effentopf (immer ned an ber Retritti): 3ch bringe bir ben Gruff aus ber neuen Belt, voll Goffnungefreube, voll Sonne, und jugleich rufe ich bir ins Gebachtnis, was bir bie alte Belt alles getan hat.

Kaver: Du weißt, mas gefchehen ift? Du weißt, mas wir erlebt haben in ben zwei schredlichen Jahren? Du weißt, mas man mir jest gumutet?

Eifentopf: Alles weiß ich, alles hab' ich gehort.

Eaver: Und bu fagft, ich foll hingehen in bas Palais?

Eifentopf: Ja!

Eaver: Mit meinen Farben?

Gifentopf: 3a!

Eaver: Bu bem Peigner?

Gifentopf: Rein!

Eaver: Bohin benn?

Eifentopf: Bur lola felber.

Xaver: Bas?

Eifentopf: Bur tola felber! Aber nicht in Sad und Afche: mit ber Peitiche in ber hand!

Die Cheruster: Bravo, bravo!

Singlfpieler: Dumm's Beug!

Frau Lung Imaper: Birb ja alleweil beffer!

Abel: Bebenfalle recht intereffant.

Gen ofeva : Log bich boch net verleiten! Er meint's ichlecht mit bir. Auver: Bein, er meint's gut. Recht hat er. Ja, Eifentopf, jest fenn' ich bich wieber, jest wird's mir all einmal gang leicht. Jest fällt mir's runter von Kopf und von Schultern. Was ich burchgemacht hab', liegt binter mir. Bor mir liegt ber Weg, der gerade, offene Weg, den geb' ich jest, und tund bireft gu der Vola.

Frau Lungimaper: 3ch hab's g'wußt, mas ba heraustommt.

Genofena: Gine lette Bitt', Zaver!

Eifentopf: Rein Beibergefreifch, feine Furcht, Die alte Bulle fallt ab, Cherustia fei's Panier!

MIle Cheruster: Cherustia fei's Panier!

Singlfpieler (mutent ju Gifenforf): Gind G' fo gut und begen G'n mir nimmer mehr auf!

Eisen fop f (mobert): Und wenn sich auch alle krüuben, es zu glauben, die Philifter, die Pedanten, Leifünde, is sing dir die Wahrheit. Es ergel sich unter der Erde, es knistert, es prassielt. Die alten Gshen stürzen zu Boden, aus fift mit der Typannen Wacht. Ein neues Geschiecht zieht herauf. Die Nacht entweicht, im Dien demmert die Wongenerbet!

Eaver (in beller Begeifterung): Die Racht entweicht, im Often bammert bie Morgenrote! (Er reift feine Ruge an fic und ftart eilenbe ab.)

Die Cheruster (foigen ibm).

Frau gungimaper: Da, Ginglfpieler, wer hat jest recht g'habt?

## Ameiter Aft.

3m Palais ber Sola Montes. Reider Empfangefaion mit rotfeibener Zapete und fdmeren Gobetine. Die beiben Ceitenmanbe geben bon ber Rampe meg juerft gerabe gegen ben Sintergrund, bann biegen fie ein in zwei fleinere Rebenmanbe gegen Die Mitte. Dort ift feine Eure, fonbern gwei Bariflagulifauten mit golbenen Raritalen und Boftamenten fanfieren ben Musblid auf einen nicht minber toftbar eingerichteten, fleinen Borfaal. Bon ba führt eine bem Bufdauer unfichtbare Ture nach rechts in bas Foger bes Saufes, eine nach tinte in ben Bantettfaal.

In ben beiben Rebenmanben je eine Ture. Die linte fubrt gum Toilettensimmer ber Bola Montes, Die rechte jum Speifefaal. In ber rechten Bauptmand ein Fenfter gegen bie Strafe. Davor ein Tifchen mit einem Stubi berfeiben Mrt, wie fie auch fonft an ben Banben verteilt finb. 3bm gegenüber auf ber linten Geite gwei Bladetageren, worauf Coresvafen mit prachtvollen Blumenbufette fteben. Dagwifden in golbenem Rafig ein Ratabu. Gin mit Geibe bezogenes Cofa ftebt parallell mit ber Richtung ber linten Rebenwand, bon ber Mitte bes Caales

aus, etwas ibm jugemanbt. Bon ber Dede bangt ein venetianifcher Prachtiufter.

Ge ift am Bormittag fury oor ber Aubiengftunbe. Un ber Eure bes Zoilettengimmers fteht Maurice. Er bat bas Dor an bas Schluffelled gelegt. Rach einer Paufe ericeint Peifner im Borfaal. Er tragt eine Stubentenmuge in ben Farben ber Alemannen, farmoifinrob golb, einen ftuperbaften Calonrod mit ichmargem Camtfragen, weiße Sofen mit Strupfen und Badidube. 3m Anopfied eine weife Rofe. Er betrachtet Maurice einen Mugenbild, bann plast er tos in fpottifdem Eon.

Peigner: Guten Morgen, mein lieber Maurice.

Daurice (richtet fid gemachtich auf): Guten Morgen, Berr von Peigner.

Peigner: Bas machen Gie benn ba?

Maurice: Gie feben es ja, ich habe gehordt. Deigner: Im Toilettengimmer ber Frau Grafin?

Daurice: Allerdings. Es ift ba augenblidlich am intereffanteften. Peigner: Das fagen Gie fo gelaffen? Gie furchten gar nicht, baß ich's ber Frau Grafin miebereriable?

Maurice: Rach Belieben, Berr von Peigner.

Peifner (ladent): 3ch tu's ja nicht. Beig ja, bag Gie nach mir bie größte Bertrauensperfon finb.

Maurice: Benn man fieben Jahre bei einer Dame wie ber Frau Brafin in Dienft ift, bann weiß man, mas man gegenseitig von einanber zu balten bat.

Deifiner: Gieben Sabre find Gie ichon bei ibr und haben alle bie großen Reifen mitgemacht?

Daurice: Bon Paris nach Petereburg, von ba nach Conbon, von ba nach Mailand und von ba nach Greig-Lobenftein.

Deiffner: Ach ja, ju Geiner Durchlaucht bem fiebenunbfiebzigften Beinrich. Das muß ein Abenteuer gemefen fein.

Maurice: Gines ber tollften. Das gange Rurftentum fant Ropf. Und wenn ich mir's recht überlege, fo ging biefe Befchichte noch über bie Affare mit bem ruffifchen Furften, ber ber Frau Grafin ju lieb feine eigene Frau verfnobelt hat.

Peigner: Belche Fulle von Einbruden! Belch reiche Erfahrungen! Und jest erft hier, wo Lola Monteg bem Lande bie geistige Freiheit gegeben bat!

Maurice: Ja, man muß es in ber Sat bewundern, wie die Frau Grafin all bas leiften fonnte bei fo einem Banberleben.

Peigner: Da, jest ift's wohl aber endlich vorbei bamit?

Maurice: 3ch bente auch, bag mir hierbleiben. Es lebt fich in biefer Stadt mirflich gang angenehm. Die Lage ift habsich, ber Ronig fil ein wirflich recht aufgeflatter Mann, nur bie Bewölferung lagt manchmal ju wanschen abrig.

Peigner: Diefes Gefindel, Diefe Bierbauern, Diefe Stumpfbode! Der geftrige Cfandal mar boch wieber unerhort.

Daurice: Ja, es mar eine allerliebste Ragenmufft. Schabe, bag Gie nicht ba maren.

Peigner: Wann fing's benn an?

Maurice: Go um feche Uhr beilaufig tam ber Janhagel Die Briennerstrage herauf, Die Studenten an der Spige.

Peigner: Die Cheruster! Ra, biesmal foll's ber miferablen Banbe an ben Rragen geben. Der Sauptrabeleführer, ber auch neulich gegen mich so frech war, ift boch verhaftet?

Maurice: Der Ginglipieler? Ja wohl, ber fitt feft, unten in ber Bafchtuche.

Peigner: Bier im Baufe?

Maurice: Ausbrudlicher Befehl ber Frau Grafin.

Peigner: Bie?

Maurice: Sie werben fich felbft überzeugen. Er foll ihr bann vor- geführt werben.

Peigner: Gie ift mohl verrudt?

Maurice (formell): herr von Peigner, wir bewegen und in einem Empfangefaal.

Peigner: Egal. Der Menfch hat gegen fie bie fchredlichften Drohungen ausgestoßen.

Maurice: Das macht ber Frau Grafin Bergnugen.

Peigner: Bein, nein, bas geht nicht, bas ift ja Unfinn. Borwarts, Maurice, melben Gie mich gleich an.

Maurice: herr von Peigner, Gie miffen felbit: um elf Uhr ift bie Aubiengftunde.

Peigner: Fur Gevatter Schneiber und Sandiduhmacher, nicht fur ben Senior ber Alemannia.

Maurice: Beute wird fich fogar biefer gebulben muffen.

Peigner: Rein, nein. 3ch habe außerbem eine Angelegenheit von ber größten Bichtigkeit ju erlebigen.

Maurice: Bas benn, wenn ich fragen barf?

Peigner: Das geht Gie nichts an, bas ift Staatsgeheimnis.

Daurice (giebt ein Portefeuille aus der Brufttofche): Brauchen Gie funfgig ... fiebgig Gulben, ober ...

Peigner (fabrt auf): Maurice - (ploglic taut ladenb). Da, meinetwegen, Sie tonnen mir hundert geben.

Maurice (gibt ibm eine Rote): Das Staatsgeheimnis mar alfo nicht fo fower zu erraten.

Peigner: Rommt mir felber fo vor. Ubrigens, Scherz beifeite. 3ch muß bie Grafin wirflich fprechen. Die Alemannia will namlich heute aberb bier im Saufe einen Keitlommere veranffalten.

Maurice: Ginen Rommere?

Peigner: Bu Ehren ber gludlichen Rieberwerfung ber geftrigen Rebellion. Und weil unfere bobe Protettorin unfer Ehrengast fein foll, muß ich sie fofort fprechen.

Maurice: 3ch fage Ihnen noch einmal, es geht nicht im Augenblic.

Peigner: Aber, jum Rudud, marum benn?

Maurice (leffe): Geine Erzelleng, ber Berr Staatsminister find brin. Peigner (verächtlich): Der Berte? Auf ben brauche ich boch nicht aufzuwalfen.

Maurice: Diesmal werben Gie aufpaffen. Es ift namlich noch einer brin, einer, ber bober ift ale ber Minifter.

Peifiner: Ber benn? (Dit pubglidem Begreifen.) Ift nicht moglich? heute fruh? Da war er boch fonft nie ba.

Maurice: Außergewohnliche Umftanbe ... bie gestrigen Stanbale ...

Peigner: Fattifch?

Maurice: Gie feben, herr von Peigner, bas Sorchen hat auch feinen Borteil.

Deigner (lachenb): Maurice, Gie find ein Erg . . .

Maurice: Bie belieben?

Peigner: Ein Erzengel, ein mahrer Erzengel. Menn wir Gie nicht hatten!

Maurice: Bebenfalls burfen Gie überzeugt fein, bag auch ich nie etwas anderes erftrebte, als ber Freiheit zu bienen.

Peigner: Gie haben es eben wieder leuchtend bemiefen.

Maurice: Gehr verbunden. (Drebt fic um.) Ubrigens, hier ift ber erfte jur Aubieng.

Wa n'er hofer (ein mit licherinder Eigang gettelbeter Biergiger. Er rolgt Frad, grede Jabet, Bunder, erief Danifdust und ein Wenfernu me Bentennter, bir mit getter Garbe und Gestlichen überfragenen; E. Genn Rebernel ift geziert): Allerbing, cit poollie meinere Entruftung Ausbruch verleiben über ben schanfolen Erzeß von gestern abend, und zugleich wollte ich bie Soffnung aussprechen, daß bie nichts nutgigen Attentater die gerechte Etrafe finden mögen.

Peigner: Da tonnen Gie ficher fein, mein lieber Berr Maperhofer, biesmal entgehen fie und nicht.

Daperhofer: Gott fei Dant, endlich einmal ein Erempel.

Manrice: Und gmar ein geboriges.

Maperhofer: D, biefes Bolf ift ja so bumm, so blob, es begreift nicht, was es beißt, bag und bie Frau Grafin bie geiftige Freiheit gegeben bat.

Deigner (auf unt abgebenb): Die Pfaffen, mein lieber Berr Dayer, bofer, Die Pfaffen!

Da perhofer: Leider. Bir werden noch viel gu tun haben, bie wir bas Bolf auf die volle Bobe ber Rultur geführt haben.

Deigner: Die geiftige Racht ift eben undurchbringlich.

Maperhofer: Erogbem, Berr von Beigner, ber Gieg wirb unfer fein.

Peigner: 3ch hoffe es. (Er bleibt fieben.) Bas haben Gie benn ba wieder Schones?

am verer Schoners : Eine fleine Aufmertsamteit fur die Frau Grafin. Peigner (het ten Bect auf): Gin wahres Prachtprobutt, diese großartigen Gonbons, diese Schofolabenplatichen, und hier? (Er jiett eine Purier

rolle beraus.) Saben Gie wieber einmal Berfe gemacht? Da perbofer: 3ch fann's balt nicht laffen.

Peifiner: Barum auch nicht? Die Frau Grafin hat mir erft gestern wieder gesagt: der Konditor Maperhofer ift ein vielversprechendes, ichones Salent.

Manerhofer: Sat fie bas wirklich? Ach, Berr von Peigner, wenn ich boffen burfte -

Peigner: Laffen Gie boren.

Daperbofer: 3d mochte namlid Goflieferant werben.

Peigner: Fur Die Berfe?

Mayerhofer: Rein, fur bie Bonbone.

Peigner: 3ch will feben, was fich fur Gie tun lagt. Best geben Gie und warten Gie im Borfaal, bis Gie gerufen werben, und heute abend tommen Gie ins Palais jum Kommers. Gie follen unfer Gaft fein.

Maperhofer: Dh, Berr von Peifiner - biefe Ehre! Deifiner (albt bem laulief ab- und marbenben Maurier ein Beiden, baf er Maper-

bofer binausgeleiter). Daur bon Breitenfelb (ericien mabremb ber legten Berte im Borfast und femme iffin nach vorn. Er tragt grefe Uniferm und Geim); Guten Morgen, mein

lieber Berr von Peifiner. Gie haben Rommers, wie ich hore. De if ner: Grofen Rommere. Gie find ebenfalls gelaben.

Banr: 3d weiß biefes Glud gebubrent ju murbigen.

Peigner: Ein Feft ber Freiheit und ein Erutfeft jugleich. Gine Antwort auf Die impertinenten Berfolgungen.

Baur: Bem fagen Gie bas? Bie geht es heute ber Frau Grafin? Peigner: 3ch habe fie noch nicht gefeben, aber vermutlich ift fie noch febr angegriffen von ben geftrigen Stanbelen.

Daur: Rein Bunber, wenn fo zwanzig Rowbies baberzieben. Aber wir haben's ihnen beforgt, gerabe gur rechten Zeit tam ich noch an mit meinen zwei Kompagnien. Biffen Gie's noch, Derr Baushofmeister?

Maurice (ber nieber jurudfommt): Ja, ber Berr Sauptmann, wenn ber nicht gewesen mare!

Baur: Bom rechten und linten Flügel zugleich ließ ich attadieren. Dann brauf mit Kolben und Bajonetten, und bie gange Gefellichaft ftob auseinander.

Deifiner: Das mar eine Tat.

Daur: Das nachste Dal treiben wir's noch anders, ba muß bas Burgerpact, bas verbammte, Rartatidien ftatt Rnobel ju freffen be- fommen.

Peigner: Bebenfalls werben Gie gut tun, fortmahrend Bereitsichaft au balten.

Daur: Benn's auf mich antommt und perfonlichen Mut, auf meinen Degen, bann, mein lieber herr von Peigner, wird es niemals feblen.

Peigner: Gie tun bas alles im Dienfte einer großen Gottin - ber Freiheit!

Baur: Und ich barf es ausfprechen: 3ch bin ftolg barauf, ihr bienen ju burfen.

Peigner: Geien Gie gewiß, man wird Ihre Berbienfte an geeigneter Stelle ju murbigen wiffen.

Baur: Birflich? Darf ich boffen?

Peigner: 3hr Patent jum Major ift bereits an ben Rriegsminifter gegangen. Reime Formfache, naturlich, ber Rriegsminifter hat ja eigentlich nichts ju fagen.

Baur: 3d weiß, Die Frau Grafin . . .

Peigner: Ra, und ich -

Baur: Gelbitverftandlich, Gie in erfter Linie. 3ch bin Ihnen aber auch fo verbunden . . . ich . . .

von Berte (ein eieganter, gefdmeitiger Fanfiger mit glattrofiertem Geficht. Er benimmt fich gewondt und bific, aber frindrege im Bonifaturenfit ber Befinarichalte. Er rittt und bem Caliteriquimen: Cort eru und fem din Maurice): Der fonigliche Magen foll fofort vorfabren . . . rudwarts am Gartentor. Bat er verstanden?

Daurice: Bu Befehl, Ergelleng. (Berneigt fic und gebt mit bem fich gleichfalle berneigenben Baur in ben Borfaal.)

Berte (nach vorn): Ah, mein werter, junger Freund, ich bin besperat, in ber Sat besperat uber bas, mas gestern wieder passiert ift.

Peigner (etwas frettifd): Erzelleng find ju gutig.

Berte: Der zweite Standal in einer Boche. Es ift unverants wortlich von biefen Stubenten.

Peifner: Die But, Erzelleng, Die finnlose But.

Berte: Richts anderes. Weil fie feben, daß in ben Alemannen ein Korporation auftritt mit tabellofen Manieren, junge Ravaliere, funftige Staatsmanner, faon, ebrenhaft, begeistert für alles Lobe, Eble . . .

Peigner: Birflich ju gutig, Erzelleng.

Berts: Es ift bie Mahrheit, junger Freund, und beshalb feien Sie auch verschert, bie Regierung wird Gorge tragen, bag Stanbale wie ber geftrige nicht mehr vorfommen. Peigner (immett fic auf bet Cofa): Allerbings, es ware mir ichon angenehm, wenn ich und meine Rorpebraber in Butunft von folden Pobeleien verfchont blieben.

Berte: Gie tonnen beruhigt fein, es wird hente noch etwas gesichehen . . . 3ch barf zwar noch nicht barüber reben, aber -

Peigner: 3ch weiß, Die Universitat wollen Gie gumachen.

Berte: Bie, Gie miffen . . .

Peigner: 3a, ja, Erzelleng, ich weiß alles.

Berte: 3n ber Tat, es ift ftaunenswert. Gben murbe noch baraber beraten von Geiner Majeftat, ber Frau Grafin und meiner Benigfeit, und jest -

Peigner: Benn es im Intereffe einer großen Gache geschieht, Erzelleng, bin ich immer im Borbertreffen ju finden.

Berte: Davon habe ich bie Probe.

Peigner: Befinnen Gie fich noch? Ich hab's Ihnen immer gesagt: Wenn Gie wirklich die Freiheit wollen, dann muffen Gie ibie Universität jumachen.

Berte: Das icon -

Peigner (fabrt ibn an): Dun ja, warum haben Gie 's benn bann nicht getan?

Berte: Junger Freund, bei aller Achtung vor ben Farben, Die Sie tragen, muß ich Gie boch bitten, bag Gie ben Ion etwas anbern. Gie reben mit einem Staatsminifter.

Peigner (tacht): Mit mas fur einem!

Berte: Biefo?

Peifiner: Echauffieren Sie fich nicht. Sie wiffen boch felbft am beften, bag Sie's nur geworden find, weil Gie der Frau Grafin ben Rafabu beforgt haben.

Bert's: Berr Studiofus, wenn Gie fo fortfahren, dann muß ich mich uber Gie bei ber Frau Grafin befchweren.

Peigner (febt auf): Eun Gie's doch, da ift die Ture gu ihr.

Berte: 3d bin perpler, ich bin fprachlos.

Peigner: Erzellenz, ich bitte Gie ehrerbietigft, finden Gie die Sprache wieder und dann ohne Berzug: Schließen Gie die Universität aber wirflich —

Berte: Gie feben mich auf bem Bege bagu.

Peigner: Und wenn ich Erzelleng noch einen weiteren Rat erteilen burfte: Laffen Gie fofort in jeder Rorpelneipe ber Stadt Goldaten aufmarichieren. Die rebellischen Studenten werden auseinander getrieben.

Berte: Zuch bas foll gefchehen.

Peifner: Bir wollen doch einmal abwarten, ob es uns nicht gelingt, unfern Gegnern zu zeigen, was wir unter wahrer Freiheit verftehen.

niern Gegnern ju zeigen, mas wir unter wagrer greineit vernegen.

Peigner: In biefem Ginne wollen wir uns auch wieder bie Sand reichen, und heute abend beim Rommers, ben wir veranstalten, werden Gie auch unfer Gaft fein, Gie werben — (er brote ich um. Was ift los? Maurice (weift auf Taber, ber, bon einem Genbarmen eefertiert, bederbebenen Saurtet lengfam nochejaf): Ge ift Zeit gur Aubieng, und ba bie Frau Grafin befohlen haben . . .

Peigner: A fo, ber Berr Ginglipieler, ben hatt' ich balb vergeffen. (Maurice und Berfe at in ben Berfall.) Ra, es find eigene Berhaltniffe, unter benen wir uns wiederfeben.

Zaver: Bewig, bu warft einmal ein ehrlicher Cheruster, ber brav feine Karben verteibigt hat, jest bift bu ein ichuftiger Colamanne.

Peigner: 3ch muß Gie bitten, feine neue Unverschamtheit. Bor allem warne ich Die: erlauben Gie fich nicht bie minbefte 3mpertineng gegen bie Frau Grafin.

Eaver: 3ch bin boch ba, um Abbitte gu leiften.

Deifiner: Bas? Gie wollen -

Raper: Dagu ober gur Relegierung bin ich verurteilt.

Peigner: Singffpieler, ich trau' Ihnen nicht. Marum haben Sie bas gestern nicht getan? Barum mußten Gie Rebellion machen?

Eaver: Man ift halt manchmal fo unuberlegt.

Peigner: Borniert follen Sie fagen. Jamohl, mein vielebler Cheruster, was verfteben Sie von ber großen Bewegung ber Geifter? Bas verfteben Sie von ber Freiheit?

Faver: Freiheit? Davon willft bu mir reben? Du?

Peigner: Weil ich mich burchgerungen habe ju ihr, weil ich nicht mehr in Dunteln tappe, weil ich nicht mehr nachbete, was ihr gesagt habt, ihr Jammerterfe, ibr Pfennigsuchfer!

Eaver (but noch an fich): Peifiner, nicht fo baherreben. Ich hab' bie beften Abfichten, aber . . .

Peigner: Aber! Aber! Bas willt bu machen? Behr' bich boch, wenn's geht. Und wenn bu gehmad um Bergeibung bitteft, 'e ift qu fpat. Du bift braufen, gang braugen, Ja, mein lieber Zwent, es ift fo weit. Du mußt Bierbrauer werben. Du mußt bas geverl heiraten.

Eaver: Bas geht bas bich an?

Peigner: Beiß, weiß, daß du andre Rosinen im Ropf hattelt. Damit ift eb vorbei . . . fur immer vorbei! (Mit Betonung.) Die Universität wird gefchiosfen!

Eaver (mit iabem Muffdrei): Rein!

Peigner: Beute noch.

Raver: Erlogen! Das fann nicht fein.

Peigner: Goll ich bir ben Minifter holen als Beugen?

Laver: Alfo wahr, wirklich wahr? Wir follen Mortel tragen, wir follen Stiefel pulgen, Lumpensammeln foll ich wohl geben? Beist ner im frechm Zen finandb: Zaver. ber Sekrusterfürscht, banbelt

jest mit Lebermurscht, ganderen): Aber bas hat nur fie gemacht, bas elende Xaver (unbeitt fortfabrend): Aber bas hat nur fie gemacht, bas elende

Raver (unbeiret fortfahrend): Aber bas hat nur fie gemacht, bas elende Beib, bas infame.

Peifner: Bie? Das nennft bu um Bergeihung bitten?

Eaver (immer gesteigerter): Rur fie, bie uns alle an ben Rand bes Berberbens bringt, biefe Gottesgeißel, biefe Dirne!

Peifner: Bas erfrechft bu bich?

Maurice, Baur, Daperbofer (seigten fic mabrent bee Bortmediele im Borfaal. Sest fturgen fie nach vorn, von Sirfcberg, Beuler und brei anbre herren im Grad foigen).

Maurice: Bas ift benn bas fur ein garm?

Deiffner: Der Buriche hat bie Frau Grafin aufe infamite beleibigt. Eaver: 3ch hab' fie genannt, mas fie ift, eine Dirne!

Baur (jum Genbarmen): Pacten Gie ihn boch feft!

Birichberg: Reffeln Gie ihn gleich! Beuler: Fort bamit auf bie Bolizei.

Eaver (wahrend er gebunden wird); Padt mich nur, bindet mich. Beute noch merb' ich geracht fein.

211e (foreien mit burdeinanber); Rort, fort bamit!

Maurice (pibelid ben gangen Tumult überichtrient); Bochfte Gnaben, Die Frau Grafin Canbefelb!

(Un ber Comelle bee Toilettenzimmere ift Bola Montes ericbienen, in reicher Empfanastoilette, mit Roder und foffbarem Comud. Gie fiebt in feiner Saitung und fiebt rubig auf bas Gemirr.)

Da nerbofer (ber fich etwas abfeits gebaiten, iegt baffig bie Bonbonniere unter ben linfen Mrm, entfaltet bie Rolle ber gange nach und lieft):

Rach bem golbbeglangten Abend Gid jur Ruh' begeben habend, Steigt Die Conne jeto mieber Bu und Gludlichen bernieber, Rach ber Racht naht fich ber Morgen. Der vericheuchet alle Gorgen. Scheucht ber ichmargen Bogel Rrachgen, Die nach Dacht und Debel lechten. Beil bir, Lola, Lola Montes, Ber fo gut wie bu gefonnt' es, Den will ich mit golbnen Leiern Und mit meinem Bergblut feiern. Beil !

MIle (mit Aufnahme von Saver, ber vom Genbarmen gefeffelt im Sintergrunde jurudgehalten mirb, rufen begeiftert): Beil!

Lola (tritt naber): Merci, merci, messieurs! 3ch bebaure, bag ich nicht fo gut regiere bie beutsche Sprache wie unfer poète, um ju erwibern Die Gefühle, Die Gie mir heute morgen wieder ermiefen baben. (Mugemeine, freudige Bewegung, ffe gebt bie Mubiensaruppe ber Reibe nach ab und reicht jebem bie Sant jnm Ruffe.) Monsieur . . . Monsieur . . . Monsieur . . .

Da urice (bringt auf einem filbernen Teller eine Menge Briefe und Attenftude); Euer Gnaben, bie Bittgefuche!

Daperhofer (profentiert bie Benbonniere): Euer Gnaben, ein fleines Befchent: ber fußeften Dufe.

Baur: Euer Gnaben, Die Bulbigung ber gangen Armee.

Deifner (überreicht ein großes Rubert): Guer Gnaben, Die bevotefte Ginlabung zum beutigen Rommere ber Memannia.

gola (ladeint nad allen Ceiten): Grace, grace, messieurs, mille graces (Gie fiebt fich um.) Maurice, mas mar bas fur ein garm? (Berlegene, furge Baufe.) 57°

Maurice: Gnabigite Grafin . . .

Baur: Gin Unverschamter bat es gewagt . . .

Deifiner: Der Cheruster, ber Ginglivieler.

Baur (leife jum Genbarmen): Dachen Gie jest, bag Gie fortfommen mit bem Burfchen!

Lo fa: Ah, ça non, par exemple, laffen Gie ibn bier. (Gie lerguetitet in aus ber Gutferung.) Das ift alfo herr Singlfpieler, ber große Revolutionar. Aber wie? Er bat ja bie Sand gebunden?

Deigner: Beil er unverschamt mar.

Lola: Eh bien, bas ift vorüber, binben Gie ibn los.

Baur: Bie?

Lola: Cofort! Und bann, messieurs, bann faffen Gie mich mit ihm allein.

Maurice: Gnabigfte Grafin, bas ift unmoglich.

Baur: Der Menich ift ju allem fabig.

Lola: Assez, assez, wenn Sie Angft haben, tonnen Sie warten im Borgimmer, aber jest adjeu, messieurs, adjeu!

(Mile mit tiefen Romplimenten nach bem Borfaal ab, bis auf Zaver und Beifner.)

Lola (ju Prifner): Et toi? Baft bu nicht gebort?

Peigner: Bas, ich foll auch fort?

Peifner (piebt fie nad vorne): Lola, ich merte jest, mas bu vorhaft.

Rola: Va t'en, va t'en!

Peigner: Dimm bich in acht vor ihm.

Lola (immer ungebulbiger): Laf bas meine Gorge fein. Peigner: Dein, bu gibft mir Rechenichaft fur bas, mas bu tuft.

Lofa (wiend): Rechenschaft? Qu'est-ce-que c'est que ça? Ich bin meine herrin.

Peigner: Doch einmal fag' ich'e!

Lo [a ftampft auf): Goll ich Maurice holen? Goll ich die Peitsche nehmen? Peigner: In Teufelb Ramen benn! (Mit matendem Blid auf Xaver in ben Berfaal ab.

Bola: Co, jest find wir allein. Jest tonnen Gie reben.

Eaver (bat ber gangen Sjene vom Gintritt ber Boia an mit verbiffener But in

feiner Cde jugebett. Jest antwortet er tropig): Rein. Lo fa: Richt? Sie wollten doch? Sie sonnten es boch vorbin so kraftig und beutlich, ob, ich habe febr qut gebort, was Sie gerufen haben.

"Dirne" haben Gie gerufen. Oui ou non, bas haben Gie getan?" Eaver (fen): 3a!

Lola (ftatigte mit bem Gader auf bie Bant): Das hab' ich horen wollen. Xaver: Barum? Gie haben ja genagent Zeugen bafar.

Losa: Ah, ich wollte, baß Gie mir bas ins Geficht fagen (fie tritt ibm langfam naber) face en face . . . gang nabe . . . So, jeht fagen Sie's noch einmal. (Gie ftebt gang bicht bei ibm und wartet einen Augenbiel.) Sie fagen's ja nicht?

Eaver: 3d) . . . (er fucht nach Borten).

Lola (tritt von ibm meg, indem fie ben Gacher aufichlagt): Warum verfolgen Sie mich eigentlich?

Eaver: Laffen Gie mich abfuhren.

Lola: Dein, Gie follen mir Antwort geben.

Eaver: Benn mich ber Richter ine Berbor nimmt, werb' ich fagen, was ich ju fagen habe, hier nicht.

Lola: Richter? Ah, bah! 3ch bin Richter, ich mache Gefege im Lanbe!

Faver: 3a eben, Sie machen Gefege, Frau Grafin, neue Gefege, aber die alten, die wir haben, die haben Sie umgeworfen, die respettieren Sie nicht mehr, ba treten Sie mit Fagen brauf herum.

Pola: Mit meinen Fußen? Voyoz vous? (Gie raft bas Lieb und best mit feiner Arfeitrie einen Gus) Sind fie wirflich groß genug, um fo etwas ausammengutreten wie fo ein altes, breites, biefes Gefen?

juidminengaireten wie jo ein anes, vieltes, bites Gejeg !

Faver: Ad, Sie follten feine Rige machen, Sie follten nicht lachen, Jruu Gräfin. (vielus). Schamen follten Gie fich, ja schamen, jest hab' ich's beraus. 3ch hab' mich danach geschnt, Idnen das ins Gesticht zu sager. Die Monate, bie 3ahre lang, ich hab' darauf gewartet auf biesen Augenbied. .. und beswegen bin ich auch bergetommen, bewegen bin ich gestern vor das Palais gegangen, weil ich Sie glicht habe ...

(Cola beginnt ju tangein und babei ben Gader ju fdmingen.)

Eaver (gebt ibr noch): Ich red' namlich nicht nur fur mich, nein, ich reb' für bie gange Subentenichaft, fur die anständige wemigstens, ja noch mehr, ich reb' fur bas gange Canb. Wiffen Sie, was Sie bem yngefügt haben? Ift Ihnen das ichon einmal groß und chelich gesagt worden?

(Cola fingt halblaut und tangt jest wirflich im fleinen Umfreis.)

Eaver: Rein, es ift Ihnen noch nicht gesagt worden! Orum will ich's beforgen, Frau Graffin. Bleiben Sie fteben . . . Steiben Sie ftehen . . . . Steiben Sie kwollen nicht horen, Sie lachen, Sie tangen.
Lo sa (Angt einum beben Ten, brief fic tun berum, gebied baut fie ibm ben Acher

ine Geficht): Bête, bête !

Eaver (fast fie mutent beim Mrm): Bas? Bas?

Lola: Dummfopf!

Faver: Sagen Sie's noch einmal und ich gerbreche Ihnen ben Arm.

Raver (bebt bie Fauft): Dh, Gie . . .

Lola (fiebt ibn burdbobrent an): Bas?

Eaver (taft ben Urm vor ihrem Blid langfam finten).

So la (idseint): Wolken Sie satisfaction? Wolken Sie auf bie Wenfur? Si auch bin Student wie Sie. Dh, ich schage gut, so gut wie ich tange. Sie glauben es nicht? Rommen Sie zu und heute abend! Sie haben gehort, wir haben Kommers, großt sete. (Immer langsomer und wärmer.) Kommen Sie, fommen Sie.

Faver: Gie muten mir gu, ich foll . . .

Lola (rais): Sie follen, Sie muffen. Mollen Sie wiffen, warum? Beil Sie mir gefallen, viel beffer als Peisner. Das ift ein imbecile, ein Feigling, aber Sie haben Mut. Deshalb follen Sie nicht gurud in's Philisterum. Sie sollen beher hinaus.

Eaver: Bie bas?

Lola (nad einer Paufe): Gie haben eine Braut.

Xaver: Das wiffen Sie und magen es tropbem, mir vorzuschlagen - Lola: Ich mage noch mehr. Berlaffen Sie alles, mas Sie noch

bindet, und Gie follen fein, mas Gie wollen. Xaver: Bas - mas foll ich fein?

Lola: Grand-seigneur, Minifter - Ronig!

Raver: 3ch foll - ab, bas ift ja Bahnfinn!

Bola: Eh non! 3ch fann mir fo mas erlauben.

Auer: Gie treiben Ihren Spott mit mir, und Gie haben boch genug erreicht. Ja, grau Graffin, Gie haben mir alles genommen, meinen Stolz, meine Ebre, Gie haben mich relegiert; nicht genug damit, Gie haben bie Universität geschloffen.

Lo fa: Die Universitat? Das haben andere getan, weil fie Angt hatten fur mich, weil fie gittern. 3ch aber habe größere Dinge ichon gemacht in ber Welt, und ich fenne bie Welt gut, febr gut.

Faper: Das weiß man pon 3bnen.

Cola: Bah, was fo fpricht Mabame Tout le monde, die mich halt für eine Maitreffe, für eine Konfubine, die nicht weiß, daß ich trobbem nur meinem Gergen folge.

Eaver: Geht mich bas etwas an?

Lola: Doch, gerade Sie! Lernen Sie mich naher tennen, und ich will Ihnen erzählen, bag ich mir nichts gemacht habe aus allem, was ich zu meinen Fugen gesehen habe, aus Furften, Pfaffen, Konigen!

Xaver: Das fagen Gie mir, Ihrem Feinbe, gang offen, gang ungeniert? Und unfer Ronig hat Ihnen boch alles gegeben!

Bola: Daß ich von Furfengunst je etwas halte! Die ift von heut auf morgen, so unssicher wie Better und botto. Buft ftelgneter Birme) Aber, wenn ich liebe und wormt ein Dettler ift, ein gamin, ein - Etubent

Kaver (immer mebr befangen): Dann? Pofa (tritt ibm niber): Dann frag' ich nicht, ob er mir nupt, bann warte ich nicht lange, nein, bann worte ich nicht lange, nein, bann woeiß ich ju handeln! (Gie reift ibm mit einer iben Emegung auf bas Sofa und bedet ibern Mund im ben feinen.)

Eaver (fich entwindenb): Dein !

Lola: Doch, boch! Du wirft Memanne!

Raver: Rein, nein! (Er bat fic freigemacht. Nach einer fleinen Paule gang atemies.) Bas unterfleben Gie fich? Ich bin fein hergelaufener Gluderitter, ich bin nicht Peigner, ich bin ein Cheruster!

Cola: Ah, fo! Die bift ein Cheruster. Da, bann geh'! Geh' gu beinen Korpebribern, ergahl' ihnen, bag bu rein und feufch geblieben bift. Geb' bin. aeb'!

Raver: Boren Gie mich an . . .

Lola: Rein Bort mehr, geh'!

Faver: Laffen Gie mich noch bleiben, laffen Gie mich reben. 3ch bab' einen Bater, ich bab' eine Braut -

Lot 2: Und was noch sie mutter Saustiere? Non, mon cher, ich bab' mich geirrt in bir. Ich hab' einen Augenblid geglaubt, bag du schij, mich ju begreisen, ich habe gedacht, bag du mit mit geben wolltel, wich gut der Beber Bebe. Jest sehr im tegen wolltell burch bid und batnn, bis and Ende ber Erde. Jest sehr ich anderes. Du bit ein fleiner Geselle. bu bit ein Philister wie alle.

Raver: Gagen Gie bas nicht, Frau Grafin. 3ch ertrag's nicht.

Cola: D, wenn bu wußtest, was ich vorhatte mit bir, wenn bu ahntel, was bir bestimmt war. Das Größte, das Höchst! Alles — alles wollt' ich tun fur dich! Denn, wenn ich liebe, dann reiß' ich die Erde auf und werfe die Etrone um

Eaver: Cola!

Rola: Gie verftehen es noch nicht, bie Denfchen! Du aber hatteft es faffen follen, von bir hab' ich anbere gebacht.

Faver: Dit welchem Rechte?

es (a. Mit meinem eigenen. 3a, mein guter Kaver, ich wollte bich fübren zu ben haben ber Wenfichbeit, weg diere alle Benurteile um Glieber puppen wollt' ich bich emperziehen zu mir, zur Freiheit! Denn, baß but's unr weißt, ich, ich habe fer eich gebracht. 3ch babe bir Hoffen vertrieben, Wleichheit für alle babe ich gelchaffen. 3ch babe ers dieffen vertrieben, men ver Jahrbundert, zuh ihr bewerft mich mit Leitzen!

Raver: 3ch tomme nicht ju Borte, ich weiß nicht, was ich fagen,

mas ich tun foll?

Cela: Schlagen follft bu mich! So haben fie bir's boch befohlen, bir Philifter. Beichnen vor aller Welt follft bu bir Dirne. Allons! Du haft ja worhin ben Erm ichon erhoben. Mad hinder ich jest? Schlag' gu! Dann geh' hinaus und ichimpfe weiter auf Lola Wontez.

Eaver (tumrf): 3ch fchlage Gie nicht.

Fola: Und du half auch die Folgen bedacht? Drausen warten fie in der Welt, sie fragen bich, sie verschilingen dich mit ihren Blicken: Mad half du getan? Was hat sie gestagt? Eh dien, wod wirst du jur Antwort geben? Mills du bedaupten, daß du mich vernichtet half, daß du mich im Enude vor die geschen?

Xaver: 3ch - (langt mit beiben Banden nach bem Ropfe) o Gott im himmel! Lola (triumphierenb): Mertft bu's jeht? Fuhlft bu's? Nicht mahr? Es

gibt fein Burud mehr.

Eaver (ftont nach einer Paule ichwerften Ringens baftig beraus); Sagen Gie mir felbft, was ich tun foll?

Lola: 3ch? Rein! Das mußt bu mit bir abmachen -

Eaver (will inftinftio nach ihr faffen).

Cola: Dicht fo, nicht bier. (Sadeinb.) Bir werben ja feben. Gie lautet. 3u bem eintretenben Murter.) Derr Caver Gingifpiefer fann unbeanftanbet bad Palais verlaffen. (Gie gebt jum Teitettenjummer.)

Daurice (nabert fic mit iacheinber Miene tem noch gang geiftesabmefenben Kaver).

## Dritter Aft.

Die Rneipftube bes erften Aftes. Es ift Radmittag, menige Stunden nach ben Greigniffen bes greiten Aftes. 3m hintergrunde acht Golbaten ber Burgernebr mit Genebren und auf. gerflangten Bajonetten. Bammerl in ber Uniform eines Beutnante fiebt vor ihnen. Genofeba fteht im Borbergrund tinte, fart vermeint, und verfolgt Bommerle Gebahren mit Engft. Rects vorn fitt Xaver. Er hat ben Ropf auf ben aufgeftusten Mrm gelebnt und farrt teilnahmelos ver fic bin.

Bammerl: ... Alfo, zwei Mann verteilen fich braugen im Bof, zwei Mann am Gang, zwei Mann vorm Saus ba braugen (er zeigt noch trebtt), smei Mann vorm Saus ba braufen (er gelat nad lints). Bas ibr g'tun babt, wift ihr : jeber Menich, ber 'n Ctanbal macht, ber Miberftand leiftet, wirb arretiert. Auseinander, marich! (Die Bolbaten geben ob, vier rechts, vier tinfs.)

Bammerl (fommt noch vorn): 's tut mir leib, Fraulein Lunglmaper. Sie miffen, wie i fonft bent, aber jest bin i im Dienft, im toniglichen

Dienft, ba gibt's halt fein G'fpag net.

Genofepa: Dein Gott, marum is benn bes alles?

Bammerl: Damit fic ber Univerfitateichlug in aller Gemutlichs feit abmidelt. Genofena: Co? Co?

Bammerl: Die Stimmung is namli boe. Ber fteht une gut, bag 's fei Rubefterung mehr gibt?

Benofeva: 's gibt feine mehr, Berr Bammerl, jest is's aus.

Bammerl: Rann man net wiffen. Dann muffen wir noch icharfer vorgebn.

Benofeva: Roch icharfer?

Bammer [: Den Ctubenten foll alles wegg'nommen werben, ihre Bappen, ihre Schlager, ihre Pfeifentopf. Genofepa: Des a no.

Bammerl: Da, na, fan' G' nur gut, ben Befehl fuhr' i uberhaupts gar net aus.

Genofeva: Erogbem, Die Schand ... bie Schand ... (meinenb) b' Mutter, menn's bort, bie uberlebt's net.

Bammerl: Gie überlebt's icho, a paar Golbaten im Saus, bes is gar net fo g'miber fur bie weiblichen Inmohner.

Benofena: Und mas fonft noch paffiert. is feit geftern abenb!

Bammerl: 's is net gar fo g'fahrli, Fraulein Reverl. D' Bauptfach is: ber Eaverl is mieber ba.

Benofepa: Aber wie is er ba? Chau'n G' ibn an.

Bammer 1: 3a mein, fo einfach geht bes net ab. Wenn ma eing'fperrt wirb, bat ma fei b'fonbere Freub net.

Benofeva: Bie's a is, i feh fei Glud und fein Fried'n mehr.

Bammerl: A mas! Es richt't fich all's wieber ein auf ber Belt. Biffen S' mas, jest geben S' mir mal a Dag Bier mit. Gie muffen une namli alle mitananba verpflegen, fo lang mir ba berin fan.

Gen of eva (wabrent fie einfdentt): Benn's nur bes mar', Berr Bammeri-Bammerl: Co? Racher tonnen G' mir a no a paar Rnadmurft porichiden in b' Sausmeifterftuben. Dort fag i Doften. Des Bimmer liegt gut, ba fann ma all's beobachten.

Genofeva: Da haben E' bie Dag, Die Burft fchid i glei nach. Bammerl: In Genf tonnten S' a mitgeben, gebt in ein'm bin.

Und wie g'fagt, Ropf in b' Bob, tog Angft net. Die Dunchener Burgermehr hat auf ber Belt noch feinem Menichen mas t'leib tan. (Dit bem Maffrug ab rechts.)

Benofeva (will erft burd bie bintere, tinte Ture abgeben, febrt bann noch einmal um); Faveri . . . Faveri . . .

Faper (obne fich ju rubren): Bad?

Benofeva: Bas? Dafigen tuft, auf ein'm Fled feit zwei Stunden, bag man fich furchten tonnt.

Egber (fo flumpf wie eben): Goll ich fortgeben?

Genofeva: Reben follft mas, rubren follft bich. Geit bu g'rud bift von beiner ichauberhaften Erfurfi baft mir noch net einmal a Sand geben. Faver: 3d bab's balt vergeffen.

Benofeva: Co? Bielleicht vergift b's a no, bag wir gufamm' a'horn folln fure Leben.

Eaver (lebbafter): Reverl, tu mir ben einzigen Gefallen und reb' ient bavon nir.

Genofena: 36 bir's fo a'miber?

Faver: Benn bu bir 'n Begriff machen tonnteit, mas mir im Ropf 'rumgebt, wenn bu mußteft . . .

Benofeva: D, ich meiß gang gut, mas bir im Ropf 'rumgeht.

Eaver (fringt auf): Bas? Bas?

Genofena: Dei bumme Revalation geht bir im Ropf 'rum. Raum haben f' bich freilaffen, ba bentft auch fchon mieber bran, wie bu's nur anfangen follft, bag b' moglichft fonell wieber hinfommit in bas verrufene Baus.

Eaver: Biefleicht magft bu recht haben.

Benofeva: Aber bas taugt nir. Der Menich foll friedfertig fein. Und wenn bir bie lola gebnmal mas angetan bat, bu mußt es vergeffen. Saver: Db ich'e jemale vergeffen fann, Feverl, bas fann ich

net fagen.

Genofena: Es bleibt bir mohl nichts anderes ubrig? Saft b's vielleicht gar net g'hort, wie b' Mutter vorbin g'ichimpft bat? Saft bir nir g'merft von ibre Bort'? 3'rudgiebn foll fi ber Denich, 'n Frieden foll er geben . . .

Raver (fallt ein mit gellenbem Baden): Und hinterm Schenftifch foll er 'rumtappen, gelt? Recht ichlecht einschenfen foll er, bamit mas 'raubichaut bei bem Beichaft, gelt, Reverl? Das ift fo euer 3beal.

Genofeva: Wenn du a Bierbrauer werden willft, dann weiß i net, mas anders 'ransicaun foll.

Saver: D, es gibt vielleicht noch einen Ausweg. Genofeva: Bas benn? Da bin i begierig.

Eaver: Ach nichts - bavon verftebft bn fein Bort.

Benofeva: Geh', Saverl, red' mit mir. Bir find allein, ichutt' bein Derg ans.

Eaver: Best nicht, Feverl, jest nicht.

Genofeva: Coan, i hab' bich ja fo gern, i will ja nir anbere, als — Zaver (chiefe fie mog): Menn bu mir einen Gefallen tun willft, bann lag mich in Frieden. 3ch brauch' Rub', ich brauch' Cammlung. Mir brennt ber Schobel wie Reuer.

Benofeva: Coll i bir a Baffer bol'n, a Bier?

Faver: Dein, nein, lag. Da brinnen in ber Kneip' fieht ein altes Ranapee, ba leg' ich mich ichlafen eine Stunb'.

Benofeva: 36 recht, Saverl, ichlaf bi aus, Saverl, recht gut ichlaf bi aus.

Kaver: Dant' bir ichen. Benn bie andern fommen, bann fag' ihnen, fie follen mich liegen laffen, verftebft, liegen laffen — (Ge wante in bos Rnetpinmere.)

Abe l (bat mabrend ber letten Reben bie rechte Eure geeffnet und bie beiben beobachtet. Jest tritt er ju Genofena): Da, wie fteht's?

Genofeva: Grab' fo, wie g'erft.

Abel: Schauberhaft. Jest ergabl mir aber einmal, wie bie G'fdicht eigenticht gungegangen ift. Borbin, ba war ja ein Geschret . . . beine Mutter, bie Studenten, ber Effentopf, ber alte Singlipieler — sein eigenes Wort hat man nimmer verftanden.

Ben of eva : '8 is net viel jum erghblen, Sochwarben. 3 fis ba beein wie gewobnt, binterm Schentisso. Auf einmal fliegt bie Eur auf. Der Faveri sommt 'rein. Wie sommt er 'rein? Mein Lebtag verges' ben Anblid net. Aug'n bat er g'macht, so groß, so wilt, ber Schaum is ibm auf bie Livpen g'sanben und g'idmauft bat er mie a Belomotit. Erosbem bin i brauf jugangen. Ret? 3 bab' mi halt g'ireut, baß i 'n wiedersich. Er aber ichmeist mich auf bie Grie. Die Uliversität is aufg'isht, schreit er und sallt auf ben Etub bin wie a B'offener.

Abel: Merkwurdig, merkwurdig. Man mußt' ihn boch einmal fprechen, bamit man bort, wie bes alles jugegangen ift.

rechen, camit man port, wie des aure jugegangen ift.

Genofeva: Ad, Dochwürben, ich bitt' gar ichon, laffen's ibn jest. Abel: Na, meinetwegen. Bo ift fein Bater, ber Singlipieler? Genofeva: Dem bat b' Mutter bie Eur vor ber Naf'n gug'haut,

jest lauft er im Saus 'rum, ratlos und hilflos.

Abel: Und ber Gifentopf?

Genofeva: Der is in bie Ctabt gelaufen mit ben Studenten.

Abel: Dann ift's ichon gut.

Gen ofeva: Gut? Godwurben, wenn er wieder Ctandal macht? 3 mein alleweil, es war' beffer, Sie taten ihn bitten, daß er 'n Xaverl net noch mehr auffest, als er's ichon tan hat. Abel: Liebes Rind, bas wird fich alles finden, junachft muffen wir mal abwarten, was ber Xaverl felber fagt.

Genofeva: Biefo?

Abel: Na, wir wissen boch nicht, ob er überhaupt alles so gebuldig hinnimmt, ob er sich einsperren läßt wie einen Zuchthäussen, der einen Raub mord begangen hat, und ob er sich die Universität vor der Nase undauen läßt.

Benofeva: Bas will er benn machen?

Abel: D. es gibt ichon noch Mittel und Bege. Bar' ig nicht ubel.

Genofeva: Und was ichaut fur mich babei 'raus? Bann fomm' i endlich jur Ruh'? Bann fann i mi endlich verloben? Berheiraten?

Abel: Brauchst beswegen noch nicht ju verzweifeln. Best las mich einmal ein biffel allein, ich feb' ben hemerbbacher kommen, ben hab' ich berbestellt.

(Genofroa tints binten ab.)

Abel (ju hemerebacher, ber von rochts auftritt): Dun, herr hemerebacher, mas ift 106?

Bemerebacher: Biel is los, all's is los. Bang Dunchen mar-

Abel: Go? Bat's einmal eingeschlagen, Die Gad'?

Demereb a der: Db's eing'ichlagen hat! 3 fag' Cahna, hochwurden, bie Studentenschaft rennt umananda, wie die Rith, der 's d' Rehgais wegg'schossen haben.

Abel: Und bie anbern leute, bie Burger?

Bemerebacher: Sibi, bene geht ber Bintere mit Ereibeis.

Abel: Alfo haben fie endlich mas gemertt?

Bemerebacher: Bal's an' Gelbbeutel geht, mertt ber Burger alleweil was.

Abel: gang genug hat's gebauert.

Demersbacher: Dafür fledt's um fo ftarter. Ja, hochmurben, wir geben einer großen Zeit entgegen. 's unterst leber fich g'oberft, bie Belt fent in neue Bahen. Buft machen will fich bie Menfcheit und b' hauptfach: bie Glafer verbienen mas babei.

Abel: 3ch bin gewiß ein Freund ber Ruhe und Ordnung -

Semerebacher: Dho, jest gibt's tei Anh und fei Dronung mehr. Ein neuer Beift gieht durch die Belt, ber Geift der Unabhangigfeit, ber Bahrheit und der Freiheit.

Abel: Saben Gie ben Gifentopf nicht gufallig gefeben?

de merebacher: 'n Eisentopf? Das glaub' i, hochwurden. Der lauft b' Etragen auf und nieder mit die Studenten, hinter eahm laufen b' Leut, und wenn er'n gilafer ficht, na last er'n halt'n, nacher steigt er auf's Dachl nauf und halt a Reb'.

Abel: Best muffen wir nur feben, bag bie Gache ben richtigen Biberhall findet.

hemerebacher (mit verstandniedellem Augengeinfren): Droben moanen S', gang broben, wo die gar Andern logieren? Ab, Sochwarben, da brauchen S' fei Sorg' net haben, die spannen 's ichon, bal d' Fensterscheiben einfliegen und bal 's fracht an alle Eden.

Abel: Reinen Gewaltaft, herr hemersbacher, fo mas miderfpricht ben gottlichen Geboten.

Bemerebacher: Bibi, mit be gottlichen Bebot, herr Rurat, bes is a fo a ubermund'ner Standpunft.

Abel: 3ch muß Gie febr bitten, Berr Bemerebacher.

hemerebacher: Der Bern Gifentopf hat's geftern abend gefagt, bag wir jest Die Bottin ber Bernunft wieder frifd anftreichen laffen.

Abel (etwas unmirich): Bas er auch gefagt hat, ber Berr Gifentopf, feinen Schritt außerhalb ber erlaubten Grengen.

Bemerebacher: Da bin i neugierig, wie's bes mach'n woll'n.

Abel: Gie werben's ichon feben. (Drebt fich um und genabet Singlipieier, ber von ilnes temmt) Da fommt grad' ber Mann, ber mir paft! Da, herr Gingsibieler, wie geht's?
Ginglipieler, wie geht's?
Ginglipieler. Bie wirb's geb'n? 3 bin blamiert vor ber gangen

Stadt, die Lunglmayerin ichaut mi nimmer an und aus ber gangen Berlobung wird im Leben nir.

Abel: Es wird mas braus, ich fieh' Ihnen gut bafur. Rur Bebuid muffen Gie haben und vorerft an wichtigere Sachen benten.

Ginglfpieler: Buft net, mas mir jest wichtiger mar.

Abel: Dann muß ich's Ihnen ins Gebachtnis gurudrufen. Singlispieler, Die Universität haben fie aufgeloft, Die Statte Der Bilbung, Der Miffenschaft,

Ginglfpieler (trummig): 3 meiß fcho.

Abel: Gie wiffen's, und Gie fteben ba, fo talt, fo wurftig, ale ob Gie's nichts anginge.

Ginglfpieler: Bas fann ich ba tun?

Abel: Gar manches. (Biett ibn ju fich.) Draugen geht's um auf ber Strafe, alles ift in Bewegung, alles befchwert fich. Aber Die Leute find nicht organistert, fie haben feine guhrung. Die Fuhrung follen Gie übernehmen!

Ginglfpieler: 3? Bas foll i babei tun?

Abel: Gie gieben Ihren Frad an, feben Ihren Bolinder auf. Rachher holen Gie brei angefebene Burger gufammen und geben mit benen binein, bireft in bie Refiben.

Bemerebacher: Gehr gut!

Singlfpieler: A, tonnt mir icho einfallen!

Abe f: Gie werben es tun, Gie werben bem Ronig von ber Stims mung im Lande ergablen.

Semerebacher: Bon ber mabren Stimmung aber!

Singlipieler: 3a, herr Rurat, jest weißt net, machen E' Spag ober Ernft 3 foll mei'm Konig mir nir bir nir mit ber Tur ins Daus faul'n? 3 foll red'n, i foll proteftier'n? 3a, wie ftell'i mi benn ba bin? Bas fag i benn ba?

Abel: Cehr einsach: Eure Majefilat find burch eine Dirne verzaubert worben. Diefe Dirne bat es so weit getrieben, bag fie eine Chanbe ge- worben ift fur bas gange kand. Gie hat meinen eigenen Sohn eingesperrt, fie bat bie Iniversität zugemacht, jest muß fie fort, fort, be fchnell als malich.

Cinglfpieler: Und babei foll i'n anfchau'n mit meine Mugen?

Abel: Reft und ficher.

Singlfpieler: Bal er mi aber 'nausschmeißt, bal er mi feftnehmen lagt wie 'n Zaverl?

Abel: Er lagt Gie nicht festnehmen!

Singlipieler: Da, na, herr Rurat. All's mas S' wollen - bes tu i net.

Abel: Go, fur mas haben mir Gie benn nachber gemahlt in ben lanbtag? Gin alf vieler: 3a, bes mocht' i felber miffen.

Abel: Dag Gie une eine Stupe find, bag Gie handeln -

Bemerebacher (febr laut): Daß Gie's Maul aufmachen.

Singlipieler: Bachen Sie's Maul ju, Glaferg'fell, bamifcher! Demerebacher: Sie, gelt, menagieren S' Cabna a biffl, Sie Knalboro, Sie a'fchwollner!

Singlfpieler: 3a, mas foll benn bes heißen, herr Rurat?

Abel: Recht hat er, gang recht. Barten Gie nur, ob Gie unfer herrgott nicht ftraft fur Ihre Bleichgultigfeit.

Singlfpieler: Ah, ba mugt' i bitten!

Abel: Jawohl, ba brin liegt 3hr Cohn. Wiffen Gie vielleicht, ob er nicht ichon Schaben genommen hat bei feinem Ausflug ju ber Lola?

Singlipieler: Dachen S' mir net Angit, Berr Rurat.

Abel: Co ein Beibebilb bat Baubermittel genug.

Bemerebacher: Gie macht 'n einfach jum Erottel.

Gingifpieler: Benn bes a no mar', bag ber Eaverl am Enb' - Berr Rurat, nachber muge' i allerbinas net, mas i anfing.

Mbel: Mifo bann banbeln Gie.

Bemerebacher: Bauen G' lod!

Eifentopf (von richte in Gile): Rratehl auf ber Strafe, Rratehl brinnen. Bas gibt's benn, ihr guten Leute?

hemerebacher: Der Singlfpieler foll Revalation machen und mag net. Eisen topf: Menn ber Alte nicht will, ber Junge wird's um fo lieber tun. Bach treibe er? Me ift er?

Abel: Er ruht fich ein biffl aus ba brin' in bem Bimmer.

Eifentopf: Der arme Rerl! Aber jest muß er bald genug geichiafen haben, benn jest beift est alle Mann an Bort, jest beift est voll und gang, jest beift est bie Schwerter heraus! (Rea outboient.) 3ch tomme von ber Universität.

Abel: Bon ber Universitat? Das ift ja fehr intereffant.

Eifentopf (febr von oben): Geit wann ift Die Geiftlichkeit befreundet mit bem Stubententum?

Abel: Run, ich ftebe ichlieflich mit bem Saus Lungimaper boch ichon fo lang in Berbindung, bag ich aus perfonlichen Grunden frage.

Eifentopf: Ih fo, ber Mann, ber bie Beichte abnimmt, bie Baare gusammengibt und bie Rinder tauft?

Abel (idelnb): Bon biefem veralteten Gefichtspuntt aus muffen Gie's betrachten.

Eifen topf: Ra gut, mein herr, bann will ich Ihnen gur Antwort geben: 3ch werbe meinem ungludlichen Korpsbruber Genugtuung verschaffen.

Abel: Famos!

Eifentopf: Bie?

Abel: 3ch mein', ich freu' mich immer, wenn ein begangenes Unrecht gefühnt mirb.

Eifentopf: Gi, wenn Gie's wirflich fo empfinden, bann freuen Gie fich. Best mirb ber Blis in bie Erbe fabren.

Bemerebacher: Bas bab' i a'fagt, Bochmurben?

Abel: Erzählen Gie mal, verehrter Berr, erzählen Gie.

Gifentopf: D. ber Dlan ift ausgebedt in ben ichmeren Stunden. ale wir alle bort unten ftanben por ber feftverichloffenen Univerfitat. Da ftand es vor une, leibhaftig und riefengroß, wie es fein mußte, bas Bert, und fo mirb's burchgeführt merben, gleich auf ber Stelle.

Abel: Und wie benten Gie fich bas?

Gifen topf: Rann Gie bas mirflich intereffieren?

Abel: Bielleicht mehr, als Gie glauben.

Gifentopf: Dann will ich's Ihnen verraten. Binter mir gieben bie Rorpebruber ber. Gie bolen bie Duben, Die Schlager, Die ihnen verboten find. Und bahinter wieber gieht bas Bolt, bas tiefbeleibigte Bolt.

Bemerebacher: Das tiefbeleibigte Bolt!

Eifentopf: Arbeiter mit fdwieligen Rauften, Burger mit glubenben Bergen, Dabden und Frauen, mer will.

Abel: Boren Gie's, Ginalfpieler?

Gifentopf: Diefer ungebeure Bug mirb fich entfalten, er mirb gur Lamine ichwellen, und mirb fich malien bierber jum Baufe ber Cherufter. Abel: Bas? 3ch bab' gemeint, jur Refiben; wollen Gie geben?

Gifentopf: Rur Gebulb, mein fuperfluger Berr, erft wollen wir unfern Rorpebruder holen, mir wollen ihn an unfere Gpite ftellen und bann mit ihm gur Refibeng gieben.

Bemerebacher: Bravo!

Abel: Best verfteb' ich icon beffer.

Eifentopf: Dort aber merben mir binaufrufen, bag es burch gang Europa hallt, pon Baris bis nach Mostau: Dir forbern unfere uns perauferlichen Rechte!

Bemerebacher: Brave!

Gifentopf: Bir forbern unfere 3beale gurud . . .

Abel: Brave!

Eifentopf: Bir perlangen Auftlarung und Bilbung . . .

Bemerebacher: Auftfarung und Bilbung!

Eifentopf: Und verlangen . . .

Abel (febr beftig): Dag bie Lola jum Teufel geht.

Gifentopf: Dicht fo gang einfach, mein Berr. Die große Babylonifche hat und ju lang ben Rug auf ben Daden gefest. Go glatt foll fle nicht abreifen auf feibenen Riffen und Dolftern. Dein, wir, bae Bolt, mir forbern fur all ben Schweif, ben fie bem Bolf aus ben Rippen gepreft bat, fur all biefen eblen Schmeiß verlangen mir, baf fie une gebort,

Bemerebacher (mit mittem Jubel): Une g'hort f', Berr Rurat, haben

Gie 's g'hort?

Gifentopf: Euch allen, mas fich jum Bolt gabit.

Bemerebacher: Da, marten G', Berr Rachbar, i bau' ibr b' Rafen fo breit . . . fo breit!

Gifentopf: Eut mit ihr, mas 3hr wollt, ein Gottesgericht foll es fein.

Frau Lungimaper (von linte, febr erregt): Bas? Bas foll's fein, Berr Gifentopf? Geht die Ramaffuri wieder von vorn an? Saben G' no net g'nug mit 3hrer Blamage? Gifentopf: Mutter Lunglmaper, es find auch noch anbre ba, bie

fich blamieren mollen. Rrau gunglmaper: Der Berr Rurat, wie i feb'. Er bat fich

alfo ausg'ibhnt mit 3hrer Gottlofigfeit und macht felber a Revalation mit. Abel: 3ch muß bemerten, bag ich von einer Revolution mit feiner Gilbe gefprochen habe.

Eifentopf (ladt): Geien Gie nur rubig, mein maderer Berr Pfarrer. ich reite Gie nicht in Die Einte.

Abel: Gich befchweren und Ungufriedenheit augern, bas ift ein arofer Unterschieb.

Frau Bunglmaper (febr feft): Ber fich beichwert, wer fich unjufrieben fublt, ber is jebesmal a Revolutionar.

Bemerebacher: Bi, bi, bee machen G' fcho gut, Lungimaperin. Fran gunglmaner: Maturlich, ber Glafer is a von ber Partie,

fonft mar's ja net gang. Und bamit bie Dummbeit net g'turg tommt, blaft a ber Bater Ginglfpieler in bem Berichmorungequartett mit.

Gifentopf (frottifd): Der Bater Ginglfpieler ift rein, bas fcmbr' ich euch, Mutter Lungimaper.

Bemerebacher: Der traut fi fco net, wegen Cahna.

Frau gungimaper: 's wird a beffer fein, er laft feine Sand' von ber Butt'n. Sat fei Bua fcon, ber Laverl, Schimpf und Schand g'nug uber und 'bracht.

Gifentopf: Dho, obo!

Singlipieler: Marberbrauin, bes brauchft a grab net a' fagen. Frau Lungimaper: Chimpf und Schand, i fag's no amal. Eintaftelt haben f' 'n mein'n gutunftigen herrn Schwiegeriobn, b' Uniperfitat haben f' jug'macht feinetwegen, und jest haben f' mir gar noch bie Colbaten ale Bachtpoften in mei unbeicholtene Saus g'ichidt.

Abel: Stimmt, ftimmt. Und bas foll man fich alles fo gebulbig gefallen laffen?

Bemmerebacher: Bis fie ein'm b' Saut uber b' Dhren giebn. Frau gunglmaver: Benn i mir's g'fallen lag, braucht's ihr euch

net brum a' fummern.

Singlipieler: Aber a Chand is 's ja boch, wie 's ein'n b'hanbeln. Frau gunglmaper: 3a, Singlipieler, willft bu am End a Biecherei anfangen wie ber Gifentopf, ber 'n Saverl verhest hat? G'icheiter, bu batt'ft bein Bub'n, ben migratnen, a biffel beffer erzogen.

Singlipieler: Best muß i bi aber ichon bitten, bag b' mit beine Mort net fo leichtfinnig rumfpringft.

Frau Lunglmaper: Drah bu bir nur auf mit beine lumpeten

breiundzwanzig Taufend Gulben.
Gin alvieler: Gind P bir net aut a'nua? 3 fann's ja 2'rudnehmen.

Frau Lung maver: 3'rüdnehmen? Ja, bildt du bir ein, du tult mir 'n G'allen mir 'n G'allen, mir ber damischen Berlobung? In dir 'n G'allen, und wenn 's 'n is viel Bartianterin madit, du und dein narretre Out, nachder verlang i einfach fünfundzwanzigtausfend, wie 's alleweil g'iagt bab', ober na, i sag gleit: Agfin wir's gut fein, benfen wir gan nimmer bran.

Singlipieler: 3's mir gang recht. Denfen wir nimmer bran.

3 geh auf und bavon.

Abel (begutigenb): Da, na, na, na!

Frau gung Imaper: Derr Rurat, miffen S' mas? Begleiten S' 'n Singlivieler, nacher fonnen S' mitananber Revalation machen.

Singlipieler: Und bal i Revalation mad, geht's bi was an ? Bal i' nein geh' in d' Refibeng, bal i a Aubieng verlang' von mei'm Konig, baft du mir was breing'reben ? Dir haft mir breing'reben, gar nir.

Bem erebacher: Jest friegt ber Ginglfpieler auf einmal a Schneib. Ginglfpieler (immer erregter): Bal i a Revalation mach', is 'e mei

Cod', und jest mad' i a Revalation grab' ertra.

Eifentopf: Bater Ginglfpieler, er geht mit mir in bie Refibeng.

Ginglipieler: Jamobl, i geb mit.

Abel: Gie reben!

Ginglfpieler: 3 reb'!

Eifentopf: Und werfen bem Ronig ben Banbiduh bin!

Ginglipreler: 3 gieh nur erft noch mein' Frad an.

Eifentopf: Co lob' ich mir's! Der Burger Arm in Arm mit bem Freigeift, im Mamen ber Alluru und ber Bilbung. Arau Luna maver: Ginasspieler, bu Giel! 36 's moaii? Auf

beine alten Tag' willst bu bein'n ehrlichen Namen noch schanben? Die beine eisgrauen haar willst bu a Revalation anfangen?

Singlfpieler (gang fanatifd): Der Menich foll a Bilbung haben! Frau Lunglmaner (baut auf ben Tifch): 'n Berftand foll er haben,

bes is bie Bauptfach, bu aber haft fein Berftand, net fur gehn Rreuger.

Eisen to pr.: Eufen Sie fich nicht irre machen, Bater Singspieler. Sie tun woch argebe. 32, ibr gutten Leute, jett fie ber Augenbile da, ber mich berübergeführt hat über das große Wasser! Die Bergeltung geht ihrem Weg, in ber Jerne hoft ich die andern ichen. Jest hat er gerung gefchasen, der unglädliche Ennn de beitung ziet will ich ihn weden. (Er sie bie Türe jum Andrijumen auf). Ander Singsspieler, Senior bes Korps Cherustia, woch auf!

Frau gungimaper: Jest geht bie Dummheit erft richtig los. . . was aibt's? . . . was gibt's?

Eisen topf: hier fieben Manner, bereit bich ju fuhren, taufenb andre fommen eben herangezogen. Gie wollen bich an ihre Spipe ftellen. Berfteft bu nicht? Ab, mein auter Junce, reib' bir ben Schlaf aus ben Augen, nimm ben Schlager jur Sand. Der Rampf ift entbrannt auf ber gangen Linie, es geht jur Resibeng.

Eaver (mie oben): Bur . . . Refibeng?

Eifentopf: Auf birettem Bege. Bas hab ich bir gestern gesagt?

Xaver (faut pthelich ein): 3m Dften bammert bie Morgenrote! (8acht fpottifd.)

Eisentops: Xaver Singsspieler, ich biete bir bie hand ... ich biete bir Genugtuung, bu horft nicht ... bu bist im Traum. Auf! Auf! es ift Beit. Xaver: Ich bin wach, ich bin munter. So munter wie felten,

Gifentopf, tannit mir's glauben.

Eifentopf: Es will mir nicht fo recht icheinen.

Xaver: Dod, dod, ich will bir's gleich Marmachen: Das find meine Arme, bas ift mein Ropf, bas ift meine Rafe.

Eifenfopf: Dun gut, fo fchlag' ein und geh' mit mir und ben andern.

Raver (nach einer fleinen Paufe): Dein, ich geh' nicht mit.

Abel: Das ift aber fonberbar.

Bemerebacher: Bat er am End bo' 'n Schaben g'nommen?

Singlipieler: Bang miferabel fchaut er aus.

Eifen to pf: Ruhe, Ruhe! Dier spricht nur Thomas Gientopf und ber Senior ber Cheruster. Du, Leibluchs, gib mir jest Antwort auf meine Frage; flipp und flar, ohne Umichweife: Warum gehft bu nicht mit?

Laver: 3ch - ich - fanu nicht und ich - will nicht.

Abel: Bang unbegreiflich.

Frau Lungimaver: Colle' er am End gar vernauftig worden fein, ber Xaveri?

Laver (toft fic aus bem erften Banntreis, tommt nach vorn, etwas leichter): Schau, ichau, bie Mutter Lungimaper ift auch ba.

Frau Lungtmaper: Kann's net leugnen, i fog' bir a, was i bent' Chabe' bir nir, bag ? bich einfaftelt baben, gar mir fichet 'e bir. 3 wollt', fie hatten bich gleich eine Wochen, ein Wonat lang b'halten, bann waft einmal bahintertommen, was bes heißt, fo leben in ber Schand, im ber Einfantti, ohne 'n Tropfen Bier.

Kaver: Bab's jeht icon gemerkt. Aufe Bier ift's mir zwar weniger angetommen, aber fonft . . . na, jedenfalle, Mutter Lunglmaper, geben Bie mir 3hre Bond. Gie find die einig vernuftsige Frau.

Singlfpieler: Bas bes nur beigen foll?

Kaver (u. Fran Amglimser): Seh'in Sie, in so einem Geschingnis, wenn man sibt, ba sernt man manches, ba bentt man nach, und barum bitt' ich Ihnen auch alles ab, was ich früher über Sie gesagt hab'.

Frau Lungimaper: Du bift ja auf einmal ein gang anbrer Wenich word'n, bu reb'ft ja baber, wie man's nur grab' verlangen fann. 36 bes bei Ernft?

Eaver: Goll ich Ihnen barauf mein Ehrenwort geben?

Frau Lung Imager: Rachber will ich bir was fagen, bir und bei'm Bater: Bas war, foll vergeffen fein, wir fan alle blog Wenfchen. Da habt's mei Sand. Ihr gebr's euer Nevalation auf, und i mein' Wiberfland. Siddermub Montheben. I.d.

Abel: Borauf will benn bas binaus?

Frau gungimaper: Gehr einfach, Godmurben, ber Zaverl barf beiraten.

Singlfpieler: 36 's mabr, bu erlaubft '6?

Frau Lunglmaper: Birft 's glei febn. (Gebt jur linten Ehre und ruft.) Feverl! Reverl!

Eifentopf: Bum Teufel mit ber Alten!

Bemerebacher: Jest auf amal bie Berlobung!

Eisentopf (attete Taver); Menich, was haft bu benn? Romm boch jur Befinnung. Dent' an beine Pflicht.

hemerebacher: Der Singlfpieler red't auf amal a nir mehr.

Fran gunglmaper (Genofres an ber Banb): Co, Feverl, ba geb' her. Der Zaverl is jet gang bran, er hat auf amal ein Berftand friegt, er hat mir's versprochen, daß 's ihm ernft is, brum gib ihm a Buffel, jest folit 'n baben.

Genofeva: Frau Mutter, is '6 mahr? Aber, . . . mas fagt benn er felber bann?

Xaver (wendet fic fung ab): Ach, laß mich in Frieden. (Mugemeine Bewegung.) Ben o feva (entfett): Xaverl!

Mbel: Mha!

Frau gung Imaper: Du, junger Menfch, i bring' bir mei Tochter und bu ftoft es jurud?

Eaver (ratig): 3ch ftog' fie nicht jurud, ich will fie auch heiraten, meinetwegen, auf eine mehr tommt's mir nicht an.

Frau gunglmaper: Bas? Bas? Sab' i bi recht verftanben?

Raver (febr feft): Buerft muß ich anbre Dinge erledigen.

Eifentopf: Gehr richtig!

Abel (begutigend ju Frau Bungtmaper): Benn er wieder gurud ift von ber Refibeng, tommt alles in Ordnung.

Frau Lunglmaper: Und barauf foll i warten? Bis 's 'm gnabigen herrn pagt? Dir ba, i frag 'n bireft: Billft bu mir 'n Schimpf antun? Billft bu mich abfichtlich beleibigen?

Faver: Rein, ich ich (mit jahem Ausbruch) Menschen, Menschen, ibr wißt ja nicht, was ich burchgemacht hab' bie letten zwolf Stunden, ihr wist in nicht, was ich aefeben bab' im Balais ber Lola.

Dem ers ba der: 36 's wirftlich fo gregartig eing'nicht, bas Auber? Eife ntopf: Bah, barum hanbelt es fich ja gar nicht. 3ch febe ba tiefer, ich fange an ju begreifen. Bag's nur, Leibinch. Bie haben bich foimmplich behanbelt in bem hurenhaus. Und bu, ber Cheruster, warft wehrlos. Kaver: Sa. n. nein.

Eifentopf: Da, mas ift's benn bann?

Faver (immer erregter). Da broben hangt unfer altes Bappen, bie Farben hab' ich getragen fiebzehn Semester lang, in Ehren hab' ich fie getragen.

Eifentopf: Und bift ein braver Stubent gemefen.

Xaver: Gut benn, fag' mir's, Eifentopf, bin ich jest chrlos? Sag' mir's, ober ich reig' bir bie Saare einzeln aus bem Schabel 'raus.

Singlfpieler: Can bir bes G'fchichten

Gen ofeva: Angit und Bang tonnt ein'm werd'n, wenn man 'n fo hort. Eifent opf: Zaver Singlipieler, und wenn bu gehnmal im Saufe ber Lofa warft, bu balt beine Ebre gewahrt.

Frau Lungimaper: A mas, Chre! (3u Love.) Billft bu a Korpsflubent bleiben ober willft bu a Bierbrauer werben? Du mußt icon a Bierbrauer werben. Du halt nir glernt, bu bift zweimal burch's Eramen gfallen.

Eaver (fibet jusammen): 3weimal burch's Eramen gefallen? Got' ich bas vieber, Mutter Lungimaper? Ah, vielleicht fonnt' ich boch noch etwas anderes werben ohne Eramen, gang glatt und gang einsach

Frau Punalmaner: Co? Mas benn?

Raver: Gie tonnten Augen machen. heutzutag plagt man fich nicht mehr mit langem Studieren, heutzutag hupft man weg über bie Ropfe von Philistern und alten Beibern.

Frau Lungimaper: A, ba bort fich's boch auf.

Abel: Raffen Gie mich einmal reben.

Sing ifpieler: Dir Da. Best will i amal was fagen, i, bei Bater, it Du bort auf mit bei'm G'ichmas, was fei Menfch net versteht, bu gehst ber und gibl' im Roverl 'n Rus.

Eaver: Roch einmal gurudkehren? Rein, nein! 3ch brauch's nicht. 3ch fann werben, was ich will, grand-seigneur, Winister, und wenn's brauf antommt, vielleicht gar noch baprischer Kong.

Bemerebacher: Conft nir mehr? Ginalfpieler: Er ift übera'ichnappt.

Faver: Das fommt euch senberbar vor, geit? Das wollt ihr nicht glauben? Ich jag euch, reigt mich nicht mehr, senft bring ich euch ben Beweiß, sonft ziel ich euch ... ier beet allen mit be Gaus,

Eifentopf: Leibfuche, mas foll bas beißen?

Eaver: Wenn ich's auch fag', ihr feib ja ju bumm, ju biob.

Singlfpieler: Bas famma? Ba?

Eifentopf: Ginglfpieler, bu ftehft mir Rebe.

Faver: Geht boch felber hinaus, in bas Palais, ichaut fie euch an, wie fie bentt, wie fie fpricht, und bann urteilt, wie's einem gumute ift, wenn man wieber hereinfommt nach all ber Pracht und ber Derflichfeit (feir taut) in bas Gaubeifel, bas flintige! (Mymnine Gengung)

Frau Lungimaper: Dho!

Bemerebacher: Bi, bi, bi! Ginalfpieler: Teufel no amal!

Abel: Laffen G' mich boch reben.

Benofeva: Eaverl, um Gotteswillen!

Kaver: 3hr Pfennigmudt, ihr Jammerterle! Revolution wollt ihr machen gegen bas Beib, was nir furchtet auf ber Belt, gegen bas Beib, was mit bem Teufel im Bund fiebt --

Abel: Mit bem Teufel im Bund fteht! Baben Gie's gebort?

Eaver: Jawohl, mit bem Teufel. Berrgott, ich bin auch nur ein Werfch, ich bin auch nur aus Aleisch und aus Blut, aber wie ich ben Duft g'igure hab', ben Atem, wie fie mich bergogen hat an ihre Bruft, an biefe Bruft --

Fran Lungimaner: Ba - 6?

Bemerebacher: Di, bi, bi!

Singlfpieler: 36 'e benn gum glauben?

Fran gunglmaper (ladent): Best verfteh i bie G'fchicht.

Abel: Ber - wer hat Sie herzogen? Die Lola vielleicht? Kaver: Fort, sort mit den Pfaffen! Sie haben nichts mehr zu sagen. Jest fommt die neue Wenschieft dran, der Frühlfing, die Areiheit!

Frau gunglmaper (immer neiter ladent): Alfo, fo fteht'6? Genofeva: Bater im himmel, Raverl, ichau mi an, i bin's.

Eifentopf (furchtbur ausbredent): Berrat, Berrat an allem, was ich geglaubt.

Bemerebacher: Crannen C' jes mas, Berr Rachbar?

Singlipieler: Counten C' fie bate gert Stated, red' a beuts lich's Bort!

Abel: Er tann nicht, er weiß nimmer, mas er tut. Merten Gie's jest, Lungimaperin, und alle, Die ihr ba feib: Die Lola hat ihn vergaubert!

Gen ofeva, Ginglipieler (iderien furchtbar auf und trallen ver Rover purid). Frau Lingim aper (bir fic faum mebr halten tann): Bergaubert! Da, ha, Berr Rurat, verganbert!

Singlfpieler (in finnlofer But): Du lad net', lad' net', fag i bir. Xaver: Ladt, bruft ober heult, wie ihr's halt tont. Dich bringt

ihr nie mehr gurud - (Gr wentet fich jur rechten Ture.)

Singlipieler (intt ibm in ber Bing): Tavert, be'r auf mich, auf bein' Barrl Aleis Singlipieler beiß i, Salgibgier bin i und Vandtagebaberobnete bin i a. Ber allem aber bin i a rechtschaffner, alter Mann. Weiner Lebtag bab' in bei Recalation ang Jangt, meiner Lebtag bab' im find beg halten. Set aber, wenn bu bet bill, nacher geb i zum Rotig.

Taver (in bicher espass): Und wenn fie fich alle webren, die Philiter, bie Febrfluchfer, glaubt mir, es ergt fich unter ber Erbe, es prassett und finistert, die alten Geben frachen zusammen, die Racht entweicht, im Often dammert bie Worgeurcht! (Gie nabussanzin tracht ab, vertet an ten bereinsplannenden Strestfern und abarten kenten.)

Badernagel: 3a, mas ift benn mit bem Saverl?

Grell: Bir wollen ihn holen und er lauft meg?

Frau gunglmaner (gung gemuttich): Der Saverl geht gu ber Cola.

Eisen topf (ber mit feinem letten Berte am Tifde julammengebrocen ift und ben Boff auf beite Meme geftut bat, bar fich jest erheben und ruft mit Dennerstimme): Und trogbem, wir ziehen alle jur Refibeng, fest erft recht. Bormartel Bormartel

Bemerebacher: Bur Refibeng! Bur Refibeng!

(Die anderen, mit Aufnahme ben Frau gunglmaper und Genofeva, tufen mit.)

## Berbang.

Verantwortlich: Für den politischen Teil: Friedrich Nazmann is Schöneberg; für den wissenschaftlichen Teil: Paul Nikolaus Cossmann in München; für den klestlerischen Teil: Wilhelm Weigand in München-Borenhausen.

Nachdruck der einzelnen Beiträge nur suszugsweise und mit genaner Quellenangabe gestatte

## Zum Wohnungskongress.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Darüber, ob es gut ist, dass Deutschland jetzt so viele Menschen hat wie niemals früher, sind die Meinungen geteilt. Es gibt Leute, die es lieber sehen würden, wenn etwas weniger Kinder entstehen oder etwas mehr Geborene wieder sterben würden. Wir unsererseits gehören nicht zu diesen, die sich vor der Menge der Menschen fürchten, da wir sehen, dass die wachsende Masse heute im Durchschnitt besser lebt als früher die geringere Zahl. Nicht als ob das immer und unter allen Umständen so sein müsstel Es kann sehr gut die Vermehrung der Esser eine Verengung des Nahrungsspielraumes bedeuten, es kann, aber es muss nicht. Was es uns ermöglicht, grosse Zahlen von Menschen zu erhalten, ist der Austausch unserer gewerblichen Arbeit für Naturprodukte, die irgendwo in der Ferne gewonnen werden. Ja es ist sogar dahin gekommen, dass wir mitten im stärksten eigenen Volkswachstum am inländischen Zuwachs uns nicht genügen lassen und Ausländer vom Osten und Süden hereinziehen, die teils direkt in die Industrie eingestellt werden, teils diejenigen Plätze in der landwirtschaftlichen Arbeit füllen, die von einheimischen Kräften verlassen wurden, denen es besser schien, in die Städte und Gewerbeprovinzen zu wandern. Jahr für Jahr wächst der Gesamtbestand! Seit dem Jahre 1870 sind aus 40 Millionen 60 Millionen geworden und es spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir nicht am Ende dieser Entwicklung stehen. Während einer ganzen Reihe von Jahren habe ich mich bemüht, der öffentlichen Meinung den Satz einzuprägen, dass wir im Jahre 1925 voraussichtlich 80 Millionen Einwohner haben werden. Bis jetzt sprechen alle Jahresergebnisse für die Richtigkeit dieses Satzes, und man wird sich wohl daran gewöhnen müssen, ihn zu glauben. Hat man ihn aber einmal in sich aufgenommen, dann öffnet sich von ihm aus das Auge für grosse und dringliche Aufgaben der Volksleitung, und es gibt schliesslich keine öffentliche Angelegenheit, die nicht in irgendeiner Weise durch den Blick auf die noch kommende Masse bestimmt wurde. Die kommende Masse verändert das Leben des Volkes, wie das kommende Kind das Leben der einzelnen Mutter. Wir sollten nichts mehr einrichten, an legen, planen, ohne an den Zuwachs zu denken. Diesen Zustand des Sorgens für den Zuwachs am Leben nennt man Sozialpolitik. Sozialpolitik stanichts Einzelnes für sich allein, sondern ist die Neuschaffung des Rechtes für ein sich verdoppelndes Volk. Zu dieser Sozialpolitik aber gehört in erster Linie die Frage nach dem Rechte, das die kommende Masse auf den alten Boden hat. Sind die neuen Millionen von vornherein "bodenlos"? Oder hahen sie "Boden unter den Füssen"?

Die soziale Welt ist in manchen Dingen wunderlich eingerichtet es gehört schon viel Geduld und Geschichtskenntnis dazu, diese Wunderlichkeiten auch nur zu verstehen. Eine solche Wunderlichkeit ist es, dass wir für allerlei Dinge die genauesten Vorschriften und Regeln haben, dass man aher einen so gewaltigen Vorgang wie die Verteilung der neuen Millionen von Menschen auf dem alten Raume sich ganz ohne ordnende Überlegung vollziehen lässt. Wir hahen Bodenrechte, die in keiner Weise daran denken, den Boden als die Lehensgrundlage einer sich verdoppelnden Masse anzusehen. Bodenrechte für eine sich gleich hleibende Bevölkerung. Das nämlich war nicht der ursprüngliche Sinn der Eigentumsrechte am Boden, einen immer grösser werdenden Teil der Menschen zu Schuldnern derer zu machen, die Land hesitzen. Der alte Sinn des Bodenrechts ist der, dem Ackersmann den Ertrag seiner eigenen Mühe zu sichern. Dieser alte Sinn des Rechtes wirkt natürlich auch heute noch fort, aber nehen ihn hat sich ein zweiter Sinn geschohen; die neugeborenen Kinder sollen dafür arbeiten müssen, dass sie landarm geboren werden, der Bevölkerungszuwachs soll denen zinspflichtig sein. die das Erbe der alten Bodenhesitzer in der Hand haben! Ein Recht. das an sich nur ein Arbeitsrecht war, wird zum Herrschaftsrecht. Man kann und darf nicht sagen, dass dieses Recht an sich falsch ist. Im Gegenteil! Der ganze Fortschritt des Ackerbaues hängt mit diesem Rechte zusammen. Das ist das Ungeschichtliche an gewissen Darlegungen der Bodenreformer, dass sie den unberechenharen Vorteil, den die Festlegung des privaten Ackerhesitzes gebracht hat, verkennen, aher das, was einst Fortschritt hiess, will jetzt zur Hemmung werden, jetzt, wo das halbe Volk kein Land mehr hat, und wo die landlose Hälfte eilend wächst.

Um es möglichst deutlich zu sagen: die zwanzig Millionen Menschen, um die sich bis zum Jahre 1925 unser Volk vermehren wird, werden fast alle zur Miete wohnen müssen. Zur Miete wohnen hedeutet aher für die Menge der Bevölkerung, die in Zukunft noch mehr als bisher vom Lohne leben wird, dass in jedem Monat eine ganze Anzahl Tage hindurch nur für das nackte Recht der Bodenhenutzung gearheitet werden muss, denn in jeder Miete steckt neben der Amortisation der Bau- und Herstellungskosten und neben dem Verwältungsbeitrag als Grundbestandteil die Zahlung für das Recht, auf der Erdoberfläche üherhaupt zu verweilen. Dieses Recht wird immer teuerer.

Wer mag sich ausdenken, welche Preise 1925 für eine Wohnung von zwei Zimmern gefordert werden? Schon heute handelt es sich um Summen, die als Lebensverminderung wirken. Wo aber ist die Stelle, die darüber nachdenkt, wie das Verhältnis des Bodenbesitzes zur wachsenden Masses zu regeln ist?

Es gibt allerdings Stellen, die über dieses Problem nachdenken, aher sie tun es nicht vom Standpunkt der Menge des Volkes. Alle Bodenspekulation ist ein oft weit vorgreifendes Rechnen mit den noch kaum geborenen Kindern, alle Organisationen der Haus- und Grundbesitzer heschäftigen sich mit der Ausarbeitung des vorhandenen monopolistisch wirkenden Rechtes. Und man kann nicht sagen, dass diese Bestrebungen an sich verwerflich sind. Sie sind genau so gut oder so schlecht wie iedes andere gesetzlich erlauhte Geschäft. Einer lebt davon, dass er die Kohle besitzt, ein anderer davon, dass er eine konzessionierte Apotheke ausnutzt, ein dritter davon, dass er Land in Händen hat. Sie alle sind im Recht, das Recht selbst nur muss darauf hin geprüft werden, ob es nicht zum Unrecht an anderen wird. Alles Land um die grossen Städte herum ist längst in Gedanken mit zahlenden Menschen bepflanzt. Alle heutigen Bodenpreise in diesen Gegenden sind Vorwegnahme kommenden Ertrages aus Volksvermehrung. Jedes dritte Kind, das eine Mutter bringt, bedeutet Rentensteigerung, aber nicht für Mutter und Kind. sondern für den Landbesitz. Wer ist es nun, der dieser Spekulation auf die Rente eine Gegenwirkung entgegensetzt? Wer arbeitet juristisch. gesetzgeberisch, baupolizeilich, verkehrspolitisch im Sinn der kommenden Masse, die erst noch Wohnungen braucht? Wer? Es gibt Mietervereine, Baugesellschaften, Bauverordnungen, aber was ist das alles gegenüber der durch materielle Interessen verbundenen Macht derer, die das Geburtsregister in Profit umzusetzen bemüht sind? Es sind nichts als kleine Anfänge, Ansätze, ein Ahnen von dem, was nötig ist, aber noch in keiner Weise wirksame Taten. Und wenn der jetzt bevorstehende Wohnungskongress in Frankfurt a. M. nur soviel erreicht, dass das Bewusstsein von der Hilflosigkeit der kommenden Menge sich verbreitet, so ist schon das ein grosser Gewinn, denn vor der Besserung steht hier wie immer die Einsicht.

Wir sagten, dass der Kern der Wohnungsfrage eine Rechtsfrage ist. Damit ist aber keineswegs behauptet, dass der Weg zur Besserung ein direkter Angriff auf das bestehende Bodenrecht sein müsse. Diesen unmittelharen Schluss können nur solche Beobachter für notwendig halten, die von der Entstehung des Rechtes im allgemeinen dürftige Vorstellungen haben. Das Recht entsteht erst aus den Dingen und Verhältnissen, die rechtlich festgelegt werden sollen. Mit anderen Worten: es muss erst Land geben, das dem heutigen Rechte entboben ist, ehe es neue Landrechte geben wird. Die Praxis ist das erste, und das formulierte Recht das zweite. Vom heutigen Rechte ist nur zu verlangen, dass es die Tür zu neuen Formen und Versuchen öffenilsst, wie es heispielsweise das bürgerliche Gesetzbuch gegenüber dem Erbbaurecht getan hat. Von einem allgemeinen neuen Bodenrechte aber kann heute

im Ernst noch nicht geredet werden. Noch wirkt die Kraft, die das alte private, römische Bodenrecht geschaffen und im deutschen Lande neu belebt hat, tausendfältig weiter, noch liegen weite Flächen zwischen unseren Städten, wo dieses Recht vernünftig und heilsam ist, noch sind die Vorschläge, den steigenden Bodenwert der Gesamtheit zuzuführen, nebelhaft und gesetzgeberisch nicht reif, noch ist das Problem selbst, wie sich die Zukunft zu allen Monopolwerten zu verhalten hat, äusserst dunkel. Man sieht steuerpolitische und staatssozialistische Ideen um Klarheit und Anerkennung ringen. Es gibt Stadtverwaltungen, die in begrenztem Umfang Experimente machen. Erst Hunderte solcher Experimente, erst zahllose praktische Versuche aber werden endlich einmal, wenn die heutigen Anreger der Ideen und der Versuche längst schlafen, zu einer neuen allgemeinen Anschauung vom Recht des Bevölkerungszuwachses auf den Boden führen können, und erst dann, wenn die Anschauung sich gewandelt hat, dann ändern sich die Paragraphen.

Kein Leser wird diese Sätze so versteben, als wollten sie dem Geiste des Suchens nach neuem Rechte irgendwie hinderlich sein. Im Gegenteil: Nur soviel soll gesagt sein, dass es heute noch gar keine Normalform gibt, der sich alle verwandten Bestrebungen von selbst unterordnen missten. Es ist deshalb such durchaus richtig und notwendig, dass der Frankfurter Kongress weitherzig und ohne bindendes Spezialprogramm angelegt ist. Er will, wenn wir ihn recht versteben, nichts anderes sein als eben die Stelle, wo über das Wohnen der Masse nachgedacht wird und wo in solchem Nachdenken der Staatssozialist sich mit dem Individualisten trifft, der Vertreter der Wohnungspolizel mit den Gründern von Wohlfahrtshäusern, der Ethiker mit dem Hygleniker, der Bautechniker mit dem Skhetiker.

Die Wohnungsfrage der Masse tritt als eine der grossen Fragen auf, die das Anwachsen der industriellen Menge mit sich bringt. Überall wo Industrie entsteht, lockt sie die Arbeiter dadurch an sich heran, dass sie ihnen etwas mehr Lohn bietet als es die Landwirtschaft. Waldwirtschaft oder das Handwerk tun können. Der Arbeiter geht zu den Fabriken, um "sich zu verbessern". Ist er aber im Bannkreis der Fabriken angelangt, so sind die Hände der Bodenbesitzer geschäftig, seinen neuen Zuwachs an Einnahmen für sich in Anspruch zu nehmen, Während er vorher vielleicht 30 Tage im Jahr arbeiten musste, um wohnen zu können, muss er nun 60 Tage für diesen Zweck reservieren, und da auch alles, was er kauft, einen Bruchteil gesteigerter Bodenrente in sich trägt, so ist es gar nicht die Miete allein, mit der er seinen neuen Aufenthaltsort erkauft. Das Ergebnis ist schliesslich, dass er trotz höherer Einnahmen nicht höher kommt. Das aber ist ein Ergebnis, das ebenso den industriellen Unternehmer nachdenklich machen müsste, wie den Arbeiter. Warum steigert denn die Industrie im ganzen die Löhne? Doch offenbar, weil sie gesteigerte Leistungen erreichen will! Die gesteigerte Leistung kommt aber nur dann zustande, wenn der Arbeiter die Lohnsteigerung wirklich für sich verbraucht, wenn sie einen Zuwachs an Nahrung und Bildung mit sich bringt. Deshalb gibt es für den industriellen Unternehmer, der Fortschritte erlangen will. keinen heimtückischeren Feind als den Bodenbesitzer, der seine erhöhten Anstrengungen illusorisch macht. Dieses Verhältnis wird oft dadurch verschleiert, dass die Bodenbesitzer und die Unternehmer persönlich oder finanziell miteinander verwandt sind, aber nichtsdestoweniger ist es unbestreitbar, dass der Unternehmer als solcher der Feind des Bodenspekulanten sein muss. Ein Teil der grossen Betriebe zieht daraus die Konsequenz. dass sie die Wohnungsherstellung in eigene Verwaltung nimmt und damit die Wohnung in irgendeiner Form zu einem Teile des Lohnes macht. Damit ist der Wohnungsverteuerer ausgeschlossen, aber damit ist gleichzeitig eine starke, zeitweise gefährliche Bindung der Arbeiter hergestellt. die durch ihr Häuschen zu schollenklebenden Untertanen einer neuen Feudalität gemacht werden. Die Aufgabe liegt also so: die Bodenverteuerung soll ausgeschaltet werden ohne neue Hörigkeitsverhältnisse anzubahnen. Das heisst, die Herstellung der Wohnungen für Arbeiter liegt im Interesse des Unternehmers, soll aber um der Unabhängigkeit der arbeitenden Staatsbürger willen nicht vom Unternehmer besorgt werden. Es gilt Verwaltungsstellen zu konstruieren, die keinen anderen Zweck haben als nur die Wohnungsfürsorge auf rein geschäftlichem Wege. Das ist der Platz, an den sich Genossenschaften, Bauvereine und ähnliche Veranstaltungen im Dienst der Industrie und der Gesamtheit stellen. Diesen Veranstaltungen müssen alle Behörden von Stadt und Staat wohlwollend und hilfreich zur Seite stehen, wenn sie sich nicht als Interessenvertreter, sondern als Vertreter des allgemeinen Fortschrittes ansehen.

Auffällig ist dabei, dass die Arbeiterschaft selbst der Wohnungsfrage bis heute noch kein volles und tätiges Interesse entgegenbringt. Die Sozialdemokratie hat theoretisch schon vor mehr als 30 Jahren weitgehende Beschlüsse über die Vergesellschaftung von Grund und Boden gefasst und wiederholt diese ziemlich mühelose Tätigkeit bei passenden Gelegenheiten, aber ihre praktische Anteilnahme am Herstellen neuer Wohnungsrechte ist sehr gering. Während die Lohnfrage mit einer bewundernswerten Menge von Kleinarbeit verfolgt wird, sieht man von entsprechender Durcharbeitung der Mietverhältnisse bis jetzt sehr wenig. Es gibt Mietervereine, aber meist sind sie nicht sozialdemokratisch. Das macht an sich diese Vereine nicht schlechter, nimmt ihnen aber von vornherein den Charakter disziplinierter Massenorganisation. Es ist möglich, dass das Verhalten der Arbeiter auf diesem Gebiet sich ändert. aber sicher ist es nicht. Die Gewerkschaften bringen die grössten Opfer, um die Einnahmen ihrer Mitglieder zu steigern, wenden aber bis heute keinerlei Fleiss darauf, den Preis der Hauptkonsumartikel, zu denen die Wohnung gehört, auf der seitherigen Preisstufe zu halten. Und so kommt es, dass ein Teil der Errungenschaften der Arbeiterbewegung nur dazu da zu sein scheint, den Bestand der Hypothekenbanken zu erhöhen. Wer aber wird von der Industrie immer weitere Lohnerhöhungen erlangen können, durch die sachlich nichts erhöht wird? Der Lohnkampf fordert als seine naturgemässe Ergänzung eine von Willkür freie Verwaltung der Hauptverbrauchsgegenstände der Masse. Diese Ergänzung zu schaffen, ist Sache der Genossenschaften, eine Sache, die noch viele Jahrzehnte füllen wird, deren Bedeutung aber für die gesamte Leistungkarfaf und Höhenläge der Arbeiter und damit der Industrie überhaupt kaum zu hoch geschätzt werden kann.

Und hat nicht auch der Staat als solcher, als Machtkörper, ein direktes eigenes Interesse am Wohnen seiner Glieder? Mag die Verflechtung der oberen Klassen mit den feinen oder unfeinen Vertretern der Bodenspekulation auch bisweilen sehr eng sein, mag es selbst Könige geben, denen man nachsagt, dass sie keine schlechten Rechner in Bodenwerten gewesen sind, im Ernstfall entscheiden über das Schicksal der Staaten nicht die Pfandbriefe in den Eisenschränken, sondern die Gesundheit, Dauerhaftigkeit und Treue der bewaffneten Männer. Dass aber diese in Winkelwohnungen nicht gedeihen, begreift man ohne viel Worte. Ein Volk, das eine Geschichten baben will, muss seinen einzelnen Bürgern und ihren Kindern Bewegungsraum schaffen: Platz für die Masse, die geboren wird!

## Die Wohnungsnot.

Von Carl Johannes Fuchs in Freiburg i. B.

Ill fares the land, to hastening ills a prey, Where wealth accumulates end men decay.

Der glänzende Aufschwung, den die deutsche Volkawirtschaft am Ende des vorigen Jahrhunderts erlebte, hat eine sehr traurige Kehrseite: die Verschäftung der Wohnungsfrage, die Wohnungsnot. Durch sie ist zunächst für die grossen Massen der arbeitenden Bevölkerung der Segen des Aufschwungs, das Steigen der Löhne, in hohem Masse illusorisch gemacht worden, well ein ebenso grosses, wenn nicht grösseres Steigen der Mieten die Verbesserung der Lebenshaltung in diesem Punkte unmößlich zemacht oder sie gar weiter herzbedrückt hat.

Die Ursachen davon liegen auf der Hand: die ausserordentlich starke Vermehrung der städtischen und industriellen Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts - die Folgeerscheinung ebenso wie zu einem grossen Teil die Ursache des jüngsten raschen Tempos der industriestaatlichen Entwicklung in Deutschland und selbst in nicht geringem Masse hervorgerufen durch die fehlerhafte Agrarverfassung des deutschen Nordostens und die ungünstige Konjunktur der Landwirtschaft überhaupt - hat eine Nachfrage nach kleinen Wohnungen geschaffen, mit welcher die Herstellung von solchen durch die gewerbsmässige und spekulative Bautätigkeit durchaus nicht Schritt gehalten hat, während gleichzeitig die fortschreitende "Citybildung" in den Grossstädten im Innern immer mehr ältere Häuser, in denen minderbemittelte Familien gewohnt hatten, beseitigt und durch Waren- und Geschäftshäuser ersetzt, welche ihnen keine erschwingbaren Wohnungen mehr bieten. Dieses Zurückbleiben des Angebots hinter der Nachfrage aber hat das grosse Steigen der Mieten bei diesen kleinen Wohnungen ermöglicht, zu welchem die schrankenlose Bodenspekulation, wie wir sehen werden, in

Dieser Mangel an kleinen Wohnungen kommt unwiderleglich zum Ausfruck in dem Verhältnis der leerstehenden Wohnungen zur Zahl der überhaupt vorhandenen Wohnungen. Ihre Zahl ist nämlich, wie die amtliche Denkschrift "Zur Wohnungsstatistik in Preussen in den Jahren 1890, 1895 und 1800-31 gezeigt hat, bei den Kleinwohnungen in der Regel kleiner als bei den Wohnungen überhaupt, und bei beiden in dem Zeitraum von 1895—1890 bedeutend unter des normale Verhältnis gesunken. Während dieses nämlich für grössere Orte mit schnell wachsender Bevölkerung auf 3½, angenommen wird, betrug es

Deutschland einen besonders starken Anlass gab.

|        | bei den             | mit einem        | mit zwei          |
|--------|---------------------|------------------|-------------------|
| in     | Wohnungen überhaupt | heizbaren Zimmer | heizbaren Zimmern |
|        | 1890 1895 1900      | 1890 1895 1900   | 1890 1895 1900    |
| Berlin | 3,14 5,56 0,44      | 1,66 4,73 0,27   | 3,79 6,02 0,32    |

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Königi. preussischen statistischen Bureaus, Jahrg. 1902.

|                | b                   | ei de | n                |      | nit ein           | em   |      | mit zw | ei   |
|----------------|---------------------|-------|------------------|------|-------------------|------|------|--------|------|
| in V           | Wohnungen überbaupt |       | heizbaren Zimmer |      | heizbaren Zimmers |      |      |        |      |
|                | 1890                | 1895  | 1900             | 1890 | 1895              | 1900 | 1890 | 1895   | 1900 |
| Bresiau        | 8,04                | 5,68  | 1,92             | 7,00 | 4,98              | 1,09 | 8,64 | 4,48   | 1,51 |
| Frankfurt a/M. | 3,29                | _     | 1.80             | 1.24 | _                 | 2.52 | 2.17 | _      | 1.51 |
| Magdeburg      | _                   | 5,53  | 0,77             | _    | 5.65              | 0.18 | _    | 4.73   | 0,29 |
| Charlottenburg | _                   | 12,25 | 1,66             | _    | 11,40             | 0,57 | _    | 12,16  | 0,54 |
| Königsberg     | 1,92                | 0,18  | 2,84             | 1,50 | 0,15              | 1,80 | 1,98 | 0,27   | 3,34 |
| Altona         | 2,27                | 4,40  | 1,10             | _    | 2.56              | 0.83 | _    | 3,64   | 0.71 |
| Kiel           | 4,98                | _     | 0.70             | 0.81 | _                 | 0,12 | 4,43 | _      | 0,61 |
|                |                     |       |                  |      |                   |      |      |        |      |

Ein derartiges Missverhältnis schliesst, wie die Begründung zum neuen preussischen Wohnungsgesteztentwurf ausführt, die regelrechte Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses aus und bedeutet zugleich eine dauernde Gefahr, dass eine Wohnung snot im engeren und schäffsten Sinne, d. h. Obdachlosigkeit eistritt. Dieser Zustand, dass selbst zahlungsfähige und zahlungsvillige Mieter trotz aller Bemühungen eine Wohnung nicht finden konnten, ist, wie jeder Kenner weiss und auch die erwähnte preussische Denkschrift nachgewiesen hat, in den Jahren der Hochkonjunktur in einer Anzahl grösserer und kleinerer Gemeinden eingetreten. So waren z. B. in Kiel am 31. August 1901 nicht weniger als 141 Familien, die nach Ausweis ihrer Mietsquitungsbücher ihre Miete bis dahin stets pünktlich gezahlt hatten, aus Mangel an geeigneten kleineren Wohnungen sowie wegen grosser Kinderzahl obdachlos und deswegen in eigens zu diesem Zweck erbauten Baracken, in Turnhallen und sonstiene städischen Gebüuden untergebracht.

Auch für das Steigen der Mietpreise der kleinen Wohnungen in dieser Zeit liegen eine erdrückende Fülle statistischer Angaben vor. aus denen nur einige Beispiele herausgegriffen werden sollen. In Frankfurt a. M. wurde 1900 festgestellt, dass in den vorausgegangenen zwei Jahren 20% aller vorhandenen Wohnungen, auch in denjenigen Gegenden, wo die kleinen Wohnungen vorherrschten, um 13% im Mietpreise gesteigert wurden. In Halle a. S. stiegen nach Ermittlungen der Polizeiverwaltungen die Mieten der kleinen Wohnungen im Jahre 1900 von 120 auf 180 bis 240 Mk. In München betonte Bürgermeister Borscht 1899 bei der Gründung des Vereins zur Beschaffung von Wohnungen für Minderbemittelte, dass die Preise aller Wohnungen, namentlich der kleineren, in den letzten sechs Jahren um etwa 30% in die Höhe gegangen seien. Nach Singer sind von 1895 auf 1898 die Wohnungen mit zwei heizbaren Zimmern von 269 auf 314, diejenigen mit drei von 474 auf 585 Mk. gestiegen. 1) So haben die Preise der kleinen Wohnungen insbesondere in den Grossstädten, aber keineswegs nur in ihnen, eine ganz ungesunde Höhe erreicht. Es kosteten im Jahre 1900 durchschnittlich

eine Wobnung mit
einem beizbaren Zimmer zwei heizbaren Zimmern
ohne mit
la Zubebör
Berlin 222 Mk. 379 Mk.
Bresiau 149 Mk. 179 Mk. 251

<sup>1)</sup> K. Singer, Die Wohnungen der Minderbemittelten in München. 1899.

| Charlottenburg |     | 218 Mk. |     |     | 251 | MI  |
|----------------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
| Altona         | 154 | Mk.     | 233 | Mk. | 298 | 29  |
| Posen          | 110 | **      | 155 |     | 269 | ,,, |
| Schöneberg     |     | 244     |     |     | 375 |     |

In Freihurg i. B. stiegen Arbeiterwohnungen von zwei Zimmern und Küche auf 400 Mk. In Charlottenburg machten dahei die Zahl der Wohnungen bis zu 250 Mk. nicht ein Viertel, in Hannover nicht zwei Finftel aller Wohnungen aus, und in Hannover, Charlottenburg, Danzig und Posen war 1900 die Zahl der Wohnungen mit einem Mietwerte von böchstens 250 Mk. verhältnismässig viel geringer als die der Haushaltungen und Einzelsteuernden mit höchstens 900 Mk. Einkommen. In München hetrugen auch der Wohnungexählung von 1900 die Wohnungen bis 500 Mk. 71% aller Wohnungex, diejenigen his 200 Mk. aber nur 24% und deckten auch Renaulds Berechnung nur etwas üher die Hälfte des gemäss den Einkommensverhältnissen für sie vorhandenen Bedarfs.)

Das heisst: der Prozentsatz seines Einkommens, den der Arbeiter für die Wohnung aufwenden muss, ist ein ganz ahnorm hoher geworden. In Königsberg musste der Arbeiter 1900 nicht selten ein Viertel seines Jahresverdienstes und mehr für die Miete gehen, in Stettin kostete 1901 eine Arbeiterwohnung im allgemeinen  $28^{n_0}$  des durchschnittlichen Arbeitsverdienstes eines Arbeiters. In München nahm nach den Untersuchungen der katholischen Arbeiterschaft der Mietzins in 320 von 566 Fällen mehr als  $\gamma_{i0}$ , ja  $\gamma_{i1}$ ,  $\gamma_{i2}$  his  $\gamma_{i3}$  des Einkommens in Anspruch, und zwar steigt der Kublikmeter Wohnraum im Preise, je kleiner und schlechter die Wohnung ist.) Das gleiche ist auch für andere Städte festgestellt worden.

Dieses Steigen der Mieten, für welches das Steigen der Löhne nur zum Teil einen Ausgleich schuf, hat nun die arheitenden Klassen gezwungen, in der Befriedigung des Wohnhedürfnisses immer tiefer herabzugehen, d. h. mit weniger Räumen und vielfach nicht abgeschlossenen Teilwohnungen sowie auch mit ungesunden oder sonst mangelhaften Wohnungen, gegen die polizeilich vorzugehen ehen jener Wohnungsmangel nicht gestattete, sich zu begnügen oder grössere und teurere Wohnungen zu nehmen und sich durch Ahvermieten an Aftermieter und Schlafgänger zu helfen. "Üherfüllung der Wohnungen" - sagt die Begründung zum preussischen Wohnungsgesetz - und eine ungesunde Entwicklung des Ahmieter-, Einlieger- und Schlafgängerwesens, mangelnde Instandhaltung der Wohnungen durch den Vermieter und weitgehende Verschiebung des Mietvertragsrechts zuungunsten der Mieter, sowie ein häufiger Wohnungswechsel, namentlich der kinderreichen Familien, sind so die ständigen Begleiterscheinungen dieses Mangels an kleinen gesunden und hilligen Wohnungen." So hat der Wohnungsmangel die Wohnungsmängel mit Notwendigkeit im Gefolge.

i) Renauld, Beiträge zur Entwicklung der Grundrente und Wohnungsfrage in München, 1904, S, 194.

<sup>1)</sup> Jäger, Die Wohnungsfrage I. S. 16.

Der Stillstand des Aufschwungs seit 1901 und die sogenannte Depression oder Krise der folgenden Jahre hat in diesen Verbältnissen keineswegs eine erhebliche Besserung gebracht. Allerdings die akute Wohnungsnot, d. h. Obdachlosigkeit, ist damit wieder verschwunden, aber ein Überviegen des Angebots von Wöhnungen über die Nachfrage hat sich im allgemeinen nur bei grösseren und besseren Wohnungen in gewissem Umfang eingestellt, nicht aber hei den kleinsten. Der Prozentsatz der leerstehenden Wohnungen ist zwar im allgemeinen gestiegen, hat aber hei allen Wohnungen zusammengenommen noch keineswegs überall schon das normale Verhältnis erreicht, noch weniger also bei Kleinwohnungen.

Damit besteht also noch in hohem Mass die Gefahr, dass die akute Wohnungsnot hei dem ersten Beginn eines neuen Aufschwungs wieder aushricht, und daher sind auch die Mieten gar nicht oder nicht nennenswert gefallen, jedenfalls nicht in dem Mass, wie die Erwerbsverhältnisse sich durch Arheitslosigkeit oder Lohnherabsetzungen infolge der Depression verschlechtert hahen. Die Depression hat also, abgesehen von der Ohdachlosigkeit, nur wenig Erleichterung geschaffen, vielfach aber die Verhältnisse noch verschlimmert. In den Zeiten grosser Nachfrage und hoher Löhne gestiegene Mieten gehen ehen keineswegs mit einer Verschlechterung der Erwerhsverhältnisse und Minderung der Nachfrage sofort wieder zurück, weil der Hauseigentümer als der wirtschaftlich Stärkere es länger aushalten und auf das Wiedereintreten besserer Zeiten warten kann. Das Elastische, den Konjunkturverhältnissen sich Anpassende sind daher nicht die Mieten, sondern ist die Befriedigung des Wohnhedürfnisses bei den unteren Klassen, der Wohnstandard, der einer unglaublichen Verschlechterung fähig ist.

So haben wir heute in Deutschland höchst unhefriedigende Zustände in den Wohnungsverhältnissen der arheitenden Klassen. Nach einer Erhehung des hayrischen Eisenhahnerverhandes von 1899 lebten von den bayrischen Eisenhahnern ein Viertel in guten, ein Viertel in genügenden, die Hälfte aber in äusserst gesundheitsschädlichen und sittengefährlichen Verhältnissen (Jäger, Wohnungsfrage 1, S. 20), In den meisten der von der preussischen Erhehung 1900 getroffenen Gemeinden hilden die Wohnungen mit nur 1 heizharen Zimmer mit oder ohne Zuhehör, mit Einschluss derjenigen ohne heizbares Zimmer, immer noch annähernd ein Drittel oder die Hälfte aller Wohnungen - trotz ständiger Abnahme dieser Klasse von Wohnungen seit 1895, in der sich leider nur zum Teil eine Hehung des Wohnstandards der oheren Schichten der Arbeiterklasse ausdrückt, in der Hauptsache aber nur die immer geringere Produktion derartiger Wohnungen und die Hineindrängung der untersten Bevölkerungsklasse in grössere und teuerere Wohnungen, die sie mit Aftermietern und Schlafgängern teilen müssen. So waren hei der Proheerhebung von 1903 in München von 4424 untersuchten Wohnungen nicht weniger als 45,1 % von zwei und mehreren Haushalten bewohnt, also geteilte Wohnungen. Das heisst die Bauspekulation stellt Wohnungen her, die dem Bedürfnis der Mieter nicht entsprechen, und

diese sind hier gewissermassen Trockenwohner für wohlhabendere Mieterklassen die später kommen sollen.1)

1895 lebten in den Wohnungen mit nur 1 heizbaren Zimmer in Berlin 710322 Menschen, und im Jahre 1900 entfielen auf sie in den folgenden Städten über oder nahezu die Hälfte der Wohnungen und fast ebensoviel von der Bevölkerung:

|          |     |              | Berlin | Breslau | Magdeburg | g Rixdorf  | Halle  |
|----------|-----|--------------|--------|---------|-----------|------------|--------|
| Prozente | der | Wohnungen:   | 50,38  | 47,53   | 50,58     | 58,80      | 47,68  |
|          |     | Bevölkerung: | 43,64  | 40,87   | 45,84     | 54,07      | 42,98  |
|          |     |              | Barmen | Posen   | Görlitz   | Königsberg | (1895) |
| Prozente | der | Wohnungen:   | 61,83  | 50,93   | 53,11     | 56,42      |        |
|          |     | Bevölkerung: | 54,87  | 44,81   | 44,70     | 54,14      |        |

Das heisst, in den grössten preussischen Städten hat nahezu die Hälfte der Bevölkerung, teilweise sogar darüber, nicht mehr als eine Wohnung von einem heizbaren Zimmer mit oder ohne Zubehör, oder sogar nur eine Wohnküche ohne heizbares Zimmer zur Befriedigung ihres Wohnbedürfnisses.

#### In Berlin gab es am

1. Dezember 1900 unter insgesamt 470 000 Wohnungen

4086 Wohnungen die nur aus einer Küche bestanden,

1761 , die nur ein unheizbares Zimmer hatten (darunter 658 ohne eine Küche daneben),

197 394 " beatanden nur aus einem helzbaren Zimmer (darunter 32 812 ohne Nebengelasa),

132 144 , hatten zwei, 55 628 , drei heizbare Zimmer.

Für mehr als 70 % aller Berliner Haushaltungen ist also die zweiräumige Wohnung die obere Grenze des Wohnungsstandards. 1895 lebten von 1000 Bewohnern in Berlin 739, in München 545, in Breslau 754 in Wohnungen bis zu 2 Zimmern mit Nebengelass.

Dazu kommt nun die Überfüllung auch dieserkleinsten Wohnungen: zwischen 10 und 20% dieser Wohnungen mit keinem oder nur einem heizbaren Zimmer war in den meisten Städten mit 6 oder mehr Personen belegt.

Es wurden im Jahre 1900 gezählt:

Kochstuben

(Wohnungen mit einem heizbaren Zimmer ohne nicht heizb. Zimmer ohne Küche). in Berlin 1 584 670 285 107 54 10 3 4 1 1 —

Wohnungen mit einem heizbaren Zimmer mit Küche ohne nicht heizb. Zimmer.
in Berlin 35917 23024 12 108 5511 2281 820 270 77 13 6 1
, Charlottenburg 2266 1 426 782 345 143 51 12 6 2 — 
, Rixdorf 2473 1 627 915 422 145 54 19 1 1 — 1

<sup>1)</sup> Brentano, Wohnungszustände und Wohnungsreform in München. 1904.

In Danzig aber gab es ebenfalls 1900 Wohnungen von einem Zimmer mit oder ohne Küche:

mit 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Personen 2262 1748 1268 764 447 215 86 28 13 4 2 1

Diese Überfüllung ist, und zwar auch und sogar besonders, bei den Kleinwohnungen, keineswegs nur durch die Mitglieder einer Familie, sondern auch durch familienfremde Elemente, insbesondere Schlafgånger, mit verursacht. Ihre Zahl ist vor allem durch iene Aufnötigung grösserer und teurerer Wohnungen an den Arbeiter, als er allein bewohnen und bezahlen kann, in der jüngsten Zeit überall ausserordentlich gestiegen. In München sind in allen Stadtteilen, ausgenommen das Ostend, 1/a aller überfüllten Wohnungen durch Aftermieter überfüllt worden. Von den überfüllten Wohnungen mit Aftermietern sind über 1/2 solche mit Schlafgängern (Renauld S. 120). Nach der preussischen Denkschrift hatten in 12 Städten ein Sechstel aller Haushaltungen oder mehr, in 7 davon mehr als ein Fünftel familienfremde Elemente, und zwar überwogen in den grösseren Städten die Haushaltungen mit den wirtschaftlich schlechter gestellten und sozial bedenklicheren Schlafgangern; und die überwiegende Mehrheit dieser Haushaltungen mit Schlafleuten kam auf die Wohnungen mit 1, 2 oder 3 Zimmern. In Berlin betrug die Zahl der Haushaltungen mit Schlafleuten am 1. Dezember 1900: 61765, davon kamen 3,17 % auf die Wohnungen mit 1 Zimmer, 41,18 % auf die Wohnungen mit 2 Zimmern und 46,51 % auf die Wohnungen mit 3 Zimmern; in Charlottenburg mit 3615 solcher Wohnungen sind die Verhältnisziffern 0,55, 30,37 und 57,51 %. Unter den Haushaltungen mit 1 oder 2 Zimmern, die Schlafleute beherbergten, war eine erhebliche Zahl von Familien mit Kindern, die zum Teil sogar Schlafleute verschiedenen Geschlechts aufgenommen hatten.

In 1958 Haushaltungen schlaßen in Berlin in einem einzigen Raum Eltern, Kinder und Schlaffeute bis zu einer Anzahl von 10 Personen, in 48 Fällen sogar Schlaffeute verschiedenen Geschlechts; sogar in den Wohnungen, die aus 1 unheitzbaren Zimmer ohne jedes Nebengelass bestehen, finden wir 6 mal Einlieger und 26 mal Schlaffeute. Manche Schlafstellen werden des Nachts von Taggarzbeitern benutzt, bei Tage von solchen, die in der Nacht beschäftigt sind; so schläft z. B. in demselben Bett bei Tage ein Bäckerzestelle. des Nachts eine Kellnerin.<sup>1</sup>)

Ähnliche Zustände zeigt auch die Probeenheung des Jahres 1903in München: danneh mussten sich der fünfte Teil der Zimmermieter und
zwei Drittel der Schlafgänger in den untersuchten Wohauugen mit
anderen Aftermietern oder mit Familienmitgliedern des Vermieters in
die Benutzung eines Raumes teilen. In 148 von 4424 untersuchten
Wohaungen war männlichen Personen der Zugang zum eigenen Schlafraum nur durch die Schlaffräume weiblicher Personen und umgekehrt
möglich — ohne die Fälle der Familienzussammengebörigkeit —, und in
62 Fällen wurde festgestellt, dass 275 Personen auf 145 Betten an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Deutsche Volksstimme XIV, Nr. 3, 1903.

gewiesen waren, darunter 2 Betten für 5 Personen, 4 für 9, 1 für 3, 2 für 6, 3 für 9, 1 für 4 Personen, wobei öfter Divans und ähnliche Lagerstätten als Betten gezählt sind, einmal auch ein Kinderwagen und einmal (für ein Kind) ein Holzkoffer.1)

Die Bedeutung solcher Zustände für die Sittlichkeit bedarf keiner näheren Ausführung. "So lange solche Verhältnisse dauern" - sagt Brentano a. a. O. - "was nützen da alle Vereine zur Hebung der Religiosität, der Sittlichkeit, der Bildung, der Gesundheit der unteren Klassen, alle Gesellschaften zur Verhinderung von Epidemien und zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Die Wohnungsreform ist der Punkt, wo vor allem einzusetzen ist, wenn irgend eine der genannten Bestrebungen erfolgreich sein soll."

Zu der Üherfüllung kommen dann aher noch die Mängel der Wohnung selhst. Dazu gehört neben Feuchtigkeit, Schmutz, Ungeziefer - ein Mieter fing in München in einem lahre in einer Wohnung über 200 Mäuse -, schlechten und ungenügenden Ahortanlagen und Waschhauseinrichtungen und schlechter Instandhaltung - in München waren 1893 26% der untersuchten Wohnungen baulich vernachlässigt - auch die Lage der Wohnungen; in Kellern (allerdings verschieden, je nach den lokalen Verhältnissen), in unerwünschter Höhe und in Hintergehäuden. In den preussischen Städten waren 1900:

|                     | newonnten wonnunge                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m 4 Stock und höher | Hinterwohnungen                                                                                          |
| 19,32               | 47,66                                                                                                    |
| 18,97               | _                                                                                                        |
| 7,63                | 14,02                                                                                                    |
| 13,46               | 42,03                                                                                                    |
| 2,44                | 14,13                                                                                                    |
| 4,48                | 31,61                                                                                                    |
| 1,96                | 12,51                                                                                                    |
| 16,56               | 45,59                                                                                                    |
| 14,91               | 37,33                                                                                                    |
| 8,63                | _                                                                                                        |
| f 11,87             | 31,88                                                                                                    |
|                     | m 4 Stock und höher<br>19,32<br>18,97<br>7,63<br>13,46<br>2,44<br>4,48<br>1,96<br>16,56<br>14,91<br>8,63 |

Statistik ist kalt und gefühllos, und es ist wohl eine allgemeine Erfahrung, dass Massenunglück, Massenelend uns nicht so zu erschüttern vermag, wie einzelnes Menschenschicksal. Stellen wir uns darum z. B. einmal eine der 10 Kochstuhen in Berlin mit 9 Bewohnern vor, oder die eine mit 13 Bewohnern! Oder eine der 13 einzimmerigen Wohnungen in Danzig mit 12 Bewohnern, und eine einzelne Berliner Familie mit Kindern unter 15 Jahren in einer Wohnung mit einem heizbaren Raum, die Schlafleute beiderlei Geschlechts beherhergen muss! Dies sind dann wohl Einzelbeispiele, aber, wie eben die Statistik zeigt, nicht vereinzelte, sondern typische - "was die moderne Wohnungsnot von der Not Einzelner und auch der früherer Zeiten wesentlich unterscheidet, ist ihr Massencharakter" (Jäger).

<sup>1)</sup> Brentano S. 10.

Und nun malen wir alle, die wir in besseren Verhältnissen wohnen, uns einmal aus, dass wir so leben, dass unsere Kinder in solcher Umgebung gross werden müssten!

> Is it well that while we range with science glorying in the time City children soak and blacken soul and sense in city slime? (Tennyson.)

Wahrlich, solange ein Volk solche Zustände als Massenerscheinung in seiner Mitte duldet, hat es keinen Anspruch auf den Namen eines "Kulturvolkes" und sollte sich nicht vermessen, anderen Völkern "Zivilisation" zu bringen. Und wenn wir heute — und gewiss mit Notwendigkeit — die Bahnen der Weltpolitik betreten und auch von den Massen Verständnis dafür verlangen, so sorgen wir vor allem erst einmal dafür, dass sie in der Heimat eine menschenwürdige Wohnung finden — ein "Heim"!

Nun bestehen aber solche unbefriedigenden Wohnungsverhältnisse der Massen der arbeitenden Bevölkerung keineswegs nur in Deutschland, wo sie nur durch den ausserordentlich raschen grossindustriellen Aufschwung am Ende des vorigen Jahrhunderts eine besondere Verschärfung erfahren haben, sondern in grundsätzlich gleicher Weise in allen modernen Industriestaaten. Sie alle haben ihre Arbeiterwohnungsfrage mit den gleichen Grundzügen: Mangel an kleinen Wohnungen und Mangelhaftigkeit der vorhandenen - Wohnungsmangel und Wohnungsmängel. Allen voran ging natürlich auch hier England als Heimat der Fabrikindustrie, und hier haben sich vor allem in den grossen Seestädten durch die Einwanderung der Proletarier von ganz Europa Zustände so trauriger Natur herausgebildet, wie sie in Deutschland höchstens auch in den Soestädten und auch da nur ausnahmsweise zu finden sein dürften. Es kann wohl ohne weiteres behauptet werden\*, sagt Albrecht, \_dass die Wohnungsnot, die wir in Deutschland bekämpfen, ein vollständig anderes Gepräge trägt, als das Wohnungselend in den englischen Grossstädten. Mag in unseren deutschen Grossstädten die Wohndichtigkeit und die Überfüllung der einzelnen Wohnungen noch so erschreckende Dimensionen angenommen haben, eine solche Häufung des Verfalls, der Verkommenheit und des Schmutzes, wie sie ganzen Stadtteilen von London und anderen englischen Städten ihr Gepräge aufdrückt, finden wir in keiner deutschen Stadt, auch nicht in den in dieser Beziehung am übelsten beleumundeten. Die Bewohner dieser Viertel bilden ein Proletariat von einer Gesunkenheit, wie sie ebenfalls bei uns nicht existiert."

Allein auf der anderen Seite ist ebenso unzweifelhaft in England im übrigen der Wohnsstandard der Bevölkerung, auch schon der oberen Schichten der Arbeiter selbst, ein ausserordentlich viel höherer als bei uns, wie folgende Ziffern beweisen: von 6 131 001 Wohnungen waren im Jahre 1892 in England und Wales 286064 einzimmerig, 607 322 zweizimmerig, 756756 dreizimmerig, 1464681 hatten vier Räume und 2925 278 sogar fünf oder mehr, uud in London lehten 1891 3864 689 Per-

sonen in 172 502 einzimmerigen Wohnungen - in Berlin aber 1895 710 322 in 202 943 Wohnungen mit nur einem heizbaren Zimmer, neben 10 403 Personen in Wohnungen ohne alle Heizgelegenheit! Freilich sind die englischen Räume sehr viel kleiner als die bei uns üblichen, allein englische Hygieniker betonen m. E. mit Recht, dass zwei Räume immer gesundheitlich besser sind als einer von gleichem Luftraum, und wichtiger noch als ihre gesundheitliche ist ihre sittlich-kulturelle Bedeutung: die Trennung von Eltern und Kindern oder Geschlechtern, die sie möglich machen. Dementsprechend ist auch der Begriff der "Überfüllung" dort ein ganz anderer als bei uns: es gilt nämlich schon jede Wohnung als überfüllt, in der mehr als zwei erwachsene Personen (zwei Kinder unter zwölf Jahren gleich einem Erwachsenen) auf einen Raum kommen. während man sie auf dem Kontinent erst bei vier oder gar sechs Personen pro Raum beginnen lässt, in diesem englischen Sinne ist nun allerdings die Übervölkerung bei den untersten Klassen in den grösseren englischen Städten heute auch eine sehr bedeutende, und sie wird natürlich um so stärker empfunden, als der nationale Wohnstandard im übrigen ein so hoher ist: in ganz England und Wales umfasste die Zahl der in solchem Zustand der Überfüllung wohnenden Familien 11,3 % der Bevölkerung.

Aber die Wohnungsfrage ist in England im wesentlichen nur ein Professen der untersten halbkriminellen Profestarierschicht und der Masse der ungelernten Arbeiter. Schon für die gelernten ist sie in weit geringerem Masse als bei uns vorhanden — mehr als eine Arbeiterwohnungsfrage aber gibt es dort überhauft nicht.)

in Deutschland dagegen — und in gleichem Masse nur in Deutschland — geht die Wohungsfrage heure weit über die Arbeiterklassen hinaus, ist eine allgemeine, fast alle Klassen der Bevölkerung treffende geworden. Vor allem die Klassen mit festem Einkommen, Beamte, Offiziere usw., wissen ein Lied davon zu singen.) Zwar gibt es hier nicht gerade Wohungselend und Wohungsmängel der geschilderten Art, wohl aber auch Wohungsmängel, wie die obige Statistik der leerstehenden Wohungen überhaupt beweist, und daher sind sie im letzten Jahrzehnt ebenfalls von fortgesetzten Miesteigerungen betroffen worden, und fast alle Klassen müssen von Jahr zu Jahr einen höheren Prozentsatz ihres Einkommens für die Befriedigung des Wohungsbedürfnisses aufwenden oder dieses ebenfalls einsehränken.

Diese Entwicklung hat — wie uns vor allem Eberstadt in seinen verschiedenen Schriften gezeigt hat — ihre Ursache in ganz besonderen Verhältnissen der städtischen Bebauung, welche sich in Deutschland zuerst in den siebziger Jahren in Berlin ausgebildet und von da seuchen-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. meine demnächst ersebeinende Schrift "Zur Wohnungsfrage".
<sup>5</sup> Nach einer ministeriellen Denkschrift von 1902 verschligt in Beyern die Wohnungsmiete bei den pragmatischen Beamien 19,1%, bei den nicht pragmatischen 19,6 des Anfangsgehaltes und steigt in einzelnen Fillen bei beiden Kategorien auf über 40½ desseiben. (Beratten S. 7.)

artig zunächst auf die andern Grossstädte Norddeutschlands, dann auch Süddeutschlands und schliesslich auch auf Mittel- und Kleinstädte ausgehreitet haben: es ist mit einem Wort der Siegeszug der Berliner Mietskaserne in Deutschland. Die Aufgabe, vor welche sich die deutschen Städtebauer durch das ausserordentlich rasche Anschwellen der grossstädtischen Bevölkerung gestellt sahen, hat sie, wie Eberstadt sagt, üherrascht und so zunächst eine sehr geistlose schematische Lösung gefunden. Weil sich die Strassen im Innern der Stadt für den rasch wachsenden Verkehr als zu eng erwiesen, hat man in den ganzen neuen Berliner Stadtteilen damals, mit grosser Verschwendung des Grund und Bodens und durch keinerlei ästhetisches Verständnis hehindert, lauter hreite geradlinige Strassen geschaffen, als sollte jede von diesen einmal eine Hauptverkehrsader werden. Die Konsequenz davon waren ausserordentlich tiefe Baublöcke und die Gestattung einer Gebäudehöhe bis zur Strassenhreite d. h. im allgemeinen fünf Stockwerke sowie von querstehenden Hintergebäuden im Innern des Baublocks, wohei auch ein höchst unglücklicher, wie die Folge gezeigt hat, ganz verfehlter Gedanke der Vermischung der verschiedenen Bevölkerungsklassen -"Vorderhaus" und "Hinterhaus" - Pate gestanden hat. So "häufte man dort Stockwerk auf Stockwerk und pferchte darin die wohnungsbedürftige Bevölkerung zusammen." Die ohen gegehene Statistik der Wohnungen im vierten oder einem höheren Stockwerk und der Hinterwohnungen zeigt das Resultat dieses Systems.

Dadurch wurde aber nicht nur eine so wenig erfreuliche, nehen allem übrigen - wie die grosse Sterhlichkeit der Kinder an Infektionskrankheiten in den Mietskasernen zeigt - auch gesundheitlich sehr nachteilige Unterbringung der Bevölkerung hewirkt, sondern auch zugleich eine teurere als hei einer andern Art der Bebauung, denn die Ausdehnung der Mietskaserne auf die Aussenbezirke hat den Grund und Boden in diesen entsprechend seiner Behaubarkeit im Werte gesteigert. ohne die vielfach behauptete Ermässigung der Baukosten per Wohnung zu hewirken, zumal sich hei ihr alshald ein ganz unnötiger unkunstlerischer und bei den billigeren Bauten natürlich unechter Luxus in der Bauausführung zu entwickeln hegann. Die erste Mietskaserne, die an der Peripherie turmartig aus dem freien Feld emporschiesst, schnellt sofort die Preise der sämtlichen benachharten Kartoffel- und Krautäcker bis zu ihrem eigenen Ertragswert in die Höhe. So entsteht das befremdende und üheraus hässliche Bild, das heute unsere deutschen Städte - und nur sie - überall an der Peripherie darbieten: ehen iene vereinzelten Mietskasernen im freien Feld - das "System des Lückenbaus" wie Eherstadt es genannt hat. Dadurch ist nicht zum geringsten Teil die wilde Boden- und Häuserspekulation verursacht worden, welche sich in Deutschland in den letzten Perioden des Aufschwungs entwickelt hat und die Hauptursache der unausgesetzten Mietssteigerungen geworden ist. Denn Spekulation braucht Massenartikel, um sich zu entfalten. So wird durch die wohlorganisierte Terrainspekulation schliesslich, wie Brentano von München sagt, "die Stadt ökonomisch wie mit Festungsmauern umschlossen\*, und dadurch werden die Aussengelände ganz unnatürlich verteuert und so die Entlastung des Stadtinnern durch sie erschwert.

Diese Entwicklung wäre allerdings nicht möglich gewesen, wenn nicht zu ienen verfehlten Verwaltungsmassregeln der schematischen Bebauungspläne und Bauordnungen noch die eigentümliche Organisation des städtischen Realkredits in Deutschland hinzugekommen wäre: die zahlreichen privatkapitalistischen Hypothekenbanken mit dem Recht der Ausgabe von Pfandbriefen und der Praxis der Beleihung auch des noch unbebauten Bodens zu seinem Spekulations- d. h. künftigen Werte. Wie die bekannten Prozesse der letzten Jahre gezeigt haben, unterlaufen dabei sehr oft falsche Taxen, aus denen sich nach und nach falsche Wertbegriffe bildeten. Diese Kredltorganisation ermöglicht erst durch ihre so weit gehende Beleihung den schwunghaften rein spekulativen Handel in Grundstücken und Häusern, das Kaufen nicht nur von künftigen Baugrundstücken sondern auch Häusern zum Zweck, sie möglichst rasch wieder mit Gewinn zu verkaufen, was im letzteren Falle nur durch Steigerung der Miete zu erreichen ist - und zwar mit wenig Kapital, weil nur geringe Anzahlungen notwendig sind, und alles übrige durch Hypotheken aufgebracht wird, in deren Erhöhung auch iede neue Wertsteigerung ihren Ausdruck findet. "Das Wohnhaus ist zur Marktware geworden, und bei jedem Umsatz des Bodens, des Handelsobjektes, erfolgt eine Erhöhung der Verschuldung in ununterbrochener Stufenleiter, eine förmliche Aufstapelung von Hypotheken. Man meidet dabei iede Entschuldung des Besitzes, um die Rente künstlich zu erhöhen und das Haus bald wieder mit Nutzen zu verkaufen" so fasste Dr. Grunenberg auf der letzten Generalversammlung des Rheinischen Vereins für das Arbeiterwohnungswesen diese Entwicklung knapp zusammen.

Dadurch ist die ganz ungeheure und stets fortschreitende Bodenverschuldung in Deutschland erzeugt worden, die wir in keinem andern
Lande ähnlich finden: sie belief sich im Jahre 1898 auf 11,5 Milliarden Fr.
allein an Pfandbriefen, also ohne die sehr umfangreichen Privathypotheken, gegen 2,8 Milliarden in Österrelch, 2,1 Milliarden
in Frankreich usv. Die Kosten davon aber hat die grosse Masse der
zur Miete wohnenden Bevölkerung — und sie wird mit der Ausdehnung
der Mieteksaerne immer grösser gegemiber den im eigenen Hause
Wohnenden — in den steigenden Mieten tragen müssen, da das Verhältnis von Angebot und Nachfrage die Spekulation bezw. die Bodenund Hausbesitzer in den Stand setzte, die gesamte Zinsenlast auf die
Mieter abzuwätzen.

So sind die abnormen Zustände entstanden, dass ein hochverschuldetes Haus leichter verkläuflich ist als ein unverschuldetes, dass die Berliner Mietskasernen durchschnittlich zu 85% verschuldete sind, und der Hausbesitzer oft tatsächlich nur der Vitzewirt seiner Hypothekenglübligher ist, und dass jedes Steigen des Einkommens der Mieter z. B. auch eine wegen der gestiegenen Mieten erfolgte Erhöhung des Wohnungsgeldzuschusses der Beamten — zu einer neuen Steigerung der Mieten ausgenutzt wird. So ist, wo diese Verhältnisse bestehen, zur Ausbildung gekommen, was ich 1902 auf dem Internationalen Wohnungskongress in Düsseldorf – natürlich unter dem Widerspruch der Hausbesitzer — des "eherne Wohngesetz" genannt habe die Mieter fast aller Klassen erhalten heute bei uns nur das Existenzminimum der Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses, das die Höhe ihres Einkommens zusammen mit den Gesteren ihrer Klasse über die Möglichkeit der Aftervermietung und des Schlatgängerwesens eben nur möglich macht. Deshalb ist die Wohnungsfrage auch keineswegs nur eine "Lohnfrage", wie die Sozialdemokratie es meist darstellt, denn solange diese Verhältnisse bestehen, nützt ein Stegen der Löhen nicht dem Mieter, auch vielleicht nicht dem berufsmissigen Hausbesitzer, sondern nur dem in Grund und Boden spekulierenden Kapital.

Und darum ist die Wohnungsnot heute in Deutschland ein Problem, das die verschiedensten, sonst in ihren wirtschaftlichen Interessen getrennten und oft einander entgegenstehenden Klassen eint — mit Ausnahme einer dünnen begünstigteren Oberschicht gilt hier für alle: Tua res agitut.

## Umlegungen von Grundstücken.

Von Carl Schmid in Stuttgart-Oberturkheim.

Auf der 24. Hauptversammlung des Deutschen Geometer-Vereins zu München hielt Vermessungsinspektor Lube aus Frankfart a. M. einen Vortrag über die Grundsätze und ein zweckentsprechendes Verfahren bei Umleugu von Grundsützen behuf Schaffung geeigneiter Baustellen, welcher sehr viel Beachtenswertes über dieses neue Gebiet technischer Tätigkeit geboten hat und angesichts der eigenen in langlähriger Tätigkeit gesammelten Erfahrungen, über welche der Vortragende verfügt, besonders wertvoll ist. Aber nicht nur die Mitteilung dieser technischen Erfahrungen und die über dieselben entstandene lebhafte Erörterung von Fachmännern betreffend die Projektierung und Durchführung von Umlegungen wurde in der Versammlung geboten, der Vortragende hat vielmehr sogleich beim Beginn auf die grosse Bedeutung der Umlegungen für das Wohnungswesen und für den Städtebau hingewiesen.

Die Frace der Grundsücksamlerungen ist neuerdings in erster

Linie wohl deshalb mehr in den Vordergrund getreten, weil sie im

engsten Zusammenhang mit der Wohnungsfrage in den Grossstädten stehn. Mit diesen Worten wurde der Vortrag eingeleitet. — Ohne sich mit der Erörterung der ehnen gesten gegen der zustablien, wies sodann der Erdre auf der Edher auf der Edher auf der Geheitet des Stehnen die Umlegungen von anderer Seite auf des Städte haben bei der Beite der Beite

"Nur ein wilkärlicher Lageplan brauche Enteignungsgesetze, ein naturgemässer praktischer könne sie enthehren. Interessant sei es zu sehen, wie hei der Führung der Strassenlinie nach Eigentumsgrenzen, Strassennetze, die ganz den Typus unserer unregelmässig gegliederten Altstädte zeigen, ganz von sehst entstehen.

Diese von künstlerischer Seite aufgestellten Sätze, welche so kiar erschen lassen, wie fern ihr idealer Verfasser den realen Bedürfnissen und den tarsächlichen Verhältnissen steht, sollten meines Erachtens eigentlich gar keiner Widerlegung hedürfen. Allein solche Sprüche werden nachgebetet. Es liegt darin eine gewisse Gefahr insofern eingeschlossen, als über Stadierweiterungen nicht hosse Fachlieute, welche sich durch jene Behauptungen nicht verwirren lassen, sondern auch Gemeindevertreter zu befinden haben. Auf den nicht oder nicht ganz Sachkundigen wirken aber derartige Irrichter um so verteitender ein, mit je mehr Zauber und Gianz sie aufbitzen. — Es war deshah sehr angezeigt, dass Lube diese Sätze etwas tiefer hänget, dass er darusf hinvies, dass hei so kleiner Parzeilierung wie sie häußg in der Nähe von Städten anzutreffen und ganz besonders in Frankfurt vorhanden ist, schlechterdings weder Linienführung noch Linienbrechung einen Erfolg haben können. Sehr hegreiflich, denn breiter werden adaurch die Grundstücke nicht.

Und die Entgegung auf den zweiten Satz werde ich am besten dadurch wiedergehen, dass deren Wortlaut angeführt wird: Ia, meine Herren, das Mitteialter liegt nun weit hinter uns zurück und wenn man hier und da hei Strassendurchhrüchen im Stadtinnern das Bedürfnis hat, den Charakter der Aitstadt nach Möglichkeit zu wahren, so ist das gewiss erfreulich und hegreiflich; indessen in jetzt noch unhebautem Gelände Altstädte entstehen zn lassen, wurde gewiss einer modernen Stadt nicht zur Zierde gereichen und von den grossen Massen kaum verstanden werden. Wir iehen ehen jetzt in der Neuzeit und müssen diesen neuzeitlichen Verhältnissen auch Rechnung tragen, d. h. in diesem Falle dürfen wir das zweifeisohne doch im Vordergrund stehende Verkehrshedurfnis dem vielieicht schöneren Städtebild nicht hintenan steilen. - Hartherzige Worte, wie gerne würde man sie als grausam bezeichnen. vielleicht glauht auch ein anderer aus denselben jeglichen Mangei an künstlerischem Empfinden, ästhetischem Fühlen herauszulesen, ein dritter sieht in ihnen den frostkalten Ausdruck unserer heutigen materielien Zeit. - Nichts von alledem. Es ist nur die hestimmt gefasste zur innersten Üherzeugung gewordene Erfahrung eines Fachmannes, welcher unter den vielgestaltigen, rasch zunehmenden, täglich wachsenden Verhältnissen einer Grossstadt zu arheiten hat, weicher die Aufgabe vor sich sieht nicht zu idealisieren, sondern praktisch Brauchbares, ohne unüberwindliche Einsprachen Durchführbares und den bestehenden sozialen Verhältnissen Entsprechendes zu schaffen. — Darüber vielleicht ein andermal
noch Eingehenderes; für heute wende ich mich dem Wesen der Umlegungen zu. Wozu wurden diese notwendig? Die einfachste Antwort,
welche ich auf diese Frage geben kann, lautet: Damit die zweckentsprechende Anlage von Strassen und Häusern durcb ungünstige Form
der vorhandenen Grundstücke nicht beeintrichtigt wird, weder nach Gestaltung noch nach Zeitpunkt der Ausführung noch durch Bauplatzspekulationen beeintrichtigt wird.

Frankfurt a. M. bat auf der Weltausstellung in St. Louis seinen Umlegungsplänen eine kurze Beschreibung beigegeben, in welcher darauf hingewiesen ist, dass zwar das den Gemeinden zustehende Enteignungsrecht die Handhabe biete, sich durch Zwang in das Eigentum des Strassengeländes zu versetzen, dass aber bei zersplittertem Grundbesitzstand Restgrundstücke bleiben, die, wenn auch nunmehr an die neue Strassenlinie grenzend, doch durch ihre Flächengrösse, ihre Form und die ungeregelte meist schiefe Lage zur Strasse zum Anbau nicht geeignet sind. - Dieser Fehler steigert sich bis zum öffentlichen Missstand, wenn auf ausgedehnten Flächen kleine Parzellierung vorhanden ist. Es ist schon so gegangen, dass Jahrzebnte nach Feststellung der Baulinienpläne für solche Gegenden der Anbau selbst bei grosser Nachfrage nach Wobnungen kaum begonnen hatte. Das schliessliche Schicksal solcher Ländereien besteht darin, dass eine kapitalkräftige Baugesellschaft die Enteignung dann doch vornimmt, wenn die Eigentümer zum Verkauf reif sind. Der Verkaufspreis bleibt bei dieser Art von Enteignung dadurch niedrig gehalten, dass das Grundstück für sich allein nicht verwendbar ist. Ein unerfreulicher Verlauf für den Grundstücksbesitzer. für die Gesamtheit.

Ein ganz anderes Bild stellt sich vor unser Auge, wenn die Grundstücke auf einem bestimmten Gebiete zu einer Masse zusammengelegt werden, aus welcher der Strassenbedarf ausgeschieden und der Rest nach Flächenverbiltnis der Einlage dem Eigentümer in einer zum Bebauen geeigneten Form wieder überwisen wird. Das neue Grundstück hat der Regel nach zu den Strassenlinien senkrechte Grenzen, welche genügend Frontlänge zwischen sich einschliessen.

Aus der ungestalten Einlage ist ein brauchbarer Bauplatz geworden, dessen Eigentümer auf den Erlös des ortsüblichen Preises beim Verkauf bestehen kann, wofern er nicht jetzt, nachdem der Zukauf von Nachbargrundstücksteilen entbebrlich geworden ist und sein Kapital unvermindert erhalten blieb, die Möglichkeit vor sich sieht sein eigenes Haus zu bauen. — Und so ist's gekommen durch Anwendung des Schreckensgespenstes des Enteignungsgeserzes sl

lch will auf Frankfurter Verhältnisse noch nicht näher eingehen, aber das kann ich mir nicht versagen hier sebon mitzuteilen, dass Lube bündig erklärt hat, dass die Frankfurter es bis heute vorgezogen baben, ohne das ibnen verliehene Gesetz anzuwenden, auf dem Wege freier Vereinbarungen zu den Umlezunen noch zwösser Onfer zu bringen, äts solche auf gesetzlichem Wege zwangsweise gesordert werden könnten. — Ich denke, dass die Frankfurter nicht aus Schwärmerei, sondern in ihrem eigenen wohlverstandenen und genau berechneten Interesse so handeln.

Allerorten, nicht bloss in Frankfurt, entwickelt sich bald nach der Durchführung der Umlegungen eine rege Bautlätigkeit uuf dem umgelegten Gelände; diese wird dadurch noch des weiteren begünstigt, dass meistens mit der Vornahme der Umlegungen die Bedingung verknight ist, dass die Gemeinde die Strassen oder mindestens brauchbare Zufahrten alsbald herstellt.

Die Geblude in den neuen Stadtviertein zeichnen sich vor solchen, welche unter ungünstig verlaufenden Eigentumsgenzen erbaut worden sind dadurch aus, dass die misslichen Winkel und Ecken des Grundrisses, welche wegen der ungünstigen Bauplatzgeatulung und zur Ausnitzung des teuren Platzes oft ausgeführt werden, nicht mehr nötig sind. Diese Missformen in den Grundrissen, für deren Durchsetzung bei der Einholung der Bauerlaubnis oft geradezu die Schachzüge itechnischer Winkeladvokaten zur Hilfe genommen werden, führten aber nicht selten zu den verwerflichsten Wohnungsverhältnissen. Kommt dann noch der Ankauf von teuren Bauplatzteilen hinzu, welche man eben schlechterdings nicht entbehren konnte und zu jedem noch so hohen Preise erwerben musste, so sicht sich der Bauherr vor die Frage gestellt, entweder auf eine Rente zu verzichten oder die Wohnungen sok lein und die Wohnungsmiete so gross zu bemessen, dass der Mieter sich den empfindlichsten Beengungen und oft nur schwer aufzurteibenden Ausgeban gegenüber sicht.

Massnahmen, welche solche Übelstände auf dem Gebiet der Wohnungsfrage zu beseitigen oder mindestens zu mildern vermögen, verdienen jede Förderung; eine sehr wesentliche dieser Massnahmen sind aber die Umlegungen von Grundstücken zu wohlgestalteten Bauplätzen.

# Wie soll man praktisch gegen den Alkohol-Missbrauch, insbesondere in München, vorgehen?

Von Martin Hahn in München.

Wenn man die modernen Schlagworte auf dem Gebiete der Hygiene, wie sie die Tagespresse immer wieder ihren Lesern auftischt, liest, ja auch, wenn man die eifer-sprühenden Reden berufener Männer hört, so sollte man glauben, auf keinem Gebiete tobe der Kampf so heftig, wie auf dem der Gesundheitspflege. Da hört man immer wieder vom Kampfe gegen den Alkohol, vom Kampfe für die naturgemässe Frauenkleidung usw. Im Grunde ist es wunderbar, dass diese Kampfidee gerade hier immer wieder auftaucht. Freilich ganz ohne Kampf wird auch hier kein Sieg errungen werden. Aber während z. B. auf dem Gebiete der Kunst vielfach die Grundideen der einzelnen Parteien über den Gegenstand wesentlich von einander abweichen, so herrscht über die Notwendigkeit gesundheitlicher Reformen in der Regel unter gebildeten Menschen eine seltene Einmütigkeit: der Nutzen, den sie der Gesundheit der Gesamtheit wie des Einzelnen bringen, ist meist so klar zutage liegend, dass niemand öffentlich hygienischen Verbesserungen widerstreben will, die Hygiene ist so populär, dass selbst die rückschrittlich gesinnten politischen Parteien sich Forderungen auf diesem Gebiete nicht zu widersetzen pflegen. Es müssen also doch wohl noch andere Momente existieren, die einzelnen hygienischen Bestrebungen diesen Kampfcharakter verleihen.

Eines dieser Momente tritt uns beinahe überall entgegen, wo man die Wissenschaft zu popularisieren bestrebt ist, ein Fall, der ja unzweifelhaft für die Hygiene zutrifft. Man will der grossen Menge etwas nehmen und ist nicht imstande, ihr ein Aquivalent zu geben. Nirgends ist dieses Manko schärfer in Erscheinung getreten, als da, wo man versucht hat, in naturwissenschaftlichen Lehren breiten Bevölkerungsschichten einen Ersatz für religiöse Weltanschauungen zu bieten. Während noch in den siebziger Jahren immer wieder derartige Versuche auch von bedeutenden naturwissenschaftlichen Forschern unternommen wurden, darf man heute sagen, dass die überwiegende Mehrzahl auch derer, die eine möglichst weite Popularisierung naturwissenschaftlicher Kenntnisse dringend wünschen, oder die auf Grund ihrer eignen Studien zu einer relativ abgeschlossenen Weltanschauung auf naturwissenschaftlicher Basis gelangt sind, die Unmöglichkeit eingesehen haben, durch die Frucht ihrer eigenen Erkenntnisse selbst gebildetere Kreise für den Baum naiven Glaubens zu entschädigen, der ihnen bisher den Halt geboten hat: er würde vielleicht unter den Schlägen der naturwissenschaftlichen Erkenntnis auch nur Blätter und Blüten verlieren, er würde hässlich und unansehnlich werden - aber nicht fallen.

Aber die Erkenntnis, wie sie auf diesem Geblete uns nunmehr entgegentritt, nämlich, dass auch die breite Masse des Volkes rechnet und abwägt, wenn die Wissenschaft mit ihr einen Tauschhandel eingeht, scheint bei der Behandlung hygienischer Fragen nicht allenthalben obzuwalten, und gerade dadurch wird der Bewegung so häufig der Charakter eines Kampfes verliehen; denn niemand wird sich eben gutwillig eines Besitzes begeben, wenn er nicht entsprechenden Ersatz dafür empfängt. Das gilt meines Erachtens besonders vom Kampfe gegen den Alkohol. Mit geradezu bewunderungswürdiger Energie wird er jetzt bei uns geführt. Immer wieder hört man es in Wort und Schrift, dass der Alkohol selbst in kleinsten Quantitäten ein gefährliches Gift sel. Aber wenn man nun zunächst einmal mit dem Eifer, der zur Ausrottung des Alkoholmissbrauchs verwandt wird, die Bestrebungen vergleicht, taugliche Ersatzgetränke zu billigem Preise zu schaffen, so muss man über das hier zutage tretende Missverhältnis staunen. Das gebotene Trinkwasser ist häufig genug mangelhaft in gesundheitlicher Beziehung, aber selbst da, wo es im übrigen hygienisch tadellos ist, lässt es im Sommer in bezug auf die Temperatur vielfach zu wünschen übrig; wer wollte es dem durstigen Arbeiter, der viele Stunden am glühenden Ofen geschafft hat, verübeln, dass er einen kühlen Trunk Bier einem Glase lauen Wassers vorzieht? Wer möchte selbst den Studenten tadeln, der bei seinem Abendessen, statt 10-20 Pfg. für eine Flasche süsser und daher appetitraubender Limonade, die noch dazu in der Qualität recht wechselnd ist, auszugeben, sich eine Halbe Bier für 12 Pfg. bestellt? Wie spärlich z. B. sind in München, das als Hochburg des Alkoholismus vor allem gestürmt werden soll, die Gelegenheiten. für 5 Pfg, eine Tasse Kaffee oder Tee zu bekommen! Warum sichert man sich nicht von Staats wegen neu entdeckte natürliche Mineralquellen. warum schreibt man nicht den Anotheken einen Preis für künstliche Mineralwässer vor, der den durch die Technik nunmehr bedeutend verbilligten Herstellungsbedingungen entspricht und wirkt dadurch auch auf den Preis der kohlensäurehaltigen Wässer im freien Handelsverkehr erniedrigend ein? Warum fabrizieren unsere grossen industriellen Etablissements nicht selbst kohlensäurehaltiges Wasser, das bei dem überaus geringen Herstellungspreise1) kostenlos an die Arbeiter abgegeben werden könnte? Weshalb kostet es noch immer soviel Mühe und Geld, wenn man an heissen Sommertagen in einer Wirtschaft der bayerischen Staatsbahnen eine Flasche Selterswasser erlangen will, während ein Glas Bier im Handumdrehen zu haben Ist? Warum setzt man nicht, wenn anders man nicht im Abstinenz-Fanatismus befangen ist, einen Preis für das moderne Herstellungsverfahren eines wohlschmeckenden und bekömmlichen, aber statt 3-4% nur 2% Alkohol enthaltenden Bieres aus, wie es auch unsere Vorfahren getrunken haben?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Nach einer mir vorliegenden Berechnung kostet eine Fissche Selterswasser (exkl. Giss und Arbeitskosten) ca. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pfg. bei Benützung von Kohlensäure in Bomben.

Das sind alles Fragen, die noch ihrer Lösung barren, die aber eigentlich schon bätten gelöst sein müssen, che man dem Kampf gegen den Alkohol in dieser Form begann, ehe man dem Volke ein Genussmittel rauben wollte, für das in den meisten Fällen kein entsprechender Ersatz geboten vird.

Überhaupt krankt bei uns in Deutschland die Bewegung an der unzweckmässigen, unpraktischen Form ihrer Gestaltung. Man bat die äussere Organisation, den Fanatismus von den Engländern übernommen - und das war sehr unrecht: die alte Phrase, die immer wieder von den Anbängern der absoluten Abstinenz gepredigt wird, dass nur die volle Entbaltsamkeit als Agitationsmittel brauchbar sei, mag für England und Amerika zutreffen, für Deutschland ist sie unzutreffend. Der Engländer betreibt alles, wodurch einmal sein Interesse gefesselt ist, sportsmässig, d. h. mit Fanatismus: selbst in der Politik tritt uns diese Erscheinung entgegen, noch mehr aber auf dem Gebiete der gesundheitlichen Bestrebungen. In England ist es auch leichter. Massenagitation zu treiben, weil das Bildungsniveau ein viel gleichmässigeres ist. Die grosse Masse der Deutschen ist aber nun einmal bei dem individualistischen Zug, der durch das Volk geht, schwerer zu einer extravaganten Handlungsweise zu bringen - und eine solche stellt der plötzliche Übergang zur völligen Abstinenz für den an Alkohol Gewöhnten sicherlich dar -, ja, man darf sagen, der Deutsche empfindet eine Extravaganz, die er bei anderen beobachtet, als abstossend, namentlich, wenn sich dabei noch ein Pharisaertum breit macht, wie man es bei den Abstinenzlern so häufig findet, oder lächerlich, namentlich wenn die Begründung nicht in ausreichender Weise gegeben ist. Und dieser letztere Fall trifft unzweifelbaft auf die Forderung einer absoluten Abstinenz zu. Es ist nirgends bewiesen, dass ein Liter Bier pro Tag für einen gesunden erwachsenen Mann schädlicher ist, wie die 5-10 Tassen Tee oder Kaffee, welche von vielen Abstinenzlern im Laufe eines Tages genossen werden. Es ist nirgends bewiesen, dass der Alkohol in kleinen Mengen und gehöriger Verdünnung schon dauernde schädliche Wirkungen erzeugt, soweit es sich nicht um besonders empfindliche Personen, um Frauen und vor allem um Kinder handelt. Eher ist das Gegenteil bewiesen; denn die in dem Darmkanal iedes Menschen vegetierenden Bakterien erzeugen unzweifelhaft Alkohol, wie Nencki, Macfayden und Sieber nachgewiesen haben. Höchst wahrscheinlich nimmt also jeder Mensch, auch der begeistertste Abstinenzler, auf diese Weise alltäglich ein kleines Quantum Alkohol in sich auf und nach den Theorien, die man von Abstinenzlern vielfach vertreten bört. müsste auch manchem von ihnen ein früher Tod oder mindestens ein vorzeitiges Siechtum durch unfreiwilligen Alkoholgenuss beschieden sein.

Mit diesen Darlegungen sollen natürlich nicht etwa die sebr berechtigten Bestrebungen getroffen werden, die in dem Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke ihren Ausdruck finden. Im Gegenteil, die massvolle Agitation dieses Vereins, dessen Münchner Ortsgruppe es jetzt ermöglicht hat, ein alkoholfreise Wirtshaus zu begründen, um dadurch dem Trinkzwang entgegenzuarbeiten (der z. B. in deutschen Hotels hauptsächlich für Deutsche, nicht für Engländer besteht), verdient nach mancher Richtung hin volles Lob. Aber wenn es in dem letzten Jahresberichte heisst: der Rückgang im Bierkonsum Münchens (1886 bis 1890 487 Liter pro Kopf und Jahr, 1902 298 Liter) sei auf ein grösseres Verständnis der Alkoholfrage zurückzuführen, so möchte ich das doch nicht so ganz als uneingeschränkt gelten lassen. Es soll zugegeben werden, das auch bei uns die Antialkohol-Agitation durch Furcht und Schrecken, die sie verbreitet, etwas erreicht hat. Es handelt sich aber in Deutschland nicht nur um den Kampf gegen den Alkohol, sondern um den Kampf gegen das Wirtshausleben. Und während, wie oben ausgeführt, für die alkoholischen Getränke noch kein entsprechender Ersatz geboten wird, so hat sich in den letzten Dezennien in München manche Änderung vollzogen, die dem Wirtshausbesuche Eintrag tut. So gemütlich, wie noch in den 80er Jahren, fliesst das Leben in München, namentlich für die arbeitenden Klassen, nicht mehr dahin: München ist - wenigstens der Einwohnerzahl nach - Grossstadt geworden, und damit hat auch das Arbeitstempo für den einzelnen sich etwas beschleunigt. Eine Mass Bier zu trinken erfordert nicht nur Geld, sondern auch eine - allerdings individuell verschieden lange - Spanne Zeit. Ein Mann der Londoner City, der am Vormittag gemütlich einen Liter Flüssigkeit in sich aufnimmt, ohne dabei zu arbeiten, ist eine unmögliche Vorstellung: er stürzt eben in die Bar und nimmt den Alkohol - in konzentrierter Form.

Ganz abgesehen von dem Verdacht, dass der Alkoholgenuss dieser Art vielleicht auch in München an Stelle des Biergenusses getreten sein könnte, - selbst der Jahresbericht des Vereins spricht ihn aus - so ist doch auch anzunehmen, dass teilweise die grössere Hast des Lebens und der Arbeit dem gemütlichen Wirtshaussitzen abträglich war. Aber auch Ersatz für das Wirtshausleben ist in dem letzten Dezennium in München in höherem Masse geboten worden, - freilich nicht von den Abstinenzlern. Vereine, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Belehrungen über Kunst und Wissenschaft in breite Schichten des Volkes zu tragen, sind entstanden und entfalten eine Tätigkeit, die sicherlich nicht nur direkten, sondern auch indirekten Nutzen dadurch stiftet, dass solche alkoholfreien Veranstaltungen so manchen dem Wirtshausleben entziehen. Ja selbst den grossen Variétés und Volkstheatern darf man in dieser Beziehung eine günstige Wirkung zuschreiben: am meisten wird bei der richtigen Biermusik getrunken, schon weniger, wenn eine Komikergesellschaft auftritt, die wenigstens zeitweise die Aufmerksamkeit vom Bierglase abzieht und auch ein kleines Entree fordert, noch weniger in einem guten Volkskonzert, fast gar nichts in einem Variété, wo schon der Bierpreis zu hoch ist, um Gelage zu feiern, und gar nichts, selbst kein Wasser, auf den Galerien der grossen Theater: denn soweit haben wir es trotz aller Abstinenz-Vereine noch nicht einmal gebracht. dass man in den Theatern den Besuchern der billigeren Plätze laufendes Wasser und appetitliche Trinkbecher zur Verfügung stellt, eine Ein-

richtung, die man in Stockholm beispielsweise seit lange kennt. Durch solche Dinge bringt man eben auch manchen, der z. B. das Münchener Wasser noch nicht als Genussmittel schätzen gelernt hat, langsam zur richtigen Erkenntnis. Auch die Entwicklung des Sports in ieder Form tut dem Wirtshausleben und damit dem Alkoholgenuss Eintrag, freilich - das muss zugegeben werden - hauptsächlich in den besser gestellten Kreisen. Schon die körperlichen Anforderungen, die an den Sportsiünger gestellt werden und eine gewisse gegenseitige Scheu, den Zwecken des Vereins offen zuwiderzuhandeln, halten selbst an den Vereinsabenden manchen vom "Übermass" des Alkoholgenusses ab. Auch in dieser Richtung ist in München mehr Leben eingezogen; es sei hier nur des rasch aufblühenden Wintersports gedacht, der Fussballspiele. des Rodelns usw., alles in München vor 15 Jahren noch ziemlich unbekannte Dinge. Freilich kann man nicht gerade behaupten, dass die Behörden durch ihre Einrichtungen zum Sport, ja selbst nur zu weiteren Ausflügen in die Umgebung, die so manchen dem Wirtshausleben und übermässigem Alkoholgenuss entziehen, ermutigen. Dass es in der königlichen Haupt- und Residenzstadt München mit Kavalleriegarnison nur einen leicht erreichbaren Reitweg gibt, ist recht verwunderlich, aber für die grosse Masse von untergeordneter Bedeutung. Schwerer empfunden wird schon der Mangel an wirklich guten Radelwegen; zwar wird der Radler jetzt nicht mehr, wie noch vor einigen Jahren, als Aussätziger und nur unter dem Gesichtspunkte der Polizeikontravention betrachtet, aber, wenn er auf seinem Steuerzettel die sehr hohe, in nordischen Grossstädten unbekannte Kreisumlage sieht, so darf er sich wohl die Anfrage erlauben, weshalb man nicht auch ihm die Benützung der öffentlichen Wege in der ihm zusagenden und dabei der Allgemeinheit unschädlichen Form erleichtert? Was schliesslich die Ausflügler anlangt, so sei hier vor allem auf einen wunden Punkt hingewiesen: der Besuch des Starnberger Sees gehört, solange nicht der Vorortstarif eingeführt und mit den ungewöhnlich hohen Billettpreisen des Dampfschiffmonopols gebrochen wird, für einen Mann der arbeitenden Klassen, der sich am Feiertag mit seiner Familie erholen will, so ziemlich zu den Unmöglichkeiten. Man befrage in den Münchener Volksschulen die Schüler der letzten Klasse, wieviele von ihnen auf dem Starnberger See gefahren sind! Die Gründe, weshalb die Tagespresse an diesem Dampfschiffsmonopol mit seinen teuren Preisen so still vorübergeht, sind dem Unbefangenen nicht klar.

Aber im Sommer geniesst der Ausflügler auf seinen weiteren Ausflügen venligsgens den Vorteil einer grösseren Fahrgeschwindigkeit: im
Winter geschieht so ziemlich alles, um den Freunden des Wintersports
das Vergnügen nach Möglichkeit einzuschränken. Ein Ausflug nach
Tegernase oder Schliersee, der im Sommer hin und zurück derl Stunden
Fahrzeit erfordert, kostet im Winter fünf Stunden, also fast einen halben
Tag. Wäre es wirklich so übertrieben, wenn die bayerische Staatsbahnverwaltung auch im Winter am Sonntag Morgen einen direkten Zug
nach Schliersee. Tegernase, Garmisch abeehen liesse? Derrleichen

Einrichtungen tragen sicherlich dazu bei, die Wirtshäuser und Tanzsäle am Sonnabend Ahend wenigstens von unserer studierenden Jugend früher zu hefreien. Und diese verdient es wahrlich, dass man sie in ihrem Bestrehen, sich vom Alkoholgenuss, vor allem von den Trinksitten zu emanzipieren, unterstützt. Denn es ist unzweifelhaft schon vieles besser geworden in dieser Beziehung. Die öden Kneipereien der Korporationen, auf denen iedes vernünftige Gespräch, sobald es nicht Bier oder Fechtkunst betraf, verpont war, nehmen weniger Raum im Studentenleben ein. Viel öfter als früher sieht man ietzt auch die farbentragenden Studenten sich in den Bergen tummeln und, wie man mir sagt, ist es ihnen sogar gestattet, anderen Vereinigungen anzugehören, die sich die Pflege des Sports zur Aufgabe gemacht haben, und sich an deren Ühungen fleissig zu heteiligen. Das ware noch in den achtziger lahren unerhört gewesen. Und mit einer solchen Besserung in den gehildeten Ständen ist viel erreicht für die Trinksitten des ganzen Volkes. Denn in einem Punkte hahen die Ahstinenzler entschieden recht; solange es noch immer als eine Ehrensache für den Studenten gilt, sich möglichst oft zu hetrinken, solange man noch soviel "hessere Herren" ahends durch die Strassen schwanken sieht, solange wird es auch mit dem Alkoholmisshrauch in den Arbeiterklassen nicht hesser werden. Gerade alles, was man für den mässigen Alkoholgenuss der Männer in reiferen Jahren anführen kann, spricht eigentlich gegen denselben in jüngeren Jahren. Man kann es in hohem Masse hegreiflich finden, dass der reife Mann, der tagsüber angestrengt gearheitet hat, sich von all den Nadelstichen, all den kleinen Sorgen, die Arheit und Familie ihm im Laufe des Tages eingehracht hahen, durch ein Glas Wein oder Bier zu befreien sucht, Ihm dieses Beruhigungs- oder "Ablenkungs"-Mittel zu entziehen, heisst vielfach zum mindesten ihn allerlei qualenden Gedanken auf ein paar Stunden länger üherantworten und dieser verlängerte Kampf. den er alle Tage durchzumachen hat, wird ihn in sehr vielen Fällen nicht weniger schädigen, wie der mässige Alkoholgenuss. - Sonst würde die ganze Beruhigungstherapie unserer Nervenärzte, mag sie suggestiv oder physikalisch diätetisch oder medikamentös geüht werden, der Begründung enthehren. - Die Voreingenommenheit durch eigene Gedanken, eigene Sorgen, machen den arheitenden Mann ohne mässigen Alkoholgenuss vielfach unfähig, den Gedankengängen anderer zu folgen, d. h. gesellig mit seiner Familie, seinen Freunden zu verkehren. Wie rasch ist die richtige Stimmung in einer Gesellschaft gefunden, wenn diejenigen, die von der Tagesarheit kommen, mit einem Glase Wein oder Bier ein wenig - es soll ruhig zugegehen werden - Ideenflucht erworben haben. Die Ahstinenzler hleiben ja auch, wie man oft heobachten kann, solange voreingenommen in der Unterhaltung, bis eine Tasse Tee oder Kaffee ihnen den nötigen Elan verliehen hat. (Die sogenannte Ahstinenz kommt eben vielfach darauf hinaus, dass statt des Alkohols ein anderes Anregungsmittel [Tee, Kaffee, Tabak usw.] gewählt wird, wenn auch die Existenz wirklicher Abstinenzler nicht geleugnet werden kann.) Damit soll natürlich nicht den endlos langen Tafeleien das Wort geredet werden, die für einen verständigen Menschen immer einen stark animalischen Beigeschmack haben.

Während man somit den mässigen Alkoholgenuss bel einem geplagen, arbeitsamen Manne in reiferem Alter unter Umsänden chenso befürworten kann, wie die Anwendung anästhesierender Mittel auch bei kleinen Operationen in gewissen Fällen, so liegt meistens kein Grund vor für den Alkoholgenuss der ganz jungen Männer, um von Frauen und Kindern gar nicht zu reden. Studenten sind selten so von Sorgen geplagt, dass sie Vergessenheit im Alkohol suchen müssten, is, selbst die fröhliche Stimmung braucht bei linnen nicht künstlich erzeugt zu werden, das kleine Mass von Ideenflucht, das die gesellige Unterhaltung so erleichtert, ist an sich ihr natürliches Vorrecht. Freilich muss auch hier die Anregung häufig in anderer Form gegeben werden und gerade gemeinsame Sportsinteressen können da, wo gestige Bande fehlen — das ist bei der englischen Jugend durchschnittlich in höherem Masse der Fäll, wie bei der deutschen — als Ersatz für den Alkohol eintreten.

Resümieren wir: nicht mit dem Rufe: "Weg mit dem Alkohol" ist alles getan, sondern alles, was Ersatz für den Alkohol und das Wirtshausleben bieten kann, muss gepflegt werden. Dass hierbei die Regelung der Wohnungsfrage für die arbeitenden Klassen eine Hauptrolle spielen muss, sei hier nur kurz angedeutet, weil die Erörterung dieser Frage einen zu breiten Raum beanspruchen würde. Aber man halte sich auch an das Nächstliegende, leicht Erreichbare: man schaffe billige, wohlschmeckende Ersatzgetränke, die nicht den Charakter von \_Kuchen\*. sondern von "Brot" haben, man sorge auch für alkoholärmere Getränke, für reichliche Gelegenheit, alkoholfreie und alkoholarme Getränke zu billigem Preis zu erwerben, man kämpfe gegen den Trinkzwang, wo man ihn findet, man entziehe durch billige und gute Gelegenheiten zu Sport und Ausflügen, wissenschaftlicher und künstlerischer Belehrung eine immer wachsende Zahl von Menschen dem Wirtshausleben. Damit wird man in Deutschland mehr erreichen als durch alle Kapuzinerpredigten der Abstinenzler. Wenn diese letztere Gruppe aber überhaupt auf grossen Zulauf rechnen will, so muss sie vor allem ihre Tonart etwas mässigen. Der letzte Kongress war nicht gerade dazu angetan, dem grossen Publikum zu beweisen, dass ein irascibles Temperament besonders häufig eine Folge des Alkoholgenusses sei. Oder aber, es könnte, wenn die Abstinenzler, deren ernster Wille, Gutes zu schaffen von keiner Seite bezweifelt werden wird, so fortfahren würden, der sicherlich meist ungerechtfertigte Verdacht entstehen, dass auch von ihnen das Wort de la Rochefoucauld's gilt: Quand nos vices nous quittent, nous nous flattons de la créance que c'est nous, qui les quittons.

## Bayerns Anteil an der Gründung des Rheinbundes

Von Theodor Bisterauf in München.

In einem Jahre ist ein Säkulum verflossen, seit Bayern die Königswürde angenommen hat, und dieser Zeitpunkt scheint zu einer gründlichen Revision unserer historischen Gesamtanschauung über diese Epoche nicht ungeeignet. Seit Lucchesini nach den Befreiungskriegen in den Tagen der Reaktion in seinem dreibändigen auf durchaus mangelhaften Informationen beruhenden Werke über die Ursachen und Wirkungen des Rheinbundes für die traurigen Zeiten der Fremdherrschaft Bayern die Schuld beigemessen und die anfangs Hardenberg zugeschriebenen Mémoires tirés des papiers d'un homme d'état ihm hierin beigepflichtet haben, seitdem namentlich Ludwig Häusser in seiner Deutschen Geschichte sich die unerbittliche Bekämpfung der im Lager der Konföderation grossgezogenen Legenden zu einer verdienstvollen Aufgabe erkoren hat, gehört die Phrase von "Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung", welche der Konsistorialrat Yelin in einer verhängnisvollen Schundschrift prägte, zum Gemeingut aller gebildeten Deutschen. Ihren klassischen Ausdruck fand diese Richtung in den lauten Klagen des begeisterten Herolds des neuen Deutschen Reichs, Heinrich von Treitschke, gegen die Angrchie eines neuen Interregnums, in dem das Faustrecht nicht mehr von den adeligen Wegelageren, sondern von fürstlichen Höfen gehandhabt wurde, gegen die deutschen Fürsten, die wie das Geschmeiss hungriger Fliegen auf die blutigen Wunden des Vaterlandes stürzten, gegen das neue vorurteilsfreie Geschlecht, das anders empfand als die alten Germanen, denen in den alten Jahrhunderten der Gewalt und der Roheit ein letztes Gefühl der Scham unverloren blieb. Derselbe Mann, der den intimen Zauber des Schleissheimer Schlosses, die pietätvolle Weihe eines Allerseelentages in München mit so glänzenden Farben zu malen verstand, dass man ihm die Fähigkeit eines Anempfindens an süddeutsche Verhältnisse nicht absprechen darf, zieht zur Charakteristik des Deutschesten der Deutschen, des Kronprinzen von Bayern, lieber die zweifelhaften Denkwürdigkeiten des Prinzen Emil von Hessen als die tiefinnerlichen Herzensergüsse heran, die uns Ludwigs wenn auch noch so schlechte Gedichte so wertvoll machen, wiederholt mit einem gewissen Behagen Arndts Erfindung von dem Silberdiebstahl des Fürsten Wrede in Schlesien und tritt dann vor den Widerlegungen Ehrhards und Heilmanns einen nicht eben erfreulichen Rückzug an. Dem grössten Publizisten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mag man immerhin zugute halten, dass ihm die Einsicht in die ursprünglichen Quellen versagt war, dass er allezeit ein Kämpfer blieb, wie wir uns auch heute noch recht viele wünschen möchten; nach mannigfaltiger Erweiterung unserer Einsicht durch Erschliessung neuer Quellen, Erkenntnis neuer Zusammenhänge müssen auch unsere Massstäbe und Urteile gründlich modifiziert werden.

Der Berliner Historiker Max Lenz wirft einmal die Frage auf, was die Rheinbundsfürsten 1806 anderes hätten anfangen, ob sie sich etwa zu Don Quixotes des alten Deutschen Reiches hätten aufwerfen sollen. Das ist die beste Rechtfertigung für ihr Verhalten; denn nichts ist unbilliger als nationales Empfinden zu verlangen, wo es sich lediglich um die Existenz, um nichts anderes handelte, wo die Nation überhaupt noch nicht wiedergeboren war. Mit dem ausseren Verfall des heiligen römischen Reiches, das nach einer alten Klage aus einem Mastbaum zu einem Zahnstocher geworden war, geht doch eine rege Steigerung des Innenlebens Hand in Hand. Die Anregungen, die von Friedrichs d. Gr. ausgingen, die Ideen der Aufklärung, die bei uns einen anderen Charakter trug als in Frankreich, hatten schon vor der Revolution in Deutschland einen politischen Radikalismus erzeugt, der durch die Bewegung von 1789 eher gebunden als gefördert wurde; aber nie trat die politische Unreife des deutschen Volkes deutlicher zutage als in den Stürmen der Revolution. Die Herzensergüsse eines Saloniakobiners in Bayern von 1796, die eines gewissen nationalen Zuges nicht entbehren, und das Tatsächliche, das man von einer Verschwörung in München noch im Jabre 1800 weiss, zeigen nach W. H. Riehls zutreffendem Worte den Plan einer Republik mehr in Gestalt einer Seifenblase als eines ernstlichen Unternehmens. Nicht die Massen, sondern die Fürsten haben in Deutschland die Revolution gemacht.

Schon früher suchte man durch Sonderbünde den Schutz zu gewinnen, den das Reich als solches seinen Gliedern nicht mehr zu bieten vermochte. Das war der Zweck des Fürstenbundes Friedrich d. Gr. 1785, das Ziel der Wilhelmsbader Konferenzen 1794, der eigentliche Sinn des Baseler Friedens, der das Ganze unrettbar dem Verderben preisgab, um einem Teile auf ein paar Jahre eine trügerische Sicherheit zu verschaffen. Es war nur eine Konsequenz dieses Systems, wenn der preussische Minister Haugwitz nach dem Frieden von Lüneville 1801, ehe man im Süden daran dachte, an den baverischen Minister Montgelas schrieb, sein Herr lege dem Deutschen Reich keinen Wert mehr bei und sei bereit, sich von demselben zu trennen.1) Erst nachdem man in Berlin während der Verhandlungen von 1801-3 und vor dem dritten Koalitionskrieg 1805 die steten Werbungen des Münchener Hofes zurückgewiesen hatte, fiel Bavern in die Hände Frankreichs, wie es der Preusse Dohm und der Schweizer Johannes Müller schon 20 Jahre vorausgesagt hatten. Das Verhältnis zwischen dem Kurstaat und Österreich war nun schon seit Jahrhunderten ein abwechselndes Anziehen und Abstossen der beiden Mächte; jeder wittelsbachische Fürst suchte sich mit dem Kaiser wenigstens in einer Periode seiner Regierung gut zu stellen, aber für jeden kamen Tage, in denen er den Undank des Hauses Habsburg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Treitschke war also im Irrtum, wenn er annahm, diese Idee sei von Bayern ausgegangen.

erfuhr. Als saturierter Staat widerstand das Land nach dem Westfälischen Frieden den Lockungen Frankreichs eine Zeitlang, sher die beständige Gefahr, von seinem östlichen Nachbar ganz oder teilweise verschlungen zu werden, wies es immer entschledener nach Versallies. Auf diese Wahrnehmung baute der geistige Vater des Rheinbundes, Sieyes, sein System, und beim Regierungsantritt Max Jose's, der lange in Strassburg als französischer Oberst in Garnison gelegen war und seinem Wesen nach sich immer als Franzose fühlte, schien der rechte Mann gefunden, diese Ideen zu verwirklichen.

Wider Erwarten blieb der Kurfürst auf der Seite der Koalition, und erst durch Russland mit Frankreich wieder in Fühlung gebracht, musste er erfahren, dass Österreich jetzt mehr als je ihm sein Land nehmen wolle. Vergleicht man mit dieser steten Gefahr die Vorteile, welche Montgelas damals für das Kurfürstentum erzielte, so muss man die Staatskunst dieses Minister aufs höchste bewundern; sein Wort, die bayerische Geschichte stelle eine Reihe versäumter Gelegenheiten dar, ist für keine Periode derselben weniger am Platz, als für die Jahre, in denen er selbst sie zu machen berufen war. Früher als sein Monarch sah der Ausländer, der nicht im Bann alter Traditionen gefangen war, was seinem Lande not tat. Aber auch Max Josef war keineswegs nur ein souverain de fortune, der sein Land nur dem Zufall, seine Krone nur einem fremden Usurpator verdankte und sein höchstes Glück procul negotiis fand. Mit ritterlichem Stolz weigerte er sich, auf dem Mainzer Fürstentag im Herbste 1804 wie andere deutsche Fürsten dem Emporkömmling seine Huldigung darzubringen, oder seiner Krönung in Paris durch seine Anwesenheit höheren Glanz zu verleihen; als Napoleon im Oktober 1805 in München eintraf, hielt sich der Landesherr ebenso fern, wie der Kurprinz im Frühjahr eine Zusammenkunft mit dem Kaiserpaar in Italien gemieden hatte; erst im November dieses Jahres entschloss er sich zu einer Reise in das kaiserliche Hauptquartier nach Linz und in die Heirat seiner Tochter Auguste mit des Kaisers Stiefsobn Eugène Beauharnais, die man in Paris schon seit Juli 1804 anstrebte, willigte er erst, nachdem sein ablehnendes Verhalten das Los Bayerns im Pressburger Frieden wesentlich herabgedrückt batte. Wir wissen heute nicht nur, dass die Ehe, von der Politik geschlossen, ein wirklicher Herzensbund geworden ist, sondern auch, dass Bayern ohne dieses Zugeständnis seine Dynastie verloren bätte. Darum verdient der erste bayerische König für das Opfer, das er erst nach schwerem Ringen gebracht hat, nicht Vorwürfe, sondern den Dank seiner Landeskinder.

Der politische Anschluss Bayerns an Frankreich wurde durch das Bündnis vom 24. August bzw. 23. September 1808 erreicht; in den Verhandlungen, die demselben vorausgingen, suchte Max Josef in Erinnerung an das Schicksal Karls VII. sich auf eine reine Defensivallianz nach dem Muster seiner Vorfahren zu beschränken. Klaere als sein Gebieter erkannte Montgelas sofort, dass Bayern mit Umgehung seiner reichsständischen Pflichten nunmehr zum ebenmässigen Bundesgenossen Frankreichs emporgebohen werde. Ausschlaggeben für diese Wendung

war die Nachricht von dem beabsichtigten Einfall der Österreicher in das Land. Wenn man dann das Datum des Vertrags um vier Wochen verschob, um ihn als eine Folge der kaiserlichen Invasion erscheinen zu lassen, so ist diese Täuschung für die spätere Stellung Frankreichs in Deutschland allerdings von schwerwiegender Bedeutung geworden; nur so wurde ihm die Rolle eines Protektors möglich. Mag man bierin die tragische Schuld der baverischen Staatsleitung an der nun folgenden Katastrophe erkennen, so ist doch zu betonen, dass man sich in München von jener grenzenlosen Perfidie fern hielt, mit der sich der Erzkanzler des Reiches Karl Theodor von Dalberg damals befleckte. Während sein "Wort des Friedens an die Mächte Europas" von patriotischen Phrasen strotzte, schlug er insgeheim dem französischen Gesandten die Absetzung des Kaisers Franz vor, der die Wahlkapitulation verletzt, die Verfassung mit Füssen getreten und die Kaiserwürde verwirkt habe: seine Krone sollte das dankbare Reich dem Kaiser der Franzosen anbieten. Auch in Stuttgart erkannte man damals die Vorteile, welche von einer Auflösung der feudalen Hierarchie zu erhoffen waren; aber eine solche Demütigung wollte man dem Kaiser ersparen. In gesundem Egoismus, der nach Bismarck der Lebensnerv aller Politik ist, trug Kurfürst Friedrich von Württemberg nach mehrstündiger Unterredung mit Napoleon kein Bedenken, in die Abschaffung überlebter germanischer Staatsformen zu willigen und seinen Gesandten im Hauptquartier dahin zu instruieren. In München regte nachher Napoleon selbst vor Gravenreuth an, man solle alle Beziehungen zum Deutschen Reiche abbrechen. und Talleyrand legte Herrn von Montgelas einen Plan vor, der die Erhebung der drei Südstaaten zu Königreichen, die dauernde Loslösung vom Reich und den Abschluss eines ewigen Bündnisses mit Frankreich zum Gegenstand hatte. Obwohl Montgelas dazu nur leichte Zusätze beantragte, fand es Napoleon für weise, in den Brünner Verträgen und im Pressburger Frieden seinen Bundesgenossen neben beträchtlicher Gebietserweiterung die völlige Souveranitat einzuraumen, ohne dass sie aufhörten, Mitglieder des Deutschen Bundes zu sein. Wenn man aber in der Freude über das Errungene in der baverischen Haupstadt von der Wiederherstellung des Königtums sprach, oder an die Verwandtschaft zwischen Bavern und Boiern oder Franzosen erinnerte, so knüpfte man teils an wirkliche historische Tatsachen an, teils an Anschauungen, die damals für historisch galten. Auch die Stiftung der Nationalkokarde war kein eitles Spiel; sie bezweckte den Schutz der Untertanen im Auslande und die Verschmelzung der verschiedenen Stämme, die nun zu einem neuen Staatsganzen vereinigt wurden. Die unwürdigste Rolle in diesen Münchener Tagen spielte wiederum Dalberg, der zur Trauung des jungen Paares von Regensburg berübergeeilt war; er verglich Napoleon bald mit Perikles, bald mit Karl dem Grossen, lud nunmehr den fremden Imperator direkt zur Regeneration der Reichsverfassung ein und schlug in verblümten Worten die Wahl eines neuen Deutschen Kaisers vor. Darum wollte er noch später Herzog Murat von Berg die Kurwüde verschaffen, um durch Herstellung einer französischen Majorität im Kurkolleg die Fürstenrevolution zu vollenden, darum bestimmte er den Oheim des Kaisers, Kardinal Fesch, der kein Wor-Deutsch verstand. zu seinem Nachfolger, um sich selbst zu behaunten.

Schon im November 1805 hatte Napoleon den Kurfürsten von Württemberg eingeladen, die Reichsposten zu Landesanstalten zu machen, und sich der Ritter- und Ordensbesitzungen zu bemächtigen, die in seinem Lande lagen. Nach einem Tagesbefehl Berthiers, durch welchen die französischen Generäle angewiesen wurden, die Bundesgenossen bei der Besitzergreifung zu unterstützen, folgte die bayerische Regierung auf wiederholtes Drängen des Kaisers dem Beispiel des Württembergers; war dieses Vorgehen, wie man sich nicht verhehlte, auch durch keinen Rechtstitel zu entschuldigen, so durfte man hinter dem unbequemen Rivalen im eigenen Interesse nicht länger zurückbleiben. Für die Streitigkeiten, welche bei den sich viefsch durchkreuzenden Ansprüchen unausbleiblich waren, sah eine am 16. Januar zunächst von Bayern und Frankreich angenommene Bundesakte eine Mediationskommission in Paris vor. Den Mitgliedern wurde zur Pflicht gemacht, in keinem Fall ihre Zwistigkeiten an den Reichstag zu bringen oder an einem Reichskrieg teilzunehmen, Bestimmungen, die einem offenen Bruch der Reichsverfassung gleichkamen. Der Vertrag, dem auch Baden beitrat, blieb indessen durch die Weigerung Friedrichs von Württemberg unausgeführt. Nicht glücklicher ging es mit den Konferenzen, zu denen im Frühjahr 1806 die bevollmächtigten Minister der Südstaaten unter dem Vorsitz des französischen Gesandten Otto in München zusammentraten. Das einzige Resultat derselben, ein Grenzvertrag zwischen Bayern und Württemberg, wurde durch die Rheinbundsakte wesentlich modifiziert, Ein ziemlich gemässigter Mediatisierungsplan, den Otto entwarf, fand den Beifall Napoleons und Tallevrands nicht. Damit war klar, dass eine Ordnung der deutschen Angelegenheiten nur in Paris erfolgen konnte. Österreich und Russland waren mit den Bundesgenossen Frankreichs noch immer überworfen, Preussen lohnte den Bemühungen Bayerns für eine Verständigung mit den Tuilerien damit, dass es Ansbach unter der Hand in Paris wieder für sich begehrte, auf das es im Schönbrunner Vertrag zugunsten Max Josefs verzichtet hatte. Sein Verhalten in dieser Angelegenheit war dem Benehmen Napoleons gegen den Berliner Hof hinsichtlich Hannovers, durch das dann der Krieg herbeigeführt wurde, völlig ähnlich,

Eine Aufteilung ganz Süddeutschlands an die drei Souveräne wurde von Napoleon am 13. April dem würtenbergischen Gesandten Wintzingerode zugesagt; den Plan dazu hat der badische Minister Reitzenstein entworfen. Der bayerische Bevollmächtigte, Cetto, begnitigte sich damit, den anderen beiden die Initiative zu überlassen und nur jedes Schädigung der bayerischen Interessen zurückzuweisen; es war natürlich, dass er eine Vergrösserung der anderen, die ihm an sich gleichgilt war, nur gegen entsprechende Bereicherung seines Königreichs zugeben konnte. Im übrigen fasst er seinen Standpunkt selbst elmal dahln zusammen: "Man muss sich überzeugen, dass wir in Wahrheit zwar in erster Liale

Bayern sind, aber dass wir auch nicht aufhören, Deutsche zu sein und dass die deutschen Interessen an uns immer ebenso eifrige Vorkämpfer finden werden wie in den anderen Teilen des Reiches." Auch die Pariser Verhandlungen hätten zu keinem Ziele geführt, wenn nicht Napoleon in seinem Kabinett einen Plan hätte ausarbeiten lassen, in dem er unter Berücksichtigung der besonderen Wünsche das Los jedes Einzelstaates nach seinen eigenen Karten und Plänen festsetzte. Der erste deutsche Staatsmann, der von diesem Plane Kenntnis erhielt, war Cetto. Seine Bedenken hierüber galten vor allem der geplanten Auflösung des Reiches, der beabsichtigten Verfassung des neuen Bundes, die eine Schmälerung der eben gewonnenen Souveränität nach sich ziehen konnte und der Dürftigkeit des für sein Vaterland ausgeworfenen Loses. Montgelas selbst konnte eingedenk der früheren Erklärungen von Haugwitz und nach seiner eigenen Stellungnahme im letzten Herbst für den Fortbestand der alten Verfassungsform seine Stimme nicht erheben. Er legte das Hauptgewicht darauf, dass der Eintritt in das neue Abhängigkeitsverhältnis nicht von der Gebietsteilung getrennt werde. Denn ohne diese Vorsicht, schrieb er, wäre es möglich, dass man uns Ketten auflegte. ohne sie auch nur zu bezahlen. Dagegen hielt man in Stuttgart die Lossagung von der deutschen Verfassung, die man vor dem Pressburger Frieden dort bereitwilligst akzeptiert hatte, jetzt mitten im Frieden für gefährlich. Auch hätte man die alten lockeren Bande, die jeder lästigen Verpflichtung längst ledig geworden waren, aber doch noch gewisse Vorteile boten, der neuen Föderation vorgezogen. So vereinigten sich die beiden süddeutschen Könige im letzten Augenblick noch zu gemeinsamem Widerstande gegen einen aufgezwungenen Vertrag, dessen Bestimmungen ihnen vorher nicht einmal schriftlich mitgeteilt worden waren. Wir haben nicht gesucht, unsere Staaten auf Kosten unserer Nachbarn zu vergrössern und beharren noch in denselben Gesinnungen, heisst es in einer bayrischen Instruktion aus dieser Zeit, wenn die anderen Höfe denken wie wir. Allein Gravenreuth, der diese Vorstellungen nach Paris bringen sollte, wurde in Strassburg aufgehalten, und Cetto am 12. Juli durch die Drohung, dass sonst alle Vorteile verloren gehen würden, zur Unterschrift gezwungen.

Es fehlte damals nicht an Stimmen, die wie Gravenreuth, empfahlen, den Gesandten einfach fallen zu lassen. Allein Montgelas nimmt ihn in seinen Memoiren eifrig in Schutz. "Frankreich ist in diesem Augenblicke unser bester Bundesgenosse und unsere sicherste Stütze", schrieb er noch vor dem Abschluss des Rheinbundes; "alles das kann und muss sich ändern, weil nichts beständig ist in der Weil. Aber es könnte sehr grosse Nachteile, vielleicht eine augenscheinliche Gefahr mit sich bringen, wenn man nur durchblicken liesse, dass man schon fest auf den Augenblick warte, wo man unbotmässig sein kann. Unser Haus wäre dann von denen verlassen, die ihm zwar zu einigen Klagen Anlass gaben, aber gleichwohl ihm grosse Dienste geleister haben, und die anderen sind noch zu nichts weniger als zu unserem Empfang bereit." Noch seuftze Süddeutschland unter dem Druck der französischen Armeen:

allmählich waren alle Parteien, auf deren Widerstand man hoffen konnte, abgefallen einschliesslich des Stuttgarter Kabinettes. Österreich war durch seine völlige Erschöpfung zu energischem Handeln unfähig. Preussen flösste den Brüdern südlich des Mains kein Vertrauen mehr ein: auch von Russland war, nachdem der Abschluss des Friedens mit Frankreich durch Oubril in München bekannt geworden war, nichts mehr zu erwarten. Der springende Punkt für die Realpolitik des baverischen Hofes war die augenblickliche Machterweiterung; die Befürchtungen, die die anderen Rheinbundsfürsten von dem zu entwerfenden Fundamentalstatut hegten, waren, wie die Zukunft lehrte, nicht gerechtfertigt. Der bekannten Absage der Rheinbündler an den Regensburger Reichstag, die von Reitzenstein entworfen wurde, war durch die Intervention Cettos das Verletzende gegen die deutschen Vormächte genommen. Kaiser Franz. der aus einer längst wertlos gewordenen Krone noch möglichst reichen Gewinn zu ziehen strebte, musste sich von dem Imperator den Verzicht auf dieselbe abtrotzen lassen, und Preussen sühnte in den Tagen von Jena und Auerstätt nur eine alte Schuld. Wie sollte in einer Zeit, in der ausser Frankreich und England überhaupt kein Staat in Europa unabhängig war, der baverische Herrscher sich unterfangen, eine Revolution aufzuhalten, die durch die Unterlassungssünden der Grossen und die Begehrlichkeit kleinerer Mitstände heraufbeschworen war?

Man hat sich ausserhalb des Rheinbundes die täglichen Unbequemlichkeiten, die seine Glieder selbst am lebhaftesten fühlten, viel zu gross vorgestellt. Vergleiche hinken und historische Anglogien erfreuen sich nur bedingter Richtigkeit. Aber wie die geniale Intuition B. Erdmannsdörffers über die Zeiten nach dem Westfälischen Frieden, die lange Zeit durch einseitige Quellenbenutzung uns nur im schwärzesten Schatten erschienen, helle Lichter ausgegossen hat, so wird man sich auch einmal dazu bequemen müssen, die entwicklungsfähigen Triebe anzuerkennen, die vor und nach dem preussischen Revirement auch die deutschen Mittelstaaten zu dem Gesamtleben unserer Nation beigesteuert haben. Montgelas selbst hat sich in seinem Werke das dauerndste Denkmal geschaffen: die Demütigungen der Franzosenzeit sind verschwunden, das moderne Königreich Bayern ragt als zweitmächtigster Grundpfeiler des Deutschen Reiches in grösserer Herrlichkeit als ie vorher; unsere denkmalsfrohe Zeit würde nur eine alte Schuld des Dankes abtragen, wenn sie sich entschliessen würde, dem Begründer des heutigen Baverns ein Standbild zu errichten.

## Das Bauernhaus im südlichen Bavern.

Von August Thiersch in München.

Das Leben des Landvolkes ist längst von Schriftstellern geschildert, von Dichtern besungen und von Malern verherrlicht worden. Fast verschwundene Sitten und Gebräuche werden wieder hervorgesucht, auch allerlei Hausrat und Täfelwerk von Bauernstuben in den Städten zusammengebracht und in Museen aufgestellt oder zur Ausstattung von modernen Wohnungen verwendet. Nur das Haus selbst ist nach Form und Einrichtung noch wenig erforscht, verstanden und gewürdigt worden. Und doch äussert sich ganz besonders im Hausbau der gesunde Sinn und die tüchtige Natur des Landvolkes. Das Bauernhaus bildet mit der umgebenden Natur nicht nur den Hintergrund und den Rahmen des farbenreichen Lebensbildes, sondern einen wichtigen Teil seines Inhaltes,

Im Vordergrund des Interesses steht Land und Volk des Gebirges, stehen die Berge, von denen immerwährende Ströme erquickenden Wassers in die Ebene eilen, das grüne Hügelland, über welches sich die Häuser in anmutigem Wechsel von Wiesen und Bäumen verteilen und das vom Gesang und lauchzen eines lebenslustigen Volkes widerhallt. Dort wo alliährlich der Städter Erholung und Stärkung seiner Gesundheit sucht, findet er in dem Bauernhaus ein Dasein von solchem Behagen, dass er gern auf städtische Bequemlichkeit verzichtet. Neben der herrlichen Natur ist es auch die Art des Wohnens, welche den Menschen glücklich macht.

Die Neuzeit droht diesen idealen Zustand gänzlich zu zerstören. Die Eisenbahn hebt die Einsamkeit unserer schönsten Gebirgstäler auf, aus den Städten ergiesst sich jährlich eine Flut von Erholungsbedürftigen auf das Land. Die Industrie dringt zugleich in die abgelegensten Täler ein. Die Lebensverhältnisse des Volkes ändern sich gänzlich vor unsern Augen, der Erwerb durch Landwirtschaft wird immer schwieriger und weicht dem durch Vermieten an Sommerfrischler oder dem durch Fabrikarbeit. Die alten Häuser werden für Sommerwohnungen eingerichtet, ihre braunen Holzwände von grossen Fenstern durchbrochen, innen und aussen überkleistert, charakterlose Logierhäuser und städtische Spekulationsbauten wachsen wie Pilze hervor. Sie tragen den Stempel der Selbstsucht und Rücksichtslosigkeit an ihrer Stirne und verderben weithin die Schönheit der Landschaft.

Daneben verschwinden die alten Häuser, welche der Vernichtung durch Feuer und Schwert entgangen waren, durch den Unverstand und die Neuerungsucht der Besitzer so schnell, dass bald nichts mehr zu finden sein wird von diesen Denkmälern ältester Sitte und Kunst. Auch in den übrigen, durch ihre landschaftliche Schönheit anziehenden Gegenden Deutschlands sieht es nicht viel besser aus.

Die Erkenntnis, dass die höchste Gefahr auf Verzug eingetreten

ist und die Einsicht von der Notwendigkeit zu retten was noch zu retten ist, hat den Verband der Architekten- und Ingenieur-Vereine Deutschlands dazu bestimmt, die Aufnahme des Bauernhauses zu einer gemelnsamen Aufgabe zu machen. Das Deutsche Reich bewilligte hierzu den namhaften Betrag von 30000 Mk., dle verschiedenen Regierungen Deutschlands noch besondere Unterstützungen, sodass noch im Jahre 1899 mit der Arbeit begonnen werden konnte. Das Werk, welches den Titel führt: Das Bauernhaus im Deutschen Reiche und in seinen Grenzgebieten (Verlag von Kühtmann in Dresden), bringt auf 120 Tafeln die tvolschen Formen des Bauernhauses zur Darstellung und soll mit diesem Jahre abgeschlossen werden. In Bayern sind unterdessen durch die private Tätigkeit einzelner Architekten, wie Zell und Aufleger, die schönsten Beispiele bemalter Gebirgshäuser in Lichtdrucken veröffentlicht worden. Neben den Architekten haben auch die Historiker und die Erforscher der Volkskunde angefangen, ihre Aufmerksamkeit dem Bauernhause zuzuwenden. Der Verein für bayrische Volkskunde und Mundartenforschung unter Leitung des Herrn Professor Brenner in Würzburg beschäftigt sich mit der Aufsuchung der Verbreitung der einzelnen Typen, und sucht ihre Abhängigkeit von örtlicher Überlieferung, Bodenbeschaffenheit, Klima, Landwirtschaft usw. festzustellen. Professor Brenner hat seine Tätigkeit bereits 1895 begonnen. Diese wird durch die Aufnahmen der Baugewerkschulen unterstützt. (Mitteilungen und Umfragen zur bayrischen Volkskunde, herausgegeben von Professor Brenner in Würzburg.) Auch die Kommission für Inventarisierung der Baudenkmale des bayrischen Staates hat das Privathaus in den Kreis ihrer Untersuchungen aufgenommen.

Endlich verfolgt der Verein für Volkskunst und Volkskunde in München seit dem Jahre 1002 die Erforschung der künstlerischen Seite des Hausbaues, mit der Absicht, das Verständnis für die überlieferten Formen in weiteren Kreisen zu erwecken und die Handwerker auf die alten Vorbilder hinzuweisen. Die Hefte der Zeitschrift dieses Vereines enthalten deshalb neben Berichten über die Erhaltung von alten Bauwerken auch Abbildungen von Häusern, Geräten, volkstümlichen Schnitzereien und Malereien. Einer Anregung dieses Vereins folgend und unter dem Eindruck der neuesten Bewegung der deutschen Vereine für Denkmalspflege und Heimatschutz hat sich das königlich bayrische Staatsministerium des Innern im Januar 1904 entschlossen, besonder Vorschriften zum Schutz von alterrümlichen Häusern und zur Erhaltung der ortsüblichen Bauweise zu erlassen.

Im Folgenden soll zuerst ein kurzer Überblick über die verschiedenen Formen des Hausbaues im Königreich Bayern gegeben, dann das Haus im südlichen Bayern und Insbesondere im oberbayrischen Gebirge beschrieben werden.

Wer immer das Königreich Bayern auf der Eisenbahn durchfliegt, dem muss die Verschiedenheit auffallen, welche beim Hausbau im Norden und Im Süden der Donau hervortritt. Nördlich der Donau, in Franken, beherrscht der Riegel- oder Fachwerkbau mit steilem Dach das Land, wie in dem benachbarten Tbüringen, Hessen und Württemberg. Südlich der Donau sind die Däcber weniger steil, der Riegelbau verschwindet, an seine Stelle tritt der massivere Mauerbau mit flacberer Dachneigung.

Die Häuser im nördlichen Bayern sind klein, weil der Grundbesitz durch Erbteilung sich stark zersplittert, neben dem Ackerbau spielt der Obst., Wein- und Gemüsebau eine wichtige Rolle. Anders in der getreidereichen Donausebene von Niederbayern. Hier ordnen sich die Wirtschaftsgebäude um eine geräumigen Hof mit dem Düngerhaufen in der Mitte.

Näbert man sich dem Gebirge, so wird das Hausdach so flach, dass kein Gegenstand mehr von ibm abgleiten kann. Auf den saftigen Wiesen lagern sich einzelne mächtige Häuser, welche unter einem einzigen langgestreckten Dache Menschen, Vieb und Heuvorräte bergen.

Schon in dieser oberflächlichen Betrachtung treten die wichtigsten, wirtschaftlichen und baulichen Eigentümlichkeiten des Bauernbauses hervor.

Ähnliches zeigt eine Wanderung von Westen nach Osten. Während im Gebirge und seinem Vorland das Einheitshaus mit seinem von Steinen beschwerten Schindeldach vom Allgäu bli im Salzburgische ausschliesslich herrscht, sieht man in der Ebene das nüchterne schwäbische Haus mit stellem Dach bis an den Lech und die Isar vordringen, nördlich der Donau aber das fränkische Fachwerkhaus bis an die Abbänge des Fichtelgebirges sich erstrecken.

Niederbayern dagegen, zwischen Isar und Inn, hält wenigstens beim Wohnhaus an dem Hochlandtypus fest. Dieser behauptet sich auch nördlich der Donau, wenn auch verkümmert im bayrischen und Oberpfälzer Wald.

Im ganzen haben also die altbayrischen Länder ibre schwere massive Bauart gegenüber der leichteren und von Schwaben und Franken eindringenden behauptet.

Die Alpenländer stehen in dem Rufe, die ältesten Überlieferungen bewahrt zu haben. Der verdienstvolle Forscher, Herr Major Bancalari in Linz (die Hausforschung und ihre Ergebnisse in den Ostalpen, Zeitschrift des deutsch-österreichischen Alpenvereins 1893) bezeichnet sie als eine Fundgrube ältester Sitten und Zustände. In der Tat nimmt das Haus des Gebirges an Grösse, Schönbeit und kunstreicher Gliederung die erste Stelle ein. Ob ganz von Holz gezimmert oder nur teilweise, mit oder ohne seine Lauben macht es immer mit seinem wuchtigen, weit ausladenden Dach einen stattlichen Eindruck. Es verbält sich zu dem spitzgiebeligen Hause des Nordens wie ein griechischer Bau zu einem gotischen. Der durch seine klassischen Bauten in München bekannte Architekt Klenze und nach ihm Semper haben geglaubt, dass sich in dem Alpenhaus der griechisch-italische Baustil erhalten babe, indem sie bei jenem den allgemeinen Habitus, die Konstruktion und gewisse Einzelverzierungen wieder erkannten. Die Häuser in Athen zur Zeit des Pisistratos stellte sich Klenze den unsrigen ähnlich vor, weil gegen ihre, die Strasse verengenden Dachvorsprünge und Galerien, Gesetze erlassen werden mussten. Unterdessen hat die Kenntnis des antiken Privatbaues weitere Fortschritte gemacht, die Analogien haben sich vermehrt, und die Behauptung von der Fortdauer einer antiken Tradition in den Alpen lässt sich jetzt hinreichend stützen.

Hier sei nur auf eine hiermit zusammenhängende Erscheinung hingewiesen, die wohl allgemein bekannt, aber nur auf diese Weise erklärt werden kann: Die Verschiedenheit der Dachform bei Kirche und Wohnhaus.

So oft man sich einem Alpendorfe nähert, taucht zwischen den breitgelagetren, niedrigen Häusern mit den flachen, steinbeschwerten Dichern das steile Dach und der spitzige Turm der Kirche auf. Die Kapellen und alle Monumente religiöser Art folgen diesem steil glebeligen Still. Auch das Pfarrhaus tut sich etwas zu gut auf sein steiles Dach. Bezeugt dies nicht die merkwürdige Tatsache, dass das Christentum in diesen Ländern nicht von Rom aus, sondern von dem germanischen Norden eingeführt worden ist? Die Bauart der ersten Kirchen, welche jene Missionare errichteten, ist vorbildlich für alle späteren geworden. Wir sehen sie noch in den norwegischen Holzkirchen und in den von Deutschen in Ungarn und Galizien erbauten. Für das Wohnhaus ist die heidnische Bauart geblieben.

Wie viel Heidnisches sich im Aberglauben und bei Festgebrüuchen erhalten hat, ist hiareichend dargetan. Auch in der Baukunst ist es so. Ihre Traditionen sind von dem Mittelalter nur wenig berührt worden; an ihnen hat die Renaissance stillschweigend wieder angeknüpft und sie zu neuem Aufblißen wieder erweckt.

So kommen an einem Hause in Nieder-Neuching bei Erding aus dem Jahre 1581 an Türen und Fenstern antike Formen mit gotischen zusammen vor, also zu einer Zeit, wo die Renaissance eben erst in die deutschen Städte eingedrungen war.

Von Anfang stand hier also das Haus, nicht die Kirche unter ultramontaner\* Herrschaft. Über die Häuser der einwandernden Bajuwären belehrt uns ein interessantes Dokument, die Leges Bajuvariorum: Köstler, Handbuch der Gebiets- und Ortskunde des K. Bayern, I. Abschn. München 1809. Es zählt die Eurafen auf, welche für böswillige Beschädigungen einzelner Teile des Hauses festgesetzt waren. Die grösste Strafe trifft den, welcher die Säule, von welcher der First gestützt wird, die als Firstsul nennen, beschädigt, 12 Soldi. Auf die Zerstörung einer Winkelsäule (winchlisul) ist eine Strafe von 3 Soldi, auf die Beschädigung einer der übrigen Säulen dieser Ordnung ist uur 1 Soldo Strafe festgesetzt. Ausser den Oberschwellen, Balken, Dielen und Brettern werden noch Säulen einer äusseren Ordnung genannt.

Diese Bauart passt durchaus nicht auf das Alpenhaus, welches sich nicht aus Säulen oder Pfosten, sondern aus aufeinamder liegenden Balken aufbaut und mit einem langgestreckten Satteldach bedeckt ist. Die Beschreibung des alten Gesetzes ist aber verständlich für die noch im Erdinger Moos vorkommenden mit Stroh gedeckten Häuser, sowie für die Häuser der norddeutschen Tiefebene, der Provinz Nickefraschsen.

Bei diesen fällt das steile Strohdach vom First nach allen vier

Seiten ab, stützt sich auf einen inneren Kranz von Säulen und setzt ringsum auf den niedrigen Umfassungswänden auf. Unter den Firstenden befinden sich dreieckige Luken für Rauchabzug und Lichteinfall. So hat auch Albrecht Dürer öfters Dorfhäuser dargestellt. Wir dürfen in diesen Häusern den Stil unserer einwandernden Vorfahren erblicken. Die höhere römische Kultur, welche sie im südlichen Bayern vorfanden, haben sie nicht ganz vernichtet, sondern die Vorteile derselben sich allmählich angeeignet.

Betrachten wir die Bauart des Gebirgshauses, indem wir am Nordfuss der Alpen von Westen nach Osten wandern. Hier regnet und schneit es dreimal mehr als in der Ebene. Der Getreidebau verschwindet neben der Viehzucht. Die Berghänge liefern reichliches Bauholz. Gemeinsam ist deshalb dem ganzen Alpengebiet die Form des Einheitshauses, welches zwei Geschosse hat und unter einem grossen weit ausladenden Dach, Wohnung, Stall und Scheune vereinigt. Die Verschiedenheiten sind folgende:

Im Allgau befindet sich die Tenne zu ebener Erde und trennt die Wohnung vom Stall. Die Lauben fehlen. Der Eingang liegt auf der Langseite des Hauses. Die Wände sind meist von unten auf hölzern und schmucklos. Es folgt das Gebiet der obern Amper und der Loisach, das Werdenfelser Land mit Wallgau (an der oberen Isar). Das Haus dieses Landes ist charakterisiert durch den reichgegliederten Fachwerkgiebel mit seinen gitterförmig gekreuzten und geschnitzten Streben meist über gemauerter Wohnung. Diese Bauart zieht sich über Reute und Zirl nach Innsbruck und von hier einerseits den Inn hinauf bis Landeck, anderseits über den Brenner hinüber bis nach Südtirol und in das Pustertal.

Wesentlich verschieden hiervon ist die Bauart in dem Gebiet zwischen Isar und Inn vom Walchensee ostwärts, in dem ehemaligen Sundergau. Das Kulturzentrum scheint für diesen Gau Tegernsee und Schliersee gewesen zu sein. Das Haus dieses Gebietes ist das am reichsten gegliederte der ganzen Alpen. Lauben umgeben auf drei Seiten das Obergeschoss, die Tenne liegt über dem Stall, der Hauptgiebel steht weit über und ist mit Brettern verschalt. Die Luke in diesem Brettergiebel, eigentlich für den Rauchabzug bestimmt, erweitert sich manchmal zu einer oberen Laube. Die Befestigung der Lauben erfordert ein vielfaches Vortreten des Zimmerwerkes. Die Balkenköpfe, Blockwand-Konsolen und Pfettenköpfe sind reich profiliert, die Lauben-· säulen mannigfach geschnitzt, die Brüstungen mit Ausschnitten verziert und bemalt. In dem reichen Aufbau dieses Organismus feiert die Zimmermannskunst ihre höchsten Triumphe.

Dieser hochentwickelte Stil setzt sich südwärts über den Achensee bis in das Inntal fort, und dieses hinab bis an die hohe Salve. Bancalari hat den Typus dieses Hauses den des Achensees genannt. weil er ihm von dort auszugehen schien, seine Heimat aber ist das oberbayrische Gebirge, der Sundergau. Mit Übergehung des Leitzachtales, auf dessen Besonderheiten hier nicht eingegangen werden kann, überschreiten wir den Inn, und betreten den Chiemgau. Die Lauben werden hier seltener, der Hauseingang liegt regelmässig an der Giebelseite. Die Wohnung ist meist bis unter das Dach gemauert, die Front aber noch von einzelnen Balkonen durchzogen und oft mit Fresken geschmückt, welche als Ersatz für den Laubenschmuck dienen. Die Pfetten des weitvorspringenden Giebels ruben auf schön gegliederten und oft bemalten Konsolen. Besonders sehöne Beispiele hat noch Ruhpolding aufzuweisen; vgl. die Darstellungen in den Werken von Zell und Aufleger.

Die Frage ist unabweisbar, lassen sich diese Verschiedenbeiten der Bauweise durch die Abstammungsverschiedenheit der Bevölkerung der verschiedenen Landesteile und durch die Geschichte der Besiedelung erklären? Hier müsste die Dialektforschung und die Geschichtsforschung einsetzen. Zur Beantwortung scheint mir nur der Eingeborene berufen, welcher das Volk von lugend auf kennt. Hier müsste sich z. B. zeigen, wie weit die Alemannen nach Osten vorgedrungen sind. Soviel ist jetzt schon klar, dass ihr Einfluss auf die Bauart ein ernüchternder war. Der auf das Praktische gerichtete Sinn des Alemannen hat unbedenklich alte Kunstüberlieferungen wirtschaftlichen Verbesserungen geopfert. Er beseitigte die Lauben, oder liess sie als unnötig fort, er verzichtete auch auf das gitterförmige Strebenwerk des Giebels. Sein Hausgrundriss ist der kompendiöseste. Er hat immer den Eingang an der Langseite, Stube und Kammer liegen ungetrennt an der Giebelseite. Die Tenne, zugleich die Einfahrt, scheidet die Wohnung vom Stall. Letztere Anordnung kann in der Tat als ein Kulturfortschritt angesehen werden, da sie den Stallgeruch von der Wohnung fernhält. Dagegen stebt die auffällige Vernachlässigung der Kunstformen am Ausseren.

Ahnlich verhält es sich mit den Schwaben. Früher war der Lech hre östliche Genze. Langsam aber unaufhaltsam drängt der wirtschaftlich bewegliche Schwabe den Altbayer zurück, wie der Dialekt am Ammersee, ja sogar schon in Fürstenfeldbruck verrät. Im Hausbau bedeutet diese Ausbreitung des schwäbischen Elements ebenfalls eine Verarmung an Kunstformen. Man vergleiche nur die Erscheinung der Städte Ulm und Augsburg. Auch das Land zwischen Isar und Inn scheint Zeichen alemannischen Einflusses aufzuweisen, wie die Lage des Hauseingangs an der Langseite. Vielleicht gehört auch eine Beobachtung hierher, die sich auf den Dialekt bezieht und die mir ein Rosenheimer mitgeteilt hat, dass nämlich der Vokal a mt Inn dunkter ausgesprochen wird als an der Isar, und dass dieses Dunkterwerden gegen das Salzburgische steitg zunimmt, bis sich a in vollständiges o verwandelt hat.

Niederbayern mit seinem fruchtbaren getreidereichen Boden ist die eigentliche Helmat des bayerischen Bauernhofes. Der Ackerbau überwiegt hier die Viehrucht und erfordert geräumige und bequem gelegene Tennen, Scheunen und Schupfen. Keine tiefen Schneefälle wie im Gebirge bindern den Verkehr im Freien. Die Wirtschaftsgebäude sind deshalb bier vom Wohnhaus getrennt, schliessen aber mit ihm einen Hof ein, der den grossen Düngerhaufen in der Mitte und Aus-

fahrten an den Ecken hat. Das Wohnhaus enthält gewöhnlich noch den Pferdestall, auf der einen Langseite des Hofes liegt der Kuhstall, auf der anderen der Schupfen, der Wohnung gegenüber der Stadel. Das Wohnhaus kehrt in der Regel seine von Lauben geschmückte Giebelseite dem Hofe zu und hält an der Gebirgsbauart fest, Blockbau mit Legschindeldach. An dem Stallgebäude ist gitterförmiges Fachwerk und stelleres Dach häufig. Dies ist auch die Bauart in dem fruchtbaren einst zu Bayern gehörigen Inaviertel (Oberösterreich).

Wohl zu unterscheiden ist von dieser niederbayrischen die frünkische Hofanlage, bei welch letzterer der Wohnungsgiebel an die Strasse stösst, gegen welche sich auch die Hufeisenform der Gesamtgruppe öffnet.

Ich glaube nicht fehlzugehen, auch die niederbayrische Hofanlage mit ihrer fest symmetrischen Geschlossenheit und axialen Stellung des Wohnhauses auf fömische Bautraditionen zurückzuführen. Ähnliche Anlagen zeigen die Ausgrabungen römischer Maierhöfe in Württemberg, dem römischen Zehntlande, analoge Pläne die Marktplätze römischer Provinzstäder.

So eröffnet sich in dem Studium des Bauernhauses ein weites Feld für den Kultur- und Kunsthistoriker und vor allem für den Architekten. Hoffen wir, dass aus den Trümmern und aus der Asche eines dahinsinkenden Zeitstlers wieder eine volkstümliche Bauweise erstehe.

# Mus meiner Rinderzeit.

Ein Gedenfblatt jum bundertften Geburtstage ibres Baters Bilbelm Raulbach

von Bofefa Durd in Dunden.

1.

Da ich in meinem fechften Jahre ichen unter Aufficht unferer trefflichen Erzieherin unb fpatrern Areundin, genannt "die Ardulin", ein Zagebuch führen mußte, so find mir biefe sehr kindlichen Erzählungen, welche jest vor mir liegen, in meinem Borhaben einer gege Alfie und bieten manchen Anhaltsbeuntz, bilben Glieber einer langen Kette von Erinnerungen. Do iche ich das Schöne, derriche, bas ich in der Jugend genoß, in flaren umgertäben Arehen vor mir.

In ber Ditte bes Efgimmere ftand ein großer achtediger Tifch, von bem ich auch etwas ergablen mochte. Ale ber Bater im Jahre 1836 vom Ronig Lubwig I. bas Atelier am "Lebel", Damale noch eine Borftabt Dunchens, jur Berfugung gestellt befommen batte, mar barin auch ein achtediger alter fteinerner Tifch, beffen Platte, gang mit iconer Dofait eingelegt, Die ver-Schiebenen Bappen ber Rurfurften und beren Ramendguge mit Blumen und Arabesten barftellte. Ronig Ludwig hatte Diefen Tifch bem Bater aefchenft; beshalb lieg biefer ibn, ale er Direftor ber Afabemie murbe und bas feuchte ungefunde Atelier aufgab, in fein Saus an ber Gartenftrage ichaffen. Dort ftant bas foftbare alte Dobel nun viele 3abre. Gines iconen Tages aber, ich mochte etwa 15-16 Jahre alt fein, murbe ber Eifch von ber Refibeng aus reflamiert, ale Gigentum bes Bofes. Der Bater willigte felbfiverftanblich fofort in bie Rudgabe ein, wenn auch mit einigen Gloffen, und entichloß fich ichnell, ibn gang genau fur fich topieren, anstatt ber furfilichen Rameneiuae und Embleme aber biejenigen ber Ramilie Raulbach anbringen zu laffen. Bochenlang fab ich bann, wenn ich an bem Efgimmer vorüberging, einen blonben, hubichen jungen Mann, Berrn Fiotti, an bem Tifch arbeiten, mit Mofaiffteinchen und Gipe hantierenb. 3d ging gern und oft vorüber, magte aber niemale ein Bort an ben geschickten Runftler ju richten. Ale endlich ber icone Tifch mit bem Bienentorb und Spinnroden, bem Begafus, bem "tublen Bach", ben Ramenszugen und Blumenquirlanden aus herrlicher Mofait fertig por une ftanb, murben mehrere gute Freunde ju einem lederen Mahle geladen, wohri der neugeschäfflene Tisch mit mandem Schangnertrepfen getauft wurde. Er befindet fich jest im Beffe meines Grubers Jermann, wohrend ber alte Tisch ein ehrewolles, aber rubiges Dafein in einem Caale der Refiben, ober auf einem der finiglichen Gabifer inder.

Run aber geht'e in ben großen ichattigen Garten, ben ich mir ohne meines Batere Geftalt gar nicht benten fann! Deine frubeften Erinnerungen bangen benn auch mit bem Bater und bem Garten gufammen; mein Saupts frielplas mar ber Barten, und mein befter Spielfamerab ber Bater. Rinber um fich zu feben, mar feine grofte Freube, und er murbe nicht mube, ihnen Uberraichungen und Luftbarfeiten ju bereiten. Co finbe ich in meinem Rinbertagebuch manch fleine Episoben, bie am beften zeigen, wie ber fich gegen bie Augenwelt oft fo foreff und berb zeigenbe Runftler mit ben Rinbern Rind fein und fich fo gang in bie Rinbernatur verfegen fonnte. Die fleine Jofefa fchreibt g. B. im Jahre 1857: "3d barf immer mit bem Papa um 4 Uhr effen, und ba befomme ich Grargeln und Bein, und ba fagt er immer: "Romm ber, Du fleiner Grofch, jest wollen wir's une fdmeden laffen!" - Und geftern bat er mich fo arg angeftimmt und bat gefagt: "Chau ben iconen Maitafer im Grae", und ba bin ich gleich bingelaufen und bab gemeint, er mare lebenbig, und wie ich recht bingefchaut hab', feb' ich, bag er von Schofolabe ift und ba bab' ich ihm gleich ben Ropf abgebiffen, Die Flugel und bie Beine ausgerupft und ben leib mit meinen Babnen gerichmettert. 3ch babe ben Papa fo ichredlich lieb, ich tonnte ibn gleich gerbruden und immer bei ibm bleiben, bas mare halt meine allergrofte Freud'! - Gestern bin ich in bie Ctabt gegangen und bab' bem Para eine Schofolabrigarre gefauft, bamit er boch auch eine Freud' bat. und ba hab' ich ibn recht arg angestimmt und hab' gefagt: "Gib acht, in biefem Bapier ift eine alte graue Ameife eingewidelt, Die flicht furchtbar!" Da bat ber Papa voll Gurcht bas Papier aufgemacht und wie er bie Bigarre gefeben bat, bat er fie gleich vor lauter Freud' geraucht! - 3ch bin icon fo gludlich, benn bie Gromannden baben mir ein munbericones Rreut ges ichenft, bas bangt an meinem Raftanienbaum, grab an meinem Lieblingeplateden, und ba bab' ich ihnen gleich einen Daufbrief gefdrieben und babe ibn in Die Relfenrife am Cannenbugel gestedt und bann baben fie mir noch ein muntericones Gartenmeffer gefchenft, ba hab' ich gleich bamit gegrbeitet. und recht viel abgeschnitten in meinem Garten."

 ftalt por mir, wie er, Die feibene Rappe auf bem Ropf, ben grauen Chal um bie linte Chulter gefchlagen, Die Bigarre im Munbe, Die Banbe mit bem Spagierftod auf bem Ruden, gemachlich burch ben Garten ichlenbert. Bier und ba bleibt er fteben, bort bem 3mitidern ber Bogel gu, beobachtet aufmertiam ben geschäftigen gauf ber Ameifen, betrachtet ben Bau einer Rofe, entfernt bas Unfraut aus bem Rofenbeet; bann tragt er wieber Bieg. fannen mit Baffer bergu, wenn er finbet, bag eine Blume "Durft leibe", ober er biegt bie 3meige gurecht, fcneibet fie ab, bamit bie anderen Luft und Licht friegen; am baufigften fab ich ibn aber an einem felbftgefchaffenen fleinen Ablauf bes Springbrunnens fteben ober in febr unbequemer Lage am Boben tauern. Er hatte ba mit vieler Dube und Liebe ein prachtiges Bogelbab eingerichtet und fonnte fich nun ftunbenlaug bamit plagen, Die fleinen Steinchen und ben Cand auf Die Geite zu raumen, Damit bae Baffer immer icon ablaufe und bie Amfeln, Finten ufm., Die ba in Scharen tamen, ftete flares Baffer vorfanden. Auf ben Bebenfpigen fchlichen wir beibe bann hinter ein Gebufch und ichauten bem luftigen Geplaticher ber fleinen Bates gafte ju, ein Bild, welches ben Bater entjudte, und mornber er feine Runft und alles andere vergeffen tonnte. Es mar überhaupt eigentumlich, baf er menig Ginn fur große, gemaltige Ratur batte. Sobe Berge, Gleticher gogen ibn niemale befonbere an, bagegen batte er an bem Geafte einer alten Giche. an bem Bachetum bee Efeue in feinem Garten, an bem Gebeiben ber Rofen bas großte Intereffe und fonnte ebenfo bewundernd und faunend Die Berichlingungen bes Pfeifenfrautes verfolgen, wie ein Bergfer erfter Bute ben größten Gleticher mit feinen Spalten anftaunt. Als man mich ale Rind einmal fragte, mas mein Bater fei, antwortete ich ficher und prompt: "Gartner!" und mar bann febr erftaunt, ale mir erflart murbe, er fei "bloft Daler!" 3ch fonnte mir ben Bater eben gar nicht ohne ben Garten benten. es war ein ungertrennlicher Begriff fur mich. - Beh' bem, ber ibn nun bei folden Bartenarbeiten mit gefchaftlichen Dingen unterbrach. 3mmerbin war es manchmal nicht ju vermeiben, bag bie Mutter ihm irgeud ein afabemifches Chreiben porgulefen gezwungen mar. Das borte er bann giemlich gelaffen an und fagte bochftene am Schluffe gang freundlich und frob gelaunt: "Bol' fie alle ber Teufel!" Da maren wir bann recht veranugt, baf Die Geschichte fo aut abgelaufen mar. Benn aber Briefe pon meiner alteiten Schwester und ihrem Dann aus Rurnberg ober Die bubichen urmuchfigen Briefe von ben Bermandten aus Beftfalen vorzulefen maren, fo fonnte man fie bem Bater gar nicht fchnell genug bringen. Er freute fich uber jebes fleinfte Detail und ließ fich einzelne Stellen baraus ofter wiederholen, mabrend er behaglich, bagu lachelnb, mit bem Stod Figuren in ben Canb geichnete und ein moble gefälliges Brummen boren ließ.

Was nun ben Garten betrifft, bestand immer ein fleiner Reieg gwischen ben Eltern. Die Mutter pflegte schon früh morgens sehr febr fleißig in Saus und hof ju wirtschaften, besonders aber den Spelisgertel für des Baters Wahlseit, um vier Uhr, ju überligen und die ersten Bordereitungen dassu ju treffen; da hatte sie weber Zeit, noch Laune, im Batern ju Unstandbeit. Benn unn die Sonne recht verlodend schien, die Segel luftig sangen und die Rosen im Garten berricht durften der da nief mich der Sater: "Gegl.

Grofch, bol' mal bie Mutter, Die foll boch beraustommen! mas ftedt fie benn immer im Saus?" - Raturlich richtete ich bies wortlich in ber Ruche aus, erhielt aber nur ein fafonifches: "3ch bab' ja feine Beit!" jur Antwort. Bieber flog ich zum Bater und melbete biefe Biberfeplichfeit. Aber nun murben ichon ftarfere Caiten aufgezogen: "In brei Deifelonamen, fie foll meine Rofen anichauen!" Wenn ich nun mit biefem febr beliebten und wirfungevollen Epruch in Die Ruche trat, ba band fie mit einem ichmeren Ceufger ihre Courge loe, marf noch einen fcmerglichen Abichiebeblid auf bie fofflichen Dampfnubeln, bie gerabe "geben" wollten und auf bas garte Bubnchen, bas fo gerne fur bee Runftlere Mablgeit fein Innerftes geopfert batte, icarfte ber Rochin noch Ermabnungen ein, ale wenn's ein Abichieb fur emig mare und folgte mir, bie ich febr ftols auf meine Diffion mar. auf bem Rufe nach. Dun mußte bie Mutter an jeber Rofe fraftig riechen, mußte bie frifden Anospen bewundern, Teilnahme fublen fur bie jungen Eriebe, Die von Schneden und Engerlingen gerfreffen maren, mußte beobs achtent ftille fteben, wenn bie jungen Amfeln und Staare auf ber Biefe bas ichwierige Beichaft bes Dudenfanges von ben Alten erlernten uim. uim. Raum batte ber Bater aber ben Ruden gewendet, mar bie Mutter wie ber Blis verichwunden und nun fnupfte er an biefe Beobachtung einige fartaftifche Bemerfungen uber bie Beiber im allgemeinen und befonberen, bie feinen Funten Poeffe im Leibe hatten ufm. ufm., mobei ber treue Gartner Beber und ich aufmertfame Buborer maren. Bir alle brei mußten aber gang genau, bag biefe Bemerfungen nicht fo eruft gemeint maren.

In iconen Tagen, wenn im Garten viel zu tun ober zu feben mar, ging ber Bater oft erft gegen 11 Uhr in fein Atelier im alten Afabemies gebaube. Um 4 Uhr fam er mieber nach Saufe und mar, ba er ben gangen Eag feit bem Fruhftud nichte genoffen hatte, bann furchtbar hungrig, - fo bungrig, bag feine Merpen angegriffen maren. Dies zeigte fich burch febr uble Laune und leicht erregbares Befen. Benn er in folder Stimmung feine "bofen Augen" machte, bie wir alle fo febr an ibm furchteten, gogen wir und gerne etwas gurud und famen erft wieber gum Borfchein, wenn er bei Tifche fag; benn fowie er bie erften Biffen gegeffen und einen tuchtigen Bug getan hatte, befam fein Geficht wieder ben alten liebenemurbigen Ausbrud. In biefer Ctunbe liebte er es febr, menn feine Rinber famen und fich ju ihm festen. Aber tapfer mußte man miteffen, fonft argerte er fich und fagte: "Co if boch nicht fo viel vorber, bas ift ja toricht!" - Bei biefen fleinen Dinere a part, welche Mama mit großer Liebe und bochft geschmadvoll felbft gubereitete, murbe fie burch bes Gatten berrlichen Appetit und feine unverhohlene Bewunderung reichlich belohnt. Gie fag immer babei mit ihrem Stridftrumpf (wir Rinber afen mit ber Mutter um 1 Uhr) und beobachtete jeden Biffen, ben ber Bater in ben Mund fledte, und bealeitete ibn beimlich mit Cegensmunichen.

Das Standbeten nach Tisch bei einem guten Glafe Wein und einer Jagarre war fur Papa bie schöne Erholungsftunde bes Tagech. Da wurde über alles mögliche geplaubert, Gespräche erniten und beiteren Indielt gerfalle, der bente geficht, es wurden Lufichtsffer gebaut, große Reisen gemacht und oft sehr befrig und leibenschaftlich vollitiert.

Epater hielt Papa in feinem Bimmer eine fleine Giefta, und mabrend biefer Beit mußte im Rebengimmer vollfommene Rube berrichen, Bar bies aber nicht ber Rall, fo bonnerte aus feinem Bimmer ein gorniges "Etwas leifer!" an unfere Dhren. - Benn ber Bater bann um 6 Uhr mieber erichien und bemerfte, bag inzwischen Befuche bagemefen maren, fo rief er. um Mama gu neden : "Jofefine, bier riecht's nach Menfchenfleifch!" Doch binberte ibn bas nicht, fich alebald behaglich niebergulaffen an bem Tifche, mo bie forgfame Gattin ichon alles fur ihn bereitet batte. Der grune Lehnftubl ftand ichrag an ben Tifch gerudt, ber Schaufelichemel bavor, auf bem Tifch brannte bie gampe, lagen bie Bucher, Zeitungen und Bigarren. Much bas Budermaffer und ber obligate Stricfitrumpf von Mama maren bereit. und nun fonnte bas Borlefen beginnen, bas in fruberen Jahren oft bis 1-2 Uhr nachte gewährt haben foll. Doch ale bie Mutter mit einem vorübergebenden Augenleiben ju tun hatte, murbe ein Borlefer genommen, ber taglid von 7-9 Uhr fam und burch fein eintoniges Lefen fogar ben Bater, trop feines Intereffes, in momentanen Colaf las.

2.

Weine Matter Jeiefnur geb. Sutner, geb. 1809, ein einsches Madden aus bem Mundner Bargerftanbe, entwidelte fich an ber Seite ibres Gatten ju gang aufgergewöhnlicher Beifteb und Berlengrise, die es ihr ermöglichen mittels ber umfalfenben Bilbung, die fit fich aneignete, ibrem Gatten in allen Lebenstagne eine treue Veraterin und Decelierten ju glo

Die Groffmuter Josefinens mar eine geberene Afam, eine Schwester Baftliefreiber Cesmas und Tegib Afam.\*) Gie war berühmt gewesse burch ibre Schönkeit und Frimmigkeit und genoß wegen biese beiben gottdheilichen Eigenschaften den Bergug, bei den jahrlichen Fron-leichnamsprozissionen die Knigin von Cada, weiche bei diesen Umigken einemals schlie, darftellen zu dusten. Weine Mutter frprach von ihr immer mur als "meine Groffmuter, die Knigin von Cadan." Amei sehr gute Wilber der fichen Wärgeröffrau (von Ertlinger) sind in unferem Familien-besse und gehonen isch durch frangenen Abnickteit mit meiner Mutter alle.

Es ift wohl einer von den guten Bisen, die Mutter Matur fich manchmal ju machen erlaudt, daß in der Familie, die so alten kinssterichen Ursprungs ist, die Farbenflindheit nicht leiten auftritz, wobet ja allerdings die große Frage offen bleiden muß, welcher von den beiden Teilen nun eigentlich der Farbenflinde ist! Wenn fram Cutter mit iber steinen Zochter Zolefine um 11 Uhr vormittags den Laden, ein steinenkiede geschäft unter den "finstern Gobgen" am Wartenplas verließ, um ju Danie die Küche ju versorgen und das haubenseien zu bestellen, wurde der fleine Georg, der jüngere Orwider Josephane aus der Schale kommend, deauftragt, wohrend der Zeit im Laden zu bleiden und Enuben hösstlich und erfrige.

<sup>&</sup>quot;) Mus ber boprifchen Kanftiersamille Mam. Der Maler Cosmas Damian (1680—1742) und ber Gitbouer Begib (gest. 1746) liefen fich 1715 in Munchen nieber, wo fie 1733—46 neben ihrem Saule auf eigene Roften bie Johannesstriche bauten, bie einen Soberunft bei beutschen Barof bedrutet.

ju bolienen. Da gab es num viel Argernis, benn verlangte man ein rotes Dand, gab ber Rieine ein grünes ber, und follte zu einer ichinen buntelblauen Farbe bie gleiche Seibe genühlt werben, so schiepet ber ungludliche Knabe gang Sibse von ichreienbem Gelb baber uiw. Man glaubte natürlich nur an Schabernad bes Jungen, verlieft witend ben aben und beichwerte sich bitter bei der gestrengen Mutter, die es an fühlbaren Beweisen ihres Argers nicht fehlen ließ. Dies puei Stummen im taben geboten benn auch ju ben qualvollften Jugenderinnerungen meines Dnites Georg-

Meine Mutter mar eine icone, folte und boch unendlich autige Gie machte in ihrer außeren Ericheinung einen mertwurdig impofanten Eindrud, ber noch erhoht murbe burd ihre vornehme Art, fich ju geben, welche, wie ich glaube, nur ju oft ale Sochmut ausgelegt murbe. 3d muß geftebn, bag auch ich ungebeuer Refpett por ibr batte und oft recht frob mar uber Die Beitlaufiafeit unferes Gartens, wo ich mich fo manche Stunde por bem mutterlichen ftrengen Blide perfteden tonnte. Gie verftand es, ohne viel Borte ju machen, berb und falt ju fcheinen, tonnte aber im nachften Augenblid burch ihre fanfte Gute, ihr milbes Befen und ibre flaffifche Rube alle Belt entruden. 3bre großte Freude mar es, fur andere mirten ju tonnen und anderen Gutes und Liebes ju erweifen. 3m Rrantenpflegen mar fie unübertrefflich, und beinabe jeben Commer hatte fie irgendeinen franten Baft von ber Befanntichaft ober Bermandtichaft im fleinen Frembenhauschen an ber Roniginftrage wohnen, wo er fich in Mamas herrlicher Pflege vollende erholte. Auf Bapas leibenichaftlichen, unberechenbaren Charafter mirfte fie befanftigenb und beruhigend; es gelang ihr meiftens bie fturmifchen Bogen und bie tiefften Kalten mit ein paar beruhigenden und gescheiten Borten gu glatten. Ein besonderes Bergnugen mar es immer fur mich, wenn ich mit ber Mutter ausgeben durfte. Gie hatte einen febr fconen leichten Bang und fdritt einber wie eine Surftin, mabrend ibre flaren fcmargen Mugen mit freundlichem Blide gruften; babei mar eine befondere Gigentumlichfeit Die anmutige Art, wie fie bei naffem Better ihre Rleiber ichurte. Da fie niemale Stiefel, fondern immer Balbichube und weiße Strumpfe trug, fo tamen ihre gierlichen Rufe bei Diefer Manipulation fehr porteilbaft gur Beltung. Bang tomifch aber mar es, bag bie Eltern, folange ich benten fann, niemale, ober bod nur febr felten und ungern gufammen ausgingen. Bar es aber wirflich mandymal nicht zu vermeiben, fo fchritt ber Bater immer ein paar Baufer weit feiner Gattin poraus, nur mandmal an ben Eden fteben bleibend, ob die Mutter auch tomme. Durch Diefe fatale Ingewohnheit aber murbe ich in ein fcmeres Dilemma gebracht, benn teils mare ich gern mit bem Bater porausmarichiert, teile aber fubite ich auch Die Berpflichtung, Die Dutter nicht ju verlaffen. Go trachtete ich beibe burch aute Borte ju vereinigen, mas mir aber nur auf Momente gelang: verlangte ich gar "jum Gpag", fie follten Arm in Arm geben, fo wurde ich einfach ausgelacht und bie Entfernung murbe großer ale vorber. Es blieb mir benn meift nichts ubrig, ale in ber Mitte gwifden ben außerlich getrennten Eltern bin und ber ju bupfen; fur unbefangene Buichauer muß Diefe breiteilige Ramilie oft ein fonberbarer Anblid gemefen fein.

Mis enblich nach fieben barten Sabren ber Arbeit und ber Rampfe bas treue Paar verbunden marb, errang bie Mutter unter bes Baters Leitung im Laufe ber Jahre jenen hoben Bilbungegrab, ben mir alle fo boch an ihr bewunderten. Damit meine ich aber nicht, bag fie verschiebene Sprachen ober Rlavierspielen erlernt batte, ich meine bie gefunde Bergend. und Beiftesbildung, Die in unferer ichnelllebenben oberflachlichen Beit fo felten geworben ift. Durch vieles Borlefen, mabrent Dang bei ber Arbeit fag, bereicherte fie ihr Biffen in ungewohnlicher Beife; in bem regen Berfebr mit bebeutenben geiftreichen Menfchen fernte fie, fich mit Unmut und Burbe ju benehmen, und fant immer Gelegenheit ju fernen und fich ju bilben. Bor allem bemubte fie fich, und bas mit Erfolg, ben Dunchener Dialeft abzulegen und ein icones Deutsch ju fprechen. Dabei hatte bie Mutter ein Pflichtgefuhl, eine Gelbftbeberrichung in ber Gorge um ben Gatten, Die etwas Grogartiges, Antifes batten und woran fich manche junge Frau von beute, Die ihren Mann mit ihren Rerven aualt, ein Beifpiel nehmen burfte. Dan ergablt, bag fie einmal ein beftiges gaftrifches Rieber burchmachte, ohne bag ber Bater eine Uhnung bavon batte. Benn er jum Effen nach Saufe fam, ftanb bie Mutter fchleunigft vom Bette auf, feste fich freundlich und beiter an ben Tifch und oblag all ihren Sausfrauenpflichten. Batte ber Bater aber bann bas Baus wieber verlaffen, fo brach fie faft jufammen und legte fich fiebergeschuttelt ju Bette. Dies foll fie langere Zeit fo getrieben baben, nur bamit Dapa, ber Rranfenftuben bafte, nicht in feinem baublichen Behagen geftort murbe. Daß bas jungfte Rinb, namlich ich, nur fo en passant (amifchen Braten und Deblipeife!) auf einem Cofa jur Belt fam, ergablen mir oft meine Comeftern, Die fich biefes unbebeutenben Greigniffes wegen ber großen Firigfeit, mit ber es erlebigt murbe, boch noch erinnern.

So hat Mama in seitener Aufosferung nur für ben Gatten getebt, gedacht und gearbeitet; ihr gauge Denten, Empfinden und Zun erdnete fie feitem Weble unter — da ill es beinade natürlich, daß wir Kinder etwas nebenschlich waren und in mander Beziedung zu furz famen. Dies spürten wir allerdings damals nach nich, fondern ert, als wir pischich die Kinder.

ftube, in der wir ungewöhnlich lange verweilen durften, verliegen, uns in die Welt mit ihren Meinen und großen Anforderungen verseht faben und uns nun recht ungefchied und unweitstuffig benahmen.

#### 9

Des Batere Stimmungen maren fomobl nach ber guten, ale nach ber ichlimmen Geite bin gang unberechenbar, und er genog bas Borrecht ber Runftler, Stimmungen unterworfen ju fein, in vollem Dage. Er fannte in feiner Liebe und Gute, im Chenten und Bobltun feine Grengen. Dabte bas Beibnachtefeft, fo mar es feine grofte Freude, Die Beidente, mit welchen bie Bermanbten in Beftfalen bebacht murben, ju betrachten, Die Rleiber mit fritischem Blid ju prufen und beforgt ju fragen: "3ft bas aber auch ein guter Stoff, Jofefine?" und "Bie lange fann man fo etwas tragen?" Ram es vor, bag jemand ein Geichent von Dapa nicht annehmen wollte, fo mar er febr bofe und argerlich und fand es gant unbegreiflich, baf man ibm bie Freude bes Schenfens nicht machen wollte. Dag aber feine Guts mutigfeit gar ju oft migbraucht murbe, ift felbftverftanblich. 3m Atelier murbe er von Bilfefuchenden überlaufen, Die mohl felten abgewiefen murben. Erat er aus ber Atabemie auf bie Deuhauferftrage beraus, fo fam Leben in ben naben Drofchtenplas. Die Rutider wetteiferten, bem Berrn Direftor vorzufahren, ben fie alle fannten und aus naheliegenden Grunden gerne batten. Der Dot gehorchend, mußte er bann einen Bagen befteigen, Die anderen "Berren" auf morgen vertroftenb, ober fich mit einer Bigarre lobtaufenb. Ram er am Baufe an, fo griff er in bie Bestentafche, mo bie verschiebenen Gelbftude eintrachtig jufammenbauften, nahm eine Banbvoll beraus und bot fie bem Ruticher an, mit ben Borten: "Dun, lieber Freund. mas befommen Gie? Guchen Gie fich beraus!" Der, mobl abnend, bag ber Berr Direftor fich niemals uber Die Zare flar mar, batte plein pouvoir und fam ichmerlich au fura.

Daß Papa aber fo fehr freigebig gegen Arme mar, hatte vielleicht feinen Grund barin, bag er an feine eigene Jugend bachte, mo er mit feinem ungfudlichen Bater von Tur ju Tur jog, um Arbeit ju erbitten ober fleine Bilber ju verfaufen. 3ch erinnere mich an einen Mittag, mo er gang verftort nach Saufe tam, nichte effen wollte, fid in fein Bimmer einichlog und frater nur in Bruchftuden ergablte: Es mar ein alter meiß: baariger Mann gefommen, ber um ein Almofen bat. Dapa mar boch oben auf ber Staffelei mit Dalen febr beichaftigt und wies ben Dann mit furzen Borten ab. Erft ale biefer Die Ture icon in ber Sand batte und im Fortgeben mar, ichaute Papa auf und es trafen fich bie Blide ber beiben. Und in Diefem Moment mar es ibm, ale wenn ber alte Raulbach, ber Bater, einen flebenben Blid jurudfenbe! - Bis aber Papa von ber Staffelei herabgeftiegen, bas Sandwerfejeug meggelegt batte und bem Bettler nacheilte, mar ber Alte icon fort und tron allen Gudene nirgenbe mehr aufs gutreiben. Wehrere Tage noch mar Papa verftimmt und ftill und fonnte es lange nicht verfdmergen, bag er bem alten Mann, ber bie Mugen feines Batere gehabt, feine Gabe gereicht hatte.

Ebenfo beftig und überichwenglich wie in feiner Gute mar er aber auch in feinem Born ober in feiner bofen Laune. Da mar er mirflich gu furchten und fonnte feine Umgebung und feine liebften Menichen oft recht qualen. Ein fleiner Borgefchmad von übler Laune murbe ichon hervorgerufen, wenn ber Bater ein paar Zeilen, ober gar, o Schreden! einen Brief fcreiben mußte! Das gange Baus vibrierte ba fcon borber, und jedes von une jog fich gerne in unerreichbare Fernen jurud, wenn es bieg: "Ceib ftill, ber Bater ichreibt!" Bis ber richtige Ctubl, ber paffenbite Tifch, bas beite Papier, und nun erft bie porghalichfte Reber gefunden mar! Lieber Bott! Diefe armen unichulbigen Ganfefebern, wie viele murben ba ale gang "niebertrachtiges Beug" fortgeworfen, von "Fraul'n" wieber frifch gefcnitten, probiert und endlich boch mit einer mobernen Stahlfeber vertaufcht. Dapa ftand mit ber Orthographie auf feinem guten Rug, und fo murben benn bie Buchftaben fleifig, aber etwas porfichtig nebeneinanber bingemalt. Manche Borte mußte man ibm poridreiben und oft tam es vor, bag er mitten brin rief: "Der Deifel foll's holen, wie macht man benn ein großes ,R'? Bei mir wird immer ein ,R' baraus?" Bie gefcmeichelt fublte ich mich bann (batte ich aberhaupt ben Dut, anmefent ju fein), wenn ich mit meiner "Bilbung" ausbelfen und ihm ben miberfpenitigen Buchftaben porichreiben burfte. Gleichwohl batte Bapa eine febr icone leferliche und charafteriftifche Sanbidrift.

Der Conntagabend mar Ende ber vierziger Jahre im Raulbachichen Saufe ber Befelliafeit gewidmet. Gine große Babl von Freunden fand fich regelmäßig ein und mit ernften und beiteren Befprachen, mit Dufit und Dichtfunft und intereffanten Bortragen aller Art verfloffen Die Stunden raich. Die Bemirtung mar babei bie bentbar einfachfte: es gab jebesmal Ralbebraten mit Rartoffelfalat, allerbinge beibes bon ber Mutter mit befonberem Berftandnis und fo vortrefflich jubereitet, bag beute noch ber "Raulbachiche Ralbebraten" eine traditionelle Berühmtheit genießt. Dach und nach batte fich ein Grundftod von Intimen gebilbet, Die fich ben Mamen "bie Conntagefinder" beilegten. Um Diefen Rreis friftallifferte fich, mas von Rremben ju langerem ober farjerem Aufenthalt in Dunchen mar, und es mirb mohl feinen Ramen von Bedeutung geben, beffen Erager nicht menigstens vorübergebend ber Gaft bes Baufes gemefen ift. Es eriftiert noch in unferer Familie ein reich vergiertes Album, welches bie "bantbaren Conntagefinder" ber Mutter geschenft batten. Das Bibmungegebicht ift von Ernft Rorfter, illuftriert von E. Reureuther. Die Blatter bes Buches enthielten Beitrage aller Art von Rottmann, 1) Zeichlein, 9) gachner, 6) Durd,4) Speidel, b) Goltermann, Derfall, Deibel, Dies, Dies, Bider, Plist, Furftin Bittgenftein, Lafaulr, 10) Liebig, 11) Docci, 12) Bluntichli18) und vielen anderen mehr. 216 meine Gefchwifter einige Jahre alter geworben, bilbeten auch fur

Saufdeiffenier (1988—1850).
 Jüder und Reuferste der Gebergeit (1988—1850).
 Ster 1989.
 Ster 1989.</

fie bie Conntage einen Zag ber Freude; benn bie befreundeten Ramilien brachten ihre Rinber, Die pom Caugling an pertreten maren, mit. Lentere murben in Die verfchiedenen Betten gelegt, Die jungen Mutter jogen fid von Beit ju Beit von ber Gefellichaft jurud, um ihren Mutterpflichten nachjus fommen, und nachte murbe bann bas fleine Befchlecht mobl verpadt von ben bajugehörigen Eltern nach Saufe getragen. - Es mar ba oft ein Rreis von 20-30 Rinbern versammelt. 3m Binter murben alle erbenflichen poetifchen Uberrafchungen und Theateripiele ansgeführt, mobei ber Sofmeifter unferes Brubere, herr Flat, ale Intenbant und trefflicher Ratgeber figurierte. Er grundete j. B. eine Beitung "Der fleine Rofengarten", welche bie fleine Schar ju ihren Mitarbeitern hatte und ju ber jeben Conntag Beitrage geliefert merben mußten in gebundener ober ungebundener Form. Berr Alas ale Ronia Giebich beurteilte Die Arbeiten, und es tam oft zu binigen ichriftlichen Rampfen. 3m Laufe bee Bintere murbe bann noch ein großer Rinderball gegeben, bem aber jedesmal ein hubicher poetifcher Bebante untergelegt mar. 3. B. famen bie Rnaben ale Ritter und erfampften fich im Turnier boch auf mappengeschmudten Bappenbedel-Roffen ben Giegestrant, ben bie Dabden, ale Blumen aus Roniae Giebiche Rofengarten foftumiert. ben tapferen Reden ichuchtern überreichten. Gin anbermal batten mir mit Bilfe bes Batere por bem Gartentor einen Riefenschneemann gebaut, ber als Portier mit weitausgreifenben Armen auf bas bell erleuchtete Saus wies, wo ein fleines Luftfpiel, vom Bruber Bermann gebichtet, von ben Rinbern aufgeführt murbe. 3m Commer aber bot ber große Barten mit feinen ichattigen Wegen und toftlichen Schlupfwinfeln, mit bem einfamen Schweigerhauschen, in beffen Rellerraum es nicht recht geheuer mar, und ben platichernben Brunnen mit ben bemooften Rarpfen, Intereffe und Gpiels gelegenheit in fo reicher Babl, bag bie Rinber bie Plane und 3been nicht alle in einem Commer bemaltigen fonnten und fur bie nachiten Sabre bas Programm langft fertig batten. - Bebe aber bem, ber bei folch luftigen tollen Spielen Die Rudficht auf Tiere und Pflangen außer acht ließ ober gar nach Rinderart bie erfteren jum Berfolgungefpiel erfor. Co mar es ein auch fur und unvergefliches Strafgericht, bas uber einen unferer Befpielen, ben bamale etwa breigebniabrigen Albert v. R. erging, ale er im Garten ein Bogelneft entbedt und mit bebachtigem Gefchid ausgenommen batte. Bie unfer Altervater Abam, murbe er aus unferem Parabiefe vertrieben und hatte nicht einmal ben Eroft, eine Eva jur Begleiterin ju haben.

4

Auch der filbernen hochzeit meiner Eltern im Jahre 1859 modite ich hier gebenten und laffe am besten bie fleine siebenjahrige Josefa, als die unmittelbarfte und glaubwurdigfte Berichterstatterin, wieder die Feber ergreifen:

"Jest will ich aber auch von ber filt. Hodigit erghlen, welche biefen Sommer gefeiert wurde. Das Schweigrehauschen war ganz mit Oliumen und Rechnen geschwicht, und Guirtanden dingen vom Dach berunter; an ben Fenfern waren Tannenzweige, und das Lieblingsplächen von Papa war aun mit Glumen übergasen und mit Cannen überschattet wie eine

Laube und um bie Birichgeweihe mar Efeu gewunden. In ber Mitte mar ein Ehron errichtet mit iconen Teppiden und Blumen. Bir haben alle weiße Rleiber angezogen, auch ber Billi und Gretl. Dein Saar mar gelodt und wir hatten alle Rrange auf. Der hermann mar hochzeitlader und wie bas Reft angefangen bat, habe ich bie Dama und ber Billi ben Papa bei ber Sand geführt jum Comeigerhauschen auf ben Thron; bann find wir alle in einem iconen Bug burch ben Garten gegangen ind Schweizerhausden. Boran ging bie Dufif und fpielte einen iconen Darich, bann famen wir mit hochzeitegeschenfen. Der hermann hatte einen Ctab in ber Banb mit Blumen und bunten Banbern. Die Gretl und ber Billi haben große Rurnberger Lebfuchen gebracht und bie Gretl hat gleich bie Eden bavon abgebiffen, weil fie gar fo fuß maren. 3ch babe ein Riffen getragen und Berlenftrumpfbanber, Die ich felbit gegrbeitet habe. Die Maria bat einen iconen gestidten Teppich gebracht und bie Graul'n gehadelte Borbange. Der Rreling') bat einen munbervollen Botal gebracht und bie Danni einen fleinen Altar. Die Johanna hat bem Papa eine Bochzeitemefte mit einem iconen Blumenftrauß geftidt, und ber Mama ein Bochzeitefadtuch; und fo marichierten wir voll Jubel ben mit Blumen bestreuten Beg binauf jum Edweigerhauschen. Da fagen ber Papa und bie Mama munberichen auf bem Thron und ichauten gang ftolg auf und berab. Da haben mir gleich Bivat boch! gerufen und ber Bochzeitlaber bat ein Gebicht beflamiert und ift mittenbrin fleden geblieben, und wie ich meinen Bere aufgefagt habe, ba hab ich mich auch fo gefürchtet, bag ich nicht mehr weiter fonnte und habe ju weinen angefangen; aber ber herr Liegt bat mir immer wieber braufgeholfen. Dann habe ich ber Mama bie Strumpfbanber überreicht und bem Dapa bas Rubefiffen. Der Billi und bie Gretl baben ibre Lebfuchen gar nicht gern bergegeben; fie batten fie lieber felber ichnabuliert und Die Gretl hat bitterlich geweint. Jest ift es erft recht luftig geworben, ba haben mir getangt im Garten mie bie Elfen, und ich bin gefprungen mie ein Reh; bann haben wir Gie gegeffen, bas ift meine Lieblingefpeife. Am Abend murbe ber aange Garten beleuchtet mit farbigen gampen, bas Comeigerbaueden ftrablte von bunten Lichtern und ber Mond ichien fo ichen und ichaute und fo freundlich an. Spater find wir alle in ben Galon binaufgegangen, ba maren zwei Rlaviere oben und ba bat ber Berr Liet munbericon gefpielt, bann baben alle Bivat boch gerufen und einige Damen baben bem herrn Liegt por lauter Begeifterung einen weißen Delg umgehangt, und haben ihm mit ihren Cadtuchern und Sachern Bind jugewebelt und ihn recht bedauert, weil er fo gefchwist hat. Dann haben wir recht viel Chams pagner getrunfen und Bebichte beflamiert, bem Papa und ber Dama gu Ehren. Der Berr Liegt hat auch Balger gefpielt und wir haben gleich wieber ju hupfen angefangen. Beil ber Mond und bie Sterne gar fo icon gebligelt baben, find wir alle noch einmal in ben Barten gegangen, und wie wir am Comeigerbaust fteben, ruft auf einmal ber Berr Rolb:") "Ein Romet! ein großer Romet!" und wirflich ift gwifden ben gwei Lub-

<sup>1)</sup> Edmirgerfebn Raulbachs, Direfter ber Runftichule in Rurnberg.

<sup>1)</sup> Diferienmaler und R. B. Bentralgemalbetirefter (1805-1877)

wigstürmen ein prachtvoller Konet am Simmel gefanden. Alles bat gei idaunt und geiubelt, benn solche große mit solch langem Schweise tommen sebr sellen. Papa bat gefagt: "Cavon werben un?"re Kinder und Gibt noch mad erzählen' — und brum tut 'ch's iest. Ja, bas war ein sobner Sagl 3ch dabe gar nicht ins bertt geben wollen und es hat mir recht ist getan, daß ich mein schwere Kielbe und ben Glumentrang in ben Haure mieber ausgieben mußter. Die gange Nacht babe ich noch getraunt von all biefen Gertfichfelten und mein gange Leben jan will ich biefen Zag nie vergesten.

"Ich muß bem Papa fehr oft eine Borlefung halten aus meinem Tager

buch, und ba fagt er immer: ,om, bm, bas mar febr intereffant!" "Sest will ich eine febr ichone Beidichte nieberichreiben, Die mir ber

Papa ergablt hat: Es mar im Dai, ba ging ber Papa in Die Blumenausstellung, und auf einmal fturzte ber Ronig Ludwig auf ibn zu und rief: Rieber Raulbach, leiben Gie mir doch einen Cechfer! 3ch foll ba einen 3molfer Gintritt begablen und babe nur einen einzigen Gechier in ber Safche.' Da ftanben auch mehrere Bauern berum, Die maren nicht wenig erftaunt, bag ein Ronig nicht einmal einen Gechfer bei fich habe. Gie ichlugen gleich an ibre lebernen Sofen, baf bas Gelb barin flapperte und ftedten bie Ropfe aufammen und faaten ziemlich laut: 3a, bas is aber g'fpafit, ber Ronig bat net a mal an Gedier in ber Saiden, Die unfern fan mit Gelb grad fo g'ftopft.' Der Papa mußte auch lange fuchen, bie er endlich ein bigden fleines Gelb fand, und weil er feine Brille bei fic batte, fannte er nicht, mas ein Cechfer ober Grofchen fei, und ber Ronig fannte es auch nicht. Das mar nun wieder eine große Berlegenheit. Run gab ber Bapa bem Ronig gwei Gelbitude, und ber Ronig fagte: ,Barten Gie ein wenig, ich will an ber Raffe bezahlen, und mas zuviel ift, bringe ich Ihnen wieder." - Der Bapa martete eine Beile, ba fam ber Ronig wieder und jog gleich einen Grofchen aus feiner Beftentafche und fagte: .Gie baben mir neun Rreuzer gegeben, bier ift ber ubrige Grofchen und einen Gechfer bin ich Ihnen noch fculbig. Dann fchauten fie bie Blumen ausftellung an, und am anbern Sag ichidte ber Ronig bem Papa einen ichonen, nagelneuen Gechier, und ber Dapa ichenfte ibn mir gum Andenten."

Im Goftheater lief Konig Ludwig bamale hier und ba luftige Sarlefinaden aufführen und lub dagu ein Publifum aus ben verfalebenfen Rreifen ein. Darüber finbet iff aus bem Jahre 1838 in meinem Saaebud

Die folgende Aufzeichnung:

"Ich war auch mit bem Papa in ber mosfierten Atabemie, wo auch er Keing Auwig dingefemmen ift um blieme Pringen mit großen Dein. Da war in der Wilte ein großer Tisch umd da sie das Tis gang gefen eine aber niemad da ein den da bat es auffläselen dufen. Dann ift ein lutiges Stud ger spielt worden. Der Pierror hat eine Schleifbahn heimisch gemacht, und da find alle Sochgeitsglite ausgeruntste und fürchterlich hingefallen, vorwährt und richweiter. Wei est der Zisch dein Diener waren, da dat der Pierrer einen großen Kich und Ruddel aufgetragen, und wie er sie auf dem Alchellen, ib der Fisch durch die Euft dawengefiggen und die Andel sind aus der Tuppenschäftlich ertaus und alle fortgefügelt mit dem Pierrot und der der Deupenschäftlich berauß und alle fortgefügelt mit dem Pierrot und der den der der der der der beimisch des Elchfund einem vorrechnen Serren birten am der

gebunden, und wie der voll Jorn vom Alch auffprang, dar er auf eitunal das gaupe Diener mit bem Alchaud auf ben Deben geriffen und alles war voll Scherben und voll Scherben der Alchauf und; und das hat mir immer so gut gesaldt. Dann war bas Sthat aus; und voll zu gesaldt. Dann der könig Lubwig erwas zu einer Dame gesagt alt, ist sie gleich gan zief in den Boben hineingesunfen vor Freude und Scherbe. Dann hat der Papa und der Konig mit vielen schienen Damen gestrochen und dann daben sie gesacht. — Aber auf einmal ist der Papa zu mir gesemmen und hat gesagt. So Froch, jest hab' ich's ett, num wollen wir beinmarschieren, — und wir sind um die Wette gelaufen. Der Papa sann furchtar schnell surfen, wir ein Wiesel, aber ich dabe in des Gerichten.

#### .

Mie im Jahre 1849 ber Bater jum Direftor ber Atabemie ernannt wurde, fonnte er endlich feine feuchte ungefunde "Bertftatt" in ber Tattenbachftrage im "Lebel" gegen ein fur bamalige Begriffe febr fcones Atelier in ber Afabemie umtaufchen. Diefen erfteren Raum batte ibm Ronig Lubmig I. auf Beranlaffung bee Grafen Raczonefi') im Jahre 1836 gur Berfugung geftellt, um barin bie großen Bilber Bunnenichlacht, Berftorung Berufaleme ausführen ju tonnen. Es mar ein hoher unbeigbarer Raum, ben er fogar in ben erften Jahren mit einem Bilbhauer Leeb teilen mußte. Das Saus mar an einem großen Biefenplas (fpater Soffuchengarten) gelegen, ben ber Bater megen feines weiten Ausblide und einiger ichoner Baumgruppen febr liebte. In Diefem Garten murben alle moglichen Tiere gehalten -: Fuchfe, Rebe, Biriche, Bafen, weiße Pfauen ufm., - bie Mobelle fur ben Reinede Ruche. - Ronig Lubmig mar fleiftiger Befucher bes tierfreundlichen Menichenfeindes und auch Ronigin Therefe tam gerne, verfaumte aber nie, ihr Rommen burch ein moblaefulltes Grubftudetorben. bas ein Diener vorher brachte, anzuzeigen. - Bier mar es auch, mo in ben Jahren 1847-48 Cola Montes portratiert murbe, nicht ohne einige originelle Binberniffe, Die genommen werben mußten. Lola hatte einen fleinen weißen Schofbund, ber aber eine Art Ibiofunfrafie gegen bie meißen Pfauen, Die besonderen Lieblinge bes Baters, batte. Bei einer ber erften Sigungen nun (welchen auch Ronig Ludwig immer beimobnte, indem er ber Tangerin bie Toilette, Die nach Raulbache Angabe aus Paris verfdrieben worben mar, ordnete, ihr bie Suge mit bem Roblenbeden ermarmte und bie Stellung ufm. begutachtete) entwischte bas fleine Bundchen in ben Garten und begann fofort mit ber Jagb auf bie feche meifen Pfauen. Diefe fliegen freifchend und larmend bin und ber, verfolat von tem flaffenben Bunbe. Rola hort ben Spettatel, glaubt ihren Liebling in Lebenegefahr, vergist Roblenbeden und Ronig und fturgt, bem Bunbe rufent, binaus. Der Bater aber gittert fur feine fconen Pfauen und rennt hinter Cola ber, bie aber, bant ihrem Berufe, flintere Beine bat. Mun ericheint auch ber Ronig im

<sup>1)</sup> Atbanafius, Graf von R. (1788-1874), Berliner Dacen und Begrunder ber R.fden. Gaterie, Die fich jest in ber Rationalgalerie befindet.

Barten; er will nicht muftig fteben und beteiligt fich an ber wilben Jagb, bie in rafenbem Tempo burch ben Garten geht, porque bie Pfauen, bann ber Bund, Lola, Raulbach und ber Ronia. - Endlich ericheint ber Diener ale Retter, fast ben Sund ab, fperrt bie Pfauen ein und ber Friebe ift wieber bergeftellt. Aber noch viele Sahre nachher ergabite ber Bater gerne bies 3mifchenfpiel und batte großen Spag, wenn er bie Cituation fo recht braftifch ausmalen tonnte, babei fich felbft nicht weniger ironifierent ale bie anberen Beteiligten. Das große Portrat murbe nach manchen fturmifden Stenen, Die aber nicht alle fo barmlofer Ratur maren, wie bie eben gefcilberte, fertig gemalt, fiel jeboch nicht jur Bufriebenheit bes Beftellere aus, benn ber Runftler batte bie Tangerin mit ber Beitiche in ber Sant. mit Schlangen umgurtet und mit entbloftem Salfe bas Chafott befteigenb, bargeftellt. Golde Auffaffung mar bem Befteller nicht genehm. Er brang barauf, bag biefe fatalen Rleinigfeiten entfernt murben. Bu meiteren Rongeffionen wollte ber Bater fich aber nicht berbeilaffen und ichlieflich blieb bas Bilb, bas fich jest in Dripatbefis in Barie befindet, im Atelier und murbe nie abgeliefert.

Ronig Lubwig I. hat, wie mit ben Runftfern im allgemeinen, to auch mit bem Bater freundlich verfehrt, ibn oft besucht, bie Arbeiten vielfach befprechend und lebhaft baruber bietutierenb. Much in bas Saus fam er bes ofteren in feiner einfachen Beife, ftete ju Rug, ohne Begleitung, in enganichließenben grauen Rod und bem gleichfarbigen Bulinber auf bem Binterfopf. - Da ber Ronig und ber Maler aber beibe biBige Maturen maren, tonnte es nicht feblen, baf auch beftige Meinungeverschiebenbeiten geitmeife bie Freundichaft trubten. Damentlich brachten es bie Borbereis tungen und Plane fur bie Bemalung ber Raffabe ber Pinatothet mit fic, bag inebefonbere bes Runftlere ironifierenbe Tenbengen auf Biberfprud fliegen, bie manchmal jum Berbrug bes Runftlere fallen mußten, oft aber auch, jum Berbruft bes Ronias, ausgeführt murben. - Auch bie Lolaepifote warf buntle Chatten in Die aute Freundichaft. Des Ronias unbegreiflicht Schmache fur bie Tangerin rief in allen Rreifen Befremben und Entruftung hervor, bie fich burch bie Ertravagangen ber Favoritin oft bis jum Mugerften fteigerten. Raulbach hielt mit feiner Meinung nicht gurud und gab ibr, wie wir oben faben, ungeniert Musbrud.

Im Nachlag meines Baters befinden fich einige Briefe und Rotigen von ber hand bes Konigs, Die Die originelle Art bes fürftlichen Macens, mit feinen Ranflern zu verfebren, in treffenbier Beise illustrieren.

Munchen 23. 3an.

### Werther Raulbach

meine Antwort betreffend . . . . . ) Entwurf ju einem ber Gemalbe an ber neuen Pinafethel. Die Arfanung meines Stanbbilbes in einem wom mir malen gelaffen werdenben Bilbe mare so entschieden wiber meine Art und Beife. Laffen Gie folde weg, alles ubrige biefer treff-

<sup>1)</sup> Unlefetlides Bert.

lichen Busammenstellung (composition) (trefflich ift Bete Raulbache) hatte ju bleiben.

Der 3hr großes Salent ju ichagen wiffenber

Auch bes Stanbbilbes fann fuglich bleiben.

Muf fleinen Bettelchen hat ber Ronig folgenbes bemerft:

"Es wären auch solgende Gebäude einzureisen") und das noch er Bibliotels, bes Ariegsaminieriums, Damenlift, Galj u. bergwertverwaltung, Odeon. Wärde seden das Berzeichniß zu lang oder hieburch die Schrift zu Nein so durften nicht nur beite 4, sowern auch
de Georgium, das weist. Erziehungs-Infl. und falls noch ein Mame
zu viel auch das Blindeninstitut woggefalsten. Dafür unter dem letzten
Mamen das Hompeij daus nehmlich ... ") gefest werden.

Der Gie ju murbigen miffenber

Munchen 13 Des. 48.

Ludwig.

"Die Bilduisse biefer 14 Künstlert) hier alphabetisch angegeben, mit dem dem fondscheft in ganger Gestat maten, mit bem am sängsten gebobenen beginnend'd von der sinken jur rechten, von da ansangend von wo die, die Pforte enthaltende Schmabsseit am nachssen ist. Die nicht da abgebilderen Künstler ist. Die nicht da abgebilderen Künstler ist. Die nicht da abgebilderen Künstler unt 14 Bildvisse.

Munchen 12. Dovember 1851

Lubwig

Es wurden biejenigen von mir bezeichnet, bie burch ihr Birten vorzüglich mit mir verbunden.

Ludwig.

, waxwa waxwa

<sup>2)</sup> Folgt Aufjablung aller Gebaube Ronig Submige.

<sup>3)</sup> Unieferliches Bert.

<sup>&</sup>quot;) Folgt Mufjablung all ber Runftler auf ber Rorbfeite ber Pinafothef.

<sup>5)</sup> Cornelius.

## Die Morgenröte.

Bon Sofef Rueberer in Munden.

### Bierter Uft.

Ber gleiche Caal mie im greiten Mft. Es ift am Abent bebfelben Tages. Der Rriballufter ift angejundet. Muf ben Grageren fteben fatt ber Bafen fdmere, golbene Beuchter mit brennenben Rerjen. Muf bem Tifden rechts befinder fic bie Benbenniere Dagerbofers, ene funfelnageineue Alemannenmuge unt ein Edilger. Muf bem Stuble baneben Bolas breiter, grauer Studentenbut mit farmoifinreter, weitgefdmungener Geber, an ben Stubl gelebnt, ibr girlider Edlager. Benn ber Borbang aufgebt, ftebt Maurice an ber rechten Ture und ichaut burd bas Chluffellod. In ber Sant balt er einen Geftfubel mit einer geleerten Glafche.

Mus bem Banfettfagi tont feingebampft eine Melebie beruber, Die ein fleines Strichordefter jum Geft auffrieit. Rad einer Paufe erideint Beifiner von linte im bellerleuchten Berfaal. Er tragt volle Rorremide: Aneirjade, meiße Leberbofe, Ranenenftiefel, Gereviefurden, Stulphanbidube, bie Courpe um ben Beib, ben Schlager an ber Geite. Er gewahrt Maurice, ladeit, bann plast er les.

Deifiner: Maurice!

Maurice (fo rubig wie immer): Berr von Peigner?

Peifner: Ereff' ich Gie gerabe fo wie heute morgen?

Daurice: Berabe fo? Berr von Deigner, bas ftimmt nicht.

Deiffner: Da, Gie borden boch mieber.

Daurice: Aber biesmal am Speifegimmer.

Deifiner: Ab fo, ein mefentlicher Unterfchieb.

Daurice: 3ft es auch. Ubrigens, womit fann ich bienen? Peigner: 3ch wollte nur feben, mo bie Grafin bleibt.

Maurice: Die Frau Grafin foupieren.

Deigner: 3mmer noch? Das haben Gie mir nun ichon vor einer Stunde, und por einer halben Stunde gefagt.

Maurice: 3d tann es nur micberbolen. Deifiner: Bie lange bauert's beun noch?

Maurice (ladeint): Das hangt von Umftanben ab.

Peigner: Cagen Gie mal, mein lieber Maurice, es ift wohl wieber berfelbe brin, ber beute morgen fcon ba mar?

Maurice: Doch nicht, biesmal ift es ein anbrer.

Deigner: Bum Rudud, mer's auch ift, er foll bie Grafin nicht langer mehr aufhalten. Maurice: Rneipen Gie mit ber Feftgefellichaft ruhig noch ein

Stunden meiter. Bie Gie feben, babe ich eben ba eine neue Alafche Cliquot aufgelegt.

Deigner: Aber ohne die Grafin ift es die halbe Gefchichte. Alles verlangt nach ihr, alles will fie feiern. Der Minifter tragt fcon eine Rebe mit fich berum. Maurice: Das ift ja febr intereffant.

Deifner: Er will bes Salunten, bes Ginglivieler, gebenten und ber Rubnheit, Die fie ibm gegenüber bemiefen bat,

Maurice: Da haben Seine Erzelleng alle Urfache bagu. Die Art und Weife, wie bie Frau Grafin biefen Fall anpadte, verdient in ber Sat bie bidchte Bewunderung.

Peigner: Offen gefagt, ich war nicht recht bamit einverftanben.

Daurice: Rann ich Ihnen auch gar nicht verbenfen.

Peigner: Eine so hochstehende Dame barf fich nicht so tief herablassen, einen solden Rowdy anzusprechen. Übrigens, wie ging er benn fort? Ohne Orohung? Ohne Stanbal?

Maurice: Bie ein gebandigter Jaguar, und ... in biefer wefentlich veranderten Stimmung fam er auch wieber.

Deigner: Biefo? Er fam noch einmal . . . er . . .

Da urice: Jawohl, mein lieber herr von Peigner. Bor girfa brei Stunben.

Peigner: Und Die Grafin bat ibn bereingelaffen?

Maurice: Die Frau Grafin haben eben ein ju gutes Berg.

Peifner: Maurice, Gie wollen mich jum beften haben.

Maurice (weißt auf bas Schluffelloch): Wenn Gie fich felbft überzeugen wollen . . .

Peigner: Bas? Er ift es, ber ba brin ift? Er soupiert mit ihr? Mit ihr allein? Dann geh' ich hinein.

Maurice: Das merben Gie bleiben laffen.

Peigner: 3ch will fie umbringen, alle beibe.

Peigner (raumet jurid): Alfo bas war ber Zwed ber geheimen Unterredung! Debalb wollte fie mit ihm allein fein! D bas Frauenzimmer, bas miferable!

Maurice: herr von Peigner, etwas mehr hofton, wenn ich bitten barf. Peigner: Ach, hofton! Ich pfeif brauf, auf ben gangen Schwindel pfeif ich, und Gott weiß, auf was noch. Jawohl, mir poliert fie was vor

rubigen ju tonnen. Berr Ginglfpieler ift ja gewiß ein lieber, fpmpathifcher

von ihrem Mut, und in Wirflichfeit fangt sie wieder eine gang gewöhnliche Dummheit an. Waurice: Benn das Ihre einzige Sorge ist, glaube ich, Sie be-

Wenich, auch ein recht hubicher Mann, aber foviel ich bie Cache bis jest verfolgt habe, burfte er ber Frau Grafin gegenüber nicht gang ben richtigen Con treffen.

Deifner: Barum?

Maurice: Er icheint mir gu viel - Gefahl gu haben.

Deigner: Das verfteh' ich nicht.

Maurice: 3ch fann mich im Augenblid barüber nicht auslaffen, nur fo viel barf ich Ihnen als altem Befannten wohl anvertrauen: bis jest haben Gie feine Urfache, fehr eiferschaftig zu fein.

Peigner: Ber bas glauben fonnte!

Maurice: So lange fich bie Berrschaften noch gegenüber figen, so lange fie von Politik reben, so lange fie fich mit "Gie" anreben, hat es keine Gefahr. Beigh er: Alfo foll's nur ein Spiel fein, was sie mit ibm treibt?

Maurice: Bie es auch ift, jur Intelligeng ber Frau Grafin habe

Birfchberg und Beuler (von iinte burch ten Berfaal, beite fingenb): Bir haben fein Prafibium, wir haben fein Prafibium . . .

Birichberg: Cenior, wo ftedft bu benn?

Beuler: Der gange Rommere geht in Die Binfen.

Peigner (ber von jest an immer unrubig auf und abmantert): Go foll er in bie Binfen geben.

Birichberg: Dho!

Beuler: Bas baft bu benn auf einmal?

Birichberg: Schlechte Laune? Bo er ben Salamanber fommanbieren foll?

Beuler: Bormarts, vormarts! Best gibt's feine Konfidengen mit Maurice, bu mußt fommen.

Maperhofer (siemtich ongetrunten von tints, mit einem Cetiglos in ber hand): In ber Sat, bert von Peifiner, Sie muffen tommen. Dem Feste fehlt die bobere Beihe, wenn Gie fehlen.

Deifiner: Ich, laffen Gie mich.

Maurice: herr von Peigner will bie Frau Grafin erwarten.

Maperhofer: Gie tommt auch noch nicht, Die Frau Grafin? 3mmer noch bei ber Toilette? 3mmer noch verhindert?

Maurice: Fragen Gie nur Berrn von Peigner.

Waperhofer: Den Mann, ber alles weiß, bem nichts verborgen beibt in bielem berelichen Saufe! Ach, meine Gerren, ich bin ja so gladlich, das ich beifem Befet beiwohnen barf, bielem Befet, von bem man behaupte fann, bag es für alle Beteiligten einen nuvergestichen Dentstein bilben wird. De is ner: Wohl möcklich!

Maperhofer: Gewiß! Diefe Orben, Diefe Ramen! Diefe Summe von Beift und Robleffe!

Peigner (immer auf ber Banberung): Berr Maperhofer, ichmagen Gie feinen folchen Blobfinn gufammen.

Mayerhôfer (befonten): Ich rede, wie ich es empfinde. Sie megen es lächerlich finden, aber bas eine glauben Sie mir: ich bin erfallt von dem Brosen, was ich erlebe. Und wer der Frau Gräfin je wieder zu nache tritt, ben schieft ich nieder mit der Pissel.

Peigner: Schießen Gie lieber mit Krachmanbeln und Anallonbonds! Maperhofer: Berr von Peigner, wenn ich ber Freiheit biene — Beigner: Der Freiheit! Das heißt mit anderen Worten: Oof-

lieferant mollen Gie merben!

heit habe . . .

Baur (mit ftart gerötetem Geficht von tinte, ebenfalls ein Bettglas in ber Sant): Ah, ba ift er ja, unfer Freund.

Maurice: Dicht gerabe in roffafter Stimmung.

Baur: Rann's ihm nicht verbenfen. Die Frau Grafin fehlt, und wo ihr Auge nicht leuchtet, ift es Racht fur jeden von uns, vor allem far unfern fehr verebrten Derrn Praftbenten. Peigner (bem Caur bei ben legten Borten gang nabe getreten, nehrt ab): Berr Bauptmann . . .

Baur: Ein Gotterfeft, fag' ich! Ein Gotterfeft! Co mag's ju Romas Beiten gewesen sein, ale Alcibiabes fich mit Bespafiana vermabite.

Beuler (lacht).

Baur: Ober, wenn Ihnen biefer Bergleich nicht pagt, bann will ich von Meffalina reben, von ber großen Kaiferin, die jeben Aufftand mit ihren Bliden zu Boben warf.

Birfdberg: Gie find ein Befdichtsprofeffor.

Baur: 3ch bin ein Solbat, furz und fchlicht mit bem Bort. 3ch fag's, fo gut ich's verfieb', von ber madren Deffalina ift mir halt mal mas burch ben Ropf gegangen.

Peigner: Bielleicht miffen Gie auch, ob Meffalina ihren Berehrer jum baprifchen Major beforbert hat?

Baur: Biefo?

Deigner: Run ja, barum handelt fich's boch fur Gie.

Baur: Berr von Peigner, bas burfen Gie mir eigentlich nicht fagen. Peifner: 3ch mochte wiffen, mas ich in biefem Saufe nicht barf. Bis jest bin ich noch ber Berr, und vernn man verfucht, mich binaustuwerfen . . .

Birichberg: Ber mirft bich benn bingue?

Baur: Er icheint mertwurdig aufgeregt.

Peigner: Bin ich auch. Drum macht mir nicht viele Geschichten, tommt mir nicht zu nabe, fonft . . .

Peigner: Bergeffen Gie ja herrn Ginglipieler nicht!

Berte (vollig aus bem Rongert gebracht): Bie meinen Gie?

Peigner: 3ch fagte, Gie follten aus Ihrer munberbaren Rebe herrn Ginglfpieler nicht ausschließen.

Berte: 3ch begreife gar nicht, mas Gie mit biefem Ginglfpieler wollen.

Baur: Das ift boch biefer Cheruster? Das rabiate Gubjett?

Peigner: Berr Maperhofer, legen Gie Ihre Borte beffer auf bie Bagichale. Das rabiate Gubjett soupiert ba brinnen mit ber Frau Grafin. (Mugemine Bengaung.) Baur: Unfinn!

Birich berg: Genior, bas gibt's boch nicht.

Maurice (tanbereibend in ber Bitte ber Gruppe): Im fo hoher muffen wir auch in biefem Aul wieder bie Intelligent ber Krau Grafin bewundern.

Baur: Mh, ba hort boch alles auf.

Daperbofer: '6 ift jum Ropffieben, Berr Bauptmann.

Maurice: Benn Gie 's nicht glauben, bier liegt ber Schlager bes neuen Geniors ber Alemannen.

Peifner: Golde Detarmorphofen erleben wir in biefem reigenben Baufe.

Daperhofer (ju Peifner): Und Gie haben une nichte gefagt.

Baur: 3m Gegenteil, Gie haben fich erlaubt, gegen mich aufzutreten. Berfe: Gegen mich bereits beute morgen.

Daverhofer: Das ift eine Frechheit!

Baur: Gine Unverschamtheit!

Berte: Auf jeden Fall mar 3hr Zon außerft unpaffenb.

Baur: Deshalb merben Gie mir Rebe fteben!

Berfe: Dir ebenfalle.

Maperhofer: Mir ebenfalle.

Maurice (meiß pieglich nach rechts): Pft, meine herren, pft!

Manerhofer: Dicht bie leifeste Ahnung.

£ aber fritt neiter ver. Er if ausgrunden. In be neun Umgebung finber er fich nicht glieft junde im berfeitst biefe Bertegebet unter einem barten Mittragen? Schon gut, schon gut, meine herren. 3ch glaube, Sie ja alle wiedepuperkennen, nicht wahr? Wir haben und boch heute megen schon in biesem Caale getroffen. Freilich. Dach ib ber herr. Dauptmann.

Baur (verneigt fic): 3amohl.

Eaver: Das ift ber Ronbitor . . .

Daperhofer (verneigt fich): Bu bienen. Eaver (ju Maurice): Auch biefen Berrn erfennt ich gang aut wieber.

Maurice: Der Baushofmeifter, aufzuwarten.

Eaver: Richtig. (3u Peifner.) Und wir zwei fennen uns ja ichon lange. Peifner: 3ch bante.

Eaver: Bift noch beleibigt? Dust alles ausstreichen. Unter uns gefagt, ich mar ein Efel, ein Rindvieh.

Peigner: Es freut mich, wenn Gie bas felbft einfehen.

Faver: Wist ja vernagelt fein, tat' ich es nicht. herrgott, Menfeb, ich hab' bich verflucht nach allen Richtungen, und jest — ja, was hatteit bu benn anfangen follen? Du half ja gemußt,

Peigner: Dur mit bem einen Unterschieb, bag ich mich vorber nicht

fo albern geftraubt habe mie Gie, mein befter Berr Ginglipieler. 3ch beariff etmas ichneller.

Xaver: Beber auf feine Beife. Da, wie 's auch ift, wir geboren aufammen, wir find gur Abmechilung wieber einmal Rorpebruber.

Deigner: Rein, wir zwei geboren nicht aufammen. Gie find fein Memanne. Gie haben feinerlei Anfpruch auf biefen Ehrentitel.

Berte (vertretent. Gebr energifd ju Peifner): Parbon, ich bente, mir wollen boch ruhiger verhandeln. (Bu Xaver.) Es ift mir fehr unangenehm, bag Gie in biefem Caal infolder Beile empfangen werben. (Eld verftellent.) Bon Berte, Staateminifter.

Eaver: Freut mich, Gie fennen gu fernen.

Berte: 3ch bin jebenfalle gludlich, bag ich an ben fatalen Ereigniffen von heute morgen in feiner Beife beteiligt bin. Benn ich Ihnen

iest meine Dienfte jur Berfugung ftellen barf . . .

Faver: 3bre Dienfte? Das wird fich mobl finben. 3ch merbe uberbaupt erft feben muffen, wie bie Cache wird . . . wie fich bie Berhaltniffe geftalten . . . es muß manches umgemobelt werben . . . manches anbere merben . . . gang anbere. (Etarrt auf einmal per fid bin und langt mit ber Bant an bie Stirne.) Rur eines muß ich fofort miffen.

Berte: Bas, wenn ich bitten barf?

Eaper (wirft einen Blid uber tie gange Gefellicaft): Gie fteben alle fo gemutlich ba . . . Gie halten Maulaffen feil, ale ob nichte geschehen mare. Biffen Gie nichte, nichte?

Berfe: 3d perftebe nicht recht -

Eaver: Birflich? 3hr habt nichte gehort, wie ihr ba feib, alle miteinander? Da, ba nehmen Gie nur gleich 3hren Bagen, Erzelleng, fabren Gie in Die Refibent, fo fonell ale moglich, und wenn er's noch nicht meift, bann fagen Gie's bem Ronig: Die Revolution fist ihm auf bem Raden! (Mlle fabren jufammen.)

Maurice: Bas ift bas?

Baur: Gine Repolution?

Manerbofer: Bar' nicht ubel! Berte: Gie wollen bas ficher miffen?

Eaper: Benn mein eigener Bater babei ift?

Baur: 3br Bater?

Manerhofer: Gein Bater?

Deifiner: 3hr Bater macht Repolution, und Gie find bier im Balais ber Grafin?

Manerhofer: Aber, ba muß boch etwas gefchehen.

Baur: Man muß bie Rafernen alarmieren.

Maurice : Bitte - bitte! Ber wird benn gleich bas Schlimmfte vermuten? Faver: Je ichlimmer ihr's anfeht, um fo beffer merbet ihr tun. 3a,

ig, meine Berren, es gibt einen Sturm, einen regefrechten Sturm. Der alte Singlivieler erlaubt's nicht fo ohne weiteres, bag fein Cobn Mlemanne mirb, und bie andern verlangen, bag man bie Univerfitat wieber aufmacht.

Peigner: 3ft ja eine nette Befcherung!

Birfcberg: Und bas verbanten wir 3hnen.

Berte (ju Kaver): Benn Gie bie Bahrheit fagen, und ich habe felbfis

rebend nicht ben minbesten Grund baran ju zweifeln, bann barf ich allerbinge feinen Augenblid gogern.

Eaver: Beben Gie, geben Gie nur.

Baur: 3ch gebe mit 3hnen, Erzelleng.

Berte (mabrent er mit Baur gemeinsam burch ten Borfaal in großer Gile abgebt): Gebr bantbar . . . ich will fofort Geine Majeftat . . .

Birichberg: Und wir, mo geben wir bin?

Daperhofer: 3a, wo gehen wir hin? Bas fangen wir an?

Maurice: Rommen Gie heruber in ben Bantettfaal, ich tann mir nicht benten, bag bie Gache fo fchlimm ift.

Daperhofer: Aber wenn bie Salunten am Ende hierhertommen, wenn fie und finden?

Peigner: Menn's Ihnen an ben Rragen geht, lieber Berr Mayerbofer, bann haben Gie werigliens bas errebeenbe Bewußtfein, bag Gie Berrn Ginalfpieler zu Ebren gefreffen werben.

Eaver (mit beifenbem Gpott): Peifiner, es tut mir ja leib fur bid -

Peigner: Leib? Das magft bu mir ju fagen? Laver (immer berausserternber): Du warft ber Senior, jest mußt bu bas Praftbium adgeben beim Rorps und — bei ber Grafin.

Deifner: Freiwillig niemale.

£aver: Pfui! Wer wird sich seinen Rummer so merten laffen? Peißner: Du tuft so sicher, Singlspieler, als ob du ben Raub sichen in ber Tasche batters. Wimm bich in acht, daß du bich nicht verrechnest.

Faner: Biefo?

Peigner (geffens): Du meinft, weil bich bie Bicfin mit ichdenen Worten gelod't bat, weil bu einmal gut mit ibr gegessen weißt bu einmal gut mit ibr gegessen weist bu's felbe bu ein Teufeisterlt. Warte nur ein paar Tage, dann weist bu's felber merken: Jum Spielball haft bu ibr gebient, und dann, wenn sie dich an ihren Teitumphwagen gespann bah, wrift sie bid wen gwie eine ausgepreiste Eitroset.

Raver (rieglid ernudtert): Lug und Erug!

Daurice: Deine Berren, meine Berren! Beifner: 3ch lebe etwas langer in biefem Baufe als bu!

Laver: Und bift heute noch berfelbe Schuft wie am erften Tag. Belügft und befiehift Die Grafin. Ich aber glaube an fie. Das ift ber Unterschied mifchen und

Peigner: Bal Da! Du glaubft an fie? Co geh' in beinen himmel ein! Da urice: Berr von Beifiner!

Eaver: Aber bich merf' ich vorher binaus.

Maurice: Reine Sgene mehr! Bormarie, vorwarts, weine herren, in ben Vanfetflad hinüber. Die gange Cache ist nicht fo bebenflich. Wuff! (Mpt.) der bei fichen wieren der gange Gene mehrer gerern nach und biaustfenzeitenniere. Jest treite er aus Vessen, Woserbifer, hirfaberg und Jeufer binüber. Die Wuff fest balb deutst fin mit inner narm Meckle.

Lo Ca (aus bem Sprifezimmer in phantafifdem Clubententofium. Engantiegende Aneipiale ber Alemannia in farmoijnntet mit gelbenem Ganglantiern, graufeltenem Rech ber an ber rechten Seite bechgerafft ift. Dorumter Reiftiefel in Balteber. Gie raucht eine 3fgarette und britt innzisom berausj: Was gib's? Wieber einen fleinen Standal?

### -w 961 ha-

Eaver: 3ch habe foeben Berrn Beifiner bie Eure gemiefen.

Lola (tafffa): Barum?

Eaver: Beil er frech war gegen mich.

Lola: Und bie anbern?

Xaver: Sind mit ihm in den Bantettsaal gegangen. Lola (wirft fic auf bas Cofa): Es ift ein Gefindel.

Xaver: Benn Gie bas felbft fagen, erleichtert es mir bie andere Mitteilung, Die ich Ihnen noch zu machen habe.

Lola: Bu, fo feierlich, fo pathetifch!

Zaver: Das verlangt ber Ernft ber Gache.

Bola: 3mmer beffer. 3ch foll mobil fchredliche Dinge vernehmen?

Raver: Be nachbem.

Lola: Allons, was gibt's?

Eaver: Gine Revolution.

Laber: Wine Revolution.

Eaver: Faffen Sie es nicht fo leicht auf. Die Cheruster find gegen bie Refibeng gegogen, bas gange Bolf hinterher und - mein eigener Bater ift mitgegangen.

Lola (auf einmal intereffiert:) 3hr - bein Bater? Das haft bu gewußt und faaft es erft jest?

Raver: 3ch tam hierher, Gie nahmen mich freundlich auf, Sie fenten mich zu fich an die Lafel, ba bracht' ich's nicht über die Livven.

Cola: Aber warum benn? Eine Revolution macht immer Bergungen, bas bringt Leben und Abwechflung. Und nun gar wenn ber Bater bes neuen Seniors ber Alemannia in eigener Person lossischlägt! Da, ha, hal

Zaver: Gie nehmen es fo leicht? Gie furchten nichte?

Bola: Dichte auf ber Belt.

Eaver: Lola, jest wo ich's beraus hab', fang' ich wieber ju leben an. Vola: Cheri! Bas bift bu fur ein aufgeregter Mann! Golde Dinge bab' ich humberte erlebt und noch feine bat mit imwoniert.

Xaver: Biffen Gie, bag Gie ichoner ale je find? Ach, Cola, ich bete Gie an.

Lola (immer in ber ubermatigfen Stimmung): Alfo, fie nahmen es frumm, beine Freunde? Gie wollten nichts wiffen von Große und Freiheit? Gie fchlugen los, als du's ihnen fagteft?

Raver: Laffen Gie es. Best, wo Sie fo find, ift es ja gleichgultig. Lola: Sie haben fich gewundert, fie find an die Dede gesprungen!

Dh, ich feh' fie vor mir, Diefe Rleinburger, Diefe Philifter!

Aper: Barum noch langer barüber nachbenten? Sie fteben über allen. Jest mogen bie anbern treiben, was sie wollen, Die gange Welt mag braugen gusammentrachen, woenn ich nur Sie febe, wenn ich nur Sie . . . . Lola (fete teten: Bas?)

Xaver: Sagen Sie mir's, mas Sie mir heute morgen gefagt haben, bier an ber Stelle.

gola: Beute morgen?

Xaver: D, Gie wiffen es, was ich meine. Sagen Gie mir's, (foneller) fag' mir's, bag bu mich liebft.

Lo la (mit entzüdendem Ausbrud, aber burchaus fpielerisch): Eh bien, je t'aime, je t'aime!

Xaver: In unferer Sprache follft bu's fagen.

Cola: Warum benn?

Eaver: Wenn ich bich bitte.

Lola (ungebulbig): But benn, ich liebe bich!

Faver: Das tlingt nicht fcon, nicht weich, nicht innig.

Rola (entwindet fich feiner Berührung): Mon one Mir muffen an unfern Rommere benten.

Wir muffen an unsern Kommers benten. Faver: In ben Kommers? Der ift aus. Der Minister ift in bie Restbent oeffoben, ber Sauremann in bie Kafernen.

Lola: Mon dieu, fold eine Aufregung! Gleichviel, wir werben ibn obne fie feiern.

Faver: Duf benn bas fein?

Lola: Beute lauter ale je. Bir wollen ein bifichen gum Fenfter hinausreben, wir wollen ben herren Revolutionaren zeigen, bag wir und nicht farchten.

Eaver: Und ich foll prafibieren?

Lola: Ber fonft? Du bift jest Cenior.

Lola: Bas fprichft bu immer von ibm?

Eaver: Er hat mir vorbin etwas gefagt, bier an ber Stelle, ein abicheuliches Bort.

Bola: Co lag ihn boch, er ift abgetan.

Faver: Du fcmerft mir's.

Lola: Schworen? Wenn bu mir nicht fo glaubft, was foll bann ein Schwur? Der ift boch nur ba, um gebrochen ju werben.

Eaver: Das tann nicht bein Ernft fein?

Col a: Best ohne Phrasen, mein Befter. Reich' mir ben Schlager. (Die fiebt ibn rofett an.) Willft bu mir ibn umlegen?

Zaver (legt ibr ben Burt von rudmarte um, ploplich faßt er fie um bie Caille):

Lola: Dicht fo feft - fo, fo ift es recht. 3mmer hubich artig und rubig. Best gib mir ben but.

Eaver (bolt ben fut und fest ibn ibr auf): Du haft mit Peigner gebrochen, ich glaub' bir's ohne Schwur, wie bu willft. Aber jest, Lola, nicht mahr, jest gehörft bu mir, mir gang allein?

Lola (mabrent fle die Santiaube angiett): Oui, mon cher, ich gehore bir, gangallein. Faver: Du fagit es fo gleichgultig. Ach, Lola, wenn bu mußteft,

wie mir ume Berg ift.

Lofa: 3ch weiß es, mein Befter, ich fenne bie Kampfe, bie bu burchgerungen, gut, febr gut. Und jett, wo du ein freier Mann bift, wo alles hinter bir liegt, was Racht und Rebel bebeutet, jept lag und gemeinfam ben Beg ber Freiheit geben. Komm, fomm. (Man beit gam in ber Gerne einen purchwarten Edie.

Eaver: Ginen Augenblid lag und noch bleiben.

Lola: Eh, warum? Saft bu nicht auch ben febnlichen Bunfch, über alle bas Bepter gu ichmingen?

Eaver: Bas liegt uns noch an benen? (Buben.) Bleib' bier, bier bei mir, alles anbre mag braufen vergeben, fie follen bei Refibeng fturmen, fie follen bem Konig bie Rrone berunterreigen. Bas tummert's uns, wenn wir beifammen find. wenn wir . . .

Lola: Borch! Es icheint ernft gu merben. (Der Barm fommt naber.)

Faver: Bas jest auch tommt, mir ift es gleich.

Faner: Mou bas?

Cola: Sinaus! Bir muffen hinaus. Bir troßen allem, was fommt, wir ziehen burch die gange Stadt, durch den besoffenen Pobel mitten burch, und weißt du wobin? Dortbin, voo unfer Reind fist, un den Cherustern.

Xaver: Bum Marberbrau?

Cola: Dort wollen wir Kommere halten.

Saver: Bift bu vom Teufel befeffen? Rola: Das mag mohl fein. Bormarte! Rimm beinen Schlager,

Rola: Das mag wohl fein. Bormarte! Rimm beinen Schlager, nimm beine Duge, wir geben Arm in Arm wie jum Sang.

Faver: bor' mich an, lag bir ein einziges, ruhiges Bort fagen. Du fommit nicht burch, 's ift alles ju fpat, bie andern baben bie Ubermacht.

Lola: Egal, ich haue mich burch.

Faver: Rein, du tuft es nicht. Als Freund fag' ich bir's, umd but follt nich als Freund tennen fernen. Seute morgen haft du verlangt, bag ich mit dir geben foll bis ams Ende ber Erde. Zeft ist ber Augenblich a. Beld! Simmel und Bolde mag mich verfluchen. 3ch geb' mit dir wohin dift.

Cola: Dann fomm gum Marberbrau.

Eaver: Rein, hinaus in die Belt lag und geben, wohin, ift gleichgultig. Cola (ladent): Bas? Darauf haft bu es abgefeben?

Eaver: Beborft bu mir ober nicht?

Lola: Dir ober nicht? Eh, sacre nom de Dieu, wenn bu aller Zage gebenfit von Erfchaffung ber Erbe bis jum jangiten Gericht, bann magft bu fo fragen. Wir aber leben im Kriegsjustand, wir leben von ber Sand in ben Mund. wie die Zigauner.

Xaver: Romm mit mir, ich bitte bich.

Lola: Beh' mir mit beinen ibyllifchen Planen ober fcher' bich jum Teufel.

Faver: Bas foll bas beifen?

Lola: Xaver Singlipieler, bu fangft an mir laderlich ju werben. Xaver: Lola!

Lo (a: Meißt du wos? Ich made bir einen anderem Berschligt: Du beitrateft mich, ba ball du vollle Sicherheit. Da fige ich hinter bem Dien, ich, bela Montes, ich ftride Strümple, ich bringe alle neun Monate ein. Kind jur Welt, genau so, wie es bein Fevers getan hatte. (Ere Bern tont jest einen Mugnital ang nabe.)

Eaver: Menn' biefen Damen nicht!

Lola: Lag bie Gefühletomobie.

Ea ver (fost fie beim Mrm): Lola, an Diefer Stelle hat mir ber Peigner vorbin ein Bort gefagt, ein furchtbares Bort. Es ift mir burch alle Gieber gefahren. Benn's mahr ift, bas Wort, wenn ber Buriche ein einziges Mal' in feinem Leben nicht gelogen bat, wenn . . .

Lola (bie ibm nur balb jugebort bat, platt jest, wo ber Barm farfer wirb, tod):

Sie tommen, fie tommen!

Eaver (gang berausgeriffen): BBer . . . wer fommt?

Lola: Die Racher! Borft bu fle nicht?

Raver: Bola, weich mir nicht aus.

Lola: Bie fie brullen, wie fie toben! Das ift Mufit fur mein Dhr. Xaver: Auf mich fouft bu boren, mir fouft bu Rebe fieben.

Lo sa (eit unter): Da, ba, fommt es die Stroft herauf . . det and, . . aus allen Eden friecht es herbei. A, mes amis seid vollsfommen! Ihr sollt euer Leif haben, ihr sollt reichlich beichenft fein. Volls, volls, volls! (Eie det des Frender unfernisse und beitst aus der Bentenniere Sande voll Vollschaft alle betroße feinnier. Ein telesses derell anteretti ihr.

Eaver (reifte fie vom Genfter jurud): Sierher gehft bu, ju mir. Und jest auf

ber Stelle gibft bu mir Antwort auf meine Frage.

Lola (fuct fic ven ibm lesjumaden): hinaus, hinaus auf die Strafe! Xaver: Bin ich bir nichts anbres gewesen, bab' ich bir wirflich als

Spielball gebient?

Eaver: 3a ober nein?

Lola (reift fich von ibm tos): Und wenn es fo mare?

Zaver: Dann - bann (gang losgelaffen) bring ich bich um!

Maurice, Mayerhofer, Deigner (furem gefeigt von Birfaberg und Beuter berein).

Birfcberg: Das Gefindel ift ba!

Daperhofer: Die Fenfter fliegen ein ba hinten.

Peigner: Benige Augenblide noch, und ber Pobel wird ine Saus bringen.

Bo Ca: Munter, munter, ihr herren! Bir wollen ben herrichaften auf halbem Bege entgegentommen. Baur (Gint von rent bund ben Berfaul): Der Bagen bes Miniftere fam

noch burch, ich felbst tam nicht mehr burch. Lola: Aber ich werbe burchtommen, capitaine.

Danerhofer: Gie find verloren.

Lola (jiest ben Calager): Alemannia fei's Panier! Bir haben Rommers im Lager unferer Reinbe, bei ben Cherustern.

Deigner: Bei ben Cherustern?

Lola: Wer geht mit mir? Laver (mit einem furchteren Gild auf fie und mit geballer Fauft): 3ch geh' bir voran. (Mie burd ben Gerfall.)

Peigner: Bas will ber Buriche? Er brobt?

Cola: Best feine Frage mehr. (Gie fturt mit gefdwungenem Colager wie rafend bem hintergrund ju.) Durch! Durch!

Die Anbern (wanten ihr nach).

### Fünfter 21ft.

Die Goffpule ber erfen und britten Urter. Ge ift Nacht, Und bem Sentlich und reich Cilliert. m. m. etre ist Wammert. Gro ben delte geifen tie Beite geffennt und fannet teut. Ber ihm firt fein fein ma ein Reiftrag. Genofres fit tieter ben Schartlife. Die abs ib itme auf ber hit ter erfolgent. Ras eines Boue erfeichent Urt von reicht mit einem Buben, bem Minisfranten, ber ein Poter thight. Er niemet erft Beitwelfer, bam mit trip me Sentrifie.

Abel: Fever!!

Ben ofeva (richtet fich idmerfallig auf. Gie ift gang fdmergerriffen): 3a, herr Rural.

Abel: Bar ber Ginglipieler noch nicht ba?

Ben ofeva: Der - Singlipieler . . . ber alte Singlipieler, nein, ber mar no net ba.

Abel: Saft bu auch nichte gebort von ihm?

Benofena: Bas foll ich benn g'bort haben?

Abel: 3ch meine, wie's ihm gegangen ift, brinnen in ber Refibeng? Genofeval Rei Bort, Sochwurden. (Gie follt wieber in ibre alte Etellung urfid.)

Abel: Bleib' boch nicht immer figen auf bemfelben Fled.

Genofeva: Bas foll ich benn anfangen? Abel: Berumgeben follft bu, arbeiten follft bu, bann fommft bu ichon auf anbre Gebanten.

Benofena: Benn ich nur fonnt'!

Abel: Der Menich fann alles, was er will. Und was er nicht fann, ba muß er Gott bitten, bag er ihm bie Rraft bagu verleibt.

Ben of eva: Da barf mir unfer herrgott icon viel Rraft verleiben, Bochmurben. Bas i burcha'macht bab' bie vierundzwangig Grunden!

Ab el: Rur nicht verzweifeln. Es wird ein Troft fommen vom himmel. Und ben erften, ben bring ich bir felber. (Be noit auf bat Pafel.) Da ichau her. Genofen a: Bad ift benn bee?

Abel: Ale ber Peigner euch untreu geworben ift, habe ich beiner Mutter fefort gelagt, fie foll bad haub audweiten laffen, bamit ber Beift ber Cunbe von bannen geht. Gie hal's nicht getan. Die Konfequengen bat fie erfebt. Lett iff's bodiet Beit, bat wir's nachbolen.

Genofeva: Cehr freundlich, Dochwurden, es wird a gang gut fein gegen bie Ginben, bie reintragen worden find, aber, was mir bas fur ein Eroft fein foll, bes feb i met ein.

Abel: Dit ber Beit wirft bu's ichon merten. Das ba berinnen Gute geichieht, bas erftredt fich weiter burch bie gange Stadt, bie in bas verrufene Saute, jum Awert.

Genofena: Dir foll's recht fein, Berr Rurat.

Abel: Beten, beten und noch einmal beten, was anderes hilft jest nimmer. Bo fann ich mich antleiben?

Genofeva (weift auf die Eur vor bem Schenftisch): Da brin, herr Aurat. Abel: Dant fachn. (Er wintt bem Minifranten, bineinyugeben, ju Genefena.) Bo ift beine Mutter?

Genofena: Die Mutter is fort in b' Stadt gangen.

Abel: In Die Stadt? Bas tut fie benn jest in ber Stadt?

Benofena: Gie bat g'fagt, fie muß fich bie Baubi in ber Dab' anichaun.

Abel: Deine Mutter ist manchmal eine sehr merkwürdige Frau. Ra, warten wir ab, bis sie wiedersommt, dann holen wir auch noch das ganze Saus gesinde zusammen und beten gemeinsam zu unserm Geregott, daß er nus —

Bammerl (ift aufgemacht und gabnt taut): U-a-ah!

Abel: Bas ift benn ba los?

Bammerl: Berraott, fo a Bach is ber fab!

Abel: Da, besonbere haben Gie fich gerabe nicht angeftrengt bei ber Bache, berr Mammert.

Bammerl: Gie haben gut reben, hochwurden. Brauchen net fiben bleiben ba berin ine Ungewiffe, vielleicht a paar Tag.

Abel: Es muß ja boch balb gu End' fein. Saben Gie auch nichts gehort? Bammerl: 3 bin frob. bal i nir bor -

Abel: Ginen 3mifchenfall bat's nicht gegeben?

Bammerl: Bar mer a no lieber, bal mer a no Schererei hatt' mit berer G'fcbicht.

Abel: Benn man nur grab' mugt', wie's in ber Stadt verlaufen ift? 3ch mein', mas bie Burger ausgerichtet haben ober fonft mas.

Bammerl: Bas werben f' ausgericht't haben? Dir, gar nir. Beftenfalls bas eine: b' Bola Monteg ichmeißt ma naus, a andere Beibsbilt laft ma rein. Alleweit biefelbe Mehlfuppen.

Abel: Diesmal glaub ich's nicht recht, herr Bammerl.

Bammerl: Ah, mei, boren S' mer auf. Unfer Staatswefen is morfch bis in bie Anochen. Feverl, geben S' mer no a Mag.

Genofeva (bolt ben Rrug und fullt ibn).

Bammer l (unteinrt fortsabrent): Morich bis in die Rnochen. Und eh wir uns net alle mitanander erhebn wie ein Mann, wie ein Mann sag i, eh wird's a net besser.

Abel: Gie fonnen's ja tun, es hindert Gie niemand.

Bammerl: 3 wart a blog a paffende Gelegenheit ab. Gobald i bie find, ichmeiß i ber gangen Sippisaft mein' Gabel bin und fag, wift's was: 3hr tonn's mi alle mitanander gern haben, ihr tonnt's mir 'n Buctel rauf und runterrutichen, i mag nimmer!

Abel: Barten Gie nur nicht zu lang mit bem Entichlug.

Bammerl: Bielleicht tu i 's heut noch. Ubrigens, ba braußen fommt ber alte Ginglipieler.

Abel: Dun, enblich, enblich!

Singlfpieler (in atrobtertidem Frad, bobem 3plinder und ichmerem Mantel, fredt erft ben Rorf burch bie Ture): 36 bie Lungimaperin ba?

Genofeva: Da, Bater Ginglfpieler.

Ginglfpieler: Dann geh' i rein.

Abel: 3ch hab' Gie ichon mit Schmergen erwartet.

Singlipieler: 3ch hatt' ichon lang' tommen tonnen, aber i hab' mir bentt, ob fo, ob fo, bie G'ichicht hat ja boch tein 3wed.

Abel: Biefo? Reben Gie mal. Bie mar's benn? Bie ift's benn?

Singlfpieler: Bas?

Abel: Bas? Bas? Sie fragen mich noch? Sie haben boch mas erlebt, Sie waren boch beim Ronig. Bie ift bie Audienz verlaufen?

Ginglfpieler: Des tann i felber net fagen.

Abel: 3a, Menich, haben Gie benn ben Berftanb verloren wie 3hr Cohn? Gie muffen boch noch mas wiffen.

Singlfpieler: 3 weiß mas, und i weiß nir mehr.

Abel: 3a, haben Gie benn nicht gesagt, mas ich Ihnen gesagt hab', bag Gie fagen follen?

Singlfpieler: Des hab' i g'fagt.

Mbel: Bort fur Bort?

Singlfpieler: Db'e grab' Bort fur Bort a fo mar, bee weiß i a nimmer. Aber jebenfalle, a'faat bab' i mas.

Abel: Ra. und er, mas bat er gefagt?

Singlfpieler: Ber?

Abel: Dun, ber Ronig!

Singlipieler: Rir hat er g'fagt, gar nir, fei Sterbenowortl net, blog ang'ichaut hat er uns alle, aber icho fo fuchsteufelswild, baß i froh war, wie i wieder braugen war.

Abel: Mun, und nachher?

Singlipieler: Bacher? Ja, nacher is einer tommen im Borgimmer brunfen. Biel Deben hat er ang'habt und an goldg'stieten Kragen. Der hat g'iggt ju uns: "So jest geht S' nur wieder beim, alle miteinander. Benn S' euch recht ruhig verhalt's, nacher wird die Universität möglicherweil wieder auffrandach," der er glaat.

Abel: Und bie Lola?

Ginglfpieler: Bon bet Lola mar weiter fei Reb' net.

Abel: Reine Reb' net? Ja . . . ja . . . (Er ringt nach Borten.) Ja fur mas maren Gie benn bann in ber Refibeng?

Ginglfpieler: Des weiß i felber net.

Abel: Mur bofe Blide? Mehr hat Ihnen ber Ronig nicht gegeben? Ginglfpieler: Ja, meinen G' am End', er hat Bod' und Bratwurfcht auffahren laffen?

Abel (aufer fic): Es ift boch unglaublich.

Einglipieler: Grellen Sie Cabna mal wor 'n Bonig bin, fteigen E' nauf bie Treppen und bie weiten Gang, wo alles auf b' 3chen gebt, warten E' nacher zwei volle Stund, bis mer Cahna endlich erlaubt, baß mieberfnien vor ber Wajeftat, nacher woll'n mer amal abwart'n, ob E' no so bahrerben.

Abel (lauft mutent umber): Alfo alles umfonft.

Bammerl (immer in feiner Ede): Bas i g'fagt hab'.

Singlfpieler: Es tut mer recht leid, daß E' net beffer mit mir g'frieben find, Berr Aurat. Aber bes burfen G' mer glauben, beu großern Rummer hab' icho i g'tragen.

Abel: Docht' ich wiffen, wie?

Singlfpieler: Do, mit mei'm Bub'n. Ber ftellt mir 'n benn wieber g'famm, bag i mi feb'n laffen tann bamit vor anftanbige Leut'?

Abel: Das wird fich finden, fobald wir Ihren Sohn einmal wieder haben. Borerft tonnen wir nichts machen ale beten und ausweihen.

Frau Eunglmaper (von rechts mit fut und großem, longen, turtifdem Somit wibrend ber letten Botte eingetreien): Answeihen wollen G', herr Kurat? Deb wird vie beifen acent bie bola.

Abel: Es wird helfen, Frau Lunglmaper.

Frau Lung Imayer (uben fe einge): Meinertwegen tonnen Sie's tun, eb hilft nir, eb schab't nir. (20 Gugliefer fic beiden mit.) Orauchft net weitergeb'n, Singsspieler. 3 din bir nimmer 686. 30 ber Sachb brür geht's ber ju wie in 'm Kaichpertitheater auf ber Oktoberseitwiel'n. Und so viel Dummheiten machen bie Leut', baß 's auf bie beinigen mabrhaftig a nimmer anfommt.

Genofeva (nabert fich Frau Lungimoper): D, Frau Mutter! (Gie bricht in lautes Schluchen aus.)

Frau gungimaper (legt ben Mrm um fie): Do, no, fei nur gut.

Gen ofeva: Bas ber Saverl mir an'tan bat, vergiß i meiner Lebtag net.

Frau Lungimaver: Mei, Feverl, 'e Leben is lang. Ben of eva: Um fo ichlimmer fur mich.

Frau gunglmaper: Eu bi nur troften. Benn b' Mannebilber im Leben a amal neben'nausgeb'n, bas macht net fo viel. D' hauptfach' is, baß f' jedesmal wiebertommen.

Singlipieler: gunglmaverin, ie bee bei Ernit?

Genofeva: D, mei, es hilft ja bo nir, ber Saver tommt nimmer wieber.

Frau gungimaper: Bollen wir's erft amal abwarten.

Benofeva : Ja, und wenn, i bitt' Gie, Frau Mutter, ich will 'm Bater Cingsspieler net 3'nah treten, aber i tann mi bo nimmer mit ibm feb'n laffen, i tann boch fo 'n Menfchen nimmer beiraten.

Frau gung maper: Auf ber Belt wird all's net fo heiß g'effen, wie's 'tocht wird. Des tannft bir merten.

Singifpieler (gang bemegt): 3 bant' bir, gungimaperin, i bant' bir. Genofeva: Aber wer fich mit ber tola Monteg eing'laffen

Frau gunglmaper: Dar' bir a anbre lieber g'wefen? (Ba Genefres feineigt.) Ra alfo, nacher mußt ben Aamen auch net fo breifpurig ausspreden, wie ber Pati, ber bamiiche, ber Revolutionar ba, no ber . . .

Eifentopf (von recht): Bitte fprechen Gie nur aus, Butter Lungle maver, ich habe gebort, bag Gie auf mich ichimpfen.

Frau gungimaper: Bal Gie's miffen wollen, nacher fag' ich's Cabna offen: Ja, auf Gie hab' i g'ichimpft.

Cifenfopf: 3ft es meine Chulb, wenn 3hr Schwiegerfohn jum Berrater geworben ift?

Frau Lungimaper: 3a, 3hre Coulb.

Eifen fopf (acht): Dann trag' ich wohl auch die Berantwortung bafur, baf Bero Rom in Brand gestedt hat, ober daß Ludwig ber Cechzehnte ein Dummfopf war?

Frau Lungimaper: Reben G' net fo g'schwollen baber! Denten G' bran, mas ber Raver meiner Tochter an'tan hat.

Ginglfpieler: Bas er mir an'tan bat.

Eifentopf: Guch! Ench! 3mmer euch! Aber, mas er bem Rorps angetan bat, feiner alten Cherubfig, unferer Ehre!

Frau Lungimaper: Geren S mer auf. Eifen ben über in beite Rime): Daß ich bas noch erleben mußte, biefe Schande, biefe Schmadh, baß ich bestalb herübersahren mußte über ben Dzean, umst mit eigenen Augen gu feben, wie mein Zaver, mein Keissinds — ab, ibr gutter Letter, als ich das erlubr in bem Augenblich, wo ich ben bechtlich wir mehr Augenblich, wo ich ben höchsten Zeimph meines Lebens begeben, wo ich mit wochtiger Rauft bas burntflichge Königtung erträhmert wollte, da bacht' ich, ich mußte in ben Boben sinten, zehn Alaster tief ober noch tiefer.

Frau Lung Imaper: Baren C' nur 'nunterg'iunten, alle mit anander, bie ben Spettafel g'macht haben. Der herr Rurat fann fich's auch merten.

Abel: Frau Lungimaner -

Frau gungimaper: Can G' nur gang ftab.

Eisen fopf (richtet fich wieder auf): Aber jest ift's auch vorbei bamit. Fort mit bem Schmerz, jest fommt bie Demefis.

Fran Lungimaner: Bas tommt?

Gifenfopf: Der Saver ift bimittiert cum infamia.

Frau Lunglmaper: Des wird er ertragen fonnen.

Eifentopf: 3ft erft noch bie Frage. Denn auch bie Cheruster werben fich besinnen, bei einer Birtin noch langer ihr Bier ju trinten, bie einem fold, ehrvergessenn Daune bas Wort rebet.

Frau Lungimaper (tommt ins Grun): Bas? Bas werben bie Cher ruster? Die werb'n mir j'erft ibre Schulben jabl'n, ober i pfanb' cahna alle Pfeisentefe, alle hemeber, alle Unterhosen und alle Arawattein, soweit f' überhaupte no oa baben.

Gifentopf: Etwas fachter, wenn ich bitten barf.

Frau Lunglmaper: Dir ba, Berr Gifentopf. Bas haben S' benn fo Grockerijes vollbrach? A faubumme Revalation haben S' ang'fangt. Und jest modben S' binterber no aufbrach und 'n Progen fpielen?

Eifentopf: 3d verbitte mir biele Sprache.

Frau gunglmaper: Auf ber Stell' verlaffen G' mei Lofal! (In ber Gerne bort man einen garm.)

Eifentopf: 3ch verlaffe es nicht, wenigstens jest noch nicht. Dann vielleicht, wenn mich bie andern holen, Mutter Lunglmaver, bann geb' ich freiwillig. Aber bann werben Gie's wohl bereuen.

Frau gunglmaper: Bas foll benn bee beigen?

Eisentopt: Sort fie ben Larm? Weiß fie, mas er bebeutet? Der Bonner der Revolution in ies, und bamit, Mutter Lungimaper, fann ich's Ihnen endlich fagen: Wein Wert ift getan! Die Wajeftat bes Königs bat ber Majeftat bes Boltes weichen muffen!

Abel: Bas Gie nicht fagen!

Eifentopf: Jawohl, mein waderer Bert Geelforger. Merten Sie fich's, fagen Sie's 3hren Beichtlindern: Die Auftlarung hat geflegt!

Abel: Aber, wie ift benn bas gegangen?

Eifen topf: Die Angit! Die Angit hat ben Tyrannen ju Boben geworfen. Er mußte nachgebeu. Rir immer ift bie Grafin Landbfeld aus bem Lande verbannt, und jest in biefem Angeublid befindet fie fich bereits auf ber Flucht nach ber Grenge!

Laver (von rechts, obne Rorfbebedung, gang anfgeioft): Gin Deffer! Gin Deffer ber! Gebt's mir ein Deffer!

(Die Unwesenden fliegen nach allen Seiten mit Ausnahme von Bammerl, ber fich erft in ber nun folgenben Gerne langfam erbebt.)

Ginglfpieler: Ja, mas is benn jest bes?

Abel: Co auf einmal ift er ba?

Benofena: Laverl, Saverl, wo tommit b' benn ber?

Laver: Feverl, Du bift ja am Schenktisch, ich bitt' bich, gib mir ein Deffer.

Eifentopf: Dach', bag bu naustommft aus biefem Baus!

Frau Lunglmaper: 3 hab ba berin gu befehlen, ber Xaverl bleibt ba. Xaver: Gebt's mir ein Weffer, ich bitt' euch noch einmal brum.

Singlfpieler: 3a, mas willft b' benn mit bem Deffer?

Eaver: Umbringen will ich fie. Frau Lunglmaper: Ben benn?

Laver: Die Lola Monteg!

Abel: Die ift ja fort von Dunchen.

Laver: Saba, fort! Bas ihr meint! Die Lola geht überhaupt nie mehr fort, sie bleibt ba bis in alle Ewigfeit. Und jest, jest tommt fie bie Straffen herauf, bicht hinter mir, baber, ba 'rein ju uns, ju euch!

(Gin milber Schrei gebt burch bie Unmefenben.)

Bammerl: Ruhe! Ruhe!

Abel: Phantafieren Gie nicht? 3ft benn bas möglich?

Eaver: Beim Satan ift fein Ding unmöglich. Ich hab's erfahren, id hab's gebut, und jest gabit fie mir's heim mit Bins und Zinfedginfen. (Gr futt auf einen Cubt.)

Genofeva: Bater im himmel, mas fangen mir an?

Fran Lungimaner: Rur falt, nur falt!

Abel (ju Gifentorf): Benn's mahr ift, mas er ba fagt - geben Sie 'naus, fammeln Gie bie Leute, bamit fie 's forttreiben.

Bammer 1: 3 bin a no ba, wenn's grad' not tut. Berb'n mer

Frau gunglmaper: Xaverl, nimm beine funf Ginn' g'famm', reb' beutlicher. (Gie will ibm bie Sand auf bie Coulter legen.)

Eaver: Rubren Gie mich nicht an, Mutter Lunglmaver, ich bin ein unehrlicher Menich.

Genofeva: 3ft ja net mabr.

Eaver: Feverl, geb' meg. 3hr habt nir mehr mit mir gemein, ihr burft nir mehr mit mir gemein haben, und 's ift auch gang recht fo.

Ginglfpieler: Bir woll'n bir all's vergeib'n, nur nimm n' Berftanb an.

Eaver: Reine Bergeibung, feine Rubrung. 3ch wollt' nichts mehr haben von euch, nur ein Deffer, ihr babt mir's nicht gegeben. Gut, jest geh' ich ba hinein (gegen bie Rneipftube) und lad' mir eine von ben alten Menfurpiftolen. (Gr ffurt in bas Rneireimmer ab.)

Fran gunglmaper: Zaverl, mach' feine Dummheiten. (Gie eilt ibm nach und poftiert fic vor ber Rneipftubentur. Der Barm von anfen, ber feit Gifentopfe Anfprache an Frau gungtmaper immer farter gewachfen ift, fdwillt jest noch mehr an.)

Abel (macht ein Rreug): Steh und bei, fie tommt wirflich. (Er giebt fic gegen bie Eur vor bem Edenftifd jurud und tritt bann binein.)

Cinglipieler: Benn ber Teifel felber baberfommt, ba mag ein andrer bableiben.

Genofeva: Bater Ginglipieler, i geh' mit.

(Beibe burd bie porbere tinte Eur ab, Abei nad.)

Frau gungimaner (allein bor ber Aneipftubentur): Alle laufen f' banon. alle reifen f' aus, fo lang f' Rug' haben. 3 bleib am Rled! 3 hab' bie Lola Montes meiner Lebtag net g'furcht, i furcht' f' a jest net, und wenn binter ibr bas gange b'foffene Dunden und bas gange Ronigreich Bavern mit Maftrua' und Rabifegen babermarichiert.

(Der Barm ift ingmifden noch farter geworben. Jest tont bor bem Sofe ein tauter Edrei jabliefer Meniden. Gleich baranf frurgen ber Reibe nach Beifner, Bant und Dirichberg ben trots berein. Gie find bieich und abgebent, Peifiner obne Ropfbebedung, Die terre Scheibe bes Schlagers an ber Ceite, Bant obne Cabei, ben Beim ichief auf bem Rorfe. Bleich nach ibnen ericeint Maurice im Reifeanjug, Bplinber, ein Rofferden in ber Banb; binter ibm Colas Rammerfrau, ben golbenen Rafig mit bem Rafabu in ber Sanb.)

Deifner: Die Rerle haben mich halb gerriffen.

Birichberg: Dich auch!

Baur (bruiet auf ben Rerf): Da ichquen Gie ber! Da bat mich ein Ctein getroffen.

Deifiner: Gine mabnfinnige 3bee pon ber Grafin!

Baur: Der gange Berenfabbat ift losgelaffen. Birichberg: Bo ift benn ber Maperhofer?

Maurice: Der ift auf und banen.

Baur: Der mar ber Gefcheitere.

Biridberg: Und ber Ginglivieler?

Deifiner: Gebt une ber Schuft etwas an?

Baur: Der ift fculb an ber gangen Befchichte.

Peifner: Er und Die Grafin. Aber laffen Gie fie nur tommen, alle beibe, ich ftelle fie jur Rebe, ich merb' ihnen . . .

Bammerl (von rechts): Plat! Plat fur Geine Erzelleng! (Gemattic wie immer geleitet er Berte berein und entfernt fich bann wieber.)

Berfe (in bodier Gregung): Bo ift bie Grafin?

Peigner: Ja, wo ift die Grafin? Das fragen wir felber. Erft hat fle uns alle hierhergetrieben. Wo fle jest ift, weiß ber Ructuck.

Maurice: Die Frau Grafin ift auf Die Geite geworfen worden.

Bie fle burchtommen foll, bleibt mir ratfelhaft.

Berte: Aber ich muß fle fprechen. Eine Cache von Bichtigfeit, eine allerhochfte Botichaft!

Peigner: Benn's gar fo michtig ift, bann marten Gie bier, wir marten ebenfalls, bie wir verfaulen.

Frau Lunglmager (immer vor ber Aneipubentare, me fie bie Arme nach riderafts ver bie Tur gelegt bat, frucht nubig und gemeffen). Derr Peiffner, warten S' net, machen C, bas C' fortfommen, i rat's Cabna im Guten.

Peigner: Bas haben Gie mir ju fagen?

Frau gung Im a per (eintringlicher): Da berin ift ber Zaverl. Der is g'fahrli, i fag's Cahna noch amal, machen S', bag S' fortfommen.

Baur: Gie bat recht. Geben mir!

Birichberg: Freilich, mas haben mir noch ba gu tun?

Baur (indem er fich jum Ansgang wendet): Der Burgermehrseutnant halt ju und, er muß ume burchbringen. (Ber Birn ber bem hofe, ber inzeison nochgelaffen batte, ichmitt wieder ju einem Anderelliden. Edvei an, noch viel fatter ale beim Aufteren Beifaren und ber andern, bam brieft er ibs ab.)

Le la (tritt Bur und fleichten von reide einzene, ben Selliger in ber finnt. 3bt Mit ft griefe, ble finguldente binder bermeint, bie foren am bei ft griefelt. Gie ft bierwirtet, bilt fic aber mit ieter Aroft mie arfreit und fielfel Bour prind! Rein, capitaine, Gie bleiben. (34 giefebre,) Und Gie bleiben auch. 3hr alle bleibt, bis ich felber gebe.

Berfe (tritt ju ibr): Dann muß ich Gie bitten, bas gleich ju tun.

Berte: Seine Dajeftat! 3a, Frau Grafin, fo leib es mir tut, Ihnen bas melben ju muffen: Die Revolutionare haben etwas erreicht.

Lola (grimmig ladent): Bielleicht mein Tobeburteil? Berte: Reine Scherze jest, wenn ich bitten barf.

Berre: Reine Smerge jest, wenn ich bitten bart. Lola: Run, so sagen Sie mir's boch, was Sie fich nicht ju sagen trauen. 's ift wahr: Der Konia bat bem Pobel nicht fanbachaften, er bat --

Berte (murgt es beraus): Gie muffen auf ber Stelle bie Stadt verlaffen. Lo la (foreit furchtbar auf und last ben Schloer fallen).

Deigner: 3ft's moglich?

Berfe (ju Beig): Soren Gie mich an. Geine Majeftat laffen Ihnen fagen, bag fie Ihnen nach wie vor in bochften Onaben gewogen bleiben . . .

Berte: Es handelt fich nur um einige Zeit! Go lange follen Guer Gnaben in landlicher Stille leben.

gola: Mh, fo!

Berte: Dann wird fich alles beruhigen.

gola: Parfaitement.

Berte: Man gibt ben Burgern etwas anberes ju benfen -

Cola: Beil fie fonft nichte ju benten haben -

Berte: Und vor allem: man offnet wieber bie Univerfitat.

Lola: Dein, nein, bas nicht.

Berte: Das ift unumganglich.

Cola: Rein und dreitausendemal nein! Ihr habt fie geschloffen aus Angit für euch, gegen meinen Willen, jest aber, wo ihr alle davontauft, foll fie in meinem Bamen geschloffen bleiben.

Berte: Bas? Gie wollen noch fommanbieren?

Baur: Raderlich! Gie find verbannt.

Birfchberg: Une haben Gie mit ine Berberben gezogen.

Peigner: Mad', bag bu 'naustommft.

Lola (entwindet fic ihnen mit einer energischen Bewegung): 3ch bleibe!

Frau Lung Imayer (bie fic mit bem ganen Rerregenicht gegen bie Eine gement). Frau Grafty, i bin a einsache Frau, net mehr und net weniger. 3 rat's Cahna im guten. (Beift nach lints.) Da is die hie Hintertur, machen S, bag S fortfommen!

Lola: 3ch habe bem Saver Singlipieler verfprochen, ju tommen. Da bin ich. Bo ift er?

Eaver (rocht von innen an bie Ture): Lola, Lola!

Lola: Mb, ba fommt er!

Frau Lunglmaper: Geben G' fort, es gibt a Dalor!

Maurice (mit ju Bola): Frau Graffin, bie Belt ift weit. Wir haben immer noch Glide gehabt, haben immer noch einen Unterschlupf gefunden. Kommen Gie, tommen Gie!

Lola: Und wenn ihr euch vor mir auf ben Boben fniet, wenn ihr mir bie Reten vom Leibe reift, ich bleibe!

Eaver (von innen): Rand! raus! (Das Gefchrei ,braugen ,tont gang nabe, man bott bie Menar in ben Sof fturmen.)

Baur: Das Militar,gibt nach! Beiter! Beiter! (Gitt burch bie bintere

Berte (m Bola): Tragen Gie bie Rolgen allein. (Baur nad, ab.)

Birfcberg: Abieu, Colamannia! (Berts nad, ab.)

Peigner: Gol' bich ber Teufel famt beinem Zaver. (birichterg nad, ab.) Lola: Ah, ihr Bunde, ihr Memmen! Fluch und Schanbe uber euch alle!

Frau gunglmaner (bie bie Ture taum mehr batten faun): Frau Grafin, in bin a einfache Frau, net mehr und net weniger . . .

lola: Ba, ba!

Frau gungimaver: 3 rat's Cabna im guten ...

Eaver (von innen): Lola, Cola! (Gr ftemmt bie Ture etwas weiter auf.)

Lo ist der legte der gangen Gefellichaft! Dann tann ich ihm noch den Abschiedsgruß entgegenschleubern: Ihr alle sein einem Buppen gewesen. We ich euch hingestellt habe in diesem Komdbienspiel, habt ihr tangen mussen. Am mit die, mein guter Faver, dab' ich mein Spiel getrieben; auch dich dab' ich jum besten gehab. Und jegt, wo'd vorbei ist, spiel ich der gangen Welt in die Frange! (Edmissingss Gehal im Hofe.)

Daurice (fast Bola entfoloffen um ben Beib und reift fie jur binteren, linfen

Ture binque).

Die Rammerfrau (mit bem Rafabu, bie bis jest biffice in einer Ede gestanben, taumelt nad. Im feiben Mugenblid gerbrechen bie Fenfterfdeiben. Steine fliegen in bas Bimmer).

Frau gungimaner (ibrer felbit nicht mehr machtig, laft los).

Eaper (riumpft beraus und fdieft mit blinber But in bie guft),

Bemerebacher (erfdeint gieichseitig ais erfter in ber Mitte bee Grees); Bo is '6? Bo is 's, bee Luaber? (Sinter ibm furst alles megliche Bolf nad.) Singlfpieler (von linte): Bo is '6? Bo is '6?

Bammer I (ben rechis): Bo is '6? Bo is '6? (Sinier ibm fommi Badernagel mit ben Cherustern berein.)

Genofeng (von iinte): Bo ie '6? Bo ie '6? Eaper (in ber Mitte ber Bubne, mit farrem Mufbrud); Rort is 's. fort!

(Gr iaft bie Piftole fallen, und foldat bie Sanbe por bie Mugen.) Frau gunglmaper: Fort ie 'e und fommt nimmer mieber.

Eifenfopf (ber ben anbern von rechts nachaefelat ift, tritt in ben Borbergrund.) Mitburger, Freunde, Dundener, bort mich an!

Bolt, Cherueter, Demerebacher: Burrah! Burrah! Bod ber Gifentopf.

Gifentopf lift von rechte auf einen Stubt gestiegen): Bir fteben am Biel,

mir haben erreicht, mas mir gewollt haben. Bemerebacher (nidt juftimmenb): D' Renftericheiben fan eing'ichmiffen.

Badernagel: Die Univerfitat mirb mieber aufgemacht! Bammerl: Die Lola is braufen!

Singlipieler: Und ber Faverl ie mieber ba!

Genofena (tritt m Faver): Faveri!

Frau gungimaper (ebenfo): Faveri!

Badernagel (ebenfo): Eaveri! Gifentopf: Go lagt und ben Triumphaefang anftimmen. Der Reind ift vertrieben, ber neue Beift giebt burch bie Belt. Die Racht ents wich, im Diten bammert bie Morgenrote! (3bm gegenüber tritt aus ber vorberen, linfen Eure im felben Mugenblide Mbel mit bem Beibmaffernebei in ber Banb. Gr tragt

meißen Chorrod und fomargen Rragen mit Stola. Boran gebt, ebenfalls im Chorrod unt Rragen, ber Minifrant mit bem qualmenten Beibrauchfaß.)

Frau gungimaper (tritt ju Gifenferf. Gang rubig, aber bestimmt); Berr Gifentopf, fleigen S' 'runter. Dachen S', baß G' meiter tommen, ig, ig, geben S' nur, 's ift bas befte, mas S' machen tonnen.

(Babrent fie fich Saver jumenbet, gebt Gifenteof achfeljudent mit Beiden ber Entrufung bem Sintergrund ju. Abel tritt ebenfalls ju Raver und befprist ibn mit Beibmaffer, mabrend ber Miniftrant von ber anbern Ceite baf Raudfaß fdmentt.)

Berbana.

## Minnelied.

(Alideutsch.) Komponiert von Max Reger.

Aus der demächste erscheitenden Z Reite der "Schlichten Weiten" (sp. 70)

Liemlich leihaft; doch nicht zu schnell.

Ziemlich leihaft; doch nicht zu schnell.

| 2 cres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p cres · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Herz-chen, mein Schatz-chen, hist tau send-mal mein, iass dir kein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Herz-chen, men Schattenen, met (au - Pene-mat mein, lass un kein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1 1 2 be be = 2 to be 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (i): 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| eon legato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| poco rit a tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| con · · · do f p meno p e cres - · cen · · do f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (A) 2 4 4 5 1 5 4 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Andern, kein Andern nichtlie - ber sein. Kommtdirgieich Ei-ner ist schö-ner als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| goco rit a tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (C) - 2 - 0 - 25 10   20 - 25   5: 20 10   P2   10   25   25   25   25   25   25   25   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - cen do / p meno P e cres cen . do f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The Carte and a share tracks a section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 그 16 - 16 등 등 등 등 등 등 등 기 위 등 (도 등 기 등 '중 등 본사원) 등 기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| poco rit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| p poco ril. pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 4 5 4 5 5 6 6 6 8 6 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6 + 1 + 2   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 + 1 + 2   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kb, Herzebes, mein Schätzeben, Herzebes, mein Schätzeben, geden ben mich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kb, Herzebes, mein Schätzeben, Herzebes, mein Schätzeben, geden ben mich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kb, Herzebes, mein Schätzeben, Herzebes, mein Schätzeben, geden ben mich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kb, Herzebes, mein Schätzeben, Herzebes, mein Schätzeben, geden ben mich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kb, Herzebes, mein Schätzeben, Herzebes, mein Schätzeben, geden ben mich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10, Herzeben, mein Schätzeben, Herzeben, mein Schätzeben, Federe, kenn mich.  14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kb, Herzebes, mein Schätzeben, Herzebes, mein Schätzeben, geden ben mich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ich, Herschaf, mein Schätzchen, Herschen, mein Schätzchen, pe-den, kenn mich.  Jest 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ich, Herschaf, mein Schätzchen, Herschen, mein Schätzchen, pe-den, kenn mich.  Jest 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ich, Herschen, mein Schärchen, Herschen, mein Schärchen, gederr beramich.  Beit bei gelte bei ge |
| ich, Herschaf, mein Schätzchen, Herschen, mein Schätzchen, pe-den, kenn mich.  Jest 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ich, Herschen, mein Schärchen, Herschen, mein Schärchen, gederr beramich.  Beit bei gelte bei ge |
| ich, Herschen, mein Schärchen, Herschen, mein Schärchen, gederr beramich.  Beit bei gelte bei ge |
| ich, Herschen, mein Schärchen, Herschen, mein Schärchen, gederr beramich.  Beit bei gelte bei ge |
| ich, Herschen, mein Schärchen, Herschen, mein Schärchen, gederr beramich.  Beit bei gelte bei ge |
| ich, Herschen, mein Schärchen, Herschen, mein Schärchen, gederr beramich.  Beit bei gelte bei ge |
| ich, Herschen, mein Schärchen, Herschen, mein Schärchen, gederr beramich.  Beit bei gelte bei ge |
| ich, Herschen, mein Schärchen, Herschen, mein Schärchen, gederr beramich.  Beit bei gelte bei ge |
| ich, Herschen, mein Schärchen, Herschen, mein Schärchen, gederr beramich.  Beit bei gelte bei ge |
| ich, Herschen, mein Schärchen, Herschen, mein Schärchen, gederr beramich.  Beit bei gelte bei ge |
| ich, Herschen, mein Schärchen, Herschen, mein Schärchen, gederr beramich.  Beit bei gelte bei ge |



## Die politische Mattigkeit der Gebildeten.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Hat der einzelne Staatsbürger politische Pflichten? Wir sprechen nicht davon, dass er die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, sich vor Gesetzesübertretungen zu hüten, und sich, wenn er zum Heeresverband gehört, der Vaterlandsverteidigung zur Verfügung zu stellen, deen diese "Pflichten" sind Leistungen, die im Norfalle von ihm erzwungen werden. Wer sich ihnen entzicht, lernt den Staat als die den Einzelwillen zerbechende Gewalt kennen. Es ist also keine besondere Moral dazu nötig, um im Sinn des Auswelchens vor Strafen ein guter Staatsbürger zu sein. Die Frage, die wir besprechen wollen, beginnt erst jenseits der erzwingbaren Leistungen. Ist der Staatsbürger moralisch verpflichtet, für den Staat mehr zu tun als er muss?

Diese Frage ist scheinbar eine bloss akademische Angelegenheit, aber in ihr liegt ein grosses praktisches Problem. Wenn nämich die Mehrzahl der Bürger zu der Auffassung gelangt, dass sie für den Staat nur das Notwendige und Erzwingbare zu tun haben, dann verlieren alle diejenigen politischen Elinrichtungen, die auf stautsbürgerliche Freiwilligkeit aufgebaut sind, ihren Sinn und Zweck, dann ist en nur konsequent, den alten Beautnesstaat wiederherzustellen, in dem Ruhe und Gehorsam die einzig wirklichen Pflichten nicht des Staatsbürgers sondern des Untertanen waren. Mit anderen Worten: alles, was der Liberalismus im Laufe eines Jahrhunderts geschaffen hat, wird werttos, wenn die Mensschen fehlen, die der Sebstverwältung und dem parlamentarischen Wesen Leben und Saft geben. Das sind aber die Menschen, die sich auch ohne Beamtenstellung für öffentliche und politische Angelegenheiten praktisch und tatkräftig interessieren und eine politische Pflicht in dem vorhis bezeichneten Sinne anerkennen.

Man denke an unsere städtischen Körperschaften! Da sind Wahlrechte und Ehrenämter. Was aber nützen sie, wenn niemand Lust hat, Stadtverordneter oder unbesoldetes Ratsmitglied zu werden? Ich traf neulich den Vorsitzenden eines kommunalen Vereins, der von Strasse zu Strasse lief, um einen halbwegs tüchtigen Mann zu finden, den er für den 23. Bezirk als Stadtverordneten vorschlagen könnte. Ich fragte ihn: ist denn die Wahl so unsicher, dass deshalb niemand will? Er antwortete: nein, im Gegenteil, die Wahl ist totsicher, wir haben dort die Majorität und wollen alle Agiation übernehmen; der Betreffende braucht sich nur einmal dem Volke zu zeigen! Bei wem waren Sie? Bei Professor X. von der Universität. Er hat mich ausgelacht: Stadtverordneter?! Bei Kaufmann Y. Er hat gesagt, dass ihn kommunale Angelegenheiten nicht interessieren. Bei Schuhmacher Z. Er will sich vom Vereinsleben zurückziehen und nichts Neues übernehmen. Ich biete meine Stadtverordnetenstelle aus wie saueres Bier. Fira alles haben die Leute Zeit, nur nicht für das Gemeinwesen! So schalt mein Bekannter und in seinem Schelten hörte ich die Frage: wozu macht man eigentlich ass alles?

Sicher ist, dass weite Kreise der gebildeten Schichten sich heute jeder aktiven Teilnahme an der Politik entziehen. Das aber sind die Schichten, deren Vorbild im Laufe der Zeit nach unten hin weiter wirkt. Ist erst einmal die Bildung unpolitisch geworden, dann wird auch die Politik ungebildet, und die Kluft zwischen Staatsbürgertum und Bildungsideal wird so breit, dass man schliesslich von einem Menschen der sich den öffentlichen Dingen widmet, glaubt extra versichern zu müssen, dass er "trotzdem nicht ungebildet" sei. Soll das das Ende der liberalen Epoche der deutschen Geschichte sein? Und würde dieses Ende für unser Volkstum gut sein? Soll man eingestehen, dass es ein Fehler war, die Staatsleitung auf freie Bürgerpflicht gründen zu wollen, nnd dass das Volk tatsächlich so unfähig ist, sich selber zu regieren, wie es Metternich vor hundert Jahren behauptet hat? Oder werden wir wieder erleben, dass der Sinn für Bürgerpflichten auflebt? Werden die Voraussetzungen des Liberalismus sich in der gebildeten Schicht wieder einstellen? Wer mag es wissen?

Eins nur muss ganz scharf zum Bewusstsein der gebildeten Schichten gebracht werden, dass sie kein Recht haben, über Verwahrlosung des politischen Betriebes zu reden, solange sie sich selbst vom politischen Getriebe zurückhalten. Man erlebt in dieser Hinsicht die wunderbarsten Dinge. Professoren, die für Politik keinen Finger rühren, kein Mandat annehmen, keine Rede halten, keinen Beitrag zahlen, die nichts, rein gar nichts tun, beschweren sich, dass der Reichstag nicht mehr auf der geistigen Höhe von 1873 steht! Rechtsanwälte, die in tausend Dinge ihre Hände stecken, die aber nie etwas für Politik leisten, schelten über die formale Roheit der handwerksmässig betriebenen Politik. Um alles in der Welt, ihr Herren, woher soll denn Geist und Politur kommen, wenn ihr zu bequem seid, euch zu beteiligen? Man kann doch nicht vom Kleinagitator verlangen, dass er reden könne wie einst Fichte und Uhland und dass er formvollendet sei wie vor Zeiten Herr von Bennipsen. Jedes Scheltwort, das heute unsere Bildungsschicht über den politischen Ton sagt, enthält eine Ungerechtigkeit, wenn es nicht gleichzeitig eine Selbstanklage in sich trägt. Eine Schicht, die keine Opfer für Politik bringt, darf an die Politik keine Ansprüche machen. Sie verzichtet auf Herrschaftswillen, also muss sie beherrscht werden.

Das nämlich ist die Kehrseite der Sache. Es ist fabelhaft leicht. nichts für Politik zu tun. Die Welt hat ja soviel andere Interessen. die viel feiner und farbiger sind. Aber aus der Nichtbeteiligung der Gebildeten folgt keineswegs nur, dass Ton and Geist des politischen Betriebes leiden, sondern auch, dass die Bildungsschichten von fremden Mächten beherrscht werden. Das sah man recht deutlich, als die Lex Heintze vom Zentrum zum Gesetz gegen Kunst und Wissenschaft gemacht werden sollte. Damals fuhren die Doktoren und Künstler in die Höhe und erklärten es für unerhört, dass man sie zwingen wollte. Ihr Schrelen half etwas, weil sich der Kaiser ihres Rufens annahm. Das brauchte aber nicht immer so zu sein. Es fragt sich sehr, ob schon beim nächstenmal diese Hilfe noch rettend eintreten wird, denn der Kaiser 1st ja an das Zentrum gebunden. Woher soll er sonst Schiffe und Mannschaften bekommen? Sollte man nun nicht glauben, dass auf Grund dieser Erfahrung die politische Tätigkeit der Bildungsvertreter sich gesteigert habe? Sie hat es nicht. Der Durchschnitt aller derer, die damals protestiert haben, tut heute noch immer nichts für Politik. denn Zeitunglesen allein ist noch keine Arbeit für den Staat.

Es ist nicht Absicht dieses Aufsatzes, für eine bestimmte Einzelpartei zu werben. Der Leser weiss, wohin sich der Verfasser rechnet. Das, was wir heute überlegen, ist der Verlust, den alle Parteien nnd insbesondere alle liberalen Parteien dadurch haben, dass die Bildung in den letzten Jahrzehnten sich von der aktiven Politik immer mehr zurückgezogen hat. Vor vierzig Jahren bestand eine Art geistiger Verband zwischen Bildung und Liberalismus. Der ist verloren worden, als Bismarcks Grösse den Liberalismus zerdrückte. Die Mehrzahl der Gebildeten wurden Partei Bismarck, wenn man von einem unformullerbaren Verhältnis das Wort Partel brauchen kann. Sie glaubten an die Grösse und Kraft des einen grossen Mannes und verloren damit allen Sinn für eigene politische Einzelarbeit. Die Verachtung, mlt der Bismarck gelegentlich die Berufsparlamentarier behandelte, wurde übernommen, als sei sie ein ewiges und allgemeingültiges Werturteil. Und als nun Bismarck ausser Dienst gestellt wurde und als er dann starb, da übertrug sich das Verhältnis zu ihm nicht einfach auf Wilhelm II., sondern es blieb eine leere Stelle im Gedankenschatze des gebildeten Deutschen. Er hatte sich abgewöhnt, selber ein Herrschaftsfaktor sein zu wollen. und fand den Rückweg nicht zum politischen Wollen.

Was den Rückweg zur frühren politischen Mitwirkung besonders erschwerte, war gerade das Erbe der letzten Epoche Bismarcklischer Wirksamkeit. Zölle und Sozialistengesetz schufen eine Lage, in der es dem Bildungsvertreter blutsauer wurde, sich in die Reihe der politischen Kämpfer zu stellen, denn durch die Zölle wurde der Streit im materielle Tagesvorteile sehr verschäft und durch das Sozialistengesetz wurde die Masse der Arbeiter für mindestens ein Menschenalter aller deutschen Staatsbürgerlichkeit entfremdet. Der politische Kampf wurde massiver

und schwerer als er früher gewesen war. Wie idyllisch kommt uns das Parteileben im Anfang des Deutschen Reiches vor, damals wo das Agtieren noch nicht zur Berufstechnik geworden war! Es war damals ästheitsch leichter, politisch eifrig zu sein. Und da das ästhetische Empfinden einen bedeutenden Teil der höheren Bildungskultur ausmacht, so zogen sich die feiner Organisierten zurück und bewunderten zwar Bismarcks Grösse, lerraten aber nichts von ihm als Politiker. Sie fielen zurück in die Unnolitik des Zeitalters von Goethe.

Wohin aber filbrt diese Entwicklung? Man stelle sich eine Zeit vor, in der einmal auch unser jeitziger Kalser nicht mehr da ist. Wer repräsentiert dann den Willen des Deutschtums? Dann wird man nsch politischen Energien suchen und sie vielleicht nicht finden, weil dann die Bildungsschicht politisch zu sehr erschafft ist, um grosse persönliche Opfer für den Staat zu bringen. Irgend jemand wird auch dann Politik betreiben, aber es ist denkbar, dass sich dann die Politik noch mehr in kleine Handwerkskunst und Zunftgezänk zerblättert, wenn ihr die Träger der Ideen fernbleiben. Heute ist noch ein bestimmter Restbestand alten politischen Idealismus bei den zerbröckelten Gruppen des bürgerlichen Liberalismus und trotz aller Dresdner Barbarei auch bei einer ziemlichen Zahl von Sozialdemokraten vorhanden, es gibt auch gewisse frische Ansätze in der Jugend, die wir sehr zu schätzen wissen, aber trotzdem ist die Zukunft dunkel, wenn kein politisches Pflichtgefühl zur allgemeinen Grundstimmung deutscher Bildung wird.

Als politischer Redner habe ich es oft erfahren, dass sich grosse Versammlungen für einen Abend zur lebhaften Anteilnahme an politischen Problemen bewegen lassen. Was aber geschieht, wenn der Saal geschlossen ist? Von tausend Leuten, die Beifall gezollt haben, setzen sich zwanzig oder dreissig zusammen und tun die Arbeit. Diese Arbeit ist fast als eine Art stellvertretenden Leidens anzusehen, denn diese wenigen müssen die Stösse aushalten, die eigentlich den anderen gebühren, die nichts tun. Sie verteidigen den Staatsgedanken und die politische Kultur, tapfere Soldaten auf fast vereinsamtem Posten. Und das ist nicht etwa eine rein persönliche Erfahrung von mir. Redner, die sich in ihren Reden teilweise oder häufig an die gebildeten Kreise wenden, machen genau dieselbe Erfahrung. Die Menge der Gebildeten hat heute keine Lust, sich in einen politischen Verein zu setzen und lässt einige wenige sich mit geringen Mitteln bis zur Erschöpfung abarbeiten. Für diese Menge wäre es gut, wenn sie noch mehr als bisher unter die Herrschaft der Ungebildeten käme, noch viel mehr, bis sie merkt, was Politik ist.

Was aber soll der einzelne Mann tun? Von der Frau kann man bis jetzt kaum reden, da sie noch keine politischen Rechet hat. Was soll der Mann tun? Nichts anderes, als was jeder eifrige Sozialdemokrat tut oder jedes ordentliche Mitglied des katholischen Volksvereriens: sich organisieren. Der Vereinzelte ist immer politisch unproduktiv, selbst wenn er die schönsten Gedanken hat, denn Politik ist eben gemeinsames, organisierens Handeln. Schimpfe über die Partei, wenn en sötigi sit, aber tritt bei! Das ist eine unendlich hausbackene Weisheit, so alltäglich, dass man sich scheut, sie in einem gebildeten Blatte zu schreiben. Das haben alle Vereinsaglisteren schon immer gesagt! Das war schon vor 20 Jahren so! Ja, das war schon vor viel längerer Zeit so, das war nämlich immer so: Alles Tun ist mühsam und einfach, aber ohne das Tun sind die Ideen Luft.

Ja, wenn wir eine grosszügige Politik hätten, dann, ja dann! Ihr werdet keine grosse Politik haben, so lange ihr die kleine politische Arbeit verachtet!

# Einführung in das Studium des Krieges.

Von General Wilhelm von Scherff in München.

#### 111.

17. In seiner zum Ausgangspunkte unserer Betrachtungen gemachten ersten "Definition des Krieges" (s. 1) bezeichnet es Clausewitz bekanntlich als den Kriegszweck: "dem Gegner den eigenen Willen aufzuzwingen."

"Um diesen Zweck zu erreichen" — fährt er fort — "müssen wir den Feind wehrlos machen, und dies ist dem Begriff nach das eigentliche Ziel der kriegerischen Handlung. Es vertritt den Zweck und verdrängt ihn gewissermassen als etwas nicht zum Kriege selbst Gehöries».

"Der politische Zweck als das ursprüngliche Motiv des Krieges"

— heisst es dann später (S. 8) weiter — gibt das Mass, sowohl für das Ziel, welches durch den kriegerischen Akt erreicht werden muss, als für die Anstrengungen (das Krafauufgebot), die erforderlich sind."

"Je kleiner das Opfer ist, welches wir von unserem Gegner fordern, um so geringer dürfen wir erwarten, dass seine Anstrengungen sein werden, es uns zu versagen. Je geringer aber diese sind, um so kleiner dien auch die unserigen belieben. Ferner, je kleiner unser politischer Zweck ist, um so geringer wird der Wert sein, den wir auf ihn legen, um so eher werden wir um gefällen lassen, ihn aufzugeben: also um so kleiner werden auch aus diesem Grunde unsere Anstreugungen sein.

Und a. a. O. in gleichem Sinne (S. 16): "Je grossartiger und stärker die Motive des Krieges sind, je mehr sie das ganze Dasein der Völker umfassen, je gewaltsamer die Spannung ist, die dem Kriege vorhergeht, um so mehr wird der Krieg sich seiner abstrakten Gestalt nähern, um so mehr kried es sich um das Niederwerfen des Feindes handeln, um so mehr fallen das kriegerische Ziel und der politische Zweck zusammen, um so reiner kriegerisch, weniger politisch scheint der Krieg zu sein. Je schwächer aber Movite und Spann, een sind, um so weniger wird die natürliche Richtung des kriegerischen Elementes (nämlich der Gevalt) in die Linie fallen, welche die Politik gibt, um so mehr muss soo der Krieg von seiner natürlichen Richtung abgelenkt werden, um so verschiedener ist der politische Zweck von dem Ziele eines idealen Krieges, um so mehr scheint der Krieg politisch zu werden.

Da nun (S. 9): "das Ziel des kriegerischen Akres ein Äquivalent für den politischen Zweck bildet, so wird er im allgemeinen mit diesem heruntergehen, und zwar um so mehr, je mehr dieser Zweck vorherrscht, und so erklärt es sich, wie ohne inneren Widerspruch es (historisch!) Kriege mit allen Graden von Wichtigkeit und Energie geben kann, von dem Vernichtungskrieg hinab bis zur blossen bewaffneten Beobachtung.

"Trotzdem aber" — so fasst Clausewitz schliesslich das Ergebnis dieser Betrachungen (S. 17) zusammen —, dass bei der einen Art von Krieg die Politik ganz zu verschwinden scheint, während sie bei der anderen Art sehr bestimmt hervorritit, so kann man doch behaupten, dass die eine so politisch sei, wie die andere; denn betrachter man die Politik als die Intelligenz des personifizierten Staates, so muss unter allen Konstellationen, die ihr Kalkilä utzufassen hat, doch auch diejenige (mit ein)begriffen sein können, wo die Natur aller Verhältnisse einen Krieg der ersten (Vernöttungs-!) Art bedingt."

18. In seiner "Nachricht" (s. Einleitung) spricht dann der General seine (bekanntlich nicht mehr zur Ausführung gekommene) Abeich aus: "bei der Umarbeitung seines Werkes diese doppelte Art des Krieges überall (noch) schärfer im Auge behalten zu wollen," und charakterisiert dabei diese "freilich vielfache Übergänge von der einen in die andere aufweisende" Doppelnatur des Krieges dahni, dass sie diejenige sei,

"wo der Zweck das Niederwerfen des Gegners bilde, sei es, dass man ihn politisch vernichten oder bloss wehrlos machen und zu iedem beliebigen Frieden zwingen will." oder (dieienige)

wo man bloss an den Grenzen des Reiches einige Eroberungen machen wolle, sei es, um sie zu behalten, oder um sie als nützliches Tauschmittel beim Frieden geltend zu machen.

Bereits in dem von ihm für "allein vollendet" erachteten ersten Buche seines Werkes verlangt aber der Verfasser auch jetzt schon (S. 16), dass

"die Politik den ganzen kriegerischen Akt zu durchziehen und einen fortwährenden Einfluss auf ihn auszuüben habe — soweit es die Natur der in ihm explodierenden Kräfte zulässt!"

und führt dann weiter (S. 18) aus, dass es

"der erste und grossartigste, der entscheidendste Akt des Urteils

sei, welchen der Staatsmann und Feldherr auszuüben; die erste und umfassendste aller strategischen (!) Fragen bilde, welche er sich für den Kriegsplan (!) vorzulegen habe:

dass er den Krieg, welchen er unternimmt, in dieser Bezlehung richtig erkenne, ihn nicht für etwas nehme oder zu etwas machen wolle, was er der Natur der Verhältnisse nach nicht seln könnel

19. Gestützt auf diese von Clausewitz vertretene "doppelte Art des Krieges," bezüglich, wie wir eben gesehen: auf diese "Doppel-(und sogar Viel-) Artigkeit der politischen Kriegszwecke, " hat nun in neuerer Zeit eln hochangesehener Gelehrter und bekannter kriegsgeschichtlicher Schriftsteller — Professor Dr. Hans Debbück — die Notwendigkeit gefolgert: schon auch in der Kriegswissenschaft "zwei Arten von Strategie" zu unterscheiden, die er auf der Grundlage weiterer Clausewitzscher Aussprücke, als

"Niederwerfungs- und Ermattungs-Strategie" einander gegenüberstellt, und in betreff deren er annimmt, dass die vom General beabsichtigt gewesene "Umarbeitung" sich voraussichtlich in dieser Richtung bewegt haben würde. <sup>1</sup>)

Ausgehend von dem rückhaltlos anzuerkennenden Ausspruche, dass "die Historie, welche Kriegstaten und Feldhern zu beurtellen in Anspruch nimmt, auf die Dauer einer theoretischen Grundlage für ihre Urteile nicht entbehren könne," erblickt der Herr Verfasser "den letzten Grund für den (häufig dabei auftretenden) Zwiespalt der Auffassungen nicht sowohl in der Quellenforschung, als vielmehr in der Theorie"; stellt er dem "falschen Theorem" derer, welche nur "eine Art der Kriegführung" (!) anerkennen, sein richtigeres System einer "doppelgearteten Strategie" entgegen.

Während die von den Gegnern allein für berechtigt betrachtete Niederwerfungs-Strategie\* bloss "den einen Pol der Schlacht\* kenne, soll seine neu hinzurtende "Ermatungs-Strategie", die zwei Pole von Schlacht und Manöver" aufweisen, und überall da in Anwendung zu kommen haben, wo "zu der ersten Art der Wille oder die Kraft nicht hinreichen.

Nun versteht Clausewitz (auf den Delbrück sich dabei ausdrücklich bezich) aber: im Gegensatze zur "Schlacht", welche überall und Immer danach strebt, durch die "bluilge Krisis" des Entscheidungskampfes das Übergewicht über den Gegner zu gewinnen, unter dem Ausdrucke: "Manöver" (s. Buch VI Kap. 30 und Buch VII Kap. 13) den Inbegriff

<sup>9 &</sup>quot;Die Strategie des Perikles, erläutert durch die Strategie Friedrich des Grossen von Hans Delbrück. Preuss. Jahrbücher. 1899. — "Delbrück, Friedrich der Grosse und Clausewitz" vom Major Friedrich von Bernhardi. 1892. — "Delbrück und Bernhard" vom General von Scherff. 1892.

derjenigen Aushilfsmittel, welche da "wo beiderseits der Wille und die Kraft zur Herbeiführung einer solchen Entscheidung fehlen", gestatten würden: durch die Ausnutzung auch nur kleiner Gelegenheitserfolge solange ein gewisses Gleichgewicht der Kräfte aufrechterhalten zu können, "his der Gegner in solchem Spiele ermatte" (d. i. \_sich zum Frieden entschliesst!"), oder - als er \_seinerseits nicht zum entscheidenden Mittel der Schlacht greift!"

Während also Clausewitz hiernach aus dem Vorhandensein "heschränkter politischer Motlve" in seiner "zweiten Art von Krieg" doch nur die Berechtigung bzw. Verpflichtung folgert, sich g. F. auch "in den eigenen (äquivalenten) milltärischen Zielen heschränken zu müssen", ergänzt nunmehr Delbrück diese Lehre auf Grund iener Clausewitzschen Ausführungen über das "Manöverieren" dahln, dass "wo man selhst aus irgendwelchen Gründen die Niederwerfungs-Strategie nicht wolle": auch "eine heschränkte Anwendung der kriegerischen Gewaltmittel in der Ermattungs-Strategie" am Platze sel, und erläutert diesen Begriff noch ausdrücklich dahln, dass man deshalb statt "Schlacht und Manöver" auch:

"das Gesetz der Kühnheit" und "das Gesetz der Ökonomie

(Schonung!) der Kräfte"

als die beiden Pole seiner doppelgearteten Strategie hezeichnen könne. Im ausgesprochensten Gegensatze zu dieser Delbrückschen Auffassung - freilich zunächst auch in einem scheinhar nicht minder schwer lösharen Widerspruche zu den eben gebrachten Clausewitzschen Auslassungen - sagt nun aher schliesslich wieder kein Geringerer wie

der Feldmarschall Moltke selbst:1)

"Die Polltik bedient sich des Krieges für Erreichung ihrer Zwecke, sie wirkt entscheidend auf den Beginn und das Ende desselhen ein, so zwar, dass sie sich vorhehält, in seinem Verlaufe ihre Ansprüche zu steigern oder aber mit einem niederen Erfolg sich zu hegnügen. Bei dieser Unhestimmtheit kann die Strategie ihr Strehen stets nur auf das höchste Ziel richten, welches die gehotenen Mittel

überhaupt erreichbar machen. Sie arbeitet so am besten der Politik in die Hand, nur für deren Zweck, aber im Handeln völlig unabhängig von ihr."

20. Während wir nun bekanntlich früher (s. 11 3) den Namen: "Strategie" zunächst als eine kriegswissenschaftliche Begriffsunterscheidung in der Verwendung der kriegerischen Gewaltmittel zum Zweck

des "Sieges" oder der "Eroberung" gebraucht haben;

während wir dann weiter (s. Il 11) an der Hand Clausewitzscher Definitionen: die Strategie als "die Lehre von dem Gehrauche des taktischen Gefechtes für den Kriegszweck von Sieg und Eroherung", der Taktik als "der Lehre vom Gehrauche der Streitkräfte im Gefecht" gegenüherstellen mussten;

finden wir jetzt diese wissenschaftliche Bezeichnung in drei aber-

<sup>1)</sup> Siehe: "Kriegsgeschichtliche Einzelschriften" Heft 13. 1890.

mals offenbar wesentlich von einander abweichenden Auslegungen wieder, von denen:

die Clausewitzsche Strategie auf der Doppelartigkeit der politischen Kriegszwecke in ihrem Einflusse auf die als Aquivalent für dieselben eintretenden (weiteren oder engeren) militärischen Ziele.

die Moltkesche Deutung auf der Einseitigkeit des mit den gebotenen Kriegsmitteln jedesmal anzustrebenden höchsten militärischen Zieles, endlich

die Delbrücksche Forderung auf der Abstufung in der Anwendung der kriegerischen Gewaltmittel selbst zur entscheidenden Niederwerfung oder blossen Ermattung des Gegners sich aufbatt.

Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass solche Dehnbarkeit und Vielseitigkeit der mit dem Namen "Strategie" verknüpften "Begriffe" schon in fachmännischen Kreisen sich oft genug störend fühlbar macht, und der Versuch an der Hand weiterer Clausewitzscher Ausführungen darin eine "grössere Klarheit" zu schaffen, erscheint deshalb da gazu, besonders geboten, wo es gilt, den Laien in dieses Wissensfeld einzuführen.

21. Als "die drei allgemeinen Objekte, welche angesichts der (grundliegenden kriegerischen) Absicht: den Gegner wehrlos zu machen, alles übrige in sich fassen", bezeichnet Clausewitz (S. 20):

"die Streitkraft, das Land und den Willen des Feindes."

Die Streitkraft muss vernichtet, d.h. in einen solchen Zustand versetzt werden, dass sie den Kampf nicht mehr fortsetzen kann. Das Land muss erobert werden, denn aus dem Lande könnte sich eine neue Streitmacht bilden. Ist aber auch beides geschehen, so kann der Krieg, d.h. die feindliche Spannung und Wirkung feinbestiger Kräfte nicht als beendet angesehen werden, solange der Wille des Feindes nicht bezwungen ist, d. h. seine Regierung nicht zur Unterzeichung des Friedens oder das Volk zur Unterwefung vermocht sind.\*

"Streitkraft und Land" verkörpern in dieser Zusammenstellung die physischen Kriffe (s. 1), mit denen jede der beiden "kriegführender" Parteien auf die psychische Kraft des feindlichen "Willens" einwirken will und "im Kriege" allein einwirken kann (s. 1). "Streitkraft und Land" bilden dabei aber gleichzeitig auch Subjekt und Objekt der militärischen Gwaithandlung, welche eben "durch den Krieg" an die Stelle der diplomatischen Unterhandlungen im zwischenstaatlichen Verkehr gesetzt worden ist, um den "subjektiven Eigenwillen" dem gegmerischen gegenüber zur "objektiven Anerkennung" zu bringen.

"Die Politik, die im Frieden Noten schreibt, schlägt im Kriege Schlachten": sagt Clausewitz und will damit offenbar vor allem der "Staatsgewalt" (als Repräsentantin dieser Politik) das Recht gesichert wissen: wie im Frieden auf die Tonart des diplomatischen Notenstiles, so im Kriege ihren "massgebenden" (s. 17) Einfluss auf den Grad der Kraftenfaltung ("Ziel und Anstrengungen") in der militärischen Gewalthandlung geltend zu machen.

22. Wenn der General dabei die "staatsmännisch-feldberrliche Kunst", welche "die für den gewollten Zweck nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen und dieselben mit den wachsenden Zwecke entsprechend zu steigern, aber auch bei unauskömmlichen Mitteln hier Zwecke und äquivalenten Ziele entsprechend zu beschränken hat": "die erste und wichtigste strategische Aufgabe des Staatsmannes und Feldberrn" ennt, so bedeutet in diesem Zusammenhange das Wort ("Strategie") für ihn aber doch zweifellos nur die "kunstgerechte"

Anwendung des Krieges für den politischen Zweck des Friedens!

Wenn wieder der Feldmarschall demgegenüber ausdrücklich "die volle Unabhängigkeit des strategischen Handelns von der Politik" verlangt, so versteht er hier jedoch ebenso zweifellos unter diesem Namen ausschliesslich nur die "kunstgerechte"

Anwendung der Kriegsmittel für das militärische Ziel der Niederwerfung!

Solche "militärisch-feldherrliche Kunst" soll — im Gegensatze zur "statasmänisch-feldherrlichen" — mit den ihr (von der politischen Staatsgewit!) "gebotenen Mitteln immer nach dem höchsterreichbaren militärischen Erfolge streben", d. h. doch in diesem Zuasmmenhange offenbar nur: niemals wegen der Beschränktheit des augenblicklich bloss ins Auge gefassten politischen Zweckes zu einer laxen (schwächlichen, beschränkten), "der Natur der im Kriege explodierenden Kräfte" (s. Clausewitz 18) unangemessenen Kriegführung herabsinken dürfen, welche: auch "wo ihr die Kraft zur Niederwerlung des Gegens zur Verfügung steht, sich aus freiem Willen mit einem Mindern begnügen" würde!

Wie aber Moltke in seinem oben zitierten Vordersatze den Clausewitzschen "strategischen" Standpunkt dadurch ausdrücklich anerkennt, dass er der "Pollitk" in bezug auf ihre wechseinden Zwecke eine entscheidende Stimme in allen denjenigen Richtungen zugesteht, in welchen es sich (nach Clausewitz) un

"das Objekt des Willens", als beiderseitigen politischen Kriegsmotives

handelt; so nicht minder bekennt sich Clausewitz in allen denjenigen Fragen rückhaltlos zur "Moltkeschen Strategie", wo

"die Objekte von Streitkraft und Land" als beiderseitige militärische Kriegsmittel in Tätigkeit zu treten haben.

23. In diesem Sinne heisst es denn schon gleich im Beginn des "Buches vom Krieg" (S. 2):

"Nun könnten menschenfreundliche Seelen sich leicht denken, es gäbe ein künstliches Entwaffnen oder Niederwerfen des Gegners, ohne zu viel Wunden zu verursachen, und das sei die wahre Tendenz der Kriegskunst. Wie gut sich das auch ausnimmt, so muss man doch diesen Irrtum zerstören; denn in so gefährlichen Dingen, wie der Krieg eins ist, sind die Irrtümer, welche aus Gutmütigkeit entstehen, gerade die schlimmsten.

Auch wo Clausewitz dann weiter (im 2. Kap. des I. Buches) nachweist, dass fliglich "die Verschiedenarigkeit der politischen Zwecke eine Einschränkung des natürlichen militärischen Zieles der Wehrlosmachung des Gegners" rechtfertigen könne, und "unter Voraussetzung gewisser Bedingungen, andere Wege" (als die volle Vernichtung der feindlichen Istreitkraft und die Eroberung des ganzen feindlichen Landes) zur Erreichung des gewollten Zweckes "möglich, kein innerer Widerspruch, kein Absurdum, auch nicht einmal ein Fehler seien

wo er damit die historische Berechtigung des von ihm später eingehender behandelten "Gleichgewichts-Spieles strategischer Manöver", vertritt, wenn "beiderseits Wille und Kraft zur Herbeiführung einer Entscheidung fehlen":

da betont er zum Schlusse dieser Betrachtungen doch auch immer wieder ausdrücklich die Tatsache, dass "wie auch das militärische Ziel beschaffen sein möge, welches man im Kriege zu verfolgen habe, das einzige Mittel dafür nur der Kampf sei," und dass

"sonach die Vernichtung der feindlichen Streitkraft die Grundlage aller kriegerischen Handlungen, den letzten Stützpunkt aller Kombinationen bilde, die darauf wie der Bogen auf seinen Widerlagern ruhe";

dass somit auch "alles Handeln im Kriege immer nur unter der Voraussetzung geschehe, dass, wenn die dabei zugrunde liegende Entscheidung der Waffen wirklich einreten sollte, sie eine günstige sei!"

So bezeichnet er dann endlich auch trotz der "zahllosen Abstufungen", die angesichts der Verschiedenartigkeit der politischen Motive in der Wirklichkeit vorkommen können (S. 32):

"die blutige Entiadung der Krisis, das Bestreben zur Vernichtung der feindlichen Streitkraft, als den erstgeborenen Sohn des Krieges": und nennt (S. 29):

"das Gefecht die einzige Wirksamkeit im Kriege",

bei welcher "die Vernichtung der gegenüberstehenden Streitkraft selbst da das Mittel zum Zweck bilde, wo das Gefecht gar nicht faktisch eintritt, weil jedenfalls der Entscheidung die Voraussetzung zugrunde liege, dass diese Vernichtung als unzweifelhaft zu betrachten sei."

24. Hiernach kann man dann aber zusammenfassend sagen: Die ("auswärtige") Politik in ihrer Eigenschaft als konkrete

Die ("auswärtige"). Politik in ihrer Ligenschaft als konkrete Staatskunst kann, angesichts der unberechenbaren Vielseitigkeit ihrer immer nur auf den Frieden gerichteten Motive, in ihren Kombinationen "kriegerische Handlungen von allen Graden der Wichtigkeit und Energie" aufweisen, denen gegenüber darum doch: "die eine Art von Krieg so politisch belieben wird, wie die andere." Die Strategie dagegen in ihrer Eigenschaft als abstrakte Kriegsthorie begreift zwar — insofern ihre Kriegsziele immen nur das Äquivalent der Kriegszwecke darstellen — in ihrem Kalkül auch alle dielenigen Fälle mit ein, wo "aus politischen Gründen eine Beschränkung dieser militärischen Ziele angezeigt erscheint"; an gesichts der Einseitigkeit ihrer immen nur auf den Kampf berechneten Mittel würde aber jede Abschwächung in der Verwendung dieser Kraftmittel bei der Verfolgung auch nur "beschränkter Ziele", der "Natur des Krieges" widerstreben, und "eine Art von Kriegführung muss deshalb immer so kriegerisch bleiben, wie die andere"!

Wenn nun nach Clausewitz (s.112): "aus den Betrachtungen, welche die Theorie anstellt, sich von sebbst Regeln und Grundsätze entwickeln können, welche einen nützlichen und niemals mit der Wirklichkeit in Widerspruch tretenden Anhalt für das Handeln zu bieten vermögen", so wird man nach dem oben Gesagen jetzt aber doch einräumen müssen, dass es für die "strategische Theorie" einen wesentlichen Unterschied machen wird, ob solche Betrachtungen sich

auf die Bereitstellung der je nach dem politischen Kriegswillen für nötig erachteten Kriegsmittel (von Streitkraft und Land) und auf die Bestimmung der damit äquivalenten Kriegsziele, oder ob dieselben sich

auf die Anwendung der gebotenen (von oben verfügbar gestellten) Mittel zur Erreichung des je nach Umständen höchstmöglichen Zieles beziehen sollen?

Wenn man dabei auch beide Arten von Betrachtungen und Schlussfolgerungen als "strategische" bezeichnen und als solche der elgenartigen "taktischen Verwendung nur der Streitkräfte" gegenüberstellen will (und füglich sogar: muss!), so liegt es zweifelhaft doch im Interesse des "theoretischen Strebens nach Ordnung und Lichtung der Begriffe", beide Gedankenreiben in sich wieder entsprechend auseinanderzuhalten, und in diesem Sinne etwa: (vgl. II 11: das gleiche Bestreben in der Taktik)

eine höhere (militär-politische) Strategle des "Staatsmanns und Feldherrn in Aufstellung des Kriegsplanes", und

eine niedere (rein-militärische) Strategie des "Oberbefehlshabers in Durchführung seines Feldzugsplanes",

als zwei "eigenartige strategische Gedankenkategoriem" anzuerkennen. 25. Obgleich Clausswirt zelbst, dieser Unterscheidung in seinen Betrachtungen nicht ausdrücklich Ausdruck verleiht, so dürfen wir uns mit solchem Beginnen doch schon um deswillen auf ihn berufen, weil er durchaus in diesem Sinne im Kapitel von der "Einteilung der Kriegskunst" (S. 68) selbst sagt: "Das erste Geschäft einer jeden Theorie ist das Aufräumen der durcheinander geworfenen und man kann wohl sagen, sehr ineinander verworrenen Begriffe und Vorstellungen, und erst, wenn man sich über Namen und Begriffe verständigt hat, darf man boffen, in der Betrachtung der Dinge mit Klarbeit und Leichtigkeit vorzuschreiten. — Taktik und Strategie sind zwei in Raum und Zeit sich einander durchdringende, aber doch wesentlich verschiedene Tätigkeiten, deren innere Gesetze und deren Verhältnis zu einander schlechterdings nicht deutlich gedacht werden können, ohne ihren Begriff genau festzustellen.\*

"Wem dies alles nichts ist, der muss entweder gar keine theorethische Bertachtung gestatten, oder seinem Verstande müssten die verworrenen und verwirrenden, auf keinen festen Standpunkt gestützten, zu keinem befriedigenden Resultst gelangenden, bald platten, bald phannastischen, bald in leeren Allgemeinheiten schwimmenden Vorstellungen noch nicht wehe getan haben, die wir über die eigentliche Kriegführung deswegen so oft hören und lesen müssen, weil noch selten der Geist wissens chaftlicher Untersuchung auf diesem Gegenstande geruht hat."

Wir haben oben behauptet (s. 11 10), dass, wenn Clausewitz in seinem "Buche" nicht auf eine (in den Lehrhößeher seiner Zeit bereits nicht ganz unbekannte) Unterscheidung von "höherer und niederer Taktik" eingegangen sei, er dies in bewusster Abschichtichteit unterlessen habe, um sich grundsätzlich nur mit der "strategischen" Seite des Krieges zu beschäftigen. Man wird nicht irregehen, wenn man den Grund, warum er dann aber weiterhin auch in seiner "Strategle" als "Theorie des grossen Krieges" (s. seine "Nachricht") eine Trennung in eine "höhere und niedere" Seite nicht vorgenommen hat, in dem Umstande sucht, dass er es als seine ganz besondere Aufgabe erachtet hatte: vor allem "den Begriff der grossen (statsmähninschen, politischen) Strategie festrustellen" und sich mit der "niederen" — wie wir gleich hier nach Moltke sagen können: "operativen" — Seite der Sache "nur insoweit beschäftigt hat, als das bei ihrer wechselseitigen Durchdringung un er lässellch erschien".

26. Im "Buch vom Kriege" — so wie es geblieben ist! — erscheint der "Krieg" und damit auch die "strategische Seite des Wissens von ihm", noch so ausschliesslich nur als "die mit anderen Mitteln fortgesettre Politik", dass Clausewitz es "für eine unzulässige und selbst schädliche Unterscheidung" erklärt, dass "der Plan zu einem grossen kriegerischen Ereignisse eine rein militärische Beurteilung zulassen solle" oder "bel Kriegentwärfen Militärs zu Rate gezogen würden, um rein militärisch darüber zu urtellen, was die Kabinette zu tun haben" (S. 569).

"Soll ein Krieg ganz den Absichten der Politik entsprechen und soll die Politik den Mitteln zum Kriege angemessen sein, so bleibt, wo der Staatsmann und der Soldat nicht in einer Person vereinigt sind (i) nur ein gutes Mittel übrig, nämlich den oberaten Feldherrn zum Mitglied des Kabinetts zu machen, damit er in den wichtigsten Momenten an dessen Beratungen und Beschlüssen teilnehmen kann."

Solche "Mitgliedschaft des Feldherrn im Rate der politischen Behörde" kann nun aber doch offenbar nur den einen Zweck haben, hier die rein militärische der militär-politischen Seite gegenüber als eine "ihre eigenartigen Anforderungen stellende Strategie" zu vertreten, und so steht wohl nach eigenen Clausewitzschen Aussprüchen der "wissenschaftlichen Trennung dieser beiden Begriffe" zum mindesten kein Bedenken entgegen.

Die oben gebrachten Moltkeschen Anforderungen aber machen jetzt solche Unterscheidung schon um deswillen schlechthin zu einer logischen Notwendigkeit, weil man ummöglich von der Annahme ausgehen kann, dass der beröhmtere Schüler sich mit ihnen in einem grundsätzlichen Widerspruch zu seinem berühmten Lehrer hätte setzen wollen.

Auch Moltke lässt ja denn auch der "Politik im Kriege, bei seinem Beginn und Ende, wie während seines Verlaufes" ihr oben von Clausewitz geheischtes Recht; wenn er aber für seine "Strategie" die volle Unabhängigkeit des "Oberbefahlshabers vom Politiker" verlangt, so bezieht sich solche Forderung zweifellos nur auf diejenigen "strategischen Fragen", in welchen der "Politiker vom Soldaten" eine "der Natur der kriegerischen Gewältmittel wider-

strebende Anwendung" verlangen würde (vgl. 18):

sei es, dass er ihr mehr zumutet, als sie zurzeit leisten kann, sei es, dass er sie an ihrer freien Kraftentlaltung indern wollte! Über das für den gewollten politischen Zweck nötige "äquivalente militärische Ziel und Kraftaufgebot" haben (auch nach Moltke) "der Staatsman und der Feldherr" sich zu einigen; über das im Einzelfalle mit den verfügbaren militärischen Kräften erreichbare höchste militärische Ziel soll (nach Moltke) der Soddar allein entscheiden, schon weil von allen Arten "Krieg zu führen" — die diplomatisierende die verfehlteste ist!

Zu allen Zeiten aber hat sich der Ausgleich in dieser Rivalität am sichersten nur da gefunden, wo das politische Staatsoberhaupt zugleich auch der militärische Kriegsoberfeldherr gewesen ist! Dafür, wie ausserordentlich dem "Feldherrn-Armeeführer" seine

"Strategie im Moltkeschen Sinne" erschwert wird, wo der "Staatsmann-Feldherr" es in der "Strategie nach Clausewitz" versehen hat stehen der Gegenwart in den Beispielen von Südafrika und Ostasien die schlagenden Beweise zur Verfügung.

Wie aber eine erfolgreiche "Taktik" die "strategischen Fehler", so kann die "niedere Strategie" die Verslumnisse der "niberen" auch unter Umständen wieder gut machen, schon well: je entschiedener in kriegerischen Dingen das "Element des Krieges" — die Gewalthandlung – zur Geltung kommt, desto besser es um diese Dinge bestellt ist, bezüglich – wie Molitko sagt – "die Strategie der Politik damit am besten in die Hand arbeitet!"

27. Die "niedere Strategie" im eben erörterten, bezw. die "Strategie kurzhin") im Moltkeschen Sinn bleibt in ihrer praktischen Ausübung ("ibrem Handeln") von den "politischen Motiven" des Krieges unberührt.

Auch wo die "Politik" ihr nach "Ziel und Kraftaufgebot" nur engste Grenzen gezogen bat, bildet innerhalb dieser Grenzen: "die Wehrlosmachung des Gegners" ihren einzigen und ausschliesslichen "militärischen Kriegazweck" und auch ihm gegenüber erscheinen "Streitkraft, Land und Wille des Feindes als die drei Objekte, die alles birtige in sich fassen."

Während aber dem politischen Kriegszweck gegenüber dieser "ieindliche Willte" sich mindestens in der Regel und solange nicht nationale Leidenschaften die staatsmännischen Überlegungen vollkommen überwuchern, nur als der Ausfluss des berechnenden Verstandes darstellt, erscheint derselbe dem äquivalanten militärischen Kriegszweck gegenüber als das Produkt

des persönlichen Charakters, vor allem des feindlichen Oberführers und seines Heeres,

deren Willensenergie hinfort den massgebenden Einfluss auf die zu seiner Brechung aufzuwendenden kriegerischen Anstrengungen abgibt.

Bereits im "ersten Aufsatze dieser Einführung" (s. 15) ist darauf bingewiesen, wie gerade wesontlich mit durch die "Unberechenbarkeit dieser feindlichen Willenskraft" in der Kriegführung der Krieg "zum Soiel" werde: hier aber zijt es. ausdrücklich zu betonen, dass

jede Täuschung in dieser Richtung das Spiel voraussichtlich immer

zu einem verlorenen machen würdel

So behät denn aber auch in dieser Beziebung das Mottkesche Wort von dem "unausgesetzten strategischen Streben nach dem höchsten erreichbaren Ziele" schon um deswillen seine volle Bedeutung, weil damit — nicht nur "der Politik", sondern jetzt auch — "der militärischen Strategie selbst" am besten gedient ist!

Wo die "verfügbaren" — seien es immerhin noch so geringfügigen — Kräfte nicht für das "erreichbar höchse" Ziel eingesetzt werden, weil man angesichts des "beschränkten" Zieles, das ihnen von der Politik nur gesteckt war, geglaubt bat, sie "schonen" zu können und zu müssen, da wird nur altzuleicht, der "Irrtum", vor dem schon Clausewitz gewarnt bat (s. 22), zur unbeilvollen Wahrheit, und — wieder liegt ja die Erfahrung unseen Tagen nicht fern, dass

Was mit den gebotenen Mitteln erreichbar gewesen wäre, wenn man diese Mittel nur ibrer "Natur" gemäss verwendet hätte: dann oft für selbst ein wesentlich höheres Kraftaufgebot zur Unmöglichkeit werden kann.

28. Wenn Delbrück — wie er ausdrücklich hervorhebt — seine "Ermattungs-Strategie nicht auf den politischen Kriegszweck", sondern ausschliesslich "auf die strategische, militärische Absicht"

<sup>1)</sup> Man könnte zur Unterscheidung hier vielleicht "Strategik" sagen.

bezieht; wenn — wie es durchweg doch den Anschein hat — für ihn "das Manöver auch da an die Stelle der Schlacht", "das Gesetz der Ökonomie der Kräfte auch da an die Stelle des Gesetzes der Kähnheit" zu treten hat: wo (nicht nur, wie es dann selhstversäfindlich: "die nötige Kraft zu einem Mehreren". sondern einfach auch!)

der eigene Wille zur Niederwerfungs-Strategie fehlt: da kann aber jetzt doch der Soldat solcher Lehre — an der Hand Clausewitz-Moltkescher Strategie — nur mit der Warnung entgegentreten, dass

auf dem Felde kriegerische Gewalthandlung:

die Tendenz, ein Äusserstes vermeiden zu wollen, der erste Schritt zur Niederlage ist!

Mag immerhin: Wem die Kraft zur Niederschlagung des Gegners zurzeit noch feblt, sich dem Niedergeschlagenwerden nach Möglichkeit durch die Anwendung derjenigen Aushilfamitet zu entziehen suchen, von denen Clausewitz sagt, dass damit da "ein zeitweiliger Stillstand in den kriegerischen Akt" kommen könne, von man beiderseits glaubt, auf solche "Manöver" zurückgreifen zu müssen, weil man es beiderseits "nicht recht ernst" nehmen will! Wer aher einfach das Äusserste schon deshalb "nicht will", weil er sich nicht der Gefahr des Niedergeschlagenwerdens aussetzen zu dürfen glaubt, der tut — mindestens in unseren gegenwärtigen Zeitläuften (s. 1 0) — meist klüger daran!

üherhaupt nicht erst einen Krieg anzufangen,

dessen "Preis" ihm auch dann — und vielleicht dann erst recht leicht teurer zu stehen kommen wird, als der "Wert" seiner politischen

Motive repräsentiert.

Wie aber die voraussichtliche Willensenergie des Feindes das in erster Linie massgebende Objekt für die diesseitigen Ziele und Anstrengungen, so hildet jetzt die eigene Willensstärke das oft schlechthin entscheidende Subjekt in der Anwendung der kriegerischen Gewaltmittel von Streitkraft und Land, und alle "militärische Strategiefustst damlt in erster Linie

auf der Persönlichkeit des Strategen!

+

29. "Sieg und Eroberung" sind die materiellen Ziele, "Streitkraft und Land" die physischen Mittel, mit welchen dieser "Stratege" in der Verfolgung seines "militischen Kriegszweckes der Wehrlosmachung des Gegners" zu rechnen hat.

"Da die Streitkraft zur Beschützung des Landes bestimmt ist" sagt Clausewitz (S. 21) — "So ist es die natürliche Ordnung, dass diese zuerst vernichtet, dann das Land erobert wird."

"Gewöhnlich geschieht die Vernichtung der feindlichen Streitkraft nach und nach, und in ehen dem Masse folgt ihr auf dem Fusse die Eroberung des Landes. Beide pflegen dabei in Wechselwirkung zu

treten, indem der Verlust der Provinzen auf die Schwächung der Streitkräfte zurückwirkt. Diese Ordnung ist aber keineswegs notwendig und
deshalb findet sie auch nicht immer statt. Es kann sich die feindliche
Streitmacht, noch ehe sie merklich geschwächt ist, an die entgegengesetzten Grenzen des Landes, auch ganz ins Ausland zurückziehen.
In diesem Falle wird also der grösste Teil des Landes oder auch das
anze erobert.

Hiernach hat es also die militärische Strategie immer nur mit dieser "Wechselwirkung zwischen Streitmacht und Land" zu tun, und insofern diese beiden "Kriegsmittel" im konkreten Falle doch jedesmal etwas beiderseits Gegebenes und damit doch auch etwas mindestens im allgemeinen Bekanntes bilden, wird ihnen gegenüber auch die Theorie, mindestens bis zu einem gewissen Grade "einen nützlichen und nicht mit der Wirklichkeit in Widerspruch tretenden Anhalt für das Handeln" bieten können.

Mit anderen Worten: Die ständige hzw. im (historischen) Einzelfalle besonders geartete Natur der beiden Kriegamitet Don "Streitkrät und Land" gestattet: aus ihrer richtigen theoretischen Erkenntnis heraus gewisse, "Gestzete, Grundsätze und Gesichtspunkte" zu ahstrahieren, in betreff deren jedenfalls hehauptet werden darf, dass ihre Ausserachtlassung in jener "Wechselwirkung" den erstrebten Erfolg in ernsteste Frage zu stellen geeignet sein würde (s. 15).

Von diesem Standpunkte aus kann man dann allerdings mit einem gewissen Rechte auch militärisch von einer "strategischen Wissenschen Wissenschaft" sprechen, die aus hestimmten Prämissen bestimmte Schlussfolgerungen zu ziehen vermag; nur muss man dabei nicht vergessen, dass — wie im Kriege üherhaupt: "dem gesetzlichen Rechte: die Gegenwirkung der an kein Gesetz gebundenen Gewalt" (s. 1 1), so— in der "Strategie"

dem logisch gesetzmässigen (wissenschaftlich begründeten) Handeln: die Gegenwirkung freier (die Prämissen absichtlich über den Haufen stossender) Entschlüsse des feindlichen Willens entgegentritt.

30. So sagt denn auch Moitke (an oben angezogener Stelle): "Die Strategie (hier ausdrücklich als Praxis aufgefasst, s. 18) sit mehr als Wissenschaft, sie ist die Übertragung des Wissens auf das praktische Lehen, die Porthildung des ursprünglich leitenden Gedankens entsprechend den setes sich ändernden Verhältnissen, ist die Kunst des Handelns verzielt und den seten sich andernden Verhältnissen, ist die Kunst des Handelns verzielt und verzie

"Alle aufeinanderfolgenden Akte des Krieges sind (deshalh) nicht prämeditierte Ausführungen, sondern spontane Akte, geleitet durch milliärischen Takt. Es kommt darauf an, in lauter Spezialfällen die in den Nebel der Ungewissheit gehüllte Sachlage zu durchschauen, das Gegehene richtig zu würdigen, das Unhekannte zu erraten, einen Entschluss schnell zu fassen und dann kräftig und unheirrt durchzufähren", und endlich heisst es ebenda kurzhin, als Einleitung zu dem ohen hier gehrachten Satze:

"Die Strategie ist ein System der Aushilfen"
So gewiss aber diese "Aushilfen" da "nichts helfen" könnten, wo
sie sich nur als "willkürlicher Sprung aus dem Nichtwissen" darstellen würden, statt aus der "vollkommenen Assimilation der Kenntnis
von der Natur der Mittel mit dem eigenen Geiste des Handelinden"
zu entspringen; ebenso gewiss widerstreben sie jeglicher Art von
Schema, wie man ein solches etwa als

die in einer bestimmten Zeitperiode allein anwendbare und allein richtige Form des strategischen Handelns

aus der (wirklich oder doch vorausgesetztermassen befolgten) Verfahrungsweise historisch erfolgreich gewesener Feldhern abzuleiten, versucht sein könnte. Die Tendenz in diesem Sinne z. B. etwa: die "Moltkesche Strategie", in ihrer formalen Erscheinung in einen (der Neuzeit allein entsprechenden) Gegensatz zur "Naploenischen Strategie" setzen zu wollen, läuft schliesslich immer wieder auf jene "algebraische Formel für das Schlachtfeld" hinaus, von welcher Clausewitz sagt, dass sie, "statt dem denkenden Geiste nur die Hauptlineamente seiner eingewohnten Bewegungen zu bestimmen, ihm in der Ausführung seinen Weg mit Messstangen zu bezeichnen" versuche!

Schon die Natur von "Streitkraft und Land" steht solch einseitiger Auffassung des "strategischen Handelns" entgegen, und schon deshalb bedarf es hier noch eines allgemeinen Überblickes über diese Natur und die daraus für die Wechselbeziehungen zwischen jenen beiden

"Objekten" sich ergebenden Wirkungen.")

31. Für den militärischen Kriegszweck der Wehrlosmachung des Feindes verlangt Clausewitz: die Besiegung seiner Steitmacht und die Eroberung seines Landes. Schon daraus ergibt sich für die elgene Seite die naturgesetzliche Aufgabe, die eigene Streitkraft nicht vernichten, das eigene Land nicht vom Gegner in Bestiz nehenn zu lassen.

Die Streitmacht muss das Land "beschützen", weil aus dem Lande sich nicht nur eine "neue Streitkraft bilden", sondern die vorhandene auch einzig und allein erhalten werden kann (s. 11 4)1

Ein Land ohne Armee ist schon an und für sich "wehrlos" (s. I I); eine Armee ohne Land wird — unter modernen Verhältnissen rascher noch, als schon immer — in kürzester Zeit "wirkungslos"!

So beruht denn die erste und wichtigste "Wechselwirkung zwischen den beiden Kriegsmitteln von Streitkraft und Land" darauf, dass

nur ein gesicherter Landbesitz die unentbehrlichen Lebensbedingungen der Armee zu gewährleisten, und nur die erfolgreiche Lebenstätigkeit der Armee den unerlässlichen Landbesitz sicher zu stellen vermag.

¹) Ausführlicheres über die nachfolgend berührten Verhältnisse s. des Verf. "Die Lehre vom Krieg." 1897.

Das gilt auch da, wo (nach Clausewitz, s. 21) "der Krieg politisch damit nicht immer als beendet angeseben werden kann, dass (S. 21) die noch nicht merklich geschwächte Streitmacht sich an die entgegengesetzte Grenze des Landes oder gar ins Ausland zurückzieht."

Findet die "Armee" unter solchen Verhältnissen nämlich nicht "im Ausland" die Mittel zur Befriedigung ihrer Lebensbedingungen und damit die Fäbigkeit zu neuer Lebenstätigkeit, so ist damit doch das "Land" endgültig verloren, und der "militärischen Strategfe" damit das eine "Oblekt" entzogen, das andere — kein "Oblekt" mebr!

Findet die ausgewichene Armee aber diese Mittel, so wird damit das seither neutrale Ausland — zum "polltischen Bundesgenossen" und der "Krieg" beginnt damit militärisch seinen Kreislauf der Wechselwirkung zwischen Streitmacht und Land von vornan!

32. Nun ist bekanntlich die einzige wirksame Lebenstätigkeit der Armee im Kriege: der "Kampf", um dessenwillen allein (s. I 1) sie ja überhaupt nur "lebt".

Kampf aber ist eine "Kraftabmessung", deren Endergebnis ebensogut aus der Betätigung feindlicher Kraftüberlegenheit, wie aus der Entziebung eigener Kraftbedingungen bervorgehen kann. (Wie etwa ein Mensch totgeschlagen werden oder verbungern kann.)

Die Fähigkeit eigener Kraftbetätigung einer Armee bildet ihre "Schlagfähigkeit", die Notwendigkeit eigener Kraftergänzung hat Willisen ("Tbeorie des grossen Krieges" s. II 2) ihre "Bedürftigkeit" genannt.

Die Schlagfähigkeit muss eine Armee in den Krieg mitbringen; ihrer Bedürftigkeit kann im Kriege nur durch ununterbrochenen Nachschub Rechnung getragen werden.

So erklärt es sich, warum die militärische Strategie ihr Ziel der Wehrlosmachung einmal auf dem Wege zuerst der Vernichtung feindlicher Streitmacht und dann der Eroberung feindlichen Landes, oder auch umgekebrt verfolgen kann (s. 29).

Zur leichteren Verständigung über diese im Kriege ununterbrochen einander durchdringenden Wechselbeziehungen zwischen Streitkraft und Land bedient sich die militärische Theorie einer Reihe von Fach-ausdrücken, die sehon um deswilten hier zunächst einer bestimmten "begrifflichen Feststellung" bedürfen, weil erfahrungsmässig gerade dem Lalenpublikum gegenüber, und oft auch aus demselben heraus, durch den Gebrauch solcher Namen eine bedenkliche Begriffsverwirrung erzeugt wird, welche meint: auf diese Weise an die Stelle des "objektiven Urtells über den (nach Mottke) jedesmal anders gearteen Spezialfali" einfach nur ein "auf alle Fälle passendes fertiges Schlagwort" setzen zu können!

Ehe wir in der Sache selbst weitergehen können, müssen daher hier erst diese technischen Bezeichnungen kurz erläutert werden. 33. Im militär-technischen Sprachgebrauche wird die Gesamtheit desjenigen "Landbesitzes", aus dessen materiellen, persönlichen und moralischen (s. 18) Hilfsquellen die "Streitkraft" ihre Bedürfnisse zu befriedigen imstande ist, als deren "Basis" bezeichnet und in diesem Sinne verlangt, dass "jede Armee basiert sein" müsse.

Insofern solche (materiellen und lebendigen) Bedürfnisse an bestimmten Örtlichkeiten (in Magazinen, Festungen usw.) angesammelt sein können, oder auch bestimmte Plätze (z. B. als Hauptsudt oder Regierungszentren) für die kriegführende Partei von besonderer (moralischer) Wichtigkeit erscheinen, bilden diese Punkte mehr oder weniger wetrvolle "Basissubjekte" und als solche naturgemäss auch entsprechende "Eroberungs-Obiekte für den Gegner"!

Selbstverständlich kann die eigene Streitmacht diese Punkte vor der Besitzergreifung (Okkupation) durch den Feind ummittelbar nur solange beschützen, als sie entweder (als Besatzung) an bzw. in solchem Orte selbst steht, oder sich zwischen demselben und dem Feinde befindet.

Nun leuchtet es wohl schon an und für sich ein, dass, wo es sich auf einem grösseren Raumgebiete um die Deckung einer ganzen Anzahl solcher Basissubjekte handelt, es sehr bald zur Unmöglichkeit werden würde, jedem Einzelobjekte gegenüber diese Bedalgungsa erfüllen zu können, und wir werden spätter die Gründe kennen lernes, warum selbst nur ein solcher ("Kordon"-) Versuch als ein in auch hohem Grade chenso, unwürksames Mittel für den gewollten Zweck" beziehnet werden müsste, wie etwa der entgegengesetzte Versuch: sile feindlichen Basispunkte gleichzeitig erobern zu wollen.

Da nun weiter jedes einzelne Basissubjekt für die auf dasselbe basierte Armee (bzw. auch nur einen solchen Armee-Bruchteil) seinen Zweck nur solange erfüllt, als die Möglichkeit besteht, die dort segesammelten "Armeebedürfnisse" derselben auch wirklich zuzu führen; solche Zuführung sich aber in der unendlichen Mehrzahl der Fälle au auf Strassen (Eisenbahnen und selbst bei überseischen Unternehmungen doch auch nur auf mehr oder weniger bestimmten "Seewegen") bewertstelligen lässt, so ist klar, dass der nötige "Schutz" sich immer auch auf diese "Verbindungs- bzw. Kommunikationslinien" zwisches Armee und Basis erstrecken muss, wenn nicht schon durch das Einschieben gegnerischer Streikräfte zwischen diese beiden der Zweck der Basierung in Frage gestellt werden soll.

34. Im Wechselspiel beiderseitiger Streitkräfte um die Deckung eigener und Bedrohung (Besitzergreifung, Zerstörung, Unterbrechung) feindlicher Verbindungen spielt damit naturgemäss die Breite und Tiefe des jeder Partei zur Verfügung stehenden Gesamtbasisraumes, über welchen inen Subiekte verteilt liegen, eine einflussreiche Rolle-

Unter der "Breite der Basis" ist dabei die räumliche Ausdehnung der (gedachten) Linie zu verstehen, über welche im Verhältnis zu dem augenblicklichen Standpunkte der Armee eine gewisse Auzahlihrer Basisstützpunkte sich mehr oder weniger horizontal nebereinander hinter ihr ausbreiten; die "Tiefe der Basis" aber wird durch

die Länge einer solchen die mehr oder weniger vertikal hintereinander gelegenen Punkte verbindenden Linie bestimmt.

Jedenfalls zu "Beginn des Krieges" bildet so die Länge der beiderseitigen Landesgrenze das ailgemeine Mass für die "Breite"; der Abstand der beiden entgegengesetzten (auch Meeres-) Grenzen: für die jeseitige "Tiefe" der Basis.

Der zweifellos nicht unwesentliche Einfluss, weicher aus solch gegenseitigem go metrischen Lagenverhätinisse feindlicher Armeen für ihre beiderseitigem Bestrebungen sich ergibt: "das eigene Land zu schützen, das feindliche zu erobern"; bezüglich die aus solchem Verhättnisse für jede Sette sich ergebenden Vor- und Nachteile haben bereits vor Clausewitz und wiederholt auch später geniale Theoretiker zur Anstellung "forma-isrtategischer" Betrachungen veranisset, die für "Schaffen und Urteilen" immerhin insoweit nicht als so "wertios" betrachtet werden dürfen, wie sie in der Neuzeit von gewiser Seite oft verschrien sind, als man sich dabei nur bewast bleibt, dass erst eine ganze Reite, anderer Faktoren" solchem "Gerippe Leben verleiben" wirdt.

Unter diesen anderweiten Faktoren sind es dann aber zunächst wieder die geographisch-topographischen Verhältnisse des Kriegsschaupitatzes d. heen desjenigen "Landes", das ais Subjekt der Beschützung und Objekt der Eroberung im konkreten Falle in Frage kommen kann, welche ihren Einfluss auf die aus jenen rein räumlichen Verhältnissen abgeleitene Folgerungen geltend machen werden.

Auch sie sind darum durchaus noch nicht ein für den modernen Strategen "überwundener Standpunkt", weil einst in eigener Einseitigkeit befangene "Auch-Strategen" es für nötig erachtet hatten, die Länder auf der Suche nach "strategischen Steilungen und Abschnitten" zu begeneralstabsreisen, und die nachfolgenden Ausführungen werden diese Auffassung begründen.

35. Die spezifische "Lebenstätigkeit des Kampfes zwischen feindlichen Streitkräften" setzt naturgemäss ihr Zusammentreffen an "bestimmtem Orte zu bestimmter Zeit" (s. ii 5) voraus, und jede Art von Wirksamkeit von Armeen oder Armeebruchteilen ist damit an die unerlässliche Vorbedingung beider- oder doch jedenfalls einseitiger vorangehender Bewegungen geknüpft.

Wo solche Bewegungen sich im Dienste strategischer Zwecke vollziehen, bezeichnet sie der militärische Sprachperauch als, Operationen, und unterscheidet sie durch diesen Namen von den zum Zwecke gefechtstaktischer örtlicher Verschiebungen vorzunehmenden "Manövern" (das Wort hier nicht im Clausewitzschen Sinne, s. 19, gebraucht!) und von den zur Lösung kampftaktischer Aufgaben nötigen Ordnungsveränderungen durch "Evolutionen" (s. später).

36. Operationen (auch damit im Gegensatze zu Manövern und

Evolutionen) werden (schon ihres Zweckes wegen) in der Regel von stärkeren Truppenkörpern über weitere Strecken hin ausgeführt werden müssen und können sich deshalb erfahrungsmässig — begrenzte Notfälle ausgenommen — in mehr oder weniger "bedecktem Gelände" auch ihrerseits (s. 33) nur auf Strassen abrollen, die jetzt als Operationslinien der sie benutzenden Armee bezeichnet werden.

In ihrer Eigenschaft als (sei es schon vorhandene, sei es erst neu herzustellende) Kunstbauten werden diese (erkläftlicherweise oft mit den Kommunikationslinien in einen Begriff zusammenfallenden) Operationslinien bzw. «strassen von der geographisch-topographischen Beschaffenheit des von linen durchzogenen Landes beherrscht, dessen mehr oder weniger "unwegbare Abschnitte" (Höhen- und Talzüge) den Zusammenschluss von im grossen ganzen in gleicher Richtung verlaufenden Strassenzügen an bestimmten Knotenpunkten (Übergängen), damit gleichzeitig aber auch die Trennung der suf ihen, opperierenden" Armee in einen diesseits und jenseits des Abschnittes befindlichen Bruchteil erzwipzen.

geringeren Grade aufweisen.

Wo dann ein solcher strategischer Abschnitt (kurzhin also: ein grösseres Bewegungshindernis) die augenblicklich in Auge gefaster Operations-Richtung eines Heerteiles quer durchschneidet, spricht man von ihm als von einer "strategischen Barriere", indes ein die Operationsrichtung mehr oder weniger gleichlaufend begleitendes solches Hindernis — aus später näher zu beleuchtenden Gründen — als "strategische Flankenanlehung" gilt.

37. Wo die räumlichen Verhältnisse eines "für den Krieg als Subjekt und Objekt von Operationen in Betracht kommenden" Gesa mt-landgebletes nicht ausnahmsweis klein sind, werden hiernach "strategische Barrieren und Flankenanlehnungen" dasselbe meist in eine Reihe von hinter- und nebeneinander gelegenen, durch grösser Geländehindernisse getrennten Landstrichen zerlegen, innerhalb deren der gleiche Wechsel von Berg und Tal in kleineren Verhältnissen, verbunden mit dem Gegensatze von "offenem und bedecktem Gelände", den örtlichen Anhalt für diejenigen Gefechts- (bzw. Schlacht-) Felder bieten wird, um deren Bestir sich die "naktische Entscheidung" (s. 116) zu drehen hätzt.

Wie nun nach Clausewitz (s. 29) die "Vernichtung der Streitkraft im Krieg" sich meist nur "nach und nach", so wird sich angesichts dieser Verhältnisse aber in der Regel auch die "Eroberung des Landes"

nur "abschnittsweise" vollziehen lassen.

Hat es dahei der Kriegsplan, als "erster und wichtigster strategischer Entschluss des Oberfeldherrn" (e. 24) unbedingt immer mit der "Wechselwirkung von Streitkraft und Land im Ganzen" d. h. mit den im konkreten Falle für den Krieg überhaupt in Betracht kommenden heiden Objekten von eigener und feindlichen "Gesamt-Staatsgehiet" (s. 1) zu tun, so wird es sich dann weiter g. F. in einer Reihe sebbsändiger Feldzugspläne jedesmal nur um "den Angriff oder die Verteidigung eines derart geographisch abgeschlossenen (Teil-) Kriegsschauplatzes handeln; wie es denn endlich im Schlachtplan (als. "Gefechtssanlage" s. 119) auf "die Behauptung an, die Vertreibung des Gegners von einem besstimmten Orte" ankommt.

In Kriegs-, Feldzugs- und Schlachtplan tritt dann aber die "Wechselwirkung zwischen Streitkraft und Land" immer nur dadurch in die praktische Erscheinung, dass

eine bestimmte Streitkraft zu einer bestimmten Zeit sich irgendwo aufstellt oder irgendwohin bewegtl und

ehe wir hier den massgehenden Faktoren für die feldherrlichen "Entschliessungen" in jeder dieser Richtungen nähertreten können, hedarf es vorher erst noch eines kurzen Ausblickes auf diejenigen technischen Hilfsmittel, durch welche allein die "Ausführung jener Entschlüsse" gewährleistet werden kann.

38. Jede einheitliche T\u00e4tigkeit einer gewissen Anzahl von Einzelstreitern beansprucht eine f\u00fcr die zu l\u00f6sende Aufgahe geeignete formale Ausgestaltung ihres Auftretens bzw. Zusammenwirkens im Nehen- und Hintereinander.

Wir werden später ausführlich auf diejenigen Grundsätze und Regeln zurückzukommen hahen, welche — auch ihrerseits in wechselvollster Weise — die Annahme solcher "Ordnung für Kampf und Gefecht" beherrschen; zunächst kommt es hier aher nur darauf an, die Tatsache festzustellen, dass solche Ordnung zu "taktischen Aktionszwecken im Gelände" sich grundsätzlich von derjenigen "Marsch-Ordnung" unterscheidet, welche ein und dieselbe Gesamheit (Truppeneinheit) für die Verfolgung "strategischer Operationszwecke auf Strassen" einzumehmen hat.

Für unsere vorliegende Erörterung genügt es, diese grundsätzliche Verschiedenheit kurzerhand nur dahin zu charakterisieren, dass es sich zur Herstellung einer geeigneten "Kampf- bzw. Gefechtsordnung"

in der Regel um die Entfaltung der Truppe zu einer relativ grossen Breite (Front) hei relativ geringer Tiefe handelt;

die "Marsch-Ordnung" aher gerade umgekehrt zur Annahme einer relativ sehr hedeutenden Tiefe im Verhältnis zur Breite zwingt. Für ieden Übergang von Marsch zu Gefecht und Kampf und umgekehrt wird hiernach jedesmal auch eine Ordnungsveränderung (Evolution s. 35) notwendig, welche der militär-technische Ausdruck als "Aufmarschleren" bzw. "Abbrechen" bezeichnet.

Die einflussreiche Folge solcher Notwendigkeit macht sich dann aber schliesslich ganz besonders dahln fühlbar, dass

die Schlagfähigkeit einer marschlerenden, und

die Marschfähigkeit einer gefechtsbereiten Truppe jedesmal bis zu einem gewissen Grade gelähmt erscheint.

39. Solange in älteren und alten Zeiten die Armeen noch kleiner, die Kriegsschauplitze noch relativ gangbarer waren, hat man sich angesichts der mit dem ersterwähnten Übelstande zweifellos verbundenen Gefahr, über die mit dem zweiten Missstande allerdings immer verknüpfte Unbequemlichkeit hinfortzuszten bestrebt, und noch zu friederizianischer Zeit sind die Armeen, mindestens innerhalb gewisser Grenzen, in der Regel noch in Schlachtordnung marschiert\*.

Schon die napoleanische Zeit und erst recht die Gegenwart mit ihren modernen Massenheeren aber hat sich (auch schon angesichts der gesteigerten Bodenkultur) mit ihren "operativen Bewegungen" je mehr und mehr auf die Strassen beschränkt und damit genötigt gesehen, "den Ausweg in anderer Weise zu suchen.

Wo jetzt eine moderne Armee ihre operativen Bewegungen nur noch "in Marschkolonne" ausführen kann; ihr "Übergang zur taktischen Aktion" aber dadurch, dass solcher Marsch sich nur auf einer Strasse abrollen sollte, eines Zeitaufwandes bedürfen würde, welcher die "Rechtzeitigkeit ihres Aufmarsches" in bedenktiche Frage zu stellen drohte;

da sieht sich jetzt nämlich die "operative Strategle, als Märsche anordnende Führung" zu

einer Verteilung der operativen Gesamtmacht auf eine Anzahl, in gewissen Zwischenabständen mehr oder weniger gleichlaufender Nachbarstrassen

genötigt, dank deren die Herstellung einer "einheitlichen Gefechts-(bzw. Schlacht-)Front" solange zeitlich wesentlich abgekürzt werden kann, als jene Seitenabstände zwischen den Paralleistrassen ein gewisses räumliches Höchstmass nicht überschreiten (s. später)

So wird denn aber "lede der beiden gegeneinander operierenden Armeen" nicht nur (wie g. F. schon immer) durch die geographischen "Abschnitte", sondern hinfort auch durch das topographische "Wegenetz des Kriegsschauplatzes" in Teileinheiten zerlegt, deren rechtzeitliche und rechtörtliche Wiedervereinigung zur Geltendmachung einer dem Gegner überlegenen Aktion: die schwere Kunst heutiger militärischer Strategle in

zweckentsprechender Trennung und Versammlung der Armee bildet, die ein Moltkescher Ausspruch bekanntlich in der treffenden Formel:

"Getrennt marschieren, aber vereinigt schlagen" zusammengefasst hat. 40. Wo die oberste Staatsgewalt sich zum "Kriege" entschlossen, wo sie — bereits hier im Einvernehmen mit der obersten Militärbehörde (s. 26) — über die zu steckenden "Kriegsziele" und das dafür verfügbar zu stellende "Kriegszuitgebot" sich schlüssig gemacht hat, erfolgt als erste Vorbereitung zum "Übergange aus Friedens- zum Kriegs- Zustande": die "Mobilm achung der betreffenden (lebendigen und materiellen) "Werhrkaft".

Sich darin nicht vom Gegner "die Vorhand abgewinnen", bezüglich sich von ihm nicht überhaupt in einem "Kriegsungünstigen Momente" durch den Übergang von der diplomatischen Unterhandlung zur Kriegerischen Gewalthandlung überraschen zu lassen, bildet — schon im Frieden — die ständige erste "militär-politische" Pflicht des "Staatsmann-Feldherrn".

Als erster Schritt zur eigentlich-kriegerischen Handlung folgt dann der Mobilmachung möglichst un mittelbar:

der strategische Aufmarsch der Armee,

den in "unfertigem Zustande" (mit noch nicht "operations-bereiten, immobilen Heerteilen") vollziehen zu müssen, wieder nur die gefährliche Folge "ungenügender Kriessyorbereitungen" sein würde.

Dieser erste strategische Aufmarsch als erste Verteilung der verfügbaren Krätte auf die "strategische Front" basiert einerseits auf dem "im Kabinett gefassten Kriegsplan", anderseits auf der "gegebenen Friedensdislokation" der Streitkräfte, und kann g. F. sich in einem Kriege gegen getrennte Gegner (verbündete Feinde) auch zum "Aufmarsch nach verschiedenen Fronten mit eigenen Kriegszielen" ausgestalten müssen.

Über diesen ersten Akt kriegerischer Tätigkeit sagt Moltke (an oben angezogener Stelle):

"Beim ersten Aufmarsch der Armee kommen die vielseitigsten politischen, geographischen und staatlichen Erwägungen in Betracht. Ein Fehler in der ursprünglichen Versammlung der Heere ist im ganzen Verlauf des Feldzuges kaum wieder gut zu machen. Aber diese Anordnungen lassen sich lange vorher erwägen und — die Kriegsbereitschaft der Truppen, die Organisation des Transportwesens vorausgesetzt — müssen sie unfehlbar zu dem beabsichtigten Resultat führen."

Aus dem ersten strategischen Aufmarsche entwickeln sich dann mit dem wirklichen Kriegsausbruche (g. F. auch ohne ausdrückliche "Kriegsarsklärung") die "strategischen Operationen" d. h. "die kriegerische Verwendung der bereitgestellten Mittel", für welche bekanntlich der Feldmarschall, die freie Hand ihres miliärischen Oberbefehlshabers" — wir fügen wohl ohne uns damit in Widerspruch mit ihm zu setzen, hinzu: "im Rahmen des grossen Kriegsplanes" — verlangt.

Im Hintergrunde jeder solchen "strategischen Operation" steht jedesmal die "taktische Aktion", mit Rücksicht auf deren "Aufsuchung oder vorläufige Vermeidung" die Operation sich allein volizieht (s. 23, Ciausewitz), wie ja denn auch Moltke in dieser Beziehung sagt:

"In den Operationen begegnet (im Gegensatze zum "ersten Aufmarsche") unserm Willen sehr bald der unabhängige Wille des Gegners. Diesen können wir zwar heschränken, wenn wir zur Initiativie Fertig und entschlossen sind, vermögen ihm aber nicht anders zu brechen als durch die Mittel der Taktik, durch das Gefecht.

Die materiellen und moralischen Folgen jedes grösseren Gefechtes sind aher so weitgreifender Art, dass durch dieselhen meist eine völlig veränderte Situation geschaffen wird, eine neue Basis zu neuen Massregeln. Kein Operationsplan reicht mit einiger Sicherheit über das erste Zusammentreffen mit der feindlichen Hauptmacht hinaus. Nur der Leile glauht in dem Verlauf eines Feldzuges die konsequente Durchführung eines im voraus gefassten, in allen Einzelheiten überlegten und his ans Ende fest-

gehaltenen, ursprünglichen Gedankens zu erhlicken."

Cewies wird der Feidherr seine grossen Ziele stetig im Auge ehalten, unbeirrt darin durch die Wechselfälle der Begebenheiten, auf weit hinaus niemals mit Sicherheit feststellen. Er ist im Laufe des ganzen Feidzuges darauf angewiesen, eine Reihe von Entschlüssen zu fassen, auf Grund von Situationen, die nicht vorherzusehen sind.\*

41. Angesichts des hier in so mustergültiger Klarheit entwickelten Einflusses der "taktischen Aktion" auf die "strategische Operation" ist es klar, dass für den durch solche Operation zur Durchführung kommenden "Operations- (üzw. einen Feldzugs- [s. 24]) Plan" jedesmal die Frage entscheidend werden muss:

welche Aussicht im konkreten Falle dafür vorhanden ist, dass die Entscheidung in der daraus sich möglicherweise entwickelnden taktischen Aktion (Schlacht!) sich als eine "günstige" erweisen werde?")

Wo soiche Aussicht zurzeit nicht vorhanden ist, bleibt es (wie ohen schon erwähnt) die Aufgabe "strategischer Operation" sich vom Feinde nicht zu einer solchen "taktischen Aktion" zwingen zu lassen.

Wo umgekehrt die (namentlich "numerischen Kraft-") Verhältnisse den taktischen Erfolg wahracheinlich machen, kann das eigene operative Bestreben, "den Gegner zur Schlacht zu zwingen" (jetzt: je nach den "räumlichen und zeitlichen" Umständen), entweder auf dem unmittelbaren Wege

der Aufsuchung der feindlichen Streitmacht in ihrer innehahenden Stellung,

i) Vgl. Clausewitz S. 29, wo er "die Waffenentscheldung allen Operationen gegenüber" mit der "Barzahlung im Wechselhandel" vergleicht; sie braucht nicht jedesmal "realisiert" zu werden, aber ihre Möglichkeit darf "niemals fehlen"!

oder auf dem mitteibaren Wege verfolgt werden: durch geeignete Bedrohung wichtiger Basisobjekte des Feindes

die gegnerische Armee in eine gewollte Richtung anzuziehen.

Dort läuft die Operation darauf hinaus: "zuerst die feindliche Streitmacht zu vernichten" (zu schlagen), "dann das gegnerische Land zu erobern"; hier verfolgt sie das umgekehrte Verfahren: "zuerst das Land zu bedrohen (zu okkwieren) und dann die Armee zu schlagen"!

42. Die "strategische Theorie", von der selbst ein Clausewitz meint, dass "aus ihren Betrachtungen von selbst Regeln und Grundsätze für ein zweckentsprechendes Verfahren sich ergeben" könnten, hat — sicherlich mit dem vollen Erfolge "erhöhter Klarheit und Übersichtlichkeit" — sich bekanntlich verschiedentlich bestrebt ein möglichen "Wechselfälle der Begebenheiten" in gewisse grössere Gruppen von Einzelerscheinungen zusammenzu fassen.

Wenn sie in dieser Absicht von

"Operationen auf der inneren oder auf den äusseren Linien", von "einfacher oder doppeiter strategischer Umgehung oder strategischem Durchbruche"

spricht und dabei die Vor- oder Nachteile eines jeden solchen "Hauptverfahrens" abwägt, auf welche hier später näher zurückzukommen sein
wird: so steht abet doch nach allem bisher hier über diese Dinge beigebrachten zunächst schon mindestens soviel fest:

"dass operativ jedem Zuge durch einen Gegenzug zu richtiger Zeit und in richtiger Richtung begegnet werden kann;

dass immer erst durch die eigene erfolgreiche Aktion die Wirkung der eigenen Operation bestätigt;

dass endlich die eigene erfolgreiche Operation durch die erfolgiose Aktion wieder hinfällig gemacht wird!

Ehe im einzelnen hier der Beweis erbracht werden soil, dass angesichts dieser Verhältnisse: jeder Versuch:

von absolut "guten oder schlechten" geschweige von (zurzeit) "allein erfolgversprechenden" Operationen reden zu wollen: ein verfehlter sein und bleiben muss, weil alle "Operation" ausschliesslich nur von den "zurzeit tatsächlich obwältenden Umständen" abbängt, ist es nötig, zunächst noch kurz die Mittel kennen zu iernen:

diese "Umstände" richtig erkennen und sie in entsprechender Weise ausnützen zu können.

Davon später weiter.

# Ungedruckte Liebesbriefe von Wilhelm Waiblinger.

Mitgeteilt von Otto Güntter in Stuttgart.

Die bier mitgeelten Briefe des zwanzigiknigen Walblinger an Julie Michaelis (Siehe Heft 10, Seite 589) zeigen den ganzen Walblinger. Es eit hene denn and nichts weiter beigefügt als das Bild, das er selbst von der Geliebten entworfes hat, und das Notwendigste über die Ereignisse, die den traurigen Absolisse seiner Bestebungen zu Ibr hildeten. In den von Karl Frey aus dem Nachlass veröffentlichten "Liedern der Verirrung," die vährend des unglicklichen Ausgrupt dieses Liebewerhällnisses entstanden, zeichnet Walblinger Julie mit dem Vortes:

ihr Auge, das war dunkei und immer Voll Web, und die Seele sah rein Durch seine feuchte Kiarheit vor, Wie durch zitternde, gianzende Wasser Helle Kieselchen quillen und biinken. . Aber ihres Gesichtes Farbe Glich, hast Du Schöneres je gesehen? Glich dem bieichsten Leichengewand, Das je eine süsse, himmlische Tote Umwickelt hat im Grahe. Nun weiss ich weit und breit nichts Schön'res, Als wenn anf der Stirne Von königlicher Hoheit Aus dunklem Geiock Melancholische Veilchen hersh. Über's kranke, wollüstig kranke, hieiche, Süsae, schwarzaugige Gesicht herab, Gleich düstern Träumen blühten und lächelten, Um die volle Lipp' Schmerz sich in reizenden Zügen legte. Und hlaurötlich um's Auge Dir's Weich und schmachtend dunkelte. Und Du sagtest: Du Lieher. O mein Süssester, Süssester, o mein Herz, meine Scele Du, mein Geliebter, Wirst mich noch töten, Du liebst mich, Gott, Du liehst mich zu Tod!"

In einem von Griebach mitgereilten Brief vom 19. August 1825 schreibt Waiblinger an den ihm befreunderen Bildhauer Treodor Wagner nach Rom, eise der von ihm erwähnten Reisen aei eine gefattge Gesundbeitsreite gewesen. "Ich harte da eben ein ungewöhnlich unbegreifflich veibilchen Wene dem schausfervollen Ahgrund überlassen müssen, in den zu stürzen dieses Midchen von Körje lichem Oussinschem Gesis von der Ossues berkommen musset. Sel erstand ass einer Todeskrankheit, und das Gespenst eines Unglücklichen lotgte ihr, der sich aus Liebe zu Ihr eine Kugel vor den Kopf schosse, in meinen Armen lebet sich fast wahnnlanig in dieser Feuerliebe, mit mit meinencholisch und hacchantisch, in Ledemachkeit, unter ungsündlichen Gefaberen, die heren krauken Liebe den Umergang drohten, bis die Nemesis eintrat, und wir mitren im dithyrambischen Taumel von einem fürchreitlichen Schlag des Verhängingsess uns von der Brust geräuse

wurden." Er musste "sie mit einem grässlichen Eils absehvören" und machte dann eine Ferienreise nach Vennedit, voe er von seinem Schmerz zu genesen berfüc. Kaum war er zurücksgekehrt und hatte erfahren, dass Julie wihrend seiner Abwescheite hei einer Feuerbrunst mit Mibbe aus den Flammen gereitet worden war, sis auch in der neuen Wohnung der Michaelis ein Brand ausbrach. Das Feuer batte beidemst ein Mensch gleigt, der die Briefe un die Zusammenkührt der Liebenden besorgt batte, ein Schreiber der Michaelis, der in den Briefen such erwähnte D (honeler), "Das Gerich", fihrt Walbinger fort, "breibe su ihm beraus, dass er sus Rachsucht gegen die beiden Professoren, den Onkei und den Brüder Juliers, die ihm wegen seiner Begünstigung unseres Verblittisses schlecht behandelt haben sollten, zweimt die Flamme anlegte." Der Verhaftete beschuldigte nun Julie und ihren Bruder unerstuher Beziehungen; Walblinger eis is Deckmatell für silte Fälle in die Netze Juliens gelockt worden. Bewiesen konntu diese Abseich vor Gerück, aber diese Dies sehlichten der bei den Strudel von Genüssen stötzte.

Wir geben nun im folgenden die Briefe Walblingers an Julie Michaelis wieder. Sie failen in die erste Hälfte des Jahres 1824 nnd sind sämilich undstiert; nur der Übergang der Anrede von Sie in Du gibt einen sicheren Anhaltspunkt für die Reihenfolige.

1

O wie ist mir diesen Abend! meine Jullel wie ich die Treppen hinaufsprang und meines Zellers? I Thize öffarete, und die lange Gestalt auffuhr und wir uns die Hände drückten, wie er mir's so ansah, dass ich gläcklich war, und ich nun in meine Tasche langte und ihm das Obst in die Hand presste und rief; von ihr! von ihr! Wie wir nun auf die Altane hinabgiengen und Arm in Arm umher wandelten, und ich ihm erzählte, alles, alles erzählte, was ich in Worte Inssen konnte, was Sie mir zu erzählen erfauben würden, und er das Unaussprechliche stumm mir aus dem Auge las und ich seine nervigte Hand an die flammende Wange drückte —! Julie! Julie! und ich doch so ruhig war und so zufrieden, so ganz befriedigt!

Und mit welcher Befreundung ich meinen 8 Schüsselgenossen Suppe in die hergestreckten Teller schöpfte.<sup>5</sup> Wei mir alles on abi ist, und so verwandt, und die ganze Natur wie ein unbegreiflich Instrument, auf dem ich die namenlose Ouvertiere zu meiner ewigen Seilgkeit auf einem andern Sterne spiele — Nein! ich sobwärme nicht, ich bin ja so besonnen und so klar und kann mir Rechenschaft geben über alles, was über mir, in mir, und ausser mir vorgheit!

O und wenn ich denke, dass auch Sie heute glücklich, befriedigt schienen, dass mein Geist und meine Liebe hineinleuchte in die Sternennacht Ihres Herzensl . . .

Ich warte auf D.1 Zeller sitzt stumm neben mir; ich hoffe, D. werde doch nicht ausbieiben. Sollt' er's aber auch, wohlan, ich gehe ruhig zu Bette, denn es ist mir ja doch wenig mehr zu wünschen übrig geblieben.

<sup>1)</sup> Friedrich Zeiler, sein Studiengenosse, Theologe, † 1843.

<sup>7)</sup> Bei dem gemeinschaftlichen Essen der Studenten im Tühinger Stift.

Morgen frühl Julie! nur einen guten Morgen! Und nun eine gute Nacht! Liebste, Theuerste! eine gute Nacht!

Waiblinger.

1/2 10 Uhr.

D. ist nicht gekommen: Nur das Einzige bit! ich, Julie, wenn Sie mir wieder ein Briefcben versprechen, lassen Sie mich nicht vergeblich drauf warten. Nicht wahr, so mild und nachsichtig sind Sie? Und ich will danach getröstet seyn. Es war vielleicht unmöglich, dass Sie schrieben! Gute Nacht!

### Ħ.

Ich war gestern Abend draussen: es drängte mich unwiderstehlich, Ihnen noch ein paar Worte zu bringen, noch ein paar Worte von Ihnen zu empfangen. Ich stieg die Treppen hinaul, stand lange oben allein im Zimmer. Ich blieb ruhig. D. versprach mir, um 10 Uhr einen Brief von Ihnen unters Haus zu bringen. Ich sollte inn indet treffen. Plötzlich schlugs 10 Uhr; ich musste schnell nach Hause. So hatt' ich also weder Brief noch Sie gesehen. Und dennoch blieb ich ruhig, lachte bis 12 Uhr mit meinen Freunden über einen Brief, den der eine von einem dummen stolzen Menschen erhalten hatte, legte mich zu Bett und erinnere mich keinen Traum gehabt zu baben. Den Morgen ist mir's ungewöhnlich beiter und frisch, das Einzige bekümmert mich noch, ob Sie's sind!

Aber dass um alles morgen Abend Oncle und Bruder ins Conzert gehen! Kann icb unter keinem Vorwand früher, etwa ½ 4 Uhr schon ins Haus kommen?

Ich schreibe bey Sigel, einem guten Freund, gerade hinüber von Ihrem Fenster. Hier bin ich nun wie eingebürgert:

Am Fenster sitzt mein Liebeben, Wer wüsste wohl warum? Im warmen Winteraübeben, Sie laf ja gar ao siumm! Am Fenster sitz' ich schmachtend, Wer wüsste wohl warum? Nach einem Blicke trachtend; Ich bin ja gar ao stumm!

Sie liest in einem Buche, Doch blickt sie oft herab, Und winkt mit seid'nem Tuche, Ein Zeichen, das sie gab: Ich fübl'a im Herzen wallen, Mich drängt's und treibt's binauf, Die Glocke bör' ich schallen, Dem Hirsche glickt sein Lauf!

Vergeben Sie diese Verse und legen Sie den Sinn hinein, den Sie nicht drin finden; dann bin ich glücklich! Wenns doch schon 9 Uhr wäre! Ich will noch einen Vers sebreiben:

### →8 1007 8--

Täubchen sah ich jüngst sich küssen, Weisses, trautes Paar! Und die Freude solit' ich missen, Der ich traurig war! Süsse Liebe, Du Raubst mir meine Ruh'!

Schade, dass der Mond nicht scheint! Aber nein! Da neben mir steht ein Menschlein, so voll im Gesicht, wie der Mond, und eben so gedankenlos!

Wenn die Glocke nicht ans Schlagen will, so kümmr' ich mlch nicht mehr drum; ich muss hinüber, Julle!

W

Nur um Eines blit' lch: streuen Sie Ihre Briefe nie mit Sand! Ich führe sie so schnell zum Mund, und dann knistert's!

#### 111.

## Morgens 5 Uhr.

- Ja, Julie, Ich war etwas traurig. Diese Nacht hatt' Ich heftig Weh im Kopfe, machte mlr mein Bett ins Zimmer auf den Boden, und schilef endlich bis jetzt. Eben stand ich am Fenster und betrachtete mit weinendem Herzen den Kometen, ach und den hellen himmelreinen Stern der Liebe und des Morgens. Ich wollte mich wohl auf die Krankenstube ansagen lassen, aber ich denke, ein Spaziergang im Heitern wird mir wohl thun. Und dann hoff Ich ja auch, meine Julie zu sehen.
- O gewiss, es ist mir recht nothwendig, dass Sie mich heute zu sich lassen, dass Sie mich recht sanft und mild und schonend behandeln. Nur eine Stunde, Julie, etwa um 3 Uhr, wenn der Oncle etwa auserzählt hat.

Beunruhigen Sie sich nicht, meine Theure, es ist nichts, was Sie veranlasste – ich blitte nur um die zarte hingebende Behandlung der Liebe, nur um stille herzliche Worte, und wenns nicht unbescheiden ist, wenn ich Sie damit nicht kränke, so bitt ich, auch den süssen Scherz der Seele nicht zu schounugslos zu machen.

Einen freundlichen Morgen aus wärmster Seele! Erschrecken Sie nicht, wenn ich diesen Nachmittag etwas blässer aussehe als sonst, es kommt von meinen heftigen Schmerzen.

Und auch heute kein Briefchen? Ach heute vollends nicht! Sie haben wieder keine Zeit: Leben Sie wohl!

Auf der Rückseite:

### Sonnenaufgang.

Es ist mir besser. Aber matt bin ich zum Einschlafen. Ich hoffe alles, wenn ich Sie sprechen darf.

IV.

Ach du klagst, dass schon die Wolke Dir die jungen Tage trübe, Und der Morgenbauch der Liebe Schon der Jugend Blumen 10d1e?

Wie ein Fels von Riesenhöhen Stürzi' ich fühllos auf die Quelle, Drsus in frischer Mondeshelle Dir das welche Leben wallie.

Lebewohl, Kalonasore, Bist ja du die ewig Reine, Doch dle Schuld, die ich beweine, Welch' ein Opfer wird sie sühnen?

Aus Kalonasore.1)

Wie für die jetzige Stunde, schrieb ich diese Worte im vorigen Sommer. Nur Eines ist anders, meine Julie, ich sag Ihnen statt einem Lebewohl ein heiter selig: Sey gegrüsst! So überschwänglich ist diese Liebe, die ich für Sie trage, dass ich die fürchterliche Schuld vergesse, dass ich mich gesühnt, gehelligt wieder glaube, aus dem alleinigen Bewussteyn, dass meine Liebe die Mutter meiner Schuld war.

Der gestrige Abend liess mich ein Glück geniessen, das ich noch nie in Feuer und Leidenschaft in Ihren Armen genossen. Ich sah Sie in Ihrem Elemente, sah die Geliebte im einfachen Hausgewande, in Ihrer Sphäre, in Ihrem zarten und heiteren Wirken. Ich sah die Gränze, meine Julie, über die hinaus ich nicht mehr lieben könnte. Ich hatte kein Verlangen, keinen Wunsch mehr, ich liebte so unendlich zart und empfindlich, dass ich zuletzt beinahe fürchtete, es möchte mich etwas treffen, und ich fühlte mich nicht stark genug, ihm zu trotzen, so ganz offen und zart verletzbar war ich geworden. Julie, ich liebe in Ihnen nicht nur das Mädchen, ich liebe die Liebe selbst in Ihnen, die Idee der Liebe. Mein Leben scheint seinen höchsten Gipfel erreicht zu haben, der Thurm ist aufgebaut, aber innen ist er noch nicht verziert und geordnet. Ich sagte mir in den schönsten Augenblicken, dein Glück besteht in einem göttlichen Drevl in einem Mädchen, in zwev Freunden,2) die mir alle drey eben zu der Zeit erschienen, wo sich meine Jugendkraft aus fürchterlichen Kämpfen zu ihrer Vollendung herausgeboren. Aber ich sagte mir auch, diese drei müssen dein bleiben, keiner darf fehlen, oder du stehst einsam auf deiner Höhe, oder du stürzest herab von ihr und zertrümmerst die Armen, die im niedrigen Thale wandeln. Ich trennte diese Drey beynahe nicht mehr von mir, sie waren mir Eins geworden.

Was gestern beleidigt wurde, war das empfindlich zarte Wesen der alleinbesitzenden Liebe, ihre Zurückstossung vor Glücklichern — ja, meine Julie — ich wills gestehn: ich will meine Liebe erschöpfen, will

3) Eduard Mörike und Ludwig Bauer.



<sup>4)</sup> Die erste der "Vier Erzählungen aus der Geschichte des jetzigen Griechenlands", durch Byrons Erzählungen in Versen angeregt.

mich selbst zum Unsinnigen, ich will das Unmögliche möglich machen — ja meine Julie — meinet metnel nu im allerhöchsten Sinne: meinet es war auch Stolz dabei, denn mein Herz ist stolz, und vor allem stolz, went en selbet ... Sie hätten den Oncle nicht herzen sollen, während ich, ein verborg'ner Magister, — diss einzige Wort erheitert und bringt mich sogar zum Lachen — gar froh, dass ich nur am Tisch sitzen durfte, zusehn musste. Sie sind unschuldig, durchaus unschuldig, es gehörte zu Ihrem frohlockend heitern Wesen, aber in mir liess es den Ernst entstehen und das Zaragefühl und den Stolz der heitigen Liebet i

"Magister" Sie sollen lachen, wie ich selbst durch dieses Wort zu einem ganz andern Tone gestimmt wurde, als ich ihn annehmen wollte. Ich will mich vor Ihnen lächerlich machen, denn von gewisser Seite verdien' ich's, wenn ich von elner andern auch zarte nachsichtige Schonung mit meinem empfindlichen Herzen, Achtung vor dem Stolz meiner Liebe erwarten, vor allem von Ihnen, meine Freundin, erwarten darf. Hätt' ich gestern Abend einen Freund gehabt, es wäre mir selbst zur Freude geworden, aber so, den ersten übeln Eindruck im gekränkten Herzen, musst' ich durch die stockfinstern Strassen tappen, fand alles öd' und leer in meinem Zimmer, senkte mich recht eigentlich hinein in dieses Meer des Unwillens - die Idee, unter der ich Sie liebte. Ihr Bild in mir trug, schien mir beleidigt - heute früh zerriss' ich meinen Brief - ich fühlte schon gestern, dass ich Sie schöner und stärker lieben werde, wie mein Kopf nicht mehr betrübt sey, dass diss ein Oel in die flammende Liebe werde, dass ich's Ihnen sagen dürfe, von Ihnen Vergebung erlange, dass Sie's fühlen werden, wie unbegränzt ich über Ihrem Bilde wache. So, mit dieser Vorfreude einer durch meine Schuld, durch meine Verletzung unbegreiflich zarter gewordenen Liebe kam ich zu Ihnen, aber ach! wie mirs wurde, haben Sie selbst gesehen, wenn Sie noch einige Aufmerksamkeit für mich hatten. Selbst mein Gefühl war nichts geworden, kein Schmerz erquickte mich! nein! Leere, Öde, gedankenloses Starren, sinnloses Brüten und das grässliche Bewusstseln dieser Gedanken- und Gefühllosigkeit, die grösste Aufforderung zum Sprechen, und keine Worte - Sie wurden vielleicht im Traume schon von einem Ungeheuer verfolgt, ohne dass Sie entfliehen konnten. So war mirs.

Aber ich gieng ruhig fort. Ich glaubt' es, meine nun heisser geilben julie, ich glaubt' es, Ihre Thränen waren Vergebung, waren Liebe, da erst brach mirs Herz, als ich Ihnen das Wasser aus dem Auge küsste, da fühlt' ich's wieder: Sie lieben mich wieder, haben mir vergeben, glauben meiner Reue, meiner Versprechung. O Julie! Ja ich schwör' es Ihnen, so werden Sie, wurden Sie nie geliebt.

Ich fühle mit Zittern Ihre Aufopferung, Ihre Hingebung an diss ungeduldige, aber auch gewiss gute Herz, o ich fühlt' es bis ins Innerste meiner Seele und meine Liebe ward wach und frey, wie ein entfesselter Löwe, wie eine entflohene Taube — ich gelobt' Ihnen auf der Treppe mit einem mächtigen Schlag auf die Brust unsterbliche Dankbarkeit, gränzeniose Hingebung, gelobte Frieden und Frohsinn und verfluchte die Stunde, wo ich ie Sie wieder zweifelhaft mache, dass Sie den schrankenlosen, solange ungebändigten Sinn mit reiner unschuldiger Liebe, mit heiliger, unerschütterlicher Anhänglichkeit, mit schönerer Zartheit mässigen und ordnen und mein Genius bleiben und, wenn auch nur im Geiste, mich ewig geleiten durchs ganze irdische Leben, durch alle Wege und Meere.

Ich läugn' es nicht, Julie, vergeben Sie mir, ich läugn' es nicht, dass ich hie und da zittre für Ihren Abend, für Ihre Ruhe, für Ihre Gesundheit, und doch ists keine Angst, es ist nur eine wehmüthige. halb weinende Bekümmerniss, die trauernde Gespielin der Reue und der Schuld. Selbst Ihr Briefchen wird mich nicht ganz beruhigen. Aber ich quale mich nicht, ich hoffe eine glückliche Nacht, ach und einen unvergesslichen Morgen. Ia. Geliebte, ich will Sie morgen sehen. Ruhe und Vergebung aus 1hrem Auge blicken, ich will Sie auf den Knieen bitten, mich länger, mich noch tiefer zu beglücken, ach tiefer! tiefer! nein! nur so, wie gestern, und ich bin und blelbe heiter, bin nicht mehr trüb' und unsinnig, will Freude und stilles Entzücken von meinem Herzen in das Ihrige giessen - O Julie, ich muss mich is erst an die Freude, an den Scherz gewöhnen, ich will's, ich kann's lernen von Ihnen. So sind Sie mir Retterin in allem, - Theure, Neugewonnene, machen Sie mich nie, nie mehr unglücklich, durch Zweifeln, ob Sie mich glücklich machen. Morgen früh um 9 Uhr soll die himmelschöne Stunde seyn.

O Gott schenk' Ihnen mit seiner höheren Liebe eine heitere Nacht. wie ich durch meine Unvollendete Sie vlellelcht trübe mache. Vergebung. Liebe, neue, stärkere Liebe.

### v.

Nachts 10 Uhr.

Neben mir auf dem Bette liegt mein Zeller. Ich habe den Abend bey ihm zugebracht, meist in Gesprächen über Dich, meine Theure. Es ist ihm etwas Wunderbares, mit Dir in solch' unbegreiflicher Bekanntschaft zu stehen und mich selbst überwallt's oft gross und heilig. wenn ich ihm Deine Aepfel in die Hand drücke.

Nicht das Grosse, nicht die Leidenschaft, nicht das Allgemeine ist es mehr, was ich allein, ohne das Einzelne, in Deiner Liebe suche und finde; gerade das Einfache, Nächste, das Rein Menschliche such' ich drin und fühle mich unaussprechlich sicher und glücklich. Dass Du mein bist, im ewigsten und tiefsten Sinne mein, das lehrt mich nicht mehr die überschwängliche Seelenregung, sondern das selig Einzelne, Dein Wort, Dein Kuss, Dein Schlummer an meiner Brust, Dein Du, Deine Bekümmerniss für mein Glück, Dein zartes Sorgen für mich, das Kleine, Mannigfaltige, was Du mir erweisest, für mich thust. So bin ich denn eigentlich auf die sonderbarste und unglaublichste Weise herabgestimmt, oder vielmehr ins Tiefste und Nächste von unerreichbaren Fernen, zum schönen unverkümmerten Besitz von namenlosem Schwanken der Ideen, zu Deiner Persönlichkeit, Deinem irdischen Leben von Deinem Ursprünglichen hineingewiesen, und ich kann erst jetzt sagen, ich habe Dich ganz, ich werde befriedigend geliebt.

Diss alles ist aus meinem vollendeten Vertrauen, aus meinem Glauben an Dein Menschliches entsprungen, da ich früher, ohne Kenntniss Deines individuellen Selbsts, mehr an der Idee hieng, unter der Du mir erschienest, als an Dir selbst.

Meine Liebe muss mich aus dem Schweben und Fliegen im Reich des Ueberschwänglichen herabgesteigert werden. Du musst mir so körperlich als möglich erscheinen, und jenes Ueberschwängliche geht dennoch nicht verloren, es wird nur tiefer und wurzelfester.

Alles Kleine, alles Einzelne, worin die Liebe sich als Selbstaufofperung, als hingebende Sorge für das ausschliessliche Glück des
Anderen, des Geliebten, zeigt, alles diss muss mir durchliebt werden.
Meine Julie, wenn Du ganz ein, unbedignig Mensch vor mir bist, ohne
alle Zurfückhaltung, mir offen, wie ich mir selbat, wenn Du mich recht
ans Körperliche, Irdische fesselst, dann werd' ich Dich weit tiefer und
fester lieben, und ich schwöre Dir, unsere Liebe wird nicht an Heiligkeit
und Ernst und Reliz verlieren, wird nie entweilst werden. Been das
meint' ich unter anderm damit, wenn ich Dir einst schrieb, ich möchte
krank seyn und von Dir gepflegt werden, oder Dich in Deiner Krankheit
haben pflegen können, ich möchte Dir die gewöhnlichen Bedüfrinisse
des Lebens mit einer gänzlichen Aufopferung erweisen, auch in diesem
Sinne Dich ganz besitzen, mich Dir ganz geben.

Jene Kraft, jene Fülle der Thätigkeit, jenes Mächtig Schaffende, wird dennoch der Welt bleiben, und Eine Seite, die Seite des Mannes, der bilden will und wirken, der leuchten will und feststehen im Wirbel und Dunkel der Weit, der sich geboren fühlt zum Grossen, wird desto mehr gesichert belieben, wenn sie os schön durch ein Wesen mit dem Gewöhnlich-Menschlichen verbunden ist, das er auch auf seinen Höhen umarmt, das ihn auch im Hinausblicken ins Unendliche begleitet.

Ich gäb' eine Woche meines Lebens, wenn ich eine Nacht lang an Deinem Bette sitzen, und Dich ansehen dürfte, wie Du so menschlich bist, wie Du schlummerst, wie Du so wahr bist, Du, die ich liebe mit ihren Reitzen und mit ihren lieben Mängeln.

Vertraue auf mich, wie ich auf Dichl Ich will nun Z. verlassen und die Sterne beobachten. Gute, ruhige Nacht, meine liebe, gute Julie!

Dein Wilhelm.

### VI.

In Eile noch ein paar Worte, ch ich ins Haus komme. Du wirst ohne Zweifel spazieren gehen oder fahren, es ist ja so heiteres und mildes Frithlingswetter. Gehst Du nicht, oder ist es später möglich, dass ich Dich sprechen kann, so erlaube mir's. Kanns aber nicht seyn, befürchtest Du, nur im leisseten unruhig werden zu müssen, so sende mich ruhig fort, und ich will in meiner unaussprechlichen Liebe glanben, der heutige Morgen sey Ersatz gewesen für diese Wochentage, wo ich

Dich nicht sah und sprach. Ich will Dir keine Leidenschaftlichkeit mehr zeigen, will Dir ein Opfer ums andere hringen, will alles, alles Deiner Ruhe aufopfern und nur in Deiner Zufriedenheit zufrieden seyn.

Statt meines Irrens und Gedankentobens auf den Blutgefilden Moreas und der Plane für eine stürmende Lebensweise ist die Rube des Kindes wieder in mich gekehrt, und ich sehe jenes Aufstürmen für nichts weniger als etwas an, das Dich für mich besorgt machen könnte, sondern für eine nothwendige Erscheinung, mir das Leben in seiner Furchbarkeit zu zeigen und mich nicht zu tief in den Himmel einer für diese Erde beinahe zu schönen Liebe einzuwiegen.

Ja Du bist wahr! Julie! Du hist das schönste Wesen meines Selhsts, der Inhegriff alles Heitern und Himmlischen in mir geworden. Ich kann Dich gar nicht mehr aus mir trennen; Du bist die andere Seite, der andere Pol, nach dem mein Geist in einseitigen Schrecken verlangte.

Ruhigel Es hat 1 U. geschlagen, D. W.

### VII.

Ja, Deine letzten Worte "Muth, Höffnung, fester Glauben" sie sind mir unzerstörhar ins Herr geschrieben. Juliel Unvergesslichel Namenloses Wesenl welch' ein Briefl Erst, als ich ihn gestern Abend las und wieder las, stürzte mir feurig und stolz und himmlisch durchs Innerste des Innern: sie ist wahr! libre Liehe ist Wahrheit! Du hast ein Herr gefunden, voll und reich, wie Du's ersehntest, aher Gottl tiefer und schöner und — grösser, als Du's im feurigsten Taumel der Ahnung wähnen konntest. — O Julie — diss ist die böchste, die seligste Wahrheit, die ich Dir bieten kann I bass Du ganz, ganz würdig bist der heiligen Welt meines Busens, meines innersten schöpferischen Lebens — meiner gränzenlosen Liebel ja Julie — ich gesteb' Dirs! ich will Dir auch Wahrheit gehen — dass ich nicht heilig hin, wie Du! Ueberströme mich mit dem Himmel Deiner Unschuld, Du Reine, denn ein Engel ist in Dir, der Dich schätzt — Juliel nur diss glaube mir — diss weiss nur ich! dieser Engel sey auch der meinel

Zeller starrte hingerissen und wie hegelstert ins Weite, als er Deinen Brief gelesen. Er habe noch nichts Grösseres von Dir gehört, sagte er schnell, und wurde, was er seit 5 Wochen nie war, wunderbar ergriffen. zart, fast weich.

Der gestrige Ahend liegt unhegreislich vor meinem erstaunten Geistel Es schien mir's eine Art Scheu zu verhieten, dass ich diesen Morgen zu Dir komme, aber eine andere mächtigere Stimme drängt mich unwiderstehlich und ich bringe Dir diss Blatt.

Du Meinel Du meine Seelel leh wills kurz sagen! Morgenlen morgenle sist, als ob der Geist, der mich drey Tage von — ihm morgenle sist, als ob der Geist, der mich drey Tage von — ihm trennt, auch eine Hülle über Deine Seele wärfe, denn so göttlich, so ganz allumfassend ist Deine Liebe, dass Du in all' meinem Seyn, in meiner grossen Freundschaft wie ein himmlischer Geinem Seyn, in meiner grossen Freundschaft wie ein himmlischer Glauben Duis wirkst. Aber morgen morgen morgen Muth! Höhlen dei Milbelm Dein Wilhelm.

### VIII.

Ich babe seit dem früben Morgen geschrieben, habe die theuren Papiere zurückgelegt und schreibe nun für Dich, meine Julie!

O nimm die heilige Versicherung, ich kam gestern nicht wild, nicht verstöhrt nach Hause. Ich legte mich bald zu Bette, sang lange aus voller wehmüthiger Seele und schlief ruhig ein. Ich nahm nur einen sannten Schmerz mit binüber ins andere Reich des Lebens.

Ja wir haben uns recht misverstanden. Ich babe Dich beleidigt, Du hast mir weh gethan. Ich babe gegen Deinen Stolz, gegen Dein Gefühl gefehlt, Du gegen meine Liebe. Ich babe Dich nicht geschont, habe Dich in Krampf gestürzt, ich fühle mich schuldig.

Sieh, liebste, beiligste Julie, mir hat's nur web gethan, dass Du schriebst, Du babest die ersten barmlosen glücklichen Tage seit dem Abschied von der Helmat in — gelebt. Ich dachte dabey, dass ich seit diesem Abschied die glücklichsten meines Lebens gelebt habe, und Du setztest jene Stunden, die Du fern von mir lebtest, in denen ich um Dich trauerte, über jene Tage, die wir, Herz an Herz, im Voligenuss einer wenigstens für mich allbeseilgenden überschwänglich, ausschliesslich glücklichen Liebe als ein Jenseits im Disseits genossen. Es that mir weh, dass Du in dem Augenblick, wo Du Deinem Wilhelm entgegengiengst, Dich noch bekämpfen musstest — er wartete, seufzte, grämte sich Tage, Nichte lang um diesen Augenblick, der Dich ihm wieder zubringen sollte, und Du freutest Dich nicht, Du kümmertest Dich um etwas Fremdes! O gewiss, es ist Dir klar, Du wirst einseben, es musste, musste mich sobmerzen!

O und wie hast Du mein Betragen, mein Gefühl, meine Worte bey dem Brief des Onkels, bey meinen Aeusserungen über Deine Liebe zu ihm misdeuteti Julie, auch das that mir weh! Sieh, ich will's nicht scheuen, ich will Dir's sagen, wie ich's meinte.

Mit Stolz, mit dem ganzen Vollgefühl meines Herzens sag' ich Dir, ein Akt, der mir der Höchste, Göttlichste, Bedeutungsvollste, der Unaussprechlichste ist, der mich bis in alle Tiefen meiner genesenden Seele bewegt und erschüttert, der wie ein himmlischer Lichtstrahl allbelebend durch jeden Keim, jede Nerve meines Lebens wirbelt, ein solcher Akt darf nicht unter der durchaus göttlichen Bedeutung, die er hier, im Zusammenströmen meiner Seele mit der Deinen bat, gebraucht werden. Du sollst ihn lieben, Deinen Onkel, wie noch kein Kind seinen Vater, kein Dankbarer seinen Wohltbäter geliebt hat - ich ebre, bewundre, liebe Deine unerschütterlich eingewurzelte Anhänglichkeit zu ihm - ich wär' ein Teufei, wenn ich sie schmähen, berabwürdigen, beleidigen wollte - ich will nie, nie Deinem Herzen in seiner Liebe Gränzen setzen - o liebe soviel Du kannst - je mehr Du, je weiter Du liebst, desto mehr gewinnst Du an Herzenskraft, desto mehr wirst Du mich lieben könneni Opfere Deinem Onkel Dein Leben, wenn er's forderte, und Du von mir scheiden könntest, ich werde Dich nicht misdeuteni aber der Kuss, dieser allergöttlichste Seelenakt der Liebe, dieses unbegreiflichste Symbol der Seeleneinheit, bleibe unserer, unserer Liebe helig — eigen. Er kann Dein Leben eher fordern, als einen Kuss! Du bist Weib, bist meine Geliebte, Deine Lippen sind mein — Du hast Dich mir gegeben, um mich zu beseligen, um in Dir selbst den höchsten Drang und Trieb Deines gesieigen Dasepus zu erfüllen — Pfleg' lihn, lieb' ihn, gewähr' ihm jedes Bedürfniss, opfere ihm auf, was Du nur kannst, und sollt' ich dabey verlieren, sey ihm treu bis in den Tod — aber es ist unnatürlich, wenn er jenes höchste Helligthum der liebenden Jugend als ein Vater von Dir verlangt — der Kuss gehört nur der eigentlichen Liebe an — zur blosen Erheiterung, zur Belustigung, sogar zum Ausdruck Deines Gefühls für ihn darf er nicht so oft, so spielend gebraucht werden — es ist unnatürlich.

Cebe Gott, dass Du mich verstehest, dass ich nicht durch diese zweyte Erklärung Dein Gefflib beleidige. Ich konnte nicht anders, se muss etwas Vollendetes, durchaus Vollendetes seyn, worin ich lebe; ich lebe in Dir, und jenes ist Eingriff in diese Vollendung meines Lebensmittelpunkst O Julie, schon aus meiner Offenheit solltest Du mein gutes Herz erkennen!

Nur sprich mir wenigstens nicht wieder davon, nur thu' es wenigstens nicht mehr vor mir, dann will ich harmlos glauben, meine Liebe sey vollendet, Du kennest, Du haltest die Heiligkeit jenes Akts unerschütterlich treu!

Ich will Dich nicht beherrschen, nicht fesseln --- Du bist frey, Du darfst mich nur frey lieben, Freyheit ist die Mutter unserer Liebe!

O um alies, zähme Deine Empfindlichkeit — sey heute argios, heiter, zärilich gegen Deinen Wilhelm, er wird sich ewig hüten, Dich zu kränken! Ach und sahst Du denn gestern nicht, wie ich mich bändigen konnte, wie die Ruhe, die Einheit, die Lebensharmonie den Triumpf über den Zwiespalt, über die Nacht gewann! Ist das nicht die Frucht unserer Liebe?

So Du mich verstanden, ohne Scheidewand, ohne geheimen, bezwungenen Gram Dich Eins mit meiner Seele fühlst, so Du den Geist meiner Liebe erkannt, o so wirf Dich mir zur ewigen Versöhnung, mit ewiger Hingebung zum Heitern Fest, an diss treue gelichtete Herz.

Dein 24.

IX.

Abends 1/6 Uhr.

Ich schreibe Dir noch einige Zeilen, meine süsse, geliebte Juliel Nun bist Du wohl im Grünen! Möge Dich ein freundlicher stärkender Lebensgeist aus allen Blüten der werdenden Naturschöptung anwehen! möge Dich aus allen Lieblingen und Kindern des sterblichen Frählings die Hoffaung eines unsterblichen, der selige Glaube einer störungslosen Liebeswonne anlächeln! Mögest Du Dich innerst gesund und froh fühlen!

Dein Brief, Du süsse Liebe, hat mir in der leblosen Öde meines finstern Gefängnisses die blühendste Freude gemacht. Es wurde mir unbeschreiblich wohl auf ihn, ich schrieb mit freudiger Seele frisch und lebendig an meinem Werke. Nicht wahr, es ist Dir ein wunderlicher störender Gedanke, dass Dein Geliebter beynahe in Banden liegt? Wär'es nicht würdiger, zu schweigen und diesem Hochgericht pfälfischer Schälferhunde eine hübsche Nase zu drehen, so sollte mir auch Wand und Thüre zusammenstürzen. Es ist mir ganz wohl in meinem Bezirke, heute Mittag, als man vom Essen ging, zeigte ich mich am Gitterfenster, das an den steinernen Treppen in das enge Gässchen hinabblicken lässt, ich rief und ischte hinab und die Kerfe hatten vielen Spott mit dem inazreerirten Poeten.

Gerade darum, liebe Julie, weil ich so schneil und abgebrochen, ohne völlige Hersteilung der Harmonie, gestern Abend von Dir scheiden musste, war ich am Ende so finster und trüb: es war mir nothwendig, vor meinem Einsiedlerleben noch einmai harmlos, störungslos, ruhig, im Vollgenuss Deiner Liebe, in all' ihrer Hingebung schweligend, an Deiner Brust zu liegen — Du wusstest, wie ich glaubte, dass es mir bei einer eintägigen Trennung der Art nothwendig war, und versäumtest, mir die störungslose schöne Stunde zu geben, Du gabst mir nur die unruhige, gestörte, nachdem Du mir Hoffnung und Versicherung gegeben, jene zu erhalten. Sieh, Du Geliebteste, so lieb' ich Dich, dass ich nicht einmai den Schein einer vergessenden Hintanschätzung erdulden kann, wonn mir schon der Verstand sagt, ihre Liebe bleich Dir unzerstöbzetl.

Ich kann in allem Scherz leiden, nur in meiner Liebe nicht. Hier bin ich am empfindlichsten; es mag daher kommen, weil ich durch die lange fürchterliche Schnaucht nach ausfüllender Erwiederung meines liebevollen Herzens das piötzlich, unvermuthet Erreichte mit den Ernst eines Kindes umfasse, dem man die Mutter nehmen will, well ich, wie ich Dir gestehe, ewig misstrauisch, aber nie gegen Dich, nur gegen das Verhängniss seyn werde, das mich wieder in jene Hölle von Widerstreit mit mir selbst und Gott und Weit zurückstürzen könnte. Es ist nicht mehr möglich, meine unzertrennliche Lebensfreundin, Du hast schon zu tief in mir gewurzelt, aber den Unglücklichen, der in Gefahr war, von Wellen oder Fimmen verschungen zu werden, musst Du mit beidem schonen und durch keinen, auch den unschuldigsten Scherz aufregen, erschrecken und unssicher machen!

Ja, Du Gute, Kranke, ich will Dich mit Rube behandeln, aber ich will mich Dir verrathen, gib mir alies, alles, dann werd ich stolz und selbstüberwindend, dann nehm' ich nur das Zarteste, dann bin ich ruhig und seilig — o ich beschwöre Dich, vertraue Leib und Seele meiner Liebe — treffe mich der rächende Gott, wenn ich je die Gränze überspringe, aber lass mich, lass mich, Du Beschützerin meiner Unschuld, heilig, mit dem Vollgefühl der Freybeit, der gränzenlos erwiederten Liebe, mit der heiligen Ruhe und Weihe des Priesters im Allerheiligen blieben und du hältst mich endlos gefesselt und stärkst meine Ruhe und legst mir zarte Schonung als ein gottgegebenes Gesetz ins Herz. Du wirst mich verstehen — Julie, Du hast schon gesehen, dass ich durch jene heilig volle Seilgkeit nur zarter und ruhiger wurde.

Ich soilt' im Homer lesen? Du dachtest wohl nicht, dass ich im Karzer bin! Ach bist du wohl vorbey — O wie liebst mich doch! Werd' ich noch von Dir einige Zeilen erhalten, werd' ich? Ich wünsch' est Morgen um 10 Uhr! Ich werde schwerlich ausgehen nach dem Essen — auf die Nacht freu' ich mich! Ich lese Mörike meinen Roman.')

Ja schreibe mir öfter, es wird Dir wohl thun, wenn Du Dir zuweilen die Gefühle, die oft so wunderlich in menschlicher Brust sich anziehen und abstossen, klar und lebendig aufs Papier bringen wirst. Schreibe mir wieder, wenn's Dich nur drängt, und drängen wird's Dich immer, wenn Du feurig meiner gedenkst.

Und so lebe denn wohl und ruhig! Wenn Du nur diese Worte heute noch erhältst -- Gute Nacht, Ewig D. W.

### x.

Zum erstenmal wieder die Sprache der Charaktere zu Dir, mein süsses Herzl Ich will mich zwingen, aber ich muss kurz seyn, Julie, desto tieferer Sinn lieg' im Worte, desto mächtiger ergreif' es Deine Seele und stärke sie, wie ein himmlisch Gold, in der Flamme unerschitzerlicher Lichel

Du bist mein auf die grösste Weise, auf die eine weibliche Seele einer männlichen eigen seyn kann. Unsere Liebe ist nur durch Grösse. durch Tiefe, durch Würde, durch Heiligkeit. Diss ist mein unverbrüchlicher Glaube. Sie muss geheim bleiben, schon ihrem Wesen nach, denn das Heilige, das Unbegreifliche war von jeher Mysterium und nur der geweihte Seher drang in seine Tiefe. Du kennst mich, Du meine zweyte Seele! Du kennst meinen Geist! Ich will das Höchste, was der gottgeborene Mensch in der Vollkraft seines ewigen Daseyns auf diesem Planeten des Widerstands und des Fesselzwangs erreichen kann. Das Leben, Julie, ist nur von einer Seite schön, harmonisch; von der andern ist es hässlich, verwirrt, es ist wie die Leinwand, die Du sticktest, oben ein bezaubernd Gebilde blühender Naturschöne, eine Versinnlichung Gottes in einer heitern Schöpfung - unten ein hässlich Gewirre bunter. formlos zusammenlaufender Fäden. Diese Seite des Lebens muss vertilgt werden, jene muss ewig oben bleiben, wem dieses misglückt, der ist unglücklich, wem ienes gelingt, der ist glücklich. Der schöpferische Geist, der Dichter, ist glücklich. Auch Du bist Dichterin in einem weitern Sinne. Du hast mit mir an einer blühend schönen Welt geschaffen, die lauter Dichtkunst, die lebendige Dichtkunst selbst ist. O scheue Dich ewig, diese Liebe, die ich zu Dir fühle, in ihren Aeusserungen zu misdeuten, dem Gemeinen zu verähnlichen.

Ich sage Dir die Lehre des göttlichsten aller Menschen, aller Scher, die Lehre Platos. Der Mensch stammt von Gott! Er ist von ihm ausgegangen, war ursprünglich bey ihm, Gott aber ist die höchste Schönheit. Auf der Erde, wohin der Mensch durch eine Verunreinigung seiner göttlichen Natur gekommen ist, strebt er nun überall, ein Bild zu finden, in dem er die Idee Gottes, Gott selbst abgestrahlt erblikehe

<sup>1) &</sup>quot;Feodor," später von ihm selbst vernichtet.

könne: Denn nur im Bild ist Gott noch für ihn zu erkennen, bildlos, wie er ist, nicht. Aber je reiner er ist, je göttlicher, desto eher findet er ein solches Bild, in dem sich Gott ausspricht, desto vollendeter ist dieses Bild, desto inniger und heisser umfasst er es. Hat er es gefunden, liebt er es, so ist das erste, worin er Gott findet, die Schönheit des Aeussern, dann die Schönheit der Seele und erst, wenn er diese bevde erkannt hat, steigt er auf zur Schönheit der ganzen Weltordnung. Du, meine Julie, bist dieses Gottesbild des alten Sehers Plato. In Dir verkörperte sich mir die geistige Schönheit des Ewigen1 ich liebe Deinen Körper wie Deine Seele, denn Beides ist unzertrennlich, ist Eins, der Leib ist die verkörperte Seele, die Seele der körperlose Leib. So lehrten die grössten Weisen der Geschichte. Julie, im Dunkel ienes herrlich-geheimnisvollen Abends, als mir Deine Brust, rein, wie sie ist, das Sinnbild der Reinheit und der Liebe, entgegenquoll, als ich ihre warme Fülle küsste, da war mirs gross und ernst und heilig, ich sah Deine ganze Seele in ihrer ganzen Reinheit wie verkörpert in Deiner Brust - nun erst warst Du mein! Meine Sprache ist offen und unverschleyert, wie sich's der grossen Liebe geziemt, die kein Erdenschlamm berührt - die Reinheit ist offen und braucht die nächsten Worte, nur der unreine Sinn verhüllt sich. Ich bin mir klar. Ich schwöre Dir. mir wars göttlich damals. Kränke diese überschwängliche Ansicht der heiligen Liebe nie mehr durch Furcht, durch Zweifel, durch Hindeuten aufs Seminar. Denn sieh, wenn ich das Höchste will, so will ich's vor allem in der Liebe, mit Dir soll mir's gelingen, Du bist fähig, Deine Seele ist mir eingeboren genug, Du kannst mich verstehen, wenn Du Dich nicht fürchtest, geläng' es mir nicht mit Dir - so verzweifelt' ich an der Möglichkeit, mit einem andern Wesen, dieses Glück des Ueberirdischen im Irdischen zu geniessen. Aber es soll mir gelingen, es gelang mir schon. Ists nicht ein Wunder, meine Julie, dass Dich das Schicksal aus einem Wirbel von Verhältnissen herauszog, die diese Dir eingeborne Kraft der göttlichen Liebe, diese Empfindungen und Ideen eines höheren Lebens erdrücken wollten, und Dich nur noch leidend, aber am Geist erst erblühend, an mein Herz führte, um das Leben auf die Höhe, in die Tiefe zu führen, die das menschliche Gemüth in der Harmonie der Liebe erschwingen kann? Dein Edleres wäre vielleicht unentfaltet in Dir erstorbenl jetzt blühts und treibt einen Baum, der in meinen Lebensbaum verschlungen, bis zum Himmel reichtl

So liebe mich, und ich nenne mich Deinen Wilhelm.

### X1.

Guten Morgen, liebste Juliel Sollt' ich Dir sagen, wie mir der gestrige Abend that? Wenn ich sage: unaussprechlich wohl, so ists zu wenig. Lieber wünsch' ich mit kühner Freude, dass er heute, dass er morgen, dass er ewig wiederkehre.

Du warst glücklich! Diss ist alles! alles! Ich kann es nicht mehr seyn, wenn Du's nicht bist!

Dein Brief hat mich nicht erschreckt. Du bist ein heftig leidenschaftliches Wesen. Es mag sevn, dsss Du in der Hitze des Augenblicks, über einer Handlung betroffen, die Dich zu verrathen schien, in einer dunkeln Ueberwallung, als wurdest Du getadelt, dass Du mich liebst, dass Du vom Onkel misverstanden werdest, auf seine Worte zürntest, Dich beleidigt fühltest! Du hast ursprünglich Unrecht, d. h. weder vor mir, noch vor Dir, sondern blos vor der fremden Welt und dem Onkel, und dennoch war's natürlich, dass Du Dich beleidigt fühltest, aber Du hättest diss Gefühl gegen den Mann, der Dich lieb hat, der ein grämlicher Alter ist, nicht in seiner zürnenden Heftigkeit ausbrechen lassen solien. Du hast somit allerdings gefehlt, und mit derselben Leidenschaftlichkeit, mit der Du fehltest, bereust Du's wleder, so dass ich Dir fast rathen möchte, die Reue nicht so stark anschwellen zu lassen, um eine wiederkehrende Schuld zu verhüten. D. hat als ein läppischer Bube gehandelt und verdient desswegen, und hauptsächlich aus Gründen der Klugheit, Nachsicht und gelinde Behandlung. Bey der nächsten Gelegenheit aber, die sich mir darbietet, will ich ihm etwas Ernstes mittheilen.

Dein Betragen überhaupt gegen den Oncle, gute Julie, stosst mich zwar nicht mehr ab, wie einst, aber ich glaube, Du könntest es sicherer, ebenmässiger einleiten und fortführen. Du solltest ihn nicht so leidenschaftlich lieben, verstehe mich recht und misdeute mich nicht, Deine Anhänglichkeit, Deine Dankbarkeit nicht so leidenschaftlich beweisen, sondern stiller, ruhiger, fester, und dennoch ebenso voll und mannigfaltig. Von ihm sich auf dem Schooss schaukeln zu lassen, ihn zu küssen und zu herzen, ist diss bei ihm nicht eine minder natürliche Liebkosung. die der lugend und der freven, durch keine Dankbarkeit gebundenen. der schönen, nicht nur der guten Liebe angehört? Mir ist's nicht denkbar, ob's den Aiten nur entzücken kann. Ich wenigstens würde als ein Greis von einem Kinde, das ich so innig liebe, keinen Kuss verlangen, so sehr ich ihn als Jüngling von der Geliebten wünsche. Aber um alles, liebste, beste Julie, misverstehe mich nicht, glaube nicht, ich mistraue Dir, ich verkenne Dichl Ich muss Dir ja alles sagen, und ich darf's gewiss, denn Du weisst, warum ichs sage i

Neini Du wirst's mir nicht versagen, wenn ich Dich bitte, wenn ich Dirs erkläre! Einen Nachmittag möcht' ich wieder bey Dir seyn, ruhig und ungestört. Morgeni Morgeni Gewiss es ist möglich, für mich ists eine unbegreifliche Seligkeit, eine überschwänglich schöne Nothwendigkeit. Ich bringe Dir etwas mit, lese Dir etwas vor, sammle, zerstreue mich, helle und kläre mich auf, flüchte mich ganz in mein lanres, ganz in Deine Liebe und iasse mit Dir eine entzückende Wirklichkeit entstehen.

O wärs doch 3 Uhr, wäre die Wasser- und Eisprobe der Predigt vom Schaften der Verlage der Verlage der Verlage verlage verlage der Verlage verlage verlage der Verlage verlage

Dein Wiihelm.

### XII.

Hätt ich im ierzten Augenblick, meine Julie, Papier und Feder vor mir gehabt, mir Flammenschrift hätt ich Dir geschrebeen: meine Liebe ist noch ewiger, als Du glaubst. Jeztr aber bin ich besonnener geworden und fühle einen wunderbaren Widerstreit in mir, wie, in wetchem Ton ich Dir schreiben soll. Soli ich's in der Sprache thun, die mir eigen ist, und der Fülle meiner Jugend, und dem Strome meiner Liebe und der Kraft meines Herzens, oder in jener Berechnenden, die klar zersetzt und entwickelt, die mit dem allmächtigen Gefühl nicht zufrieden ist, und es zum Begreiften bringen will und damit die unsichtbare Seele entwischen lässt, während sie den Körper und die Form zerlegt und untersuch? Diss letzte that Dein Oncle, ich muss das erstere thun: er ist ein Greis, ich bin ein Jüngling, er ist Verstandesmensch, und the im Dichter! Was er Dir in 3 Bogen darlegte, hätt ich Dir mit eben der Liebestiefe, aber nur mit Flamme in Einer Seite gesset.

Ich glaube, Du mein Leben, nichts auf Erden und Himmel kann Zersetzung und Erörterung weniger leiden, als die Liebe. Ich glaube durchaus, es gibt ein Höheres, als der blose Gedanke, der voliständige Begriff. Blos das Irdische gehört in seine Sphäre, das Göttliche flieht ihn, es lebt nur im Gefühl, und ist dem Worte höchstens durchs Bild und auch so nur einer verwandten, einer schönen Seele darsteilbar. Die Liebe ist schlechthin göttlicher Natur, sie flieht die bindende Form der Begriffe, und ist nur Anhänglichkeit, sobald sie darein gezwängt wird. Unter jenem Gefühl versteh' ich aber nicht eine unbestimmte Empfindung, was man gewöhnlich darunter versteht, sondern das Aliumarmen im Geiste. Während man seit 4000 lahren versucht hat, durch Begriffe. durch analytische Zerlegung, durch philosophische Entwicklung zu Gott zu kommen und es bis jetzt noch keinem gelungen ist, sondern diese Anstrengung gerade die schwächere, langsamere Seite im geistigen Leben der Menschen beurkundete, flieg' ich durch jenes unbeschreibliche Gefühl in Einem Schauer aller Seelenkräfte, in Einem Lichtblick meines entschleverten, entfesselten Geistes, in einem urpjötzlichen Akt, zu Gott, und fühl' ihn, seh' ihn, erkenn' ihn, lebe sein Leben. So mit der Liebe.

Diese Art, zum Wesen der Wesen zu gelangen, dessen eigentlich Wesen Liebe ist, ist vor aliem meine Art und die Art jedes Dichters. Und so kann ich's denn weniger, als andere Menschen von anderer Seelenthätigkeit, dulden, wenn man jenes Gefühl der unendlichen Liebe, das die Freyheit selbst ist, in Kategorien durch langsame Erörterung einzwängen will. Diss war der einzige ungünstige Eindruck, den der Brief auf mich machte. Unermessiich weit gefehlt, dass er nur etwas die Fülle meiner Liebe, ihre Wahrheit, Stärke und Tiefe hätte schwächen können. Eigentlich aber hab' ich nichts weniger als etwas neues daraus ersehen: theils war mir die Liebe des Onkels zu Dir ebenso bekannt als liebenswürdig, theils wass' ich und sagt' ich Dir auch, dass Du fehltest, sehr fehltest. Ich wusste und kannte die Liedenschaftlichkeit;

die Reitzbarkeit, die Dich zu diesem Fehler veranlasste, tadelte sogar die Hastigkeit, mit der Du Deinen Fehler wieder berwetzet. Als ich Dich anfleng zu lieben, wenn ich anders dieses "anfleng" brauchen kann, war mir wohl bekannt, dass ich ein Middehen mit Mängeln liebeit Und es freute mich, denn ich hatte sie auch, ich hatte angeheure Fehler — ich wollte ein menschlich Wesen, mit einem göttlichen wär ich aus Stotz nicht ausgekommen. Und wäre irgend ein Ummuth darüber in mir gewesen, wäre irgend die Idee von Dir in meiner Seele beleidigt worden, so hätte Deine Thräne, Deine Reue jede Regung des Unwillens erfödten mässen. Du bist kindlich, bist noch in den reinen schönen Verhältnissen der Unschuld, der Einfachheit, aus ihnen bin ich längst gewichen, weder zu meinem Glick noch zu meinem Unglück, es musste so werden — bliebe Du Kind, bereue Du zart und weich und menschich, die Reue hab ich mir abgewöhnt. Ach der, die mir mehr als sie weiss, zu vergeben hat und vergibt, was soll? ich der nicht vergeben?

Dein Wilhelm.

## X111.

Ich muss, ich muss Dir schreiben. Dieser Abend war himmlicht O Julie, was sah ich all' aus Deinem Auge, Du Herz, wie hast Du diesem Zwiespalt eine selige Einheit gegeben! Noch idefer, noch ewiger bist Du mir heute verbündet worden, ja nun erst, Mädchen, will ich Dich unzertrennlich an mein gewältiges Deseyn binden!

O wie war mir, als es so lange, so lange um mich Nacht war. bald irrt' ich unter den Gletschern der Jungfrau, bald schwelgt' ich in allem Gram der geschwundenen Zeiten - da kamst Du, glühend vor Schmerz, Thränen im Auge - mich überlief's - Julie - auf diese Freude des Kindes liefen Todesschauer über mein umnachtetes Herz - die Flamme in mir ward zu Eis - Thränen in Deinem Auge - in dem Augenblick, da ich von ihr scheiden wollte, da ich sie zum gränzenlosen Bund nmarmen wollte, in diesem Augenblick vergass sie das Ueberschwängliche der Stunde und weinte, weinte! Das Mädchen, das als Göttin meine Stunden regiert, weinte zagend und kleinmüthig um das Ungewisse - Gottl Ich wollte bleiben, ich musste bleiben, ich wollte beruhigt seyn, wollte Ruhe in Dir sehen, Du verlangtest, ich sollte Dich verlassen - ich ging - Julie, draussen stand ich, der Regen träufelte kalt auf mich herab, er träufelte auf dieses heisse Herz einen Augenblick starrte die Wuth das Teufels um mich herum - sie, sie konnte Dir diese heilige kindliche Freude zernichten - o weine, Du wüthend Herz, Tod, Tod, so endete dieser Abend - zu trüb. Doch fort - Wahnsinn - Herr Gott!

Kühn sag ich's Dir, es verträgt sich nicht mit der Idee, die mein Geist seinem Geliebsten gegeben — dass sie in solcher Stunde verzagte! Julie, Du darfst nicht so um den Onkel weinen — Du musst mirs schwören, sonst werd' ich rasend im Gettimmet der Fremde — Du musst ruhig seyn — Ich kann seyn, wie ein Lamm, wenn Du Deine

Liebeswürde behauptest — wenn Du Dein Leben so ausfüllst, mit mir, wie ich das meine mit Dir, — aber ich — nein, nein! Du wirst mein Bestes wollen!

Bin ich Dir nicht so viel, das frage ich, dass Du mir die letzte Stunde —, ist Dir meine, meine Liebe nicht mehr als die Sorge für den Alten, die vielleicht ungegründer ist —? Julie, welsst Du, wie ich Dich liebe — wie? welsst Du, ob Du — sch Fluch über diese Worte, sinnlos, Bete, sey stark, sey würdigt Gott im Himmel, sey würdigt von

Das scheint wirklich zu sein, wie ich glaube, dass ich meine, Du dürfest nicht weinen für ihn, wenn ich scheiden will — ich meine nämlich, heilig, heilig sey diese Liebe und — ja ja! ich gebe Dir ein Leben, ich fordere das Deinel Mir gehörst Du, und im letzten Augenblick weinst Du für e!— 19

\_

Von Interesse sind die späteren Äusserungen Waiblingers über Julie. In dem Brief an Wagner vom 19. August 1825 heisst es: Nun wurde das reinste, zarteste, liefsinnigste aller weiblichen Gemüter verläumdet.\* Am 18. November 1825 aber schreibt er in sein Tagebuch: "Die beiden Michaelis half ich für Schurken und Julien — für zweideutig, in keinem Fall für so hoch, als ich wähnte, so sehr mir's dabei auch im Herzen brennt und widersträubt.\* In einem Brief an Eser aus Rom (30. Mai 1827) aber lesen wir: "Seit jener Liebe zu dem verhängnisvollen Weibe will mir nichts mehr von statten gehen. Und dennoch liebt' ich Julien so rein, als ein wahnsinniger Schwärmer ein Weib lieben kann. Diese unglückseilge, so reine, schöne, fürchterliche Liebe ist die Quelle unsäglichen Elends für Viele und auch für mich geworden. Julie blieb unschuldig und wurde von der Hölle zur Messalina verläumdet.\*

Auch dichterische Darstellung suchte er den schmerzlichen Erlebnissen zu geben in einem Roman "Lord Lilly", der verloren gegangen ist. Vielfach berührt werden sie in der handschriftlich erhaltenen Satire "Olura, der Vampyr", und einzelne Anklänge finden sich auch sonst in seinen Dichtungen. Aber es war Walblinger versagt, was ihn so tief erschüttert hatte, in ein reines Bild zu verwandeln und darüber mit sich abzuschliessen; durch die Darstellung wühlte er sich nur immer schmerzlicher in seine Leidenschaft hinein, statt sie in künstlerischer Gestaltung und Loslösung sich vom Herzen herunterzuscherbehen.



<sup>1)</sup> Die Handschrift wird immer undeutlicher und von hier ab ist der Brief mit Ausnahme einzeiner Worte unieserlich.

# Münchener Malerei.

Von Hermann Eichfeld in München.

I.

Über den Niedergang der Mänchener Malerei ist von Berlin aus ein Schiagwort in die Welt gesetzt worden, über das in der Folge allertei Meinungsäusserungen veröffentlicht wurden, die die Neigungen oder Abneigungen der Verfasser widerspiegelten, aber zur Begründung oder Enthräftung der aufgesteilten Behaupung fast gar nichts beibrachten, was sich durch intimeres Eingehen auf die tatsächlichen Verhällnisse ausgezeichnet hälte: sie waren, ebenso wie die beiden Moderichtungen in der Malerei, entweder impressionistisch oder dekorativ, d. h. sie gaben entweder nur flichtigte Einderücke wieder oder nur Rheorite.

Wer über den Niedergang oder das Aufwärtsstreben einer Kunstentwicklung ein Urrell sich bilden will, wird vor altem das Schaffen derjenigen ins Auge fassen müssen, die die Träger der Zukunft sind. Wer ist aber der Träger der Zukunft? Die Jugend? Wo finden wir die? Etwa bei jener wohldisziplinierten Schar, die in diesem oder jenem Lager die ausgegebene Parole oft nur allzulaut weitergibt?

Diese Fragen weisen auf Rückblicke und auf Betrachtung des äusseren und inneren Entwicklungsgangs der neueren Münchener Malerei hin.

11.

Man pflegt, um das Kennzeichnende der modernen Malerei auszudrücken, dieselbe eine "intime" zu nennen. Es ist ein neues Wort für
eine alte Sache. Die deutsche Malerei war von jeher, solange sie auf
eigenen Füssen stand, eine lunime, Wahrheitsliebe ihr Prinzip, inniges
liebevolles Versenken in die darzustellende Wirklichkeit ihre Methode.
Sie wuchs nicht wie die romanische an einem fremden Schönheitsliede
heran, sondern nur im Anschluss an die Natur. Ihr unterscheidender
Charakter ist jene Unmittelbarkeit der Empfindung, die in Zeichnung und
Farbe nach Ausdruck ringt, sie hat zuerst das malerische Prinzip in die
Kunst eingeführt und ist so die Mutter der modernen Malerei geworden.
Nachdem sie im fünfzehnten und sechzehnten jahrhundert in den oberdeutschen Schulen, im siebzehnten und achtzehnten in den Niederlanden
sich glänzend entfaltet hatte, wurde ihre Entwicklung gehemmt und erst
in der Mitte des vorigen Jahrhunderts sind wir auf dem Umweg über
die modernen Franzosen zu unsern Quellen wieder aufgestiegen.

In München trat dieser durch die "intime Landschaft" und durch die französischen Naturalisten und Impressionisten vermittelte Einfluss zuerst in der Lierschule, die ihre Wirkung auf die ganze süddeutsche Landschaftsmalerei erstreckte, sowie in Leibi und den ihm nahestehenden Malern in die Erscheinung, später in Unde und dem Naturalismus der

achtziger Jahre. In der Schule des Naturalismus wuchs die Jugend heran, die in den ersten Jahresausstellungen und den als ihre Fortsetzung zu betrachtenden ersten Ausstellungen der Sezession ihre Triumphe feierte, eine Jugend, die wirklich diesen Namen verdiente, die "froh ihr innerliches Licht verfolgte", die mit Selbständigkeit und Kübnbeit neuen Zielen zustrebte und nicht ängstlich auf ausgegebene Stichworte lauschte. Es wäre nun ganz falsch, wenn man diese jungen Leute. von denen für die deutsche Malerei damals neue Anregungen ausgingen, im strengen Sinn als Naturalisten bezeichnen wollte. Überhaupt sind für denjenigen, der schaffend oder geniessend sich mit Kunst beschäftigt. solche Schachteletiketten ziemlich wertlos und selbt die beiden grossen Gegensätze, die man aufstellt: Idealismus und Naturalismus, schrumpfen für den Schaffenden zu gleichgültigen Begriffen zusammen. Das Trennen entspricht weder dem Geiste, noch fördert es den Einblick in das Wesen des künstlerischen Schaffens, die ausübende Kunst kennt die scharfen Trennungen nicht, welche die Wissenschaft zum Zwecke der verstandesmässigen Durchdringung des Stoffs aufzustellen gezwungen ist, weder in den Werken, die sie produziert, noch in dem prinzipiellen Standpunkt der Urheher dieser Werke. Kunstwerke, die sich als rein idealistische oder naturalistische bezeichnen liessen, finden sich ebensowenig wie Menschen, die man als reine Idealisten oder Naturalisten bezeichnen könnte; bier hesteht ein fortwährendes Übergreifen und Ineinanderfluten.

Eine Erklärung des Naturalismus, die sich auf diese Erkenntnis stützt, wird daher für denjenigen, der sich praktisch mit künstlerischen Dingen beschäftigt, fruchböringender sein und den Einhlick in das Wesen künstlerischen Schaffens besser fördern, als jene ästhetischen Betrachtungen, die das Gegenätzliche hervorheben.

Wir haben Idee und Natur als untrennbare Elemente jedes Kunstschaffens zu betrachten. Die Natur als solche zu geben ist unmäglich, denn die Strahlen der Wirklichkeit treten nicht ungebrochen ins Bewusstsein und verlassen dasselbe auch nicht ungebrochen: die Wirklichkeit wird umgestaltet, und zwar in der Richtung auf ein Ziel bin, das durch die individuellen Entwicklungsgesetze bestimmt wird; solche Ziele nennen wir Ideen. Auch der radiklaite Naturalist kann sich ihren nicht entäussern, andererseits kann aber auch der Idealist die Formen der Wirklichkeit nicht umgeben. Idee und Natur sind daher nicht als Gegensätze, sondern als unerreicbbare Grenzwerte einer unendlichen Reihe zu betrachten, als deren einzelne Glieder uns die ins Unendliche variierenden künstlerischen Persönlichkeiten erscheinen. An den Grenzen aber stehen auf der einen Seite die leere Schablone, auf der anderen die robe Formlosigkeit.

Die künstlerische Persönlichkeit ist also das, worauf es ankommt, die Mittel, mit denen sie schafft, können nicht getrennt von ihr betrachtet werden, sondern gehören zu inrem Wesen, bilden einen Teil ibrer Eigenart. Wenn man von Naturalismus, Impressionismus u. dgl. spricbt, hat man mehr oder weniger immer nur die Technik losgelöst von der Persönlichkeit im Auge, ist also bewusst oder unbewusst ein-

seitig. Umfassender und schärfer bezeichnet man das Kennzeichnende der modernen Malerei, ihre grössber Empfindsamkeit, ihren lyrischen Zug, wenn man sie eine intime nennt. Auch umschliesst diese Bezeichnung eine Richtung der Malerei, die zwar auch im engen Anschluss an die Natur entstanden ist, aber doch nicht als naturalistische im landläufigen Sinne des Worts betrachtet werden kann, diejenige, deren Reprisentanten Hans von Marcés und die ihm nabestehenden oder verwanden Künstler sind und für die als Leitspruch gelten darf, was Marcés einmal schrieb: "Da wo die Natur am nachdrücklichsten wirkt, tritt sie bei näherer Untersuchung äusserst bescheiden auf. Und doch geht sie auch beim kleinsten Dinge erkant hat, der wird mich auch richtig beurteilen und wohl einsehen, wie aufrichtig ich mich bemühre, in jeder Weise den Andeutungen, die mir die Natur gibt, zu Gigen."

Die auf intimer Naturbetrachtung beruhende künstlerische Anschauung, auf verschiedene Weise vermittelt, ist also die Wurzel, aus der die junge Münchener Malerei die Kraft gesogen hatte zum Ansetzen neuer triebkräftiger Keime.

#### III.

Wenn man die Vorführungen auf den ersten Münchener Jahresausstellungen und den ersten Ausstellungen der Sezession mit dem vergleicht, was die heutige Jugend, besonders auf den Frühjahrsausstellungen, zeigte, wird man es verstehen, wie der Eindruck entstehen konnte, dass ein Rückgang zu verzeichnen sei. Es drängt sich indessen die Frage auf, ob dieser Eindruck echt, ob er nicht bloss ein täuschender, aus dem Zusammenwirken äusserer Umstände entstandener Schein ist. Unsere modernen grossen Ausstellungen sind ja keineswegs zuverlässige Spiegel. Wenn auch die ersten Sezessionsausstellungen ein treues Bild des Schaffens der damaligen Jugend gaben, so konnte doch diese, aus den Verhältnissen, die die Ausstellungen ins Leben gerufen hatten, erwachsene Eigenart sich nicht erhalten. Damals glaubte man allerdings an eine Reform des Ausstellungswesens, die dauernd sein könnte, man wollte in der Einschränkung der Häufigkeit der Ausstellungen und in der Zulassung von nur einem Werk eines Künstlers das Mittel gefunden haben zur Heilung aller Schäden. Von Ausstellungspraktikern wurde dem entgegengehalten, dass nicht die Häufigkeit der Kunstausstellungen das Schädliche sei, sondern die bunte Vielfältigkeit der unvermittelt nebeneinander wirkenden Eindrücke. Durch Zulassung von nur einem Werke jedes Künstlers würde der unruhige und verwirrende Eindruck noch gesteigert werden. Gerade der entgegengesetzte Grundsatz sei der künstlerisch fruchtbare: Annahme einer unbeschränkten Anzahl von Werken eines Künstlers. Durch seine Einführung erreiche man in der Praxis auf ungezwungene Weise das, was die meisten Reformvorschläge verlangten: Ausschluss der breiten Mittelmässigkeit und Einführung von Sonderausstellungen hervorragender Künstler. Denn das Minderwertige würde verschwinden zugunsten vorzüglicher Werke, wenn diese in

grösserer Menge als in der üblichen Dreizahl von einem Künstler angeboten würden.

Solche Erwägungen lagen dem Reformprogramm zugrunde, das nach Schluss der dritten internationalen Ausstellung von einer Gruppe meist jüngerer Künstler aufgestellt und hesprochen wurde und das die Grundlage hildete für die späteren Jahresausstellungen. Der leitende Gedanke bei Ausarbeitung des Jahresausstellungs-Statuts war der gewesen, eine Basis zum Aushau künstlerischer Eliteausstellungen zu schaffen, die nicht durch die Menge, sondern durch den inneren Gehalt wirken, also in Gegensatz zu den jahrmarktmässigen Massenausstellungen treten sollten. In der Praxis erwies sich das Instrument als zu stumpf. Während nun von einer Seite, hesonders von den Aufnahme- und Preisgerichten der drei aufeinanderfolgenden lahresausstellungen. Vorschläge zur Schärfung desselhen gemacht wurden. ging von anderer Seite eine entgegengesetzte Bewegung aus, die, gestützt auf die Masse der Gekränkten und Unzufriedenen, den Sieg errang, das hestehende Statut umwarf und durch Bestimmungen ersetzte, die, wenn durchgeführt, die Ausstellungen unmöglich machen, oder sie doch auf ein tiefes künstlerisches Niveau herahdrücken mussten. Die Anhänger der lahresausstellungen hatten versucht, die Bestimmungen, die den Ausstellungen ihr vornehmes künstlerisches Gepräge erhalten sollten, zu retten und erst nachdem ihre Bemühungen ganz aussichtslos geworden waren, traten sie mit der Absicht, die Ausstellungen in dem Geiste ihrer Gründer weiter zu führen, aus der Genossenschaft aus.

So ist die Münchener Sezession entstanden.

Es ist nützlich, an diese Vorgänge zu erinnern, um Legendenhildungen zu verhüten. Wurde doch erst neulich wieder von einer hroschürenfreudigen Berliner Stelle aus die Behauptung aufgestellt, es habe sich bei der Gründung der Münchener Sezession nicht um künstlerische Grundsätze gehandelt. Die Absichten und Ziele des neugegründeten Vereins wurden damals in einem Memorandum niedergelegt. In demselben wurde als ein Hauptmissstand der hisherigen grossen Ausstellungen ihre allzugrosse Ausdehnung, hervorgerufen durch die Aufnahme zu vieler Mittelmässigkeiten, hezeichnet. "Es wirkt für den Beschauer geradezu ermüdend und abstossend, sich durch ein Lahyrinth von sehr ungleichwertigen Kunstprodukten durchzuarbeiten. Wenn nun gerne zugegehen werden soll, dass die Zahl der Fremden durch Zurückweisung des von ihnen etwa gelieferten Minderwertigen zu reduzieren ist, so trifft dies in gleichem, wenn nicht erhöhtem Masse bei der deutschen und speziell hei der Münchener Kunst zu, und es ist wohl jedermann einleuchtend, dass, je gewählter die Fremden hei uns auftreten, desto wählerischer wir selbst in der Musterung unserer Scharen sein müssen." Der Verein wollte für seine Ausstellungen eine schärfere Prüfung des Aufzunehmenden auf seinen künstlerischen Wert hin, dagegen eine grössere Liberalität in der Anerkennung der verschiedenartigsten künstlerischen Ausdrucksformen.

Die Befolgung der in dem erwähnten Memorandum niedergelegten Grundsätze führte zu einer Reihe vorzüglicher Ausstellungen, ihre Süddensche Messuber. 112 spätere Nichtbeachtung zu einem langsamen Rückgang, zu einem Nachlassen des Anteils, den eine künstlerisch selbständige oder wenigstens nach Selbständigkeit ringende Jugend an diesen Ausstellungen hatte. Leute, die über Kunst schreiben, glaubten eine Verwilderung zu bemerken, die sie dem, ihrer Meinung nach, herrschenden Naturalismus in die Schuhe schoben, indem sie als abschreckende Beispiele besonders dielenigen Werke heranzogen, die sie für impressionistische hielten. Sie sahen aber falsch. Ein äusserliches Wesen, das seine Schwächen unter genialen Posen verhüllte, trat allerdings hervor, war aber hauptsächlich durch gewisse Geschmacksrichtungen grossgezogen worden, die sich bei denjenigen, denen die Leitung der Ausstellungen in langiähriger Übung in die Hand gegeben war, ausgebildet und zu Dogmen verdichtet hatten. Man wollte mit bewusster Absicht einen Stil schaffen, forderte Vereinfachung des Vortrags, starke Gegensätze, frappante Wirkung, flotten unverschmolzenen Pinselstrich; man ging so weit, noch eine Steigerung dieser rein äusserlichen Bravourtechnik herbeiführen zu wollen dadurch, dass man in den Ausstellungsräumen starkfarbige Wandbespannungen anbrachte, auf denen iede intime Bildwirkung zerstört wurde. Uhde hat diesen gekünstelten Ausstellungsstil als eine Verirrung und als barock bezeichnet, aber die Ergebnisse einer Erziehung zur künstlichen Roheit bestehen heute noch fort und konnten besonders in der diesjährigen Frühjahrsausstellung bei einigen Vertreterinnen des Ewig-Weiblichen bemerkt werden. Der Naturalismus, der unverständigerweise dafür verantwortlich gemacht wurde, hat als technisch-malerisches Prinzip (nicht als geistiges, als welches er für unsere Zeit gar nicht in Betracht kommt) ganz andere Wirkungen: er befreit Eigentümlichkeiten, weil er auf die wahre Quelle, die Natur, hinweist und das Talent auf eigene Füsse stellt.

Ich behaupte nicht, dass für die Urheber der geschilderten malerischen Vortragsweise dieselbe nicht das natürliche, ihrem künstlerischen Wesen entsprechende, also auch angemessene Ausdrucksmittel gewesen wäre, ich behaupte auch nicht, dass sie zu den Überzeugungen hätten kommen müssen, denen Unde, der auf einem ganz anderen Boden steht, Worte verliehen hat, und endlich behaupte ich anch nicht, dass sie die schönen Grundsätze, die sie bei der Gründung der Sezession feleriich verkündet hatten, auch später zur Richtschnur ihres Handelns hätten machen sollen: man kann von einem, der im Besitze der Macht sich befindet, nicht verlangen, dass er für das einstehe, was er als Revolutionär ausgesprochen hat. Ich stelle hier überhaupt keine Forderungen, ich erhebe keine Anklagen, sondern ich suche an der Hand eines historischen Rückblicks zu ergründen, wie die Meinung hat entstehen können, dass die Münchener Malerei zurücksehe.

Man war gewohnt, an den Sezessionsausstellungen die Kraft des jugendlichen Nachwuchses zu messen, vergass aber, dass die Münchener Sezession lange Jahre hindurch überhaupt keinen Nachwuchs hatte und wenn das heute auch anders geworden ist, doch die Ausstellungen noch unter den alten Zeichen standen. Trotzdem waren auf ihnen eine Reihe höchst bemerkenswerter junger Kräfte vertreten und wenn man diese herausgehoben und mit andern vereinigt haben würde, die in München wirken, aber auf diesen Ausstellungen nicht vertreten waren, würde eine sehr lebendige Gruppe zusammengebracht worden sein. Bedenkt man ferner, welche Einflüsse ofrwährend von der Münchener Malerei ausgehen, wie das ganze stüddeutsche Kunstleben von ihr beherrscht wird, wie sie ihre Einflüsse selbst nach dem Norden erstreckt, so dass beispielsweise die markantesten Persönlichkeiten unter den jüngeren Berliner Malern von München aus dorthin verpflanzt wurden, so kann man doch wohl kaum von einem Nachlässen der künstlerischen Kraft sorechen.

Heutzutage, vo man auch in der Umgangssprache fortwährend mit Superlativen arbeitet, wo die Sprüchwörter vom kreisenden Berg, der eine Maus gebiert und von der Mücke, die zum Elephanten gemacht wird, keine Geltung mehr haben, weil man das Lächerliche, das sie treffen wollen, nicht mehr erkennt, heutzutage lässt man in ein paar Jahren Kunstblüten entstehen und vergehen, so wie indische Zauberer Bäume wachsen, blühen und welken lassen. Es ist aber in Wirklickeit gar nichts entstanden oder vergangen, als eine Mode. Darüber brauchen wir uns ebensowenig aufzuregen, wie über die Prophezeihungen gewisser Kunstauguren.

# Über Konzertprogramme.

Von Siegmund von Hausegger in Frankfurt am Main.

Die Forderung, Konzertprogramme nicht willkürlich oder auf äussern Effekt berechnet, sondern mit künstlerischer Einsicht zusammenzustellen, liegt derart in der Natur ernster Kunstausübung begründet, dass derjenige, velcher über diesess Thema schreibt, von vornherein darauf verzichten muss, etwas Neues, nicht sich aus dem Begriffe, Kunstvon selbst Ergebendes zu sagen. Nicht so verständlich scheint aber diese Forderung den weiteren Kreisen des Publikums zu sein, weshalb sie selbst auf die Gefahr, off Ausgesprochenes zu wiederholen, immer und immer wieder gestellt, in ihrer Norwendigkeit begründet und vor allem durch die Tat erfüllt werden muss. Solchem Streben kommt eine allerorien sich regende Reformbewagung auf dem Gebiete unserer Konzertpflege, welche sebon amhafte Erfolge aufzuweisen hat, zustatten. Nicht wichtig genug kann uns hierbei eine Umgestaltung des Geistes der künstlerischen Darbietungen, als eine Reform von Innen, erscheinen.

Während die Art der Wiedergabe meist auf voller künstlerischer Höhe steht, kann nicht das gleiche von der Zusammenstellung der Programme behauptet werden. Besonders schwer mnss dieser Übelstand bei Ornesterkonzerten empfunden werden, welche den Knnstwerken grössen Stiles gewidmet sein sollen. Von jenen möge daher in folgenden die Rede sein.

Seit die Musik - bedauerlicherweise - Modekunst, und eben deshalb für die ausübenden Künstler eine einträgliche Erwerbsquelle geworden ist, hat eine Überproduktion in unserm Konzertleben Platz gegriffen, welche die gefährlichsten Folgen nach sich zieht. Die Musik gebärdet sich als die aufdringlichste Kunst, und es sind alle Anzeichen einer Übersättigung und mithin einer Abstumpfung gegen ihre Genüsse vorhanden. Mit der sich steigernden Extensität in der Aufnahmefähigkeit des Publikums schwindet die Intensität derselben. Dies kann ieder in den grossen Abonnementskonzerten beobachten, deren Besucher an Empfänglichkeit weit hinter dem ärmeren Mittelstand, dem die Gelegenheit des Konzertbesuches nur selten geboten wird, zurückstehen. Die sich in den Abonnenten darstellende begüterte Klasse des Publikums nimmt schon von vornherein eine schiefe Stellung dem Kunstwerk gegenüber ein, indem sich bei ihr die Auffassung herausgebildet hat, Kunst sei ein zu ihren gesellschaftlichen Freuden gehöriger, allerdings sehr verfeinerter Luxusartikel; daraus glauben sie als die Nachfragenden ein gewisses Recht ableiten zu dürfen, ihren Geschmack als für das Angebot dieses Artikels massgebenden Faktor hinzustellen. Der ärmere Mittelstand kann sich keinen Luxusartikel gönnen. Da der Besuch des Konzertes ein peknniäres Opfer erfordert, wird er für ihn ein seltenes Ereignis, das hierdurch mehr den Charakter eines Festes bewahrt. So erfreulich einerseits die in letzter Zeit sich stets mehrenden volkstümlichen Veranstaltungen sind, so kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken, man möge hier des Guten nicht zu viel tun, sondern über eine bestimmte Zahl von Veranstaltungen nicht hinausgehen. Denn man glaube ja nicht, dass unsere Abonnenten dem vielen Hören von Musik ein in gleichem Mass sich steigerndes Kunstverständnis zu danken haben. Nicht auf die Masse des Aufgenommenen, sondern auf das "Wie" der Aufnahme kommt es an, gleichwie der oberflächliche Leser über eine wissenschaftliche Materie aus hundert Büchern weniger erfahren wird. als der gewissenhafte aus zehn. In der Tat kann bei einem erheblichen Teil des Abonnentenpublikums als Folgen der Musiküberfütterung Blasiertheit und ein gewisses, dilettantiches Kritikastertum beobachtet werden.

Bei solchen Verhältnissen wird man auf Einschränkung der Konzertveranstaltungen, sowie energische Massregeln gegen die Einreihung der Kunst unter die Kategorie "Unterhaltung" bedacht sein müssen. Mittel und Wege zur Dimmung der, alle Jahre wilder hereinbrechenden Konzertfult zu erörteren, muss ich mir an dieser Stelle als zu weit vom Ziel abführend, versagen. Die Aufgabe aber, der Musik ihre Würde und geüblrende Stellung im Kulturleben zu bewahren, wird nicht zum kleinsten Teil durch den Geist der Konzertprogramme erfüllt. Es ist klar, dass vor allem der seichten Unterhaltungsmussik der Krieg erklärt werden muss. Die Grenze zwischen Musik, welche im Dienste des Amüsements steht, und solcher, welche sich künstelrischer Selbstzwech ist, wird nicht scharf genug gezogen werden können. Dem Publikum ein schwerverständliches Werk durch ein vorhergebendes Virtuosenstückehen zu zwerzuckern\*, heisst ihm verwebren, es in seiner Tiefe zu verstehen. Denn der Hörer wird mit derselben Oberflächlichkeit an das Kunstwerk herantreten, mit der er die vorbergegangenen Virtuosenmätzeben genossen, hierbei aber den gehofften, angenebmen Sinnesdusel nicht finden und sich langweilen. Also keine Konzession! Selbst die kleinste dieser Art wird alles Bemühen, den Hörer durch die Kunst über sich selbst emporzuheben, vereiteln. Mithin wird als oberster Grundsatz für Gestaltung künstlerischer Programme zu gelten haben: Verbannung aller Unterhaltungs- und Virtuosenmusik.

Die zweite Frage wird sich damit beschäftigen, welche Kunstwerke in einem Programme vereinigt werden können. Ein Konzertabend soll nicht eine Reihe einzelner künstlerischer Eindrücke bringen, welche miteinander nichts zu tun haben, sich wohl gar beeinträchtigen; man wird billig verlangen können, dass sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung fördern und verstärken. Die geeignete Wahl benachbarter Werke wird uns Eigentümlichkeit und Verwandtes in iedem derselben erschliessen, die sich bei getrenntem Anhören nicht so ohne weiteres ergeben. Ihre Zusammenstellung erst wird in erhöhtem Masse das Charakteristische einer bestimmten Persönlichkeit oder Kunstepoche, ihren Stil den Hörern zu Bewusstsein kommen lassen. Das Stilgefühl ist leider bei unserm Konzertpublikum sehr verkümmert, weshalb es stilistische Verstösse, ja selbst die grössten Unverträglichkeiten kaum empfindet. Mit demselben Enthusiasmus werden unmittelbar hintereinander Beethovens Fünfte und ein neckisches spielerisches Liedchen aufgenommen, ohne Verständnis dafür, dass in dem Augenblick, als die Sprache tiefster Offenbarung ertönt, ein kokettes Lächeln als Störung abgewiesen werden sollte. Um nach dieser Seite erzieherisch zu wirken, sollte vor allem andern das Augenmerk auf Vermeidung gewisser Zusammenstellungen gerichtet werden. Man sollte nicht versuchen, etwa religiöse und Karnevalstimmung in den gewählten Werken aneinanderstossen zu lassen, ebenso Stilgattungen, welche mit ganz verschiedenen Bedingungen rechnen, untereinander zu mischen (symphonischer, dramatischer, Kammermusikstil), Auch würde sich nicht empfehlen. Persönlichkeiten zu vereinen, deren Bedeutung allzusehr von einander abstebt, (Beetboven-Rubinstein: Wagner-Bargiel). Bei allen derartigen Konstellationen wird eine gegenseitige Hemmung in der künstlerischen Wirkung eintreten.

Am seltensten findet man das Verständnis für die Unverträglichkeit des orchestralen und des Kammermusikstilles vor. Dass man eine Federzeichnung nicht neben ein Freskogemälde hängt, leuchtet jedem ohne weiteres ein; nicht vielen aber, dass ein Lied mit Klavierbegleitung (nicht Orchestergesang) oder ein Chopinsches Nocturno mit seinen zarten, oft nur angedeuteten, für den kleinen Raum berechneten Farben durch ein benachbarres Orchesterstükk einfabe erdrükkt wird. Eb sät

sich in unsern Abonnementskonzerten zu trauriger Gewohnheit herausgebildet, dass der Sollist als zweite Nummer einige Kleinigkeiten mit
Klavier bringt. Wie unkünstlerisch diese Gepflogenheit den Sollisten
selbst erscheint, werde ich später aus brieflichen Äusserungen nachweisen
können. Es steht zu hoffen, dass die Trennung zwischen Kammer- und
Orchestermusik sich künftig immer schärfer vollziehen wird, so dass
das Publikum von vorndrerein im Symphoniekonzert nur orchestrafe Werke,
Lieder aber, Stücke für Klavier oder Violine usw. im intimen Raume
des Kammermusikabends sucht.

Auch Erwägungen technischer Art werden bei Zusammenstellung der Programme entscheidend sein. Eine spröd instrumentierte Komposition wird nach einem gilänzenden Orchsetersatz in ihrer Wirkung benachteiligt erscheinen, selbst wenn sie inhaltlich überragend ist. Endlich wird die Aneinanderreihung schwerverständlicher Werke die Spannkraft des Publikums altzusehr in Anspruch nehmen.

Wenn ich in Vorstehendem mehr die negative Seite der Programmfrage durch Andeutung dessen, was zu vermeiden ist, berühren wollte, so sei mir nun der Versuch gestattet, einige Gesichtspunkte, nach denen Programme gestaltet werden können, zu geben.

1. Sämtliche Werke des Abends stammen von einem Komponisten. Dies

- kann ohne Gefahr der Einförmigkeit allerdings nur bedeutenden und dabei vielseltigen Persönlichkeiten zustatten kommen; es sel denn, man wolle dem Publikum eine bisher unbekannte, wenn auch nicht so bervorragende Erscheinung, in dera Sprache es sich gewissermassen erst einleben muss, vorführen. II. Sämtliche Nummern gebören einer Kunstepoche an (klassische,
- Sämtliche Nummern gehören einer Kunstepoche an (klassische romantische, klassizistische, moderne).
- III. Die gewählten Werke sollen die Verwandtschaft von Meistem verschiedener Zeiten (Schubert-Bruckner) oder verschiedener Epochen (romantischeklassische) dartun.
  IV. Das Programm bezweckt durch Gegenüberstellung kontra-
- stierender Persönlichkeiten oder Epochen ihre Eigenart desto schärfer hervortreten zu lassen. Unverträgliche Gegensätze, deren Wirkungen sich beeinrrächtigen, müssten allerdings vermieden werden.
  - V. Das Programm soll die Entwicklungen einer bestimmten Kunstform (Symphonie, Ouvertüre, symphonische Dichtung) veranschaulichen.
- VI. Das Programm setzt sich aus Werken einer fremden Nation zusammet.
  VII. Eine der richtstet an Anzegungen bietet die Zugrundelegung einer diehterlischen Idee. Dr. Paul Marsop führt in der "Musik" (Vom Musiksaal der Zakunft) die in dieser Hinischt ausserordentlich anziehende Vortragsportung eines unter Leitung des Herrn Kapellmeisters Weigmann in Nürnberg veranstaltetes Konzertes an:

### 1. Vom Tode.

| No. 1 für 4 Posaunen              | . J. S. Bach.          |
|-----------------------------------|------------------------|
|                                   |                        |
| y: "Ruh'n in Frieden alle Seelen" | . F. Schubert.         |
|                                   |                        |
| ther Gesang                       | . L. v. Beethoven.     |
| No. 2 für 4 Posaunen              | . L. v. Beethoven.     |
|                                   | e No. 2 für 4 Posaunen |

## 3. Aussöhnung.

Diese Aufzählung will keinen Anspruch auf Volizähligkeit erheben und bezweckt nicht, durch pedantische Regeln zu umgrenzen, sondern gerade auf das weite Feld der Möglichkeiten hinzuweisen. Dem denkenden Künstier werden sich immer neue Zusammenhänge und Beziehungen als ieitende Gedanken ergeben. In letzter Instanz aber wird er das künstlerische Feingefühl entscheiden inssen müssen. Auf das bestimmteste möchte ich an dieser Steile der Einwendung begegnen, als ob durch "stilvolle" Programme in doktrinierender, hauptsächlich Geschichte der Musik predigender Weise auf das Publikum eingewirkt werden solle. Nicht aus dem Grund sollen Werke in einer Vortragsordnung vereinigt werden, weil sie zufällig im selben Jahrhundert geschrieben worden sind, sondern weil sie in Wesensbeziehung zu einander stehen. Dass diese bei Erzeugnissen derseiben Epoche am häufigsten zu finden sein wird, ergibt sich von seibst. Das letzte Ziei aller reproduzierenden Tätigkeit wird stets sein, die im Kunstwerk zum Ausdruck gelangende künstlerische Persönlichkeit iebendig werden zu iassen. Einführung in die formalen und technischen Elemente der Musik, wie sie oft durch Vortragsordnung und erläuterndes Programmbuch angestrebt wird, bringt für das Publikum die Gefahr mit sich, dass es verstandesmässiges Beobachten von Aufbau, Instrumentation usw. mit intuitivem Erfassen des künstlerischen Gehaltes verwechselt und meint, es sei schon etwas getan, wenn es eine Oboe von einer Klarinette unterscheiden oder konstatieren kann, dass nun das Thema in der Umkehrung komme. Nicht die Grammatik der Tonsprache, ausschliesslich das Gesagte selbst geht das Publikum im Augenblicke des Eindruckes an.

Eng in Beziehung zu dem Bestreben nach einheitlichen Programmen steht die Forderung, we ein besonders inniger Zusammenhang zwischen den Sätzen einer Symphonie herrscht, diesen nicht durch grosse Pausen und stimmungstörendes Hineinapplaudleren zerreissen zu lassen. Wie anders wirkt auf den zweiten Satz der V. Symphonie von Beschoven der Eintritt des Scherzos nach einigen Augenblicken schweigender Gespanntheit; gar nicht zu reden von den einzelnen Sätzen der Neunten. Es ist bekannt, dass Bülow bei den letzten Sonaten Beethovens denseiben Modus beobachtete.

Bei der Gepflogenheit der meisten Konzertinstitute, in ihren Symphonickonzerten Solisten auftreten zu lassen, bedarf es zur Durchführung einheitlicher Programme des Zusammenwirkens von Dirigenten und konzertierendem Künstler. Unzweifelhaft ist eine ganze Anzahl von solistischen Werken mit Orchesterbegleitung im Symphonickonzert ebenso berechtigt, ja notwendig, wie reine Orchesterkompositionen. Für soliche werden immer Solisten heranzuziehen sein. Leider hat sich aber gerade in den Solonummern in bedenklicher Weise die seichteste Unterhaltungsmusik eingenistet. Das Publikum meint ein Recht darauf zu besitzen, durch jene in seinen trivialen Gelüsten befriedigt zu werden und zugleich einem oberflächlichen Personenkultus huldigen zu dürfen, der mit dem Verständnis der künstlerischen Persönlichkeit eines Solisten zur nichts zu tun hats sie veilemehr zu einem Sensations-

objekt herabwürdigt. Den ernsten Künstler gegen solchen Missbrauch zu schützen und ihm die unumschränkte Möglichkeit zu bieten, als gleichwertiger Faktor im Sinne einer künstlerischen Idee mitzuwirken. wird vom Dirigenten eingehende Verständigung mit dem Solisten zu fordern sein. Nummern mit Klavierbegleitung, als dem intimen Stile des Liedes und der Kammermusik angehörig, seien möglichst auszuschliessen, wobei höchstens an einem Schubert- oder Wolf-Abend eine Ausnahme rätlich sein wird, da das Lied für das Schaffen dieser Meister charakteristisch ist. Allerdings kann die Schwierigkeit nicht abgeleugnet werden, in der sich Sänger durch die ziemlich geringe Anzahl von Gesängen mit Orchesterbegleitung befinden. Denn von dramatischen Bruchstücken werden höchstens dieienigen einen Platz im Konzertsaal beanspruchen dürfen, welche auf der Bühne verschollenen Werken angehören, oder deren Aufführung eine Anregung für Theaterleitungen, sich des ganzen Werkes zu erinnern, bezwecken soll. Auf dem Gebiete des Orchestergesangs betätigte sich erst die modernste Produktion reger (Strauss, Wolf usw.). Man bedenke aber, dass grössere Nachfrage von seiten der Sänger von selbst eine Bereicherung dieser Literatur herbeiführen wird.

Dass das Bemühen nach einheitlichem Zusammengehen von Dirigenten und Solisten auf das verständnisvollste Entgegenkommen der
letzteren rechnen kann, durfte ich selbst in erfreulichstem Masse erfahren. Ein einziges Mal nur widerfuhr es mir bis jetzt, dass ein,
allerdings sehr berühmter, ausländischer Künstler absolut nicht einsehen
wollte, dass Bach und französische Virtuoseamusik unvereinbar seien.
Vor Antritt meiner Stellung als Dirigent der Museumskonzerte hatte ich
mich in einem Rundschreiben an eine Reihe der hervorragendsten
Künstler mit der Bitte gewandt, mir ihre Ansicht in der Frage der
Solistennummern zu aussern. Die mir freundlichst erreilten Antworten
bewiesen, wie lebhaft von den Künstlern der Übelstand einer planlosen
Programmzusammenstellung empfunden wird. Ich kann es mir nicht
versagen, einige dieser ausserordentlich interessanten und lehrreichen
Ausführungen hier mitzuellen hier mitzuellen.

#### Professor Ioachim:

Über den Wunsch einheitlicher Programme und über die Notwendigkeit des Dirigenten, sich darüber mit den Solisten zu versähndigen, kann es nur eine Meinung geben. Ich simme Ihnen auf das kräftigste bei und kann nur sagen, dass ich stets bei Aufforderungen, in Konzerten mitzuwirken, um Mittellung des übrigen Programmes bat, damit ich meine Wahl danach einrichtete.

### Conrad Ansorge:

Sie rreffen da eine sehr wunde Stelle im Konzertleben; denn ist es sehon höchste Zeit, der gelstonen, denfaulen Gepfigeneheit, Solonummern als ein Extra-Programm im Programm des Abends zu betrachten, ein Ende zu machen, so wird mit dieser Aufräumngasteheit gleichzeitig ein Aussichtspunkt von grosser Wichnigkeit eröffnet: das Publikum wird durch künstlerisch einheitliche Programme zu gutem Geschmack silmhiblier errogen. Eine Reform dieser Art sollte auch bei wird verhindert sein, das Beste zu geben, wenn sein aufheitscher Sinn, sein guter Geschmack durch ein stilliose Programm beldeligt werden.

Gestatten Sie mir noch folgendes: Zum Gelingen Ihres Vorhabens gehört auch, dass Konzertvorstände und Kapellmeister einig sind in den zwei Punkten: Ausschliessung der "Virtuosen", deren Endzweck nur Seiltänzerei ist — (das Wort "Virtuos" ist mit Recht heute degradiert!)

und

Aufhebung des "bellebten" Systems, für einen Abend zwei Künstier zu engagieren, um dem Publikum "mehr Abwechslung" zu bieten.

Johannes Messchaert:

Vollkommen einverstanden! Nur befürchte ich, dass gerade unter Sängerinnen und Sängern oft die nötige Vielseitigkeir fehner wird, um von Joh. Seb. Bach bis Rich. Strauss jedem Stil gerecht zu werden. Viele werden sich dann des öfteren Aufgeben unterziehen, denen sie nicht gewachsen aind, wie man dies manchmal bei Oratoriumbesetzungen finder.

Die Dirigenten müssten dann auch gut unterrichtet sein über die Leistungen der Künstler und sich nicht nur auf Konzertagenten verlassen, wo das geschäftliche Interesse im Vordergrund steht.

Frau Herzog kommt zu folgendem Ergebnis:

 Eine Verständigung über Wahl und Anordnung der Programmstücke sollte zwischen Dirigent und Solist immer versucht werden.

 Ich persönlich bin bereit, 'auf die künstierische Einheit des Programms jede billige Rücksicht zu nehmen, sofern es sich um Kunst grossen Stils und eigner Art handelt.

3. Daggen meine ich, dass dem Solisten völlige Freiheit der Wahl zustehen misse, wenn der Dirigent seine Orrhesternummern selbst nach Willkrif als bunne Reihe zusammenstellt oder Werke vorführt, deren eklektische Beschaffenheit jede Nachsbarschaft verträgt. Neben einer Symphonie von Techalkowsky z. B. kan eine Arle von Verdi ebenso gut Platz finden, als eine von Weber oder Gesangsstücke französisch modernen Sdils.

Professor Julius Klengel macht sehr beschtenswerte praktische Vorschläge: Wie ieder ernsthaft zu nehmende Künstler bin Ich durchaus Ihrer Meinung. was die Stillosigkeit mancher Konzertprogramme anlangt. Meiner Ansicht nach gibt es zwei Wege, um dem abzuhelfen. Entweder bekommen die zur Mitwirkung eingeladenen Künstler einen Programmentwurf und füllen Ihre Nummern nach Gutdünken sus, oder die Künstler schicken ihr gesamtes Repertoire an die Herrn Kspeilmeister, die dann eine geeignete Wahl zu treffen hätten. Aber kann man von einem solchen geplagten Kapellmeister verlangen, dass er die gesamte Violoncell-Literatur kennt, wie sie annähernd auf dem beiliegenden Verzeichnis vermerkt ist? Eher kann man von dem reisenden Virtuosen verlangen, dass er den Stil der ihm mitgeteilten Orchesterwerke zu beurtellen imstande ist. Nun kommt es aber auf die künstlerische Ehrlichkeit an. Vieileicht würde der nicht ganz gewissenhafte Künstler des leichteren Erfolges wegen doch manchmal eine weniger schwer wiegende Komposition einschmuggeln wollen. Also scheint mir der richtigere, wenn such beschwerlichere Weg der, dass die Herren Kapellmeister aus dem ihnen zugestellten Repertoire das am wenigsten Stilwidrige heraussuchen und dem Programme einverleiben.

Spezieli gegen die Klavier-Solonummer ohne Orchester äussern sich aufs energischste Reisenauer, Siloti und Busoni.

Reisenauer schreibt:

Es freut mich, Ihnen mittellen zu können, dass meine Ansicht über die Zusamensetslung von Programmen für Ornbesterkonzerte ganz der Ihrigen entspricht

– ja ich gehe Vielleicht sogar noch etwas welter und erfälfes sans gene, dass ich
die sogensamse Solonnamer in Symphoniekonzeren für eine Geschmackfoligkeit

symphoniekonzerten verhannt sehen – aber er muss sich begnögen, in derartigen

Konzerten ein Konzert mit Ornbester zu spielen und suf Zugsben, vor allem

aber auf die zweite Soionummer (in vielen Fällen ein a), b), c) nichtssagender Stückehen) zu verzichten.

Siloti unter anderm:

Als Solonummer in einem Orchesterkonzent können nur Lieder mit Klavierbegleinung eriuht sein, Geiger kann kleinene Nummern spielen, aber mit Orchesterbeg leitung; ich selbst als Klavierspieler bin der grösste Feind von Klaviersolis – ich finde, soloche Nummern sind unerlaubt. Ich habe es in meinen Symphoniskonzerten in Moskau nicht geduldet; wenn ein Klavierkonzert nicht lang ist QU Mink, bo lasse ich ev. noch ein Kürzeres Stück mit Orchester spielen – aber Klavier-Solis müssen für immer aus Symphonieabenden weggeigst werden; das ist musikalischer Unfug.

Buson's Brief bringt treffliche Anregungen für eine künftige Gestaltung unseres Konzertwesens, Er lautet:

Es erscheint mir zur Erzielung einer guten künstlerischen Wirkung und eines stileinheitlichen Programmes wünschenswert, ja unerlässlich, dass bezüglich der Wahl der Kompositionen eine Verständigung zwischen Solisten und Dirigenten stafföndet.

Ich verschweige mir nicht, dass dieses Vorgehen in rein praktischer (administrativer) Hinsicht dem Dirigenten eine Erleichterung, dem Solisten eher eine Er-

schwerung bieten wird.

Ein vielbeschäftigter Solist hat mit vielen (sagen wir z. B. 29) Konzertdirektionen für eine Saison zu verhandeln. Von dem knappen Repertoire der symphonisch-solisitschen Literatur wählt er, was seinem Geschmack und Vortragsstil am besten liegt, etwa sechs Konzerte, von welchen er bereits einige gemeinschaftlich mit seinen Kollegen hat.

Von sechs Planisten, deren Mitwirkung Sie zu Ihren Konzernen beranzieben, speien gewiss fünf das E-dur Konzert von Beethoven, auf welches wire der enguglerten Künstler verzichten müssen. Von den fünf übrigen Konzerten sind zwei bereits auf Ihrem Programm gewesen, es bielben somit noch der izur Auswahl, wovon vielleicht keines In Ihr Programm passen wirde. Dieses ist nur ein Beiseiel. Zur praktischen Verständigungs sind zwei Weer mödelich

a) Die Konzertdirektion fügt zu dem Einladungsbrief ein Formular bei nn-

gefähr folgender Fassung: Erwünscht: ein klassisches Konzert,

(oder: ein modernes Konzert), (oder: eine Novität).

Ansgeschiossen sind: die folgenden Stücke - aus folgenden Gründen.

Der zweite mögliche Weg bestünde darin, dass die Solisten zur geeigneten Zeit an alle Konzertdirektionen ihr Programm für die folgende Saison versandten. So ehrenvoil es für uns ist, von einem grossen Konzertinstitute wie beispielsweise das der Museumskonzerte eingeladen zu werden, so sehr setzt uns diese Aus-

zeichnung gerade wegen der Programmwahi in Verlegenheit.

In den ersten jahren der Kurriere, wo es sich noch um ein Debüt, und oft um ein entscheidendes handelt, sit es unsagher sebwer, die Wahl eines einzigen Stückes derart zu treffen, dass sie die Persönlichkeit des Solisten charakteristisch, günstig (geschweige denn erschöpfend) geben könne. Und nach diesem ersten Eindrucke prägt sich das Bild des Künstlers — wenigstens bei dem einen Publikum — für immer ab. Andererseite halte (ch Soustücke (welche dieses Bild doch vervoliständigen helfen, oft erst in das richtige Licht ricken), in einem symphonischen Konzerte grossen Stilles für unzulässig, für arbeind. Sie seben, ich spreche bier als Musiker mehr, denn als Vitruose. Diese Nummer ist es auch, die das sorgfälig erwogene Programm zerreisst und disharmonisch macht.

Lieder am Klaviers zumai verkleinern die Stimmung in auffälliger Weise. Der Klang des Klavieres unter den Händen elnes Begleiters ist lächerlich dürftig, wenn es von Orchesterriesen umgeben vereinzelt erklingt. Denn schon der "Klaviersatz" einer Liedbegleitung ist gegen das solistische Klavier geringerer Art. Schliesslich ist wieder die Frage aufzuwerfen, ob der Dirigent nicht nur dann einen Sollisten hernariehen sollie, wenn er testskellich lein ein tie einer Soloparite bedachte Komposition zu seinem Programme braucht. Klaviertonzerte mit Orchester baben etwas von Gelegenheitskompositionen an sich, der verfolgte Zweck, das Instrument "gilnzen" zu lassen, drückt oft die Tiefe der Empfindung und die Inspiration herst. Merkwürdig ist es, dass dieser Prozess sich dadurch richt, dess der beabsichtigte "Glinz" (wie alles "Beabsichtigte") nicht einmal erreicht wird. Stellen Sie die Sonten Bechorens, die Variationsverke Ernham, die meisten stellen Sie die Sonten Bechorens, die Variationsverke Ernham, die meisten und Sie werden sehen, dass die Wirkung der Werke ohne Orchester nicht nur eiter, sondern auch "Einzender und» "Einzender und sein der Werke ohne Orchester nicht nur eiter, sondern auch "Einzender und» "Einzender und "Einzender und» "Einzender und "Einzende

Endlich hat der ernste und vieletiligere Solist auch den Ehrgeiz und das Recht, allein einen "Gesamteindruch" mit einem Programm hervorzurufen. — Be wäre infolgedessen wünschenswert, wenn die grossen Konzertinstütte "Orchestersbende" und "Solistenabende" von einander trennten und ihren Abonanetten aeben prach Orchester-serie eine kleinere bieten würden, die z. B. diene Klavierber in der die Bereich und der Bereich auf der die Solistenabend von der begriffe. "

Ausserdem liegen mir von Dr. von Kraus, Eduard Risler, Teresa Carreño, Prof. Heermann und andern hochangesehenen Künstlern zustimmende Schreiben vor.

Aus dem vorstehend Mitgeteilten erhellt, dass der Kampf gegen stillose Programme der Unterstützung unserer ersten Künstler sicher sein kann. Es darf ja nicht verschwiegen werden, dass trotzdem manches Hindernis zu überwinden, und erst jahrelange Arbeit die praktische Durchführung aller Forderungen erreichen lassen wird. Doch wird ein geistig regsames und bildungsfähiges Publikum rasch die Intentionen des Dirigenten bzw. Solisten verstehen und ihnen ein williges Ohr leihen. Es möge mir nicht als Unbescheidenheit ausgelegt werden, wenn ich hierbei auf meine persönlichen, als die mir nächstliegenden Erfahrungen hinweise, die ich in München aus den Volkssymphoniekonzerten des Kaimorchesters gewinnen konnte. Sie waren vollauf danach angetan, die Überzeugung zu wecken, dass eine im Sinne stilreiner Programme durchgeführte Reform nicht zu den frommen Wünschen gehört. Als freudig zu begrüssende Förderung dieser Reform muss bezeichnet werden, dass nun auch eine Autorität wie Felix Weingartner die Münchener Abonnementskonzerte des Kaimorchesters nach dem Prinzip der Stileinheit gestaltet hat. Gewiss werden ihm ähnlich schöne Erfahrungen beschieden sein, wie seinerzeit mir.

Mögen meine Ausführungen ein Kleines beitragen, manchen vielleicht noch abseits Stehenden, an der Möglichkeit solcher Reform Zweifelnden, zu tatkräftigem Anschluss zu bewegen.

# Die Meffelweberin.

Legende von Rene Morar in Morges (Schweig).

Mus bem Frangofifden überfest von Minna hoffmann in Morges (Comeig).

Die Werte und Saten bes ichhorn Königs, wie das Bolf ihn nicht obne Zittern nannte, flanden im Widerspruch mit feiner engeschaften Erscheinung. Und beine Augen, die sie zigliche Lug, für jeden auseitelenne Genuß, den das Leben zu dieten vermag, weit offen flanden, diese unrefattischem Retangan schmachtender Augen. Die datten mis geweint.

In friber Jugenb icon batte Lionel ben Batte verloren. Seine Erginn war ben frommen, aber iconaden Saben feiner Mutter, ber Königin Gettliche und ibren Frauen anvertraut worben. Eine nie raffenbe Songfalt, bie fleib darauf bedacht war, ihn vor allen Widermurgielten und iebem Tabel ju fichgen, umach feine Kinibat

Lionel, ber fich in allen Leibefabungen, wie in ben schwersten Proben bes Geiste bervortat, wachs in biefer Umgebung gartichfter Liebe nab vers baltenen Grolls beran. Sobatb er mintbig war, ließ er sich jum Keing austrufen. Die Krehung überbet an Pracht alles, was man unter früheren Oerrichtern gelieben batte. Das Winfier wor mit golbenen Tachtern ausgeschlagen und Tansenber von Kergen erfüllten es mit Parabiefesglang. Die Reite währten einen Wonat lang und bie bem Boll gereichten Gaben verschlangen in Guffanfer bereier frundsbarer Jahre. Die Freigeschiefti und ber

Bauberglang feiner Jugend machten ben neuen Ronig balb jum Liebling feines Boltes.

Rachbem er ben Ehron bestiegen batte, mar feine erfte Gorge, alle Diejenigen zu entfernen, beren Alter ober Rlugbeit feinen fabnen Unternehmungegeift hemmen fonnte. Geine Mutter fuchte ibn burch Ganftmut jur Bernunft ju bringen. Er brach in heftige Borte aus und fie begriff, bag er ben ftummen Borwurf ihres mutterlichen berebten Auges nicht langer ertragen murbe. Gie fam beshalb feinem Buniche guvor und erbot fich, freiwillig auf Die ber Ronigin-Mutter gufommenben Rechte und Ehren gu verzichten und fich auf ein einsames Schloft gurudzuziehen, um bort gant bem Gebet und frommen Berfen zu leben. Er befampfte nur ichmach ibr Borhaben und Die Ronigin bebte, ale fie einen taum verhehlten Freudenftrahl uber bes Cohnes Antlig gleiten fab. 3m Geleite aller ihrer Betreuen reifte fle nach ihrem Bitmenfige ab. Diebrige, ehrgeuige Schmeichler nahmen ibre Stelle am Bofe ein und Ronia Lionel fubrte von nun an ein Leben. bas burch feine Ausschweifungen ben Ruf bes gaugen Bolfes gefahrbete. Die Schwelgereien bes neuen Sofes fannten feine Grengen mehr; Fefte und Rampfe folgten ununterbrochen aufeinander. Der unruhige Beift bes jungen Ronige trieb ibn ju Abenteuern und Rriegen. Er bedrangte unaufhorlich bie benachbarten Rurften. Das Glud lachelte ibm bei allem, mas er unternabm, und balb mar er ber Abaott feiner Golbaten. Benn fie ibn, boch ju Roft, auf feinem gefürchteten Rappen Erebos, an ber Spine ber Truppen galoppieren faben, mar es ihnen, ale joge ber Gieg por ihnen ber. Rein Binbernis vermochte bas verwegene Ungeftum bes Giegere aufzuhalten. Und Lionel lernte bie berbe Luft bes menichlichen Rubmes fennen.

Auch die Liebe blieb ibm nicht fremb. Rein weistliches Wefen vermochte einer Schohneit, ju ber fich je viel Zapfreiti greffler, am vollen. Aber biese leichten Eroberungen liegen in seinem Innern nur Berachtung und eine große Traurigkeit jurich. Er versichte umschie jede Mittel, fich über sein unbefriedigtes Schwen hinwegunfahen. In den Malbern erichalb ber Salatiruf feiner Sagben und sein Palatir funktien Keitagate.

Mach Befrauf von jehn Sahren aber begann ber hof über biefe Ausschweifungen ju murren, beren er mube geworben war. Im Bolte, auf bem Seuern und Bebriedungen aller Art lafteten, erwachte und wuchs ber haß gegen ben König, und Lionel sühlte, wie die Fluten biefer brobenden, nur gewalssmir abenarfen gekantenen Feinblöchaft um ihn her grollten. Aber im sicheren Gefähle seiner Kraft fostete er mit doppelter Wonne den Stely ber Gert zu sein.

Um biese Zeit traten alle, die am hofe ihr Ebrgefühl nicht verloren hatten, zusammen, um dem König ein Bittgesich vorzutragen. Es geschach im würdiger, machiger Sprache. Dene den geringsten Umvillen zu prigen, wie man allgemein erwartet batte, forderte der Konig die Bittlicker zu fich in seinen Balaft und erfundte sie, ihm rüchaltides alle ihre Anliegen vorzutragen. Er empfing sie in seinem Arbeitszimmer, das mit dunkten, räftschloften Stüderein um und um behängt war. Er saf im hintergrund bes Saales, mit dem Richt gegen des Reinfler, cheinder in Erdumerzein

versunten. Dhne ben Ropf ju erheben, bedeutete er ihnen mit ber Sand, fle follten fich nieberlaffen. Gin betlemmenbes, nur vom Raufchen bes laubwerfe im Garten unterbrochenes Schweigen folgte. Und jumeilen trug ber Bind, einer Liebtofung gleich, ben betaubenben Duft ber blubenben Rofen berein. Durch ein zweites Beichen forberte er fie nun jum Sprechen auf. Mit gebampfter, jeboch ficherer Stimme brachte ber Altefte bie Sauptgrunde ihrer Rlagen por. Der Ronig borte ohne Unterbrechung ju und nicht bas leifefte Beben feiner Lippen ober ein Buden ber gefenften Augenliber verriet, baft er bem Befagten bie geringfte Aufmertfamteit entgegenbringe. Gin anderer nahm bas Bort, ein britter folgte, und bie anfange nur leife angebeuteten Bormurfe murben icharfer und heftiger. Erregt von ber eifigen Ralte bes Ronigs, erhoben fich julest alle, um ihm ihre Befchmerben in fcmachvoller Anflage ine Beficht ju fchleubern. Der Ronig fchien aus einem Eraum ju ermachen und fogleich verftummte bas Befchrei; bann richtete er fich in feiner gangen Grofe empor und fah mit bem Blide eines Rampfere auf fie herab, ber bie Berausforberung angenommen hat. Alle, felbit bie Unerichrodenften, wichen por biefem Blid jurud. Gie verftummten. Ginen Mugenblid fanben fie unter bem Banne feines Blides ba: bann fagte er feife:

- Morgen Abend, eble Berren, gebe ich Guch Antwort.

Und beim Abichieb bachte feiner barau, ein Mort ju ermibern.

Am nachften Abend mar ber gange Sof ju einem Reft in ben Balaft gelaben. 3m Pruntfaal, ber wie ju einem Triumphe geschmudt mar, bingen amifchen ben funtelnben Rronleuchtern bie bem Reinde entriffenen Rabnen. Die Spieler ber Lauten, Beigen und Theorben ließen auf einer mit Blumen geschmudten Eftrabe fuße leibenschaftliche Beifen ertonen. Der Blang ber Lichter, ber Schimmer ber Geibe, bas lachen ber Frauen, Die Beife ber nadten Schultern, Die ftarten Boblgeruche und ber gitternbe Rlang ber Biolen erfulten ben Gaal mit ihren mannigfachen, finnverwirrenben Reigen. Manches Antlig aber verriet ein taum verhulltes Bangen und mancher Blid blieb trub und fcmer. Dit bem Ericheinen bes Ronige verftummte plostich bas mogende Getriebe ber lauten Menge. Er aber, mit feinem emig ratfelhaften gacheln, taufchte mit ben Damen Schmeicheleien aus und fußte ba und bort im Scherze eine weiße, willig bargebotene Sanb. Dabei glitt fein muber, gleichgultiger Blid uber bie Berfammlung bin. Er fcbien bie verfprochene, mit Ungebuld erwartete Antwort gang vergeffen gu haben. Dit einem Dale aber gebot er ben Spielern Schweigen und befahl einem ber Dufifer, feine Beige ju bringen; bann flufterte er, fich ummenbenb, einem Diener feines Gefolges einige Borte gu, morauf Diefer verfdmanb.

Alles ichwirg und bie Frauen fahen einander bedeutungeboll an. Dit ihren Bliden beuteten fie auf jene, Die fich tage juvor erfuhnt hatten, bem Ronig Borftellungen gu machen.

Lionel nahm bas jatte Inftrument aus ben Sanben bes Mufiters. Er betrachtete es einen Augenblid mit Kennerblid und wandte fich hierauf an ben Dberhofmeifter.

- Genefchall, tonnt 3hr bie Beige fpielen?

Der Dberhofmeifter verbeugte fich tief, feine mufitalifche Untenntnis beteuernb.

- Spielt! berrichte Lionel ibn an.

Der Greis hielt bas Inftrument, bas er nicht niebergulegen maate, verlegen in Sanden. Die Rurcht, bem Ronig ju miffallen, vermehrte feine Bermirrung. Gin unterbrudtes Lachen burchlief bie bobe Berfammfung. Dit fpottifchem gacheln nahm Lionel Die Biole aus bes Genefchalls Banben jurud und reichte fie bem oberften Relbberrn, ber neben ibm lachte.

- Mein tapferer Relbberr und Ritter ohne Aurcht und Zabel, beweifet und, baf 3hr biefe Beige eben fo gut ju banbhaben verfieht, ale Guer tapferes Comert.

Der oberfte Felbherr fuchte nach einem Borwand, um Ungnabe und Spott ju vermeiben.

Der Ronig beharrte auf feinem Berlangen. - Baft und einen Rriegemarich boren!

Die Beige lag wie ein Rinberfpielzeug in ben großen Banben bes rieffgen Mannes. Der Ronig flufterte in verachtlichem Eon:

- Man lernt alle Tage etwas, herr Bergog.

- Und 3hr, Berr Graf, ber 3hr bie Runft, mit ben Großen ber Belt ju verhandeln, fo gut verftebt, befitt 3hr biefelbe Babe, ben Gaiten Diefer Biole eine eble Sprache abzugeminnen?

Der Graf perfucte mit einem Geitenblid und zweibeutigem Pacheln ber toniglichen Laune Genuge ju tun. Aber er jog fo fcbrille, gellenbe Tone aus bem Inftrument, bag bas Belachter unverhohlen loebrach. Der Ronig teifte bie allgemeine Beiterfeit. Er gebot bem unfunbigen Dufffer Schweigen.

- Genug, Berr Graf. Es ift jum Totladen . . . jum Totlachen! Co ging Die Beige von Sand ju Sand und jeber ber Berichmorenen
- perfuchte, obwohl umfonft, ibr einige barmonifche Tone ju entloden. Die Damen lachten laut uber biefen Scherz, beffen Ginn feine zu beuten verftanb. Lionel manbte fich jest an eine unter ihnen:

- Und 3br, Dame Berangere, werbet 3hr gefchidter fei::? Die Dame fachelte, und mit breiftem Blid jum Ronig auffebend, ließ

fie ihre Ringer uber bie Saiten ber Biole gleiten. - Salt ein, fdrie Lionel fie barich an und rift ibr bas Inftrument

aus ber Banb. Gie fdmieg betroffen und alle erwarteten mit Bangen bie fcbredliche

Erflarung biefer Romobie.

- Rurften und Bergoge, rief ber Ronig laut. Da babt 3hr meine Antwort. Babt 3hr fle nicht verftanben?

Grabesitille rubte über ber feitlich geschmudten Berfammlung. Der Ronia fubr fort:

- 3hr Boflinge, Die 3hr fo gefchidt Die Raben feiner Rante zu ibien und beffer noch fie ju vermirren verfteht, wie, 3hr tonnt biefes Bilb nicht beuten? Reinem unter Euch ift es gelungen, mit feinen ungeubten Ringern bie im Innern biefer Beige fchlummernben Rlange ju weden. 3hr, bie 3hr nicht einmal bem ftummen Solg eine Sprache ju verleiben wift, wie vermoditet 3hr bas Berg Eures Ronigs nach Gurem Gutbunten gu lenten? Das Soly ber fugfamen Beige geborcht bem Ribelbogen biefer Anechte, Gurem Billen bleibt es miberfpenftig. Go wird fich mein unbeugfamer Beift nie unter bas 3och eines fremben Billens beugen und mein Stolz vor niemand weichen . . . vor niemand.

Da flang icharf eine fpottifche Stimme aus ber Denge:

- Er wird, wie die Beige, einft unter ben Sanden eines Beibes weinen. Lionel entfarbte fich.

- Ber behauptet, bag ich weinen werde? Rein, meine Geele ift nicht von weichem Ihornholg. Die Starte weicht nur ber Starte. Ber mein Berr fein will, muß mich vorher wie biefes garte Solg brechen.

Er warf die Geige auf ben glatten Marmorboben. Das Inftrument gersprang achgenb, wie mit einem Schmergenofchrei inmitten bes tiefften Schweigens.

Der Ronig trat ju ben Dufifern:

- Laft jest Eure Beifen boren, 3hr, bie 3hr um Bohn fpielt. 3ch befehle beitre Stimmung und bag man fich ergoge.

Er durchschritt den Caal, ohne jemand eines Blickes zu würdigen, ohne das Gestülter hinter seinem Rüden zu beachten. Ein Diener wartete seiner an der Ture und raunte ihm unter tiefer Berbeuaung etwos zu:

- Das Pferd martet ber Dajeftat.

- Gut, fagte ber Ronia.

Und er begab sich in ben Sof, wo die Bufe bes schwarzen Erebos bas Barmorpflaster ichlugen. Als Lionel sich in ben Sattel schwang, trat ber Stallmeiter ebruchtig beran:

- Berr, 3hr benft bod nicht, biefe Dacht weit ju reiten? Gin ftarfes

Bewitter ift im Angug. Geht nur ben Rauch ber Faceln! Der bide, rotliche Qualm mar in ber beifen, brudenben Racht, in ber

fich fein Kufrichen regte, bis in ben hinteren Dof gebrungen. Ferne Blige judten unaufhörlich am himmel. Der Ronig erwiderte rubig:

- 3ch liebe Gemitter.

Und als er einige andere aufgezaumte Pferbe bemertte, fugte er bingu:

- 3d verbiete, bag mir jemand folge.

Er verschwand im Schatten ber großen Baumreiben und vollige Finfternis verschlang bas ichmarge Pferd mit bem ichmargen Reiter. Die Bufichlage bes Rappen bammerten unter ber Bolbung bes unbeweglichen Laubbaches im gleichmäßigen Safte burch bas gebeimnisvolle Duntel ber Racht. Dionlich bogen fich bie ftammigen Gichen, vom Cturm gepeiticht. Erebos baumte fich bochauf. Der Bind fubr beulend, wie ein entfeffeltes Deer, uber bie Bipfel ber Baume. Lionel lentte fein Pferd ine offene Feld und fprengte, umtoft bon feurigen Bliben, babin. Der gange Simmel mar entgundet und ber Donner rollte im taufenbfachen Echo burch bas Didicht ber Balber und Berge. Beblenbet von bem grellen Licht ber judenben Strablen und bingeriffen von ber ichaurigen Gewitterpracht, ließ fich Lionel von feinem Pferbe leiten. Das erichrectte Tier flog wie ein Pfeil uber Graben und Beden, um in dem naheliegenden Bald eine Buflucht gu fuchen. Umfonft bemubte fich Lionel, es bavon abzulenten. Dit einem gewaltigen Gate erreichte bas Pferd bas hohe Bufdwert und von bem Braufen bes Sturmes betaubt, verboppelte es feinen rafenden lauf unter ben Riefenfichten, Die ber Bind wie im Fieberfroft fchuttelte. Bieweilen entgundete ber Dlit im Balbe eine ungebeure Fadet. Dfr ichnaubte Erebes, von einem 3meig ichmerzlich am Bus gerigt, ober vom Schein bes himmlischen Brandes geblender, with auf und richtete feinen Flug nach ber entigegengeseten Richtung. 3um erstem mal ward fich Lione bewußt, bag er feines Pferdes nicht mehr herr fei, und fe ihertliche er fich feinem Schiefal.

Bie lang biefer Ritt unter bem Reuerregen im Didicht gebauert, er batte es nicht fagen tonnen. Dbne baf ein Tropfen Baffer gefallen mare. befanftigte fich allmablich bas Toben bes Gewitters. Das ericopfte Ron betrat langfamen Schrittes eine Lichtung. Lionel fah ein enges, von fteilen Felfen eingeschloffenes Sal vor fich liegen. Das Pferd wollte nicht mehr meiter. Der Ronig flieg ab und betrat, Erebos am Bugel fubrent, aufe Beratemobl bas entlegene Sal. Er gelangte an ein bicht bemachfenes Relb und erfannte beim Rabertreten, im Schein ber noch bier und ba aufzudenben Bline, baf es Reffeln trug. Gie wuchfen, in gleichmaßigen Reihen, boch und bicht wie Banf. Rein Baum marf feinen Schatten über biefe unabsehbaren, mit ber feinblichen Pflange bebedten Felber. Rur ftellenweise unterbrach ein pon Brombeerftrauchern übermucherter Granitblod bie Regelmagigfeit ihrer ginien. Die nachtliche Ruble erfulte bie Luft mit einem berben, faben Beruch. Doch unschluffig, ob er ben Rudweg antreten folle, bemertte Lionel in ber Ferne einen Lichtschimmer. Er burfdritt bie Deffeln und vernahm balb ein fcmaches, regelmaffiges Geraufd, mie bas Rlappern eines Debituble. Gein Geficht por bem Stich ber großen Brenneffeln ichubend, ging er meiter. Er mar begierig ju erfahren, mer in biefer Ginfamteit und ju biefer Feierftunde noch meben mochte. Enblich gelangte er an eine Butte, Die fo niebrig mar, baf er fie fur eine Relfenboble bielt. Gin Golbftrabl fcbimmerte burch ein Renfter. Er flopfte an bie Eur, aber niemand antwortete und ber Bebftubl unterbrach feinen eintonigen Gefang nicht. Er flopfte ftarter mit bem Griff feines Degens. Ale wieber feine Antwort erfolgte, fließ er bie Eur auf und trat ein. Bor ihm offnete fich ein enger und fo niebriger Raum, baf er beinabe an bie fdmeren Balfen ber Dede flief. Gin Geruch von getrodnetem Sanf und Banille ftromte ihm erquidlich entgegen, und er unterschieb im Salblicht einer fladernben Flamme einen großen Bebftubl, ber ben gangen Raum einnahm, ben bie Rollen weißer Leinwand und bie Bunbel burren Sanfes frei liegen. Bang im hintergrund ber Ctube fag eine Frau uber bas fcmees weiße Bewebe gebeugt. Biemeilen innehaltenb, um einen Raben gurecht ju legen, ließ fie bas Schiffchen bebenbe laufen, mabrent ibre Rufe, mie bie einer Orgelfpielerin, Die fcmeren Bebel bewegten. Gie mar mit einem leichten, weißen Stoff befleibet, bem abnlich, ben fie bearbeitete. Gie bob ihr Beficht, bas wie umflutet mar von ben golbenen Rlechten ihres Saares, bem Ginbringling nicht entgegen.

Lionel ware gerne nabergetreten, aber ber Mehfuhl trennte ihn von ihr. Er blieb undeweglich stehen, mit geheimem Solg darauf wartend, daß sie ihn anrede. Sie schied, iede feinen Einreit nicht bemerkt zu haben. Da ließ Erebos ein laures Wieberen in die Nacht dinaus ertönen. Jest erhob sie ihr Daupt und mit racher Boregung die Saner gurichftriechen, bie ihr Gesich verschlieferten, warf sie einen füchtigen Blied auf den König. Gionel eredde to bie in de Namerste feines Gerenne. Er sah die wollkommen

Berweiflichung bes idealen Traumbildes vor fich, dos jeder Menfch im Herger, trägt, und bessen Abglang er, so oft er liebt, zu finden meint. Mit Entzüden ersannte er biefeb slasse, von großen trauervollen, savenbessarbeitarbigen Augen durchseuchgere Gestat. Es derriff ihn wunderbar, im bieser Eindob ein Traumbild im ichendiger Erkalt vor sich zu sehen.

Die Weberin erschraf teineswege beim Anblid bes unbefannten Gaftes. Sie sehre ihre Arbeit fort und ichine seine Gegenwart gar nicht zu bemerten. Der bis in die tiefste Seele erschafterten König sah ihr schweigend zu und sein Berglafug langtam im gleichen Latte mit bem Webfluch im hintergrund.

fein Berg lichiug langlam im gleichen Catte mit bem Webfaubl im hintergrund. Des Schweigens endlich überdruffig, ließ er fich herab, bas Bort an fie zu richten.

- Ber bift Du? fragte er.

Die Fremde unterbrach ihre Arbeit nicht und ihre flinten Finger trieben das Schifffein von einem Ende bed Gewobre jum andern weiter. Er wieder-holte feine Frage, die wiederum ohne Antwort blieb. Des Königs Unwille erwachte; zornig sagte er:

- Bas machft Du ba? Bift Du taub?

Best borte fie ju meben auf und antwortete mit ernfter Stimme:
- 3ch mebe meinen Brautichleier.

Die tlangvolle Stimme umfing ben jungen Mann wie eine fanfte Lieb-tofung; er fragte in weicherem Con:

- Bie beift Du?

- Reffelrofe, antwortete fie.

Dann griff fie aufe neue nach bem Schiffchen und nnter bem Orud ihrer hand fing es wieder an ju fingen. Bom Berlangen getrieben, noch einmal ben wundersamen Klang ihrer

Stimme ju horen, fagte Lionel:
- Du icheinft weniger mit Deiner Arbeit ale mit Deinen Worten

ju geigen. Weißt Du, wer ich bin? Dbne ben Ropf ju erbeben, antwortete fie:

- 3ch tenne Dich nicht.

Lionel fuhlte fich in feinem Stolg getroffen; er erwiderte mit Dachbrud:
- 3ch bin Dein Ronig Lionel. Dat bas Gerucht ober ber Sag meinen

Damen nicht bis ju Dir getragen?
Gie blidte nicht von ihrer Beberei auf und wiederholte bloft:

- 3ch fenne Dich nicht.

Lionel empfand baruber mehr Erftaunen ale Entruftung.

- Ber bift benn Du, ichlichte Arbeiterin, weil Du nichts von mir weißt? Geit wann lebft Du in biefer Einfamfeir?

Gie ermiberte mit ihrer traurigen Stimme:

- 3ch lebe balb bier, balb bort und arbeite immerfort. 3ch habe flets får andere gewebt. Es ift billig, daß ich jest får mich arbeite. Er fragte weiter:

- Belde Schleier haft Du fur aubere gewebt?

Gie antwortete, ohne bie Augen aufzuschlagen:

- Leichentucher.

Bon biefer Antwort betroffen, fchwieg ber junge Mann.

- Gie fuhr fort:
- Chau um Dich; hier find noch viele vorratig.
- Er blidte auf bie ben Banben entlang geschichteten Bewebe und fragte; - Rur men find fie?
- Sie aab ibm feine Antwort und ber Bebftubl flapperte rubig gwifchen ben beiben meiter. Endlich fagte er mit etwas unficherer Stimme:
  - Belden Raben permenbeft Du fur biefe Leichentucher?
  - Gie ermiberte:
- Baft Du nicht auf bem Bege bierher meine Reffelfelber gefeben? Morgen merben fie gefdnitten.
  - Er mußte lachen.
    - Cooner Rlache fur einen Brautichleier!
    - Sie richtete einen langen, fragenden Blid auf ihn.
  - Scheint Dir mein Schleier nicht fein und weich genug? Er fab auf ben burchfichtigen, einem Spinngemebe abnlichen Schleier
- und mußte gestehen, bag meber Ronigin noch Surftin jemale einen folchen getragen batte. Dennoch fpottete er mit verachtlichem gacheln:
  - Dein Schleier mirb bei ber erften Berubrung in Ctaub zerfallen. Dhue fich irremachen ju laffen, antwortete fie ruhig:
  - Du tonnteft ibn nicht mit einem Schwert burchschneiben.
  - Bieber lachte er laut auf:

  - 3d murbe ihn mit ber Spipe meines fleinen Ringers burchreifen. Gie erhob fich gurnend und rief:
  - Rubre nicht an meinen Schleier!
- Er fand fie fo icon in ihrer Entruftung, bag er im Scherg bie Band nach bem Gemebe ausftredte. Doch einmal rief fie angfterfullt:
  - Gind beine Banbe rein?
  - Co rein ale bie Deinigen!

Und er langte nach bem feibenhaarigen Gemebe. Aber ein Bebaefchrei entmand fich feiner Reble. Gin namenlofer Schmerz burchfuhr ibn bis ine Mart binein, bor feinen Mugen flimmerte es rot wie Blut, und er ließ bie, wie von einem glubenben Gifen burchbohrte Band finten. Reffelrofens von Eranen erftidte Stimme brachte ibn wieber ju fich.

- Bebe! Du haft gelogen. Deine Banbe maren unrein . . . es find unreine Banbe!

Bei biefem Rlang ermachten andere Stimmen in Lionele Innern, bittere. vorwurfevolle Stimmen, Schmergenefdreie von Bitmen und Baifen, Rlagen bon Berlaffenen, Jammertone von Unterbrudten, bas banae Rieben eines Mutterherzens, ein Echo aller feiner fchlimmen Taten brohnte ihm in ben Dhren.

In feiner Geelenangft flufterte er leife:

- Bie mirb mir meb!

Reffelrofe mar an eine Erube gelaufen, ber fie Balfam entnahm. Gie nahm Lionels Sand in Die ihrige und ubergoß fie fachte mit bem bittern Dl. Der junge Mann lief fie gemabren, mabrend bie fanfte, liebtofenbe Beruhrung bis auf ben Grund feiner munben Geele brang. Reffelrofe beugte fich uber bie fchmerzenbe Band und ale ihre Baare barauf fielen, erbebte ber Ronig. Das junge Dabchen ichien bie unter bem Griff ihrer Finger gitternbe Manneshand nicht ju fpuren. Gie fagte mit fcmeichelnbem Zon, wie man zu einem franten Rinbe fpricht:

- Schmerzt es noch? Es ift meine Could. Aber ich hatte Dich gewarnt! Dur bie in Leib und Comers gereinigten Banbe find murbig,

meine Coleier ju berühren. Bergeht bas Deb?

In Diefem Mugenblid fab Lionel nur noch bas Dabden allein mit ihm in ber bunteln Dacht. Beiße Begierben ermachten in feinem Innern; er budte fich und brudte einen langen, glubenben Rug auf bas feinen Lippen fo nah gefommene, golbene Baar. 216 batte ein Schlag fie getroffen, richtete fich Deffefrofe pfeilichnell in Die Bobe. 3br prachtvolles Baar gurudftreichend, bebedte fie ichluchgend ibr Geficht mit beiben Banben. Dann fagte fie:

- Du haft mich betrogen. Du haft mich betrogen.

Lionel blieb einen Augenblid betroffen por Diefem Schmerzensausbruch fteben. Aber bie Begierbe verscheuchte bas Mitleib und er versuchte, bas junge Dabden an fich ju gieben.

Sie fluchtete fich hinter ihren Bebftuhl und rief von bort, burch bas

brennende Gewebe gefchutt, bem jungen Manne ftolg aufgerichtet gu:

- Beh fort, Ronig Lionel, geb fort. Du bift nur ein Feigling. Du baft, einem nachtlichen Diebe gleich, eine gaftliche Behaufung entweihen wollen. Beb fort von bier.

Er bat fie flebentlich, auf feine Liebe ju boren, mit ungeftumen Borten feine Aufrichtigfeit beteuernb. Aber fie wollte nichte bavon wiffen.

- Geh fort, rief fie wieberholt, unfre Befchide haben fich gefreugt, aber ein jebes muß feinen eigenen Beg fortfegen. Du bift nicht ber, ben ich fo lange mit Gehnfucht erwartet habe. - Ben baft Du erwartet? fchrie Lionel von Giferfucht gestachelt.

- Den, ber zu entfagen weiß.

- 3d will allem entfagen, um Dich ju gewinnen, wenn Du es forberft; meinem Ronigreich, meinen Reichtumern, meinen Bergnugungen, allem. Befiehl, und ich merbe gehorden.

- Billft Du, meinetwegen, Deinem eigenen Billen entfagen, mir ohne Biberrebe folgen?

- 3ch will Dir geborchen.

- Dann verlaffe biefe Behaufung und verfuche nicht, mich wieber-

jufeben. Gieb, ber Egg bricht an.

- Die Morgenbammerung erhellte mit fafranfarbigem Schimmer bas fleine Kenfter und ließ bas Campenlicht rotlich ericheinen. Der Befang eines Bogels flieg jum himmel empor. Beflommenen Bergens und mit gebampfter Stimme ermiberte gionel:
  - 3d will allem entfagen, nur Dir nicht. Bann werbe ich Dich wieberfinden, nachbem ich bich jest verlaffe?

Gie antwortete fur:

- Bann bie Stunde ba ift.
- 3ch fomme wieber.
- Du wirft mich nicht mehr finden. 3ch gebe fort von bier. Alle Deine Rachforschungen werben vergeblich fein.

- Bo mirft Du fein?

- Bei ben Beinenben.
- Sie schwiegen. Der Tag war angebrochen und man horte Erebos vor ber Ture Die Erbe flampfen. Ohne ihren Blid von bem bes jungen Mannes abumwenden, nahm fie wieber bas Mort:
  - Beh' jest, Dein Pferd wird ungebulbig.
  - Er brang noch einmal in fie.
- Refferrofe, lag mich nur Deine Fingerfpipen tuffen, damit ich wiffe, bag Du mir verziehen haft.

Gie sog bie Brauen gufammen.

- Du wirft nichts von mir erlangen. Leb wohl.
- Er fühlte bas Unwiderrufliche ihres Befchluffes; bennoch zogerte er; bann fagte er mit harter Stimme:
  - Lebenbig ober tot, werbe ich Deine Gpur wiederfinden.
  - Sie fab ibn mit feftem Blid an und fagte bann halblaut:
- 3d werbe fommen, wenn Deine Eranen Deine befledten Banbe reingewaschen haben.
- Er fentte feine ftolgen, ftarren Augen und eine helle Rote übergog feine Bangen.
  - Leb mohl, fagte er und verließ bie niebrige Ctube.

Roch am gleichen Sag ließ Lionel ben Geneschall rufen und verlangte Aufflarung. Er zeigte großes Erftaunen bei bem Bericht bes Ronigs.

- Diemand tann fich rubmen, Guer Ronigreich bester ju tennen als 3br seibst und ich. Aber trog meiner Bachsanteit höre ich jum erstennal von jener seltsamen Gegend, in die sich Guer Leitsen in diese Geweiter nacht verirer hat. Indessen werben wir teine Mabe schenen, um biefes Berfalumnis gut zu machen und Tuerm Munsche gemäß die Leibeigene, welche Resslind und vor, hierber zu bringen.
- Der Saushofmeifter besprach fich mit bem obersten Profosen, und biefer sandte sogliech seine bewaffneten Leute aus, um die Unbekannte aufguluchen. Erft nach mehreren Zagen werzehilder Rachforschung sanben sie das abgelegene Zas und die Sutte der Weberin. Iber der Webfluhl ftand fill und bei Aufte der Webfluhl ftand fill und bertaffen um Brefferfor den verseschwangen.

Lionel begab fich felbit an ben Ort, wo er fie jum erftenmal gefeben hatte; aber bie Jungfrau mar fort, wie fie es ihm vorausgefagt hatte.

Diemand fannte fie, niemand fonnte ihre Gpur angeben.

Seit biefer Zeit trat eine Manblung in der Lebensweise des Anigs ein. Die Felle hörten auf und die Sale des Schoffes werbalten nicht mehr von den Rangen der Mufft und dem fehlichen Laden der Ghipt. Dumpf Langweile sag über dem gangen Soft. Auch der Schimps war noch unvergessen, den Lieute freise den Ante. Der Koling schoff fich in seine Gemächer ein; bald jog er Sternbeuter, bald Bahrfager jurate. Deter er unternahm, des Rachts, die abenteuerlichfen Ritte mit Erebot. Manchmal glauben seine Intertanen, wenn er im nächtichen Dunfel auf leinem hochheinigen Rappen an ihnen vorüberflog, den verwünsschen wilden widen nieden

und geheimes Grauen ein.

Da gebachte Lionel eines Tages feiner Mutter, ber Ronigin Gottliebe, bie er feit langem nicht befucht hatte. Er begab fich nach bem Golog, in bem bie tonigliche Berbannte lebte. 3bre getreuen Diener tamen ihm mit freudigem Billtomm entaegen. Er fand bie Ronigin im Ehrenfagl, mit ihren Sofbamen an einer Stola arbeitenb. Gie erhob fich veriungt beim Anblid ihres Cohnes und ihr golbner Fingerhut rollte mit ben glangenben Geibenfaben auf ben mit buftenben Bflangen bicht beftreuten Ruftboben. Gie brudte ben Ronig ans Berg und pries Gott, ber endlich bas beiße Gehnen ihres Altere geftillt hatte. Cogleich las fie ben Ernft biefes Befuches auf ihres Cohnes tummervollen Bugen, fie verabichiebete ihre Frauen und feste fich an bas Renfter, um fich mit gewohnter Dilbe nach allem ju erfundigen, ohne ein Bort bee Bormurfe uber feine lange Abmefenheit. Dit Schmergen fab fle beim bellen Tageelicht bie fruben Ralten an ben Schlafen bes jungen Mannes. Rudhaltlos ergablte ihr Lionel feine munberbare Begegnung. Gie laufchte, ohne ibn ju unterbrechen, ohne Staunen gu bezeugen. Aber ihr Berg bebte inegeheim vor Freude uber ben Bericht bee Gohnes. Bie ein Rind, bas nach ben Sternen verlangt, ichlog er feine Rebe:

- 3d muß biefes Mabden haben, ober ich fterbe. Das Banb, bas mich an fie fnupft, ift ftarfer ale ber Tob. Gie muß mein werben.

Canft manbte bie Ronigin fich an ibn:

- Dein Gohn, haft Du fie bei benen gefucht, bie ba meinen?

Er antwortete heftig:

- 3ch haffe verweinte, ichmergvergerte Gefichter; ich haffe Rrantheit und Glent, welche bie menichliche Ratur entehren.

Die Ronigin fann einen Mugeublid nach und feufste:

- Geh ju ben Leibtragenben. Finbeft Du bei ihnen bas frembe Madden nicht, fo tannft Du boch benen Eroft bringen, die wie Du feiner beburftig finb.

Lionel ftampfte mit ben Rugen:

— 3ch bin nicht gefommen, Eure frommen Sprüche anzuhören, sondern weil 3hr mir raten follt. Wift 3hr mir feinen anderen Rat zu geben, so gebent' ich Euch nicht langer mit meiner Gegenwart zu belästigen.

Die Ronigin murbe traurig, aber noch bielt fie ibn gurud.

- Gei fo gut, mein Cohn, biefen Fingerhut aufzuheben, auf ben Du treten tonnteft.

Treichte fir ben goldnen Fingerbut und eine feine Lift tauchte in Bocher, nor erden fera auf. Gie wonder sich wieder an den Kenig. — In Deine Geschichte spielt ein Zauber binein. Wir midsen eine Belging finden. Lift in gangen Königreich verfinden, daß Du Dich zu ber Bahl einer Gattin entschoffen haft. Die Rächrich wiede mit Jubel auf: genommen werden, denn Deine Untertanen sehnen fich danach, eine Königin zu baben, wie Deine Mutter fich sehn, der Sechrer ihr eigen zu nennen.

Die Stirn bes Ronige umbufterte fich.

- 3dy werbe nie eine andre ale Meffelrofe gur Frau nehmen, fagte er mit bumpfer Stimme.

— Gebuld, mein Sohn. Du must austufen laffen, daß Du nur die up heiraten willens bift, die einen Schleier bringt, so wunderfein, daß ihn mein Fingerdu umschiegt. Dur die Ressleubeberin ift imstande, einen soldson uw weben, nud sie wird bommen wie die andern, denn fie ist ein Weib, und ein Weib fann dem Munsch widerschen, Kanfaju zu werden.

Lionel nahm Abichieb von feiner Mutter und versprach fie oftere ju besuchen, fich mit ibr zu beraten und ibr ben Erfolg ibres ichlauen Borichlages mitzuteilen. Er ging und lange horchte die gludliche Ronigin mit gefalteten Sanden auf ben fich immer mehr entfernenben Gufichlag leines Berebes.

Am nächken Worgen wurde die fdingliche Berordnung mit Trompetenichall im gangen Keingerich verfünder. Wan fannte lienel ju gut, um fich über diese neue Laune zu wundern. Die Alten schätellen die Köpfe nub lagten ein baltiges und bösfe Stome vorzus, und der Königs dahreich Feinde hatten leichtet Spiet, ihn für verräct auszugeben. Teer im gangen Reich gab ei kein Friultein oder Mächoten, das sich nicht anschieter, ihren Praust schiefter zu meben. Wann ich solche, die alle Heffungung angeben hatten, noch einen Wann zu besommen, water es auch nur ein Beinhauer, und die boch noch eiffiger als andere an ihre Arbeit gingen. In alem Haufen flapperten die Websphälbe für seidenen, hänsten ober leinen Gewebe vom Worgen bis in die Nacht hinein. Dald wimmelte eb wan Weberinnen im Königspalast. Sie famen aus allen Eden und Enden der num Öskligspalast. Sie famen aus allen Geen und Schiegen Junge und Alte, Krüppel und Ducklige, Fürstendohrer und Kelligerinnen, Dernoainnen und Kallenferinnen. Wan macht einen Unterfächer vor verlangten Schleier brachte, murbe jugelaffen. Giner jeben Berg pochte ungeftum, wenn es galt, bem Dberhofmeifter ben mit froben Boffnungen und leifem Bangen gemebten Schleier jur Fingerhuteprobe einzuliefern. Der Ronia ließ fie mortlos an fich porubergieben und fein innerer Grimm fleigerte fich, ale er unter all biefen jagenben ober lachelnben Befichtern bie Buge feiner erfehnten Reffelrofe nicht wieberertannte. Biemeilen überfiel ihn eine Angft, es mochte unter all biefen Gemeben eines gart und fein genug fein, um ber Forberung ju genugen: ein Ronig bat nur ein Bort. Er burfte fich beruhigen. Reiner biefer wie von Reenhanden gemirften Schleier mar fein genug, um in bem mingig fleinen Ringerhut ber Ronigin Dlas ju finben. Des Anblide fo vieler frember Buge mube, aab Lionel es auf, ber

taglichen Brufung beigumobnen. Uber feine Bucher gebeugt, barrte er ber

Entbedung bee Schleiere.

Eines Tages ericbien ein Diener an feiner Eur, untermurfig um fein Erfcheinen bittenb. Lionel erbleichte.

- Der Schleier? . . .

Schweigend verbeugte fich ber Diener. Der Ronig begab fich eiligft in ben Thronfagl. Gin Blid genugte, um ibn ju überzeugen, bag Reffelrofe fich nicht unter ben laut und burcheinander ich magenben Rrauen befanb. Der Dberhofmeifter naberte fich bem Ronig und beutete auf ein inmitten bee Caales flebenbes Beib, bas bodymutig auf ihre Gefahrtinnen berabfab. 3bre Rleibung mar armlich und unorbentlich. Gie batte ein pergilbtes Band um ihre gergauften Baare gefchlungen und burchlocherte Schuhe liegen ihre nadten Rufe burchbliden. 3hr abgemagertes Beficht glangte vor Freude; fie mar budlig. Cobalb fie ben Ronig erblidte, ging fie auf ibn ju und fagte mit heiferer Stimme:

- Mein Coleier geht in ben Ringerbut; wollt 3br Guer Berfprechen balten?

Er fragte fie:

- Bo battft Du ibn perborgen?

Gie jog aus einer vergolbeten Ruffchale einen munberbaren Colleier, ber beim leifeften Binbhauch gerreißen ju wollen ichien und fie boch gang wie Bolfendunft umbulte; baun prefte fie ibn im Innern ibrer Band gufammen und ließ ihn in ben golbnen Fingerhut gleiten. Der gange Schleier verschwanb barin wie ein Spinngemebe im Relch einer Binbe. Der Ronig murbe totenblag und alle barrten gepreften Bergene feiner Rebe. Enblich fagte er :

- Gebt mir ben Schleier.

Er betaftete ibn, mog ibn in feiner Sand und erfannte ibn. Dann rief er:

- Du bift ee nicht, bie biefen Schleier gewoben hat,

Gie antwortete untermurfig:

- Es ift Euch ein Leichtes, bas gegebene Beriprechen ju umgeben. Er aber mieberholte nur:

- Du lugft. Bo baft Du biefen Schleier geftoblen?

Gie antwortete erhobenen Sauptes:

- 3d babe ibn nicht gestoblen, fonbern Lag und Racht baran gearbeitet. Und jest fpottet 3hr meiner Dube.

Ein Murren ber Entruftung folgte ihren Borten, und fie mertte, bag alle ihre ungladilichen Mitbewerberinnen auf ihrer Seite waren. Der Ronig aber ließ ben Dile nicht von ihr ab

- Du ligft, ich sage es noch einmal. Ein einzig Meib nur ift imftande, eine solche Arbeit zu vollbringen und Du halt ihr bliefes Gewebe gestohlen. Sprich, sage mir, wo Du ihr begegnet bift, und Dir soll nade werben.
  - Mir Gnabe werben? entgegnete bie Bettlerin mit breiftem lacheln.

Alle Anmesenden legten heftige Biberrebe ein.

- Es ift gut, sagte Lionel, ich begleite Dich in beine Behausung und Du zeigit mir ben gebrauchten Webstuhl und ben hanf, aus bem Du biefen Schleier verfertigt baft.
  - 3ch habe alles gerftort, murmelte ffe.

- Subre mich in Deine Mobnung.

Gie marf fich ihm gu Fugen.

- Richt heute, flehte fie angftvoll, ich bitte Euch, wartet nur zwei Tage. Dir wird bange.
- Rein, herr. Aber gestern Abend ftarb meine Mutter. Und fie brach in verzweifeltes Schluchgen aus.
- Rein unnutges Poffenspiel, fagte Lionel. Wo wohnst Du? 3ch begleite Dich.

Gie erhob fich, wifchte fich bie Augen und ging ohne Biberrebe poraus. Lionel befahl feiner Bache ibm ju folgen - und ichritt binter bem Dabden ber, mabrend ber Palaft von bem Chreien und Banten ber Frauen miberhallte. Auf ben Strafen fehrten bie Borubergebenben fich erftaunt nach ber Budligen und ihrem feltfamen Gefolge um. Gie aber bog in bas Armenviertel ber Stadt ein, ben Ronig burch enge, ichmunige Gaffen, beren Dafein er nicht geahnt hatte, nach fich giebend. Morfche, angefreffene, fledige Baufer recten ihre Mauern uber bie enge Gaffe, ale wollten fie bem himmel ben widerwartigen Anblid ber Untergeschoffe erfparen. Rinder und Beiber fagen, in Lumpen gehullt, vor ben Eurichwellen und faben mit gehaffigen, neibifchen Bliden auf Die Borubergebenben. Lionel fublte biefes gange, unbefannte Glend in ichmerglichfter Beife wie einen Schimpf. Go gelangten fle endlich an ein zerfallenes, murmftichiges Sauschen, aus bem freifchenbe Stimmen und buftre Trauerweifen brangen. Die Budlige betrat eine enge Stube, in ber ber Ronig alte Beiber in einer Ede fauern fab, Die bei einer Toten machten. Beim Gintritt ber Bermachfenen riefen fie ihr entgegen:

- Diebin, Diebin, herzlofe Tochter, mas haft Du mit bem Leichentuch beiner Mutter angefangen?

Und fich an ben Ronig menbend, ohne ihn ju tennen, fagte eine ber Alten:

— Bebentt, guter Berr, biefe Richtenungige hat bem Konig bas ichone Leichentuch gebracht, bas eine Unbefannte ibr gestern Abend geichentt hat, ale hatte fie es felbit gewebt.

Lionel hatte fich ber Ungludlichen jugewandt:

- 3ft ee mabr?

Die Arme fcluchste und bebedte ihr Geficht mit ben Sanben.

Sie bejahte mit bem Ropf und Eranen erftidten ihre Stimme.

Er hatte Mitleid mit ihr, munichte aber mehr von ber Alten gu erfahren.

- Rennt 3hr bie Frau, Die Leichentucher austeilt?

Die Erlaubnis jum Schwagen gerne benubend, erzihlte die Alte, mehreremale fei fie der Fremden in den dermften Wohnunger, in Spitätern und Besagniffen begegnet, ohne ju wiffen, woher fie komme, noch wer sie ware. Sie sei eine junge, schone frau, die nicht frerche und geräusche verschwinke. Am geltrigen Abend bei fie in biefes Errebeabau gefommen und wieder fortgegangen, nachdem sie der, welche eben ein elendes Leben ausgehaucht hatte, biefes schoften Watter nicht wert. ...

Lionel unterbrach fie mit ben Borten:

- 3d verfpreche Euch hundert Goldgulden, wenn es Euch gelingt, ben Bohnort ber Fremben aufzufinden.

Er verließ das Saus, nachtem er feine Boffe jum Begrächnis ber Sorn hinterlaffen hatte. Alle Leute, bie ben Namme bes fönglichen befuchers erfahren hatten, waareten neugierig feiner in ber Straße. Er schritt burch bie Wenge, obne bie finftern, vergertren Geschiert zu beachten und fehrte fich and hann nicht um, als ein Kimb in feinipreln mit Gerinen bewarf.

Am gleichen Tag ließ Lionel eine neue Beroednung ergeben, die allen Schleiemberinnen nuterlagte, ibm noch weiter in seinem Palaft pur belätigen. Und alle, die ir trop best Beroberts erschienen, wurden ischonungsties serzgeschiedt. Die Anteilung war groß im gauger Land; alle eiferten gegen bie, ihrem Schwigk Kraufteit liesen umber. Bam muntelte, er wolte das Opfer einer Zauberei. Bereflächige gerich bemächigte ich der Geren best das Defer einer Jauber. Das bei benachbarten glutten bie Erossen bestieben, est der eine fach geben bes Reiches anschliedten, das bei benachbarten flutten bie Erossen bes Reiches anschliedten, das Septer ber umsischen den eines Machfinnigen gut entreißen, von besten nächtlichen Gängen in Begleitung einer alten Frau man wußte und besten finteres Schweigen mit bem unretfleichen Vill alle Welte im Entigen erfüllte. Balb raunte man sich zu, der König gebe sich mit Jaubertfanken ab und feiter mit ben Öperen bem Sabbat.

Pionel ichien bas Machien biefes Baffes im Rolf nicht zu bemerten. Er ließ nur bie Alte gu fich, bie er am Sterbebett ber armen Abgefchiebenen getroffen batte. Gie fubrte ibn nachte in alle Schlupfwintel ber Stabt, in benen Dot und Lafter ihr Unmefen treiben. Der Konig, ber feine Burbe unter gemeiner Berfleibung verbarg, lernte auf Diefe Beife Die Abgrunde feines Reiches fennen. Gin graufiger Schwindel erfaßte ihn barob, ibn, ber bieber in ber froben Corglofigfeit ber vom Schidfal Begunftigten gelebt hatte. Er murbe vertraut mit allen Plagen und Greueln ber Menfchheit, er fam in Die von gemiffenlofen Beamten vernachlaffigten Gpitaler und Befangniffe, in benen ber Unichulbige oft neben bem Berbrecher feufste. Gine namenlofe Trauriafeit erfulte fein von ungeftilltem Gebnen gefoltertes Berg. Er fubrte Berbefferungen ein, ließ im gebeimen großmutige Gummen unter bie in Dot und Elend Bertommenen austeilen, palaftabnliche Giechenhaufer, Schulen und Dbbacher bauen. Die Sofleute murrten laut über folde Berichmenbung, fold unnugen Aufwand. Die Gegenswunsche ber Armen und Glenden fanben fein Echo in bem Bergen ber Burger und ber Großen. Gie beichloffen ben Kall bes Ronigs. In einer Racht, ale Lionel eben auf feinem Lager eingeschlummert war, erichopft von ben langen, abenteuerlichen Rachtwachen, wedte eine Sand ihn aus bem Schlaf. Die Alte ftand vor ihm.

- Flieht, mahnte fie, fie kommen. Er richtete fich auf und wischte ben Duft ber Traume von feinen Augentibern weg.
  - Baft Du bie Reffelmeberin gefunden?

Gie füflerte leife:

- Geib vorfichtig; fie ftehen vor ber Eur, fie tommen. Ein treuer Diener wartet Guer im Garten; er hat Guer Pferb gefattelt.
- Ber wagt es, ju biefer Stunde in meinen Palaft ju bringen?
   Die Bergoge und Grafen, alle Großen bee Lanbes mit ihren Bewaffneten. Bort 3ber nichte?

Rautes Waffengeflirr und bas bumpfe Drohnen einer aus ben Angeln geriffenen Eur ericoll burch bas Duntel ber Racht.

Er griff nach feinem Schwert.

- Gie follen ihr verwegenes Unternehmen teuer bezahlen.

Die Alte bat ihn flebentlich, er folle flieben:

- 3hr habt noch Zeit und fie find taufend gegen einen. Reiner fieht fur Guch ein, fie verlangen Guern Cob.
- Da überfam ihn ein Befühl ber Berlaffenheit; er hatte feinen Freund
  - Bout feben?

Befcheiben marf bie Mite ein:

- Ber weiß, vielleicht erwartet Euch Die Reffelweberin.
- Dit biefem Goffnungeftrahl burchbrang ibn neues Leben. Aus ber Ferne, vom hofe her erhob fich wuftes Gefchrei und bie Fenfter erglangten ploglich im Licht ber Fackein.
  - Bu fpåt, ftammelte er.
- Dein, fliebt burch ben Garten. Diefer Weg ift fider. Ich werbe fie unterbeffen bintere licht jur fibren inden. Ind ben feiniglidem Annel um fich ichlagend, mahrend fie ihr unheilvertandendes altes Weibergeficht mit einer Camtlapuge verhalte, trag. fie ans Fenfter. Wildes Getbfe empfing bie trägeriche Erfofenung.
  - Dieber mit ihm! Dieber mit ihm!
- Flieht, rief fie ihm nochmals zu, was fonnen fie einer alten Frau fchaben?

Run fich er in ben Garten, ber im nachtlichen Schweigen rubte. Der Diener warter fein am Gitter be Parke, er ichwang lich auf Erebos und fig bem neuen Tag entgegen. Lautes Geschrei im Palail fandete ihm die Entbedung seiner Flucht. Dalb vernahm er das Pferbegetrappel ber nach ihm ausgeschabten Reiter.

Set trieb ihn wie von felbit nach bem Schloffe, dos er tros feines Berfprechens feit Wannern nicht mehr betreten batte. Ein beifes Berlangen, seine Wutter wiederzusehen und seinen miben Kopf auf ihren Schop zu legen, 19g ibn zu ihr. Beim Worgengtauen erreichte er die ferne Bedaufung und das Pflafter bei weiten Schlophofes erbröhnte unter den Aufschlägen seines Besließ; aber niemand eilte zu seiner Begrüßung berbei. Schwarz

gesteibete Frauen erschienen an bem Kenftern, jogen fich jedoch ichnell, die Augen wischen, wieder juricht. Dirigende dem Eicht eines flies die Eetine treppe binauf. Seine Mutter war nicht an ber Tur, um ihn in ihre Arme ju solließen, und er glandte sich in elitemen Jammer von allen verlassen. Die Selle fanden leter, und über bem gangen, stillen, dunteln Schoffe sig tiefe Trauer. Bon Jimmer ju Jimmer gelangte er in die Kapelle und erblidte do deim flammenstrabl ber Kerzen eine knienende Wenge, die einem mit Kilien und Bosen bestwert Katofalt umgab, auf dem eine Tote gebettet lag. Er schauberten. Der Priester verrichtete halb singen die dichtigen Zotensbudge und die Kinfen wiedende und die Kinfen werdende und der Wetenben.

Lionel fließ einen lauten Schrei aus:

- Mutter! Mutter!

und bie Wenge burchichreitenb, statzte er am Fuffe bes Aratfalls nieber. En fiese mit einer Geirn an bie Armaneplaten; niemad wogte feinen Schmerz ju fteren. Dur bie Orgel flagte im Duntel ber Kirche. Der Priefter naherte fic ihm, aber Lienels Blick blieben faur auf ber Zoten haften und unglammenhangende Worte entschoen feiner Durch

D Mntter, vergib! Ich habe bich so oft betrübt. Da baft bich erniedrigt, um mich ju erbeben und alles verlassen, bamt ich allein herriche. Seitg schläft bu jest, ohne Annung, wie itet ich gefallen bin. Ich bat bir geschrien und wollte eine Juftunftsfatte bei die finden, aber du bist glumm und sichsse ber der Buftunft bet verlegen. Gehaf.

Das unausgesetzte Murmeln ber Gebete mar bie einzige Antwort auf feine Bebtlage. Er manbte fich wieder ber Berftorbenen gu:

- Mutter, vergib, ich fomme ju spat. Frembe Sanbe haben bir bie Augen geschlossen und in ber großen Abichiedestunde durften deine Blicke nicht auf ben meinen ruben. Meine Augen mochten weinen und meine Augen haben feine Erdnen.

Draugen horte man bas muffe Ereiben ber nachsegenben Reiter und ein Mann trat laut rufend in die Ravelle:

- Bir fuchen ben Ronig.

Die gange Berfammlung antwortete einstimmig:

- Bier ift eine Freiftatt.

Lienet beugte fich über die Toch, blidte ihr wie im Traum ins Antifis und fein ganger Körper bebte in beftiger Crichiterung, als wolle er zu- sammenbrechen. Plößlich berührten feine Sante des Leichentuch und er ertannte in biefem feibenglangendern Gewebe, weißer als Schner, den Schleien. Ber der Arfrete tober die bei beilende Weinge immer ungefühmer, um laute Aufenach ber Kritche tober die bei beilende Weinge immer eingefühmer, um laute Aufenach ber Friefflich, das ihn in biefen beiligen Sallen sichhe Die gedangstigen Frauen löschten ibre Wachsterpen aus. Der Ronig schie alles um fich ber zu vergeffen und fragte fieberhaft:

- Ber hat biefee Leichentuch gebracht?

Er hob es trop bes Prieftere abwehrender Sandbewegung in Die Sobe und fragte heftiger:

- Ber hat biefes Leichentuch gebracht?

Eine ber hofbamen ergablte gitternb, eine junge Frau habe es in ber

Nacht mit ber Bitte übergeben, man moge bie Bergogerung entichulbigen. Keiner fannte fie, feiner hatte bas Leicherund bestellt. Sie wollte nicht bergabt sein und ware wieber verschwunden.

- Gie ift es! fie ift es! rief ber Ronig.

Und feine Donnerstimme übertofter die Stude ber Gemappneten, die braußen larmten. Sie brohten, die Rapelle mit Gewalt einzunehmen und alle bingumegeln, wenn man ihnen nicht ben Renig ausliefere. Die bestängt Berfammlung erwartete angikerfüllt ein Strafgericht Gottes. Der Priester gefebt dem Rönig, ber wie von einem wöhlen Traum befangen bassand, den gerieb em Rönig, ber wie von einem wöhlen Traum befangen bassand, der eigerbe find in Erde und schreiben gene ben er in seinen Sanden gerhnitterte. Er aber geriß ihn in Stude und schre im Fiebermahnstun, indem er ihn wie eine Dristamm aber seinen Daupte schwang:

- Der Brautichleier! Der Brautichleier!

Die Menge erbebte vor folder Entheiligung; Die Frauen befreugten fich und fchrien:

- Er hat fein Recht auf bie Freiftatt verwirkt. Liefert ibn feinen Reinden aus. Er ift vom bofen Beift befeffen. Er ift vogelfrei.

Bor bem Altar fprach ber Priefter Die Formel bes Rirchenbannes aus.

Bon ben Fenftern aus ichrien bie Danner ben Draugenftebenben gu:

Der Progeg bes Ronige bauerte nicht lange. Er fuchte bie Anflage auf Bauberei nicht ju miberlegen und feste ben gugen und Berleumbungen nur Stillichmeigen und verachtliches Pacheln entgegen. Gein Stolz erleichterte ben Triumph feiner Reinbe, tropbem bas Bolf emport baruber mar. Das Urteil murbe gesprochen und ber Ronig jum Tob ber Batermorber und Berenmeifter auf bem Scheiterhaufen verurteilt. Lionel vernahm ohne Erblaffen bie uber ibn verbanate Strafe. Er febrte aufgerichteten Sauptes in bas Befangnis jurud, mo er alle geiftlichen Eroftungen und Bufpruche abwies. Die gange Racht uberbachte er, mas fein leben gemefen mar: Ein abenteuerliches Jagen nach Gefahren und Genuffen, ruhelos und freudlos, Die plantofe Berfolgung eines Blendwertes, im oben Bergen ein verzehrenbes Reuer, beffen Afche jest zwifden feinen Ringern gerftaubte. Er gebachte bes unenblichen Meeres bes Glenbes und ber Schmergen, bem er nahaetommen mar; er fab ein, mas er jur Beilung ber Bunben batte tun tonnen, Die feine Finger berührt hatten, ohne ihnen Linberung ju bringen. Er fab bie Beftalt feiner Gehnfucht, Die ichone Reffelrofe, vertfart aus ben Erummern feines Stolges und feiner wollatigen Traume emportleigen. Maren bie Beffeln, aus benen fie ihre flecknoffen Schiefer wob, nicht bas Eminbil all ber Schierters und Angfte, all bes Leibes und ber Trauer, welche in ber er barmenswerten Menkennfechen wuchern! Mas hatte er mit ihr gemein gehabt? Er wor fich bemußt, bag er ihrer Beffels umwürdig war und bierbe might, ohne sie wiedergeichen zu haben. Riemand batte ihn geliebt, weil er nies mand geliebt hatte.

Die Die und Einfamfeit in ihm felbt war noch tiefer, noch troßlefer als bie ihm ungab. Die gange bittre Mehmut feines derzenst dan jam Ausbruch, und er mußte weinen. Schwere Trahent flossen über seine gegensten habe inn bein Schwere in den eine Daulisone verfengte Erdreich unter bem Gewitterregen seisch auftaut. Er weinte lange, mit sißer kuft die nie gefannte Wohltat genießend. Betwei Seben erquoli in seinem Inneren und jubelte wie bie Bögel bem jungen Worgen ertgegen. Er erhob sein haupt, geheimissell sant der Zag vom dimmel nieber. Er fächette beim Anbits feines dynden vor gesten der Jenken bei Begel ben Fenkert, der die Begel bei die Begel bei Begel bei

Freudig nahm er vom leben Abichieb. Ale man ihn holte, ging er feften Schritte bem Tob entgegen. Mus allen Gegenben maren fie berbeigeftromt, um ibn fterben zu feben. Geine einftigen Spiele und Luftgenoffen, alle, Die fich unter feiner unbefdrantten Berrichfucht batten beugen muffen, alle, benen feine Berichmenbung jugute gefommen mar, - alle maren fie erichienen. Die Frauen, Die fich einft um feine Gunfte und Liebebbegeugungen geftritten hatten, wollten ein fo aufregenbes Schaufpiel nicht verfaumen. Gie breiteten ihre Reftgemanber auf ben mit bunten Teppichen belegten Beruften aus und lachelten fich froblich ju, mabrend ju ihren Ruffen ein buntles Ditleid bie gebraunten Stirnen ber Danner beugte. Much fie fehlten nicht, Die Braute eines Augenblide, Die ber Ronig abgewiefen hatte und beren Brautichleier ber Bind gerftreut hatte wie ben Chaum ber gifchenben Meereswogen. Dhne ben Scheiterhaufen im Bintergrund, bem Dunfter gegenuber, batte man glauben tonnen, ber große Plat fei ju einem glangenben Refte bergerichtet. Auf ben Befichtern ber Großen leuchtete ber Eriumph, mabrenb bas von ben Pferben in Schranten gehaltene Bolf bie rudfichtelofen Reiter mit Chimpfworten bemarf. Biemeilen freifchten bie Dutter, man moge auf Die Rinder achten, und Die Safchendiebe fonnten ihr Sandwerf wie auf ben Sahrmartten und Rirchmeiben ungehindert ausuben.

Pissisch fingen bie Gloden an ju fauten und mischten ibre dumpfen Kidnge mit dem gedampften Wirbel ber Trommeln. In der Menge berrichte tiefes Schweigen, als die hohe Beftalt bes Königs immitten ber spalier bilbenden Machen ersidien. Seine Schöndeit, die dem Job geweiht war, ftradte im belten Worgentlich und ein Geficht des Auflichts die glauch die Gertauften aller Frauen. Dalb aber umfpielte ein verächtliches Lächeln die schönden flieden als sie den nagen, von einer alten Frau auchgestoßenen Schweizenscharei hörten und faben, wie sie sich zu den Angebed bei Beruteilten niederwarf und feine Schalen mit Kuffen und Tranen ber nette. Ein lautes Gemarnel wurde vernehmbar, als die Machen die Imste.

giddliche unter gluden und Schimpfen gurudfliegen. Lionel folien niemand gut feben und wie ein Blinder bem Tod entgegenguldreiten. Indeffen bemertte er boch, an einem ber Fenfler, die Dame, die damald verlindt hatte, die Gaite ber Gefeg zu fireiden. Er gräßte fie mit einem Lädeln. Sie erbleichte und 26 fich auf. Ein andere Blid zog fich gurde. Ein andere Blid zu der eines Badeln. Sie erbleichte und 26 fich gele bei einigen auf fich; eine unter ber Laft eines Bundels Reifig gebeugte Frau betrachtete ihn mit glübenden Augen. Es war die Budlige, verfichnert durch die Leibenschaft der Rache. Und Ciocal fente bad haupt.

Er beftieg ben Scheiterhanfen und fab gleichaultig gu, wie bie Benfer Bolg und Fadeln rufteten. Das Gemurmel ber Menge flang an feine Dhren wie bas Plappern ber Gebete in ber Rirche. Er vernahm ben breimaligen Erompetenichall und borte, wie ber Berold bie Anflage mit ber Frage perlas, ob feiner willig fei, bie Berteibigung bes Berurteilten ju abernehmen. Tiefes Schweigen folgte, und er blidte auf. In all biefen auf ihn gerichteten Bliden las er nur Reugierbe und Sag. Er erfannte fie alle wieber, feine Genoffen und Gunftlinge. 3br Geficht brudte nur Ungebuld ober Gleich. gultigfeit aus. Die Frauen fuchten ibr Bangen por bem ichauerlichen Augenblid ju verbergen. Dicht ein Auge mar von einer Erane umflort, nicht ein Blid fentte fich por bem bes Ronigs. Und er erfannte, bag feine Augen ihre Dacht verloren hatten. Er manbte feinen Blid ben unbefannten Befichteen bes Elende gu, und tiefe Rubrung erfaste ibn, ale er ihren Schmerz und ihre Angft bemerfte, Die ihre Baglichfeit verflarten. Er fab in bie Liefe ihrer Bergen und fah, bag ihre Augen feinen Bliden Antwort gaben. Gine tiefe Behmut überflutete feine Gebanfen und ein Schleier entzog ibm ben Unblid biefer Menge, bie pon ben periciebenften Leibenichaften bemeat mar. Bum zweitenmal vernahm er bie Trompetenftofe, und bie Stimme bes Berolds wiederholte Die bedeutungevollen Borte. Da erhob fich plotslich ein Gefdrei aus ber Mitte bes Menfchenhaufens; weiter unten fuchte man ibn zu teilen, und nach ben Mubrufen bes Erftaunens und ber Ehrerbietung ju urteilen, mar es eine bebeutenbe Berfonlichfeit, bie beftrebt ichien, fich einen Beg burch bie Menge zu babnen. Dan borte Stimmen rufen:

- Plat, macht Plat fur bie Ronigin von Caba.

Der Konig achtete auf nichts; Traume aus ber Bergangenheit erfüllten fein gauges Denten. Die helle Trompete und ber Ruf bes herolds werden ihn ans feinem tiesen Einene und er harte ber Ersbing, Als jedoch jum letztennal bie Frage ertonte, ob nemand pur Berteidigung bes Königs bervortreten wolle, da antwortete eine ernfte, Nangvolle Stimme, fur jedermann auf dem Plate vernehmbar:

- Diefer Mann gehort mir. Gebt ihn mir gurud.

Lionel erbebte. Diese Stimme! . . . Er erblictte am Jug bes Geruftes eine junge Frau, umfloffen von ben reichen Falten eines lichten, toftlichen Schleiers.

Aus feinem Innerften brang mit fo uberichmenglichem Entzuden, bag

- Reffetrofe.

Gie ichlug ben Schleier jurud und ihre himmlischen Augen lachelten.

Behmutia fragte er fie:

- Du baft mir mein Leichentuch gebracht?

Gie aber antwortete mit ihrer meichen Stimme:

- 3d bringe Dir meinen Brautichleier.

Und ju ihm tretenb, bestieg fie an feiner Geite ben Scheiterhaufen. 216 fie ber Menge ihr bloges Antlig in ftrahlenber Schonheit jumanbte, ertonte ein Schrei ber Bewunderung von aller Lippen. Rein Auge hatte noch folche Schonheit gefeben. Der oberfte Berichteberr gogerte mit ber Bollgiehung ber Tobesftrafe und Die Richter faben fich fragend an, befturgt uber bas vermorrene Getofe unter ber Bolfemenge.

Die Frembe rief:

- Schenfen eure Befege nicht bem Berurteilten bas leben, wenn ibn eine Jungfrau fur fich forbert?

- 3a, er foll frei fein, binbet ibn los.

Aber Die ergrimmten Ritter gogen ihre Schwerter, um ber Denge Schweigen ju gebieten, und Die Berittenen fliegen Die Bormartebrangenben jurud, Die bas fonigliche Daar auf bem Scheiterhaufen beffer feben wollten. Die mutenbe Stimme ber Budligen überfchrie ben Tumult,

Gie freifchte:

- Dieber mit ber Bere! Berbrennt bie Bere!

Ein Schauer bes Entfenens burchriefelte bie Denichenmenge.

- Die Bere, Die Bere . . . Berbrennt fie alle beibe.

Bergmeiflungevoll flehte Lionel:

- Flieh, Reffelrofe, flieh, fie wollen Dich umbringen. Er fab bie Alammen ber Radeln leuchten, mabrent Reffelrofe ibm leife zuflufterte:

- Billit bu mir entfagen?

Beife Eranen entftromten feinen Augen. Er weinte uber ihr jammerpolles Pos.

- Bleibe nicht bei mir, fliehe und gebente ohne Bitterfeit eines elenben Lebens und einer verhaften Liebe.

Gie jog fein Beficht an bas ihre und ihre Lippen goffen bie himmlifche Bonne ber Liebe in Die Geele bes Bergmeifelten.

Der Schleier flatterte im Binbe wie ein weißes Friebensbanner uber ihren Bauptern. Die Menge fcwieg in tiefer Ruhrung, nur Die Budlige bobnte bie Daieftat biefes freiwilligen Opfere und fchrie:

Reffelrofe richtete ihre leuchtenben Augen auf fie und bie Bangen ber Elenben roteten fich unter ihren Bliden:

- 3ch bin ein Beib aus bem Bolt wie Du, rief fie ihr gu.

Anbere Frauenftimmen murben laut:

- Auf ben Scheiterhaufen mit ber Bere.

- Gage und, mer Du bift.

Gie manbte fich jest an all bie umftebenben Jungfrauen:

- 3d bin ein Beib wie 3hr, liebe Gomeftern; ein armes Dabden, bas von Rinbheit auf unter fcmerer Arbeit gefeufst bat. Geht meine Banbe, feht meine von Eranen geroteten Augen. 3hr Schwestern mit ben rauben Banben und ben weichen Bergen, 3hr alle, Die 3hr ein freudlofes und forgenwolles leben gelannt hab, fablt Ihr nicht in euerm Innern einen Schab, ben Ihr nicht aggen alle Reichtimer ber Bleit untausschen möchtet? Diefer Mann war König; die Liebe hat ihn jum armften, ungfactlichsten aller Wentschen gemacht. Und alle hat er an sein Derz gezigen, weil er mich lieber. Reine won Guch hat in ber Stunde ber Mot Wittelb mit ihm ger fahlt. Mahpfich, nicht eine einzige! war es wert, bag er ihr einen Blid sonnte; nicht eine einzige!

Die Jungfrauen hatten fich erhoben und weinten, ohne ihre Beichamung und ibre Erdnen unter ibren Schleiern ju verbergen. Dit halb erflidter Stimme erwiberten fie:

- Du haft recht; wir haben fein Mitleib mit ihm gehabt. Und boch liebten wir ihn.

Die Ruhrung ber Frauen gewann auch bas mitfuhlenbe Berg ber Denge. Gie rief wie aus einem Munbe:

— Sindet fie lod. Sie sollen frei fein. Und troß ber ohnmachtigen Wut der hoffeute und Ritter umringten alle, welche fich der legten Wohltaten des Königs erinnerten, und die Soldaten, bie feiner frühreren Tagferfelt gedachten, dem Scheiterfaufen. Die Grauen löften des Königs dande und figten ihm die Jahre, und unter dem trium phierenden Glang ber Sonne durchfrausse, bester Judel den gangen Plag. Die Ritter gagen mit biblinischen Racken bie fichnen Annen mit sich fort,

bie mit der Menge in die Sande flatigien. Danb, und fie bahnten fich einen Beg burch die Maffen ber Menfichen, beren Antlig vor Freude ftrafte, wahren bie Kinder ben beiben Blumen zuwarfen.

Der Ronig, wie geblendet von fo viel Glud, flufterte feiner Fuhrerin gu:
- Laf und in Die Ginfamteit ber Balber und Berge fliehen, fern

von ben Bliden bes Mitleibs ober bes Reibes. Aber fie autmortete fauft:

- Folge mir.

Anftatt ben Soren ber Stadt jugueilen, ichlugen fie eine enge, finftere Baffe ein. Ge mar ihnen, ale joge bie Sonne mit ihnen, alles vertiarenb.

- Bohin fuhrft Du mich? fragte er.
- In Die Statten bes menfchlichen Glenbe.

## Zur Süddeutschen Volkskunde, II.

# Alte Weihnachtslieder aus Freising.

Mitgeteilt von Josef Hofmiller in München.

Diese Weihnschtslieder stammen aus der schönen althayrischen Stadt Freising (an der Iser, unterhalh Münchens). Ich habe sie das ietztemal singen hören im Jahre 1897. Die sie sangen, waren arme Kinder, seltener alte Weiber; meistens Leute sus dem Dorfe Neustift hei Freising. Sie kamen an den drei Donnerstagen der Adventzeit, nach Eintritt der Dunkelheit. Von dem auch im hayrischen Algun ühlichen "Kiopfarsingen" unterschied sich der Brauch durch die auffallende Länge der Lieder. Die Singenden zogen von Haus zu Haus, stellten sich im Hausgang suf, oder kamen such in Läden, Stuhen und Küchen herein, und sangen; durchschnittlich zwei his drei Lieder. Man gab ihnen Brot. Apfei, auch Geid. Ich notierte mir damais die Lieder, indem ich mir iedes von iedem der Kinder und Weiber einzeln sagen und singen liess. Ich machte die Bemerkung, dass nur die alten Weiber den Text reistiv richtig sangen, während die Kinder ihn oft unsinnig verstümmelten. Jetzt ist der alte Brauch von Amts wegen abgeschafft worden.

Nummer eins ist kein Weihnachtslied, wurde aber so häufig gesungen, und ist so mit volkstumiichen Wendungen durchflochten, dass ich es doch lieber hersetze. - Nummer zwei ist offenhar iückenhaft, aber in seiner halladenmässigen Knappheit sehr wirksam. - Nummer vier ist leider stark verstümmeit; es muss sehr origineil gewesen sein; kein Mensch konnte mir die fehlenden Zeilen oder gar Strophen angehen. - Nummer fünf: Der Anfang hiess gewöhnlich: "Das Labr wolln wir sehen." Die vorgenommene Anderung ist die einzige, die ich mir eriauht bahe. - Nummer sechs in seiner neiven Derhheit ist ganz reizend; die dramatische Verteilung an mehrere Sprechende wurde heim Singen nicht beachtet. - Nummer sieben wurde nicht gesungen, sondern in leierndem Tone rezitiert.

Es ist offenbar stark korrumpiert, aber, wie insbesondere der prachtvolle Schluss zeigt, uralt und echt. Unter B hahe ich eine Variante notiert. Die Texte A und B wurden nie untereinander gemischt, ohwohl vielieicht B früher ein Bestandteil von A war, der aus irgendweichem Grunde sich losgelöst hat.

- 1. O steinharter Sünder bewege dein Herz, Dass du darfst nicht leiden so grausamen Schmerz.
- 2. Man geht zwar in d' Kirchen, in das heil'ge Gotteshaus, Wo Gott man soll ehren, da denkt man hinaus.
  - 3. Man merkt auf koa Predi, Seine Seel' achtet man weni, O Sünder tua Buass, Gott straft dich, er muass.
- 4. Man geht zwar zum Beichten, man erkennet sich an, Man beicht't seine Sünden so klein als man kann.
- 5. O teuflische Hoffart, dich liebt man so sehr, Man trägt schöne Kleider neumodisch daher.
  - 6. Den Leib tut man zieren, Die Jugend verführen, O Sünder, tua Buass, Gott straft dich, er muass.

11.

- 1. Liebster losef lass uns gehen. Lass uns meine Herberg sehen. Zum Gebären ist schon Zeit.
- 2. Kreuz und Leid trag ich im Herzen, Aber weichen muss der Schmerzen. Denn ich seh den Engel fein."

3. Liebster Bürger und Einwohner, Gott wird Euch dafür belohnen: Räumt uns eine Herberg ein."

4. "Keine Herberg habt Ihr zu hoffen, Dort steht Euch das Stadeltor offen. Pack Dich fort mit Deinem Mann."

## 111.

- 1. Wachts auf, ihr Hirten Und seids alle getröst: Und schaugts auf gen Himmel, So schön is nie gwest.
- 2. Te Deum laudamus, Im Wald drauss, da klingt's, Da hör i die Musi, Und an Eng'l, der singt's.
- 3. Wir samma glei gloffa, Hamma g'sucht überall, Hamma Jesum gefunden In Bethlehems Stall.
- 4. Er tuet uns erleucht'n Er tuet uns erschein'. Er führt uns ia alle Ins Himmelreich ein.

#### IV.

- 1. Eine schneeweisse Jungfrau Und ein steinalter Mann. Und sie knien vors Kripperl Und beten's Kind an.
- 2. Und wollten ihm was schenken. Hatten selber kein Geld . . . [Die zwei folgenden Zeilen waren nicht zu ermittein.]

### 3. O du narrischer Lippi,

- O du narrischer Bua, Setz auf dei greans Hüaterl, Geh Bethlehem zua. 4. Und du wirst es schon finden
- Auf Stroh und auf Heu. Wo die schneeweisse Jungfrau Und wo Josef dabei.

#### 1. Das Kind woll'n wir sehen, Zur Krippe woll'n wir gehen. Da seh' ich von weitem Ein Licht wunderschön.

- 2. Je näher als ich zueri komm. Da seh ich einen Schein. Da seh ich von weitem Das liebe lesulein.
- 3. Maria und Josef, Mit Englein umgeb'n, Sie singen voll Freuden. Es hat nur ein Leb'n.

- 4. Die Hirten san fröhlich, Sie pfeifen brav auf, Sie singen voller Freuden. Das Herz geht ei'm auf.
- 5. Wer hat es gemacht? Der liebe Gott allein. Für uns ist Mensch geworden Das liebe Jesulein.
- 6. Es lasst sich herab Vom hohen Himmelssaal, Bei Ochs und bei Eselein Zu liegen in den Stall.
- 7. Wir tausendmal danken, Wir hamm es erkennt, Schlaf wohl, mei' lieb's Jesulein, Das Jahr geht bald z' End.

### VI.

- "Auf, auf ihr Hirten, Laufts mit Begierden, Laufts mit mir auf die Heid'n, I will euch etwas zeig'n.
- Und z' Bethlehema drinna Hab i gmoant, es tuet brinna, i bin ja no net so gscheid, Was dös hedeut'.
- "Ei mei lieber Simma, Woasst es denn nimma, Was uns die alten Leut Hamm profezeit?

- Vor viel Tag' und viel Wocha Hat's uns Gott versprocha, Dass der Messias kimmt, Alsara kloans Kind.
- "Und i bring an Zucka."
   Und du an Butta."
   "I bring enk Oar und Schmalz,
   Braucha deats ös all's."
- "Und i bring a Lamperl Und du a Wamperl, Dös is a gueti Speis Für den alten Greis."

#### VII.

- A. Die heilig'n drei König san hier.

  Sans heint net da, kemmas morgn in aller Früsh.

  Die heilig'n drei König san hochgebor'n,
  Sie reiten daher mit Stiefel und Sporn;
  Sie reiten dem Herodes für sein Haus,
  Herodes schaut zum Fenster heraus.
  "Kehrt ein, hehrt ein, ihr alle drei,
  Ich will euch haben zechenfrei,
  Ich will euch setzen an" goldenen Tisch,
  Wo's Jesukind geboren ist."
  Maria brockt den Apfel ab,
  Sie nimmt ihn in die rechte Hand
  Und fliegt über's Ägyptenland.
  Im Ägyptenland ais so hoass,
  Da san die drei König bei der Nacht hin g'roast.
- B. Die heilig'n drei König hamm einen einzigen Sinn, Sie machen sich auf und reisen dahin.

Sie reisen dem Herodes für sein Haus, Herodes schaut zum Fenster heraus, "Kehrt, ein, kehrt ein, ihr alle drei, Steigt herunter vom Pferd und rastet dabei, Ich will euch geben Stroh und Heu." "Was 2" essen und 2" trinken war unser Beliab'n, Mir müss'n ja heut no nach Bethlehem zia'gn, Nach Bethlehem zia'gn in die heilige Stadt, Wo Marja das Kindlein geboren hat."

Verantworslich: Für den politischen Tell: Friedrich Naumann in Schöneberg; für den wissenschaftlichen Tell: Paul Nikolaus Cossmann in München; für den künstierischen Tell: Wilhelm Weigand in München-Bogenhausen.



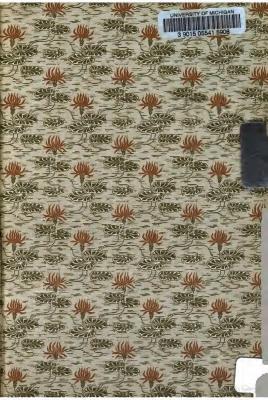

